

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







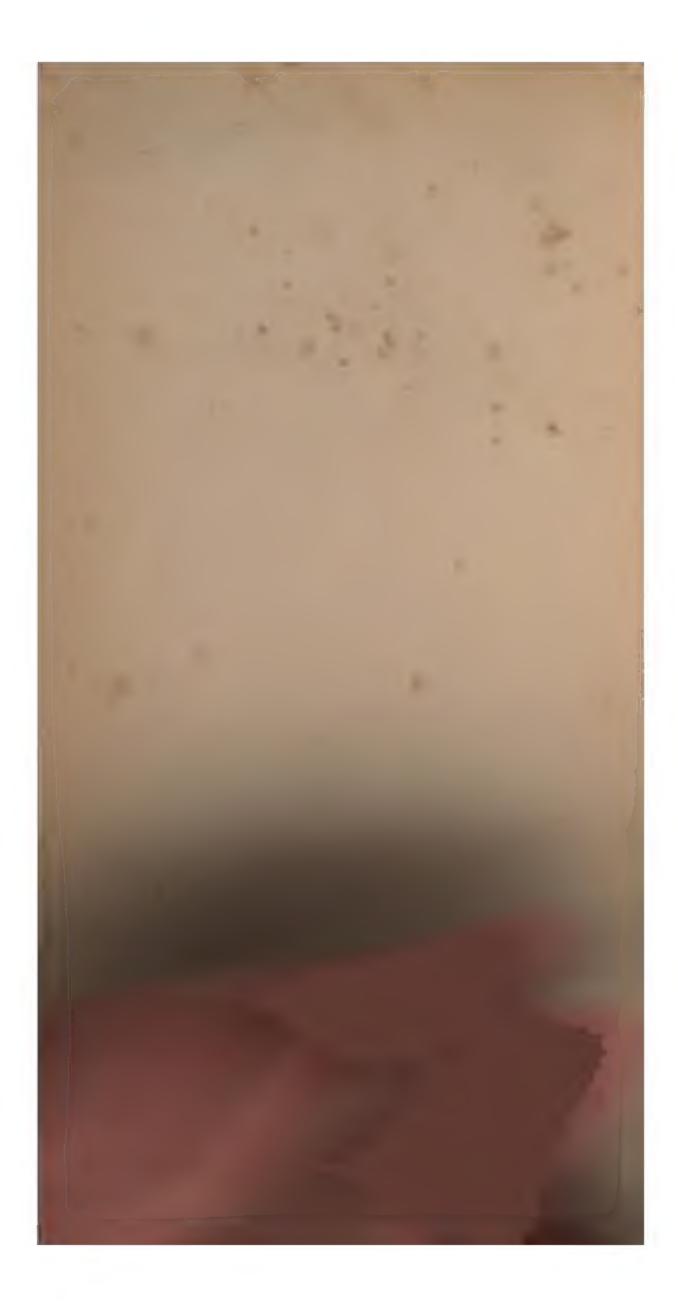



|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

Geschichte

ber

## Deutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.



## Geschichte

ber

# Deutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

Bon

Hajor a. D.

— Richtswürdig ist die Ration, Die nicht ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre.

Erster Band.

Berlin, 1854.

Berlag von Dunder und Humblot.

240. a. 12.



240. 2.12.

## Vorwort.

Der Riesenkamps, welcher den größten Eroberer der neuern Zeit niederschlug und die Besreiung Deutschlands von fransösischem Joch herbeisührte, ist von der geschichtlich nationalen Darstellung nicht hinlänglich gewürdigt worden. Meines Bissens giedt es — das Ganze umfassend — nur die größeren Werke von Dr. Richter 4 Theile, die sehr umfangreiche "große Shronik" von Sporschil und die Vorlesungen "über" die Besreiungskriege vom Pros. Drohsen 3 Theile. Weit entsernt, diesen Werken ihre Verdienstlichkeit zu schmälern, so erschienen sie einestheils in einer der unbefangenen Darstellung ungünstigen Zeit (unter den Fesseln versongenen Darstellung ungünstigen Zeit (unter den Fesseln werks mehr als zwei, des zweiten mehr als ein Decennium verslossen, und es sind selbst seit Erscheinen von Drohsen's Vorlesungen, besonders von deutscher Seite viele einslußreiche kriegsgeschichtliche und

andere Duellen ans Licht getreten, welche zur näheren An klärung sehr wesentlich beigetragen haben. Ich nenne hier nur: die schätzbaren Beihefte zum Militair = Wochenblatt, bie Kriegsgeschichte von 1814 4 Theile und von 1815 2 Theile von Grolmann=Damit, die Beiträge zur Kriegsgeschichte; des Jahres 1813 von einem höhern preußischen Offizier (General Prittwitz) 2 Theile, das Werk von Friccius, die Schriften von dem sächsischen Obersten Aster: die Schlach ten bei Dresten 1 Theil, Culm 1 Theil und von Leipzig 2 Theile, das Leben des Generals Bülow von Dennewitz von einem Ungenannten (Lieut. von Hasenkamp), das Leben Stein's von Pert 4 Theile, die Memoiren von Müffling, Wolzogen, Hendel von Donnersmark, die Lebensbeschreibung Porck's von Drohsen, Bülow's von Dennewis von Varnhagen von Ense, die Lebensbilder aus bem Befreiungskriege von Jos. v. Hormahr 3 Theile u. s. w. -Wenn nach diesen neuen Quellen in dem ungeheuren Drama Vieles eine ganz andere Gestalt gewinnt, so erscheint es wohl gerechtfertigt, wenn Jemand den großen Gegenstand wieder aufnimmt, in einer Zeit, die der unbefangenen Auffassung vie günstiger ist. Ueberdies sind 40 Jahre seit jener Zeit verflossen, das Quellengebiet möchte im Wesentlichen nun geschlossen sein, und wenn noch ein Zeitgenosse den Gegenstand aufnehmen will, so möchte es an der Zeit sein.

Man muß aber bekennen, der große Kampf, der doch die Besreiung unseres Vaterlandes herbeisührte, ist dem großen Publikum auffallend wenig bekannt, und doch sind es fast allein die Großthaten besselben, an denen sich das getheilte

•

und von Gefahren umringte beutsche Bolk wieder aufrichten muß, wenn es nicht alles Vertrauen zu sich selbst verlieren soll. In der großen europäischen Krise, welche durch die un= erhörten Anmaaßungen Rußlands herausbeschworen worden, und bei den schwankenden politischen Zuständen Europa's überhaupt, können wir nicht wissen, wie bald wir genöthigt sein werden, selbst nur für unser Bestehen, mit aller Kraft zu Da thut es benn Noth, an die Thaten der Bäter zu erinnern: an die kühne That Porck's, das glorreiche Borangehen der Provinz Preußen, an die Erhebung, die Opferfreudigkeit des ganzen Landes, an den Patriotismus der Frauen. Unfer Herz muß sich bei den glorreichen Schlachten, — die glorreichste die bei Dennewitz, weil allein durch deutsche Kräfte erfochten! — höher heben, wir muffen uns erinnern, daß, wenn auch burch Mitwirkung anderer Bölker, boch eigentlich durch deutsche Intelligenz und Kraft der große Imperator gefällt worden ist. Wir mussen Bertrauen in die Zukunft sassen, daß, wenn nur der rechte Geist und die rechten Führer uns beseelen, wir recht wohl ben Sturm bestehen können. — Da aber, wie gesagt, der große Kampf und selbst die großen historischen Zustände jener Periode der Jettzeit auffallend wenig bekannt find, so scheint es mir an Schriften zu fehlen, welche vom deutsch=nationalen Standpunkt, auf tüchti= ges Studium gegründet, aber mit Vermeidung jedes ermüben= den Details, wahr und eindringlich, auch nicht mit Verschweis gung des Mangelhaften, der Klippen und Sandbänke auf unserer Seite, in frischer volksthümlicher Sprache ben Gegenstand der Nation warm ans Herz legen.

Seit Ende 1845 and dem aftiven Dienst geschieden, ist es mein eifriges Bestreben gewesen, die mir zur Bersügung stehende freie Musse benusend, ein Wert andzusühren, wazu ich eigentlich mein ganzes Leben Studien gemacht, nämlich "die Geschichte der bentschen Freiheitskriege" zu schreiben. Ieder Antor muß einen sesten Zweck versolgen, auch wenn dieser nicht erreicht wird. So schwebte mir denn vor, durch meine Darstellung das für meine Zeit zu werden, was Arschendolz durch die des siebenjährigen Krieges sur die seinige war. — Hier din ich nun im Studium dis zu den ersten Duellen — der eigentlichen Kriegsgeschichte, den Memoiren, Lebensbeschreibungen, Zeitungen 2c. — hinabgestiegen und habe keine Mühe geschen't, mich erst gründlich selbst zu belehren.

ber angebenteten Art zu schreiben: ein Historiker, der aber nicht Soldat gewesen und vom Ariegswesen nichts verstünde — die Versasser obiger 3 Werke waren keine Militairs — oder ein gebildeter Soldat, der in der Geschichte kein Neuling ist. Wäre die Geisteskraft in beiden gleich, so müßte ich mich sür den letzteren entscheiden, denn die kriegerischen Aktionen und Zustände erzeugen doch viel mehr die Handlungsweise und zuletzt die Resultate, als die allgemeinen historischen Zustände, welche letztere dem Historiker und Nichtsoldaten geläusiger sind. Mit anderen Worten: der Historiker wird wahrscheinlich mehr die geschichtlichen, der Soldat etwas mehr die kriegerischen Zustände in's Auge fassen. Hiebei ist der Nichtsoldat, wie mich dünkt, nicht selten in Gesahr, die kriegerischen Verhältnisse und

stimmt hat, vor meiner Aufgabe nicht zurückzuschrecken, war die große Liebe zu meinem Gegenstande, warmes deutschnationales Gefühl, reges Interesse an der Geschichte überhaupt, auch der Umstand, daß ich jene merkwürdige Zeit durchlebt und noch den Schluß der Kriege (1815) aktiv mitgemacht habe.

Meine Arbeit durfte keine Kriegsgeschichte sein — diese würde nur einen geringen Leserkreis finden — sie ist vielmehr Geschichte vom deutsch=nationalen Standpunkt. Aber Rüstungen, Operationen, Märsche, Schlachten, Gefechte 2c. nehmen allerdings, der Natur der Sache nach, einen beträchtliden Raum ein, weil ich einen gewaltigen Krieg beschreibe. Meine Darstellung enthält dann aber nur den Geist ber Aftionen mit den geltenden Momenten, nicht ohne begleitende Kritik von Kriegskundigen, zugleich wo es nöthig ist mit Charakteristik der Feldherren und hervorragenden Führer, der Truppen, der Nationalitäten. Ich habe auch für nöthig gehal= ten, ben Kriegsschauplatz, die Schlachtfelder 2c. geographisch und topographisch kurz vor das Verständniß zu ziehen; war ich boch ein Schüler C. Ritter's auf der Kriegsschule in Berlin, 3 Jahre zu den topographischen Vermessungen des Generalstabes kommandirt und 8 Jahre lang Lehrer der Geographie an der 4. Divisions=Schule. Das, was ich gege= ben, halte ich für nothwendig, um was geschehen zu begreifen, und um zu zeigen, was ein Krieg auf sich habe. — Indem dies vom Kriege gilt, bin ich mir bewußt, die historischen Zustände, auch die politischen und diplomatischen, nicht vernach= lässigt zu haben. — So viel an mir lag, hab' ich mich bestrebt, jedem Theil gerecht zu werden, und "Wahrheit" ist überall mein Leitstern gewesen. Die Zeit liegt 40 Jahre hinter uns, die Periode ist vorüber, wo bornirter Patriotis= mus für den wahren Patriotismus galt, wo nothwendig wir allein Recht und der Feind allein Unrecht hatte.

Ob ich nun mein vorgesetztes Ziel irgendwie oder zum Theil erreicht habe, weiß ich nicht und kommt mir nicht zu zu beurtheilen; ich habe aber meine volle Menschenkraft eine Reihe Jahre darangesetzt und übergebe mein Werk mit Verstrauen der Oeffentlichkeit.

Colberg, im März 1854.

Der Verfasser.

## Inhalt des ersten Bandes.

### Erftes Buch.

| Darlegung der allgemeinen historischen Berhältnisse bis                                                                                                                                                          | Erite          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| zum Zuge Rapoleon's gegen Rußland                                                                                                                                                                                | 3 - 78         |
| 1. Deutschlands geographische Lage und ihre Bortheile .                                                                                                                                                          | 3 - 11         |
| 2. Deutschlands politische Zersplitterung. Es unterliegt im Kampf mit Frankreich. Ausbehnung ber französsischen Herrschaft um bas Jahr 1810. England und Außland die einzigen noch unabhängigen Mächte in Europa | <b>12</b> - 27 |
| 3. Stimmung ber Bölker zur Zeit ber höchsten Macht<br>Napoleon's                                                                                                                                                 | 27 - 40        |
| 4. Prenßen, seit 1806/7 niebergeworfen, arbeitet an seiner Wiebergeburt. (Stein 53-58. Scharnhorst 59-64. Harbenberg 66-72.) — Napoleon beginnt ben Krieg gegen Rußland und verliert sein Heer                   | 40 - 78        |
| Ameites Buch.                                                                                                                                                                                                    |                |
| Die Erhebung Preußens und dessen Vereinigung mit Rußland.                                                                                                                                                        | 81-298         |
| 1. Hoffnungen und Befürchtungen Europas bei dem Zuge<br>Napoleons gegen Außland. Eindruck der Niederlage<br>der Franzosen. Erste gegenseitige Maaßregeln und                                                     |                |
| Unternehmungen                                                                                                                                                                                                   | 81 - 97        |

|              |                                                                                                                                                                                                                   | Ceite            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.           | Preußen zu Anfang bes Jahres 1813                                                                                                                                                                                 | 97-108           |
| 3.           | Der Abfall bes Generals Yord                                                                                                                                                                                      | 108-123          |
| 4.           | Crhebung ber Provinz Preußen                                                                                                                                                                                      | 123-151          |
| <b>5</b> . 9 | Maaßregeln ber Preußischen Staatsregierung                                                                                                                                                                        | <b>151 · 173</b> |
| 6.           | Die Rüstungen Preußens                                                                                                                                                                                            | 173-191          |
|              | Hoher Ausschwung Preußens. (Aufruf des Königs.<br>Freiwillige Jäger. Lützow's Freicorps. Patriotische<br>Gaben)                                                                                                   | 191 - 209        |
|              | Die Russen unter Wittgenstein bringen bis Berlin vor. Rückzug ber Franzosen bis zur Elbe. Yorck und Büslow folgen ben Russen                                                                                      | 209 - 244        |
|              | Bündniß mit Rußland. Gemeinsame Schritte. Ein-<br>weihung zu dem großen Kampfe                                                                                                                                    | 244-275          |
| 10.          | Das Schriftenthum jener Zeit                                                                                                                                                                                      | 275 - 281        |
| 11.          | Die Maaßregeln Napoleons                                                                                                                                                                                          | 281 - 298        |
|              | Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Der Ka       | mpf bis zum Waffenstillstande                                                                                                                                                                                     | 301-495          |
| •            | Uebersicht                                                                                                                                                                                                        | 301-304          |
|              | Die Erfolge ber leichten Truppen Wittgensteins an ber Nieber-Elbe und Gegenmaaßregeln ber Franzosen Tettenborn in Hamburg 304-314. — Gesecht von Lüneburg 2. April 1813. 314-320. — Bandamme und Davoust 321-326. | 304-327          |
|              | Marsch ber verbündeten Heere über die Elbe. Schlacht bei Lützen                                                                                                                                                   | 327 - 383        |

Seite

| gerobe gegen Dresben 345. — Winzingerobe und Blücher über die Elbe 349. — Die russiche Hauptarmee folgt 353. — Einzug der verbüudeten Monarchen in Dresden 354. — Schlacht bei Lützen ober Groß-Görschen, 2. Mai. 355-383. |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3. Rückzug ber Verbündeten hinter die Elbs. Schlacht bei Bauten. Fernerer Rückzug nach Schlesien. Absichluß des Wassensteilstandes                                                                                         |         |
| 4. Der Feldzug bes Generals Billow                                                                                                                                                                                         |         |
| 5. Der Fall von Hamburg und Lübeck                                                                                                                                                                                         | 533-546 |
| 6. Die Lütowsche Freischaar                                                                                                                                                                                                | 546-556 |
| Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                              |         |
| Die Zeit des Waffenstillstandes                                                                                                                                                                                            | 559-718 |
| Allgemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                   | 559-565 |
| 1. Zustände von Desterreich                                                                                                                                                                                                | 566-580 |
| 2. Diplomatie Desterreichs                                                                                                                                                                                                 | 580-602 |
| 3. Prenßen und Außland verbünden sich mit England und ziehen Desterreich zunächst in ein bedingtes Bündniß                                                                                                                 |         |

|           |                                                                                                                                          | Gette            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4.        | Desterreich entledigt sich des französischen Blindnisses                                                                                 |                  |
|           | und tritt als Schiedsrichter auf                                                                                                         | 613-630          |
| <b>5.</b> | Der Friedenscongreß zu Prag                                                                                                              | 630-641          |
| 6.        | Napoleons letzte Schritte zu einem Frieden zu kommen.<br>Berwerfung ber Vorschläge ber Verbündeten. Völliger                             |                  |
|           | Bruch. Betrachtungen                                                                                                                     | 641-654          |
| 7.        | Rüstungen der Verbündeten. Kriegsplan von Trachen=                                                                                       |                  |
|           | berg. Stärke und Aufstellung ber Heere Die Feldherren der Verbündeten: Schwarzenberg 672. — Der Kronprinz von Schweben 676. — Wilken 684 | <b>654</b> - 703 |
|           | Blücher 681. — Gneisenau 688.                                                                                                            |                  |
| 8         | Franzälliche Milfungen und Austände                                                                                                      | 703-719          |

### Drudfehler.

```
े इस्त अस्त हैला है, इन्लिस एका देखात अस , ज्ला
                       re S. Intentes. "
                       Termesser une "Termahe"
                       Cana tes "Drie."
                       "Ci. 105 , Tring .
                       on attended to the state of the
                       ariant heimaken '
                       burner trees ... transmit
        11
                       Green art at rear.
99
        15
        17
                       tel frames by the case
                       TO PRES STATE OF THE
       24 _
                        Experienter and the service
       JU
333
                       mpwight that sill spe "
       33
                       BUTT BOTT ST. TO TO THE BOTTON
elf.
345
       11
                        for less of the less
254
                        FIRE Sign of the case
                        THE PARTY SIX BETWEEN IN MANY
                        nd Roman pure
                        Barra 🕏 👉 🗸 🚾 😘 🚙 🖰
        X
        35
                        mar Cal see James
411 ... 35 ...
                        the second
       11 -
```



## Erstes Buch.

darlegung der allgemeinen historischen Zustände bis zum Zuge Napoleons gegen Nußland.

Und das Band ber Länder wird gehoben Und die alten Formen stürzen ein. Schiller.

#### 1. Pentschland, ein geographisch vortheilhalt ausgestattetes Sand.

der Darstellung eines Landes in Bezug auf seine geographische Lage, auf die Ausbehnung im Raume und in Bezug der Unebenheiten ist die Beschaffenheit desselben größ= tentheils abzunehmen. Die geographische Lage bestimmt das Verhältniß des Landes zum Ganzen der Erdkugel; von diesem Berhältniß sind schon im Allgemeinen die Jahreszeiten, das Klima, die Temperatur, der Pflanzenwuchs und selbst die Thier= Aus der räumlichen Ausdehnung ergiebt sich seine wagerechte Gestalt, seine Berührung mit dem Meere und seine Stellung zu den Nachbarländern. Die Unebenheiten zei= gen die Beschaffenheit der Oberfläche. Nach ihnen regelt sich ber Stromlauf und sie geben dem Lande seine eigenthümliche Physiognomie. Alle drei Gegenstände durchdringen und bedin= gen sich wechselsweise, und sie sind, zusammengenommen, der Urgrund alles Bestehenden. Jedes Land hat hiernach seine eigenen klimatischen Erscheinungen, seine eigene Gestal= tung, eigenthümlichen Pflanzenwuchs, seine ihm angehörenden Thiere u. s. w.

Aber auch der Mensch wird, wie Pflanzen und Thiere, das Gepräge seines heimathlichen Bodens tragen. Gestalt, Körper= und Gesichtsbildung, Charakter 2c. werden im Allge= meinen von seinem Wohnplatz abhängig sein. Die größere

ober geringere Glut der Sonne, die Erhebung des Bodens, die Nähe oder Ferne des Meeres, die Nahrungsmittel, welche aus dem Boden sprießen, die Beschäftigung, auf die die Eigen= thümlichkeit desselben hinführt, wirken wesentlich ein. Charafter eines Menschen ist anders eingerichtet, wo heiß die Sonne scheint, selbst schon wo Wein sein gewöhnliches Ge= tränk ift, als ber eines Menschen in einem gemäßigten und kalten Himmelsstrich. Bewohner von Alpenländern haben den kühnen, aber starren Charafter ihrer Berge. Anwohner des Meeres, langsam und besonnen, haben mit jenen die Rühn= heit gemein, aber sie sind unternehmender und erfindungsrei= Schlafferen Charakters sind im Allgemeinen die Be= wohner eines warmen, fruchtbaren Tieflandes; ohne Erhebung der Phantasie die einer kühlen, weiten Tiefebene. Der Be= wohner heißer Länder ist zwar großer Regungen fähig, aber ihm fehlt die Ausdauer, die nachhaltige aussinnende Kraft; die Glut des Elements drückt ihn nieder. Aus umgekehrtem Grunde fehlt dem Hochnordländer die Spannung und Erhe= bung. Der rauhe Himmel, der karge Boden, nehmen seine Thätigkeit schon allein für den Lebensunterhalt in Anspruch.

Aber nicht allein in den verschiedenen Zonen, sondern schon in Europa allein, ist bei den einzelnen Bölkern der Unsterschied der Körperbildung, des Charakters und der Geisteszrichtung sehr bemerkbar. Selbst auf einem kleineren Raum, bei einem Bolk, welches dieselbe Sprache spricht, ringt sich — je nach der Eigenthümlichkeit des Dertlichen — eine Abstusfung hervor, und je verschiedener ein Land gestaltet ist, um desto merklicher wird sich diese herausstellen.

Der Mensch, ein Kind seines heimathlichen Bodens, konnte sich nur, gemäß der Eigenthümlichkeit desselben, darauf ein=richten. Er fand diese oder jene Pflanzen zu seiner Nahrung vor, er baute sie fleißig an; er traf diese oder jene Thiere an, er bezwang die schädlichen und machte sich die nützlichen dienstbar; diese oder jene Dertlichkeit reizte ihn zu einer bestimmten Unternehmung. Die Alpenländer luden zum Hirten=

leben ein, ihre Thäler zum Gewerbe. Die wohnlichen breiten Thäler der niederen Hochländer, vorzugsweise aber die Ebenen, lockten zum Ackerbau. Die Meeranwohner trieb die Befreundung mit dem gefahrvollen Element den Ueberfluß einheimi= scher Erzeugnisse in fernen Ländern gegen andere umzusetzen. Bermehrung der Bewohner, engeres Zusammenleben, fortge= setter Anbau erzeugten tausend Bedürfnisse, es entstanden Ge= werbe, Kunftfleiß, ein immerwährender Austausch und es wur= den die Gaben der Natur ausgebeutet, die günstigen Dertlich= keiten benutzt. Längst schon bedurfte die Gesellschaft einer gegemeinsamen Lenkung, bedurfte Gesetze und Einrichtungen. Die Lenkung fand sich durch friedliche Uebereinkunft, häufiger durch Zwang ber Mächtigen. Dieser Zwang, oft heilsam für bas Ganze, ist zuweilen auch hemmend und störend für die Ent= wickelung gewesen. Völker Einer Zunge fanden sich wohl nach und nach zu Einem Reiche zusammen, zuweilen hat dies auch nicht gelingen wollen.

Bei den gemachten Aufstellungen ist angenommen, daß keine Störung von Außen her auf die Entwickelung eines Lansdes eingewirkt hat. Es können aber auch Nachbarvölker ersobernd in dasselbe eindringen, sich bleibend darin festsetzen und die Art und den Charakter des einheimischen Volks, so wie seine Einrichtungen nicht unwesentlich modificiren. Eben so kann die Thiers und Pflanzenwelt durch Verpflanzung aus anderen Ländern in etwas verändert werden.

Soll ein Land geographisch möglichst vortheilhaft ausgestattet sein, so werden folgende Erfordernisse vorhanden sein müssen:

Das Land muß in der mittleren gemäßigten Zone ge= legen sein.

Es muß einen gewissen Raum einnehmen, um eine Summe Bewohner aufnehmen zu können, die einem Feinde gewachsen sind.

Es muß ein beträchtlicher Theil am Meeré gelegen sein, wohin große Ströme ausmünden, damit Unternehmungen zur

See den Austausch des Ueberflusses erleichtern und regere Pulsirung durch das Land strömen kann. Die Küste muß nicht zu seicht und wieder nicht zu felsig sein, um die Anlage von guten Häfen zu gestatten.

Was die Unebenheiten betrifft, so würde ein Hochgebirge dem Lande zur Zierde gereichen und die Bewässerung versmehren; aber ein schon ausgedehntes Hochland darf nicht sehslen, damit es von vielen kleinen und verschiedenen großen und schiffbaren Strömen durchsurcht zugänglich wird und nicht zu einsörmig erscheint. Dann werden von selbst Fruchtbarkeit und nühliche Erzeugnisse nicht ausbleiben. Hochland und Tiefland aber müssen harmonisch vertheilt sein. Zuviel Hochland schabet der Fruchtbarkeit des Landes und der Schiffbarkeit der Ströme; zuviel Tiefland erzeugt zuviel Sümpse und stehende Gewässer. Auch muß das Hochland so liegen, daß die Ströme noch eine weite Reise ins Meer haben, um das Land weit hinauf durch Schiffsahrt mit dem Meer in Verbindung bringen zu können.

Endlich müssen die Gränzen gegen die Nachbarländer durch Hochland und durch das Meer geschützt sein, um gegen feindliche Annäherung natürliche Hindernisse zu haben.

Wenn alle diese Eigenschaften bei einem Lande zusam= menkämen, so würde dies die Summe vortheilhafter geogras phischer Verhältnisse sein. Dies Land wäre gesegnet und das Volk — eins mit jenem — beneidenswerth. Aber diese Vershältnisse sinden sich fast niemals ganz, und annähernd nur in Europa beisammen.

Bei der geographischen Ausstattung muß indeß auch den historischen Verhältnissen ein bedeutender Antheil, wiewohl im Ganzen ein geringerer eingeräumt werden, wodurch die natürliche Entwickelung eines Landes gehemmt oder erhöht worden ist. Ein unternehmendes Volk stürzte sich auf ein ansteres, behielt die Eroberung, verschmolz sich mit den Urbewohenern und drückte denselben einen veränderten neuen Charakter auf, wobei Gewinn oder Verlust sein konnte. So wurde Spas

nien romanisirt, später durch die Westgothen germanisirt, von den Arabern dem Typus von Afrika nahe gebracht, endlich dem germanischen Prinzip durch die Gothen wieder zurückge= Zuletzt macht sich doch die Gewalt des Bodens wieber geltend. So ähnlich mit England: in das Blut der Ur= einwohner mischt sich das römische, in dieses das angelsäch= sische und in diese Verbindung das normännisch=französische. Wenn nun auch von Allem sichtbare Spuren zurückleiben, so macht sich doch das Land selbst immer wieder geltend u. s. w. - Zuweilen haben sich durch die Gewalt der historischen Zu= stände Reiche gebildet, wo sie vom geographischen Standpunkt aus am wenigsten zu vermuthen waren. Anderentheils ift auch durch entschieden ungünstige historische Einwirkung getrennt worden, was sich schon zu einem mächtigen Reiche zusammen= gefunden hatte und wo die geographischen Verhältnisse nur günstig waren.

Deutschland, unser Vaterland, worunter hier nicht ber Theil verstanden wird, der jetzt nur zum Deutschen Bunde gehört, sondern wie dieses Land im Mittelalter war, so daß die Schweiz, diesseits der Alpen, Elsaß, Lothringen, Belgien und die Niederlande mit dazu gedacht werden, hat viel von den Erfordernissen, welche zu einem günstig ausgestatteten Lande gefordert worden sind. Die geographische Lage ist vortheil= haft, denn der südlichste Theil kommt dem 45sten Breitengrade nah und hat den Anfang der Südfrüchte und Wein. mittlere Theil hat Wein und Getreide. Der äußerste nörd= liche, welcher dem 55sten Breitengrade nahe kommt, hat noch alle Arten mitteleuropäischen Getreides und Obst. — Die Ausdehnung ist imposant, benn die Länge von West nach Oft beträgt 170, die Breite von Süd nach Nord 135 deutsche Meilen und der Flächeninhalt 14,000 Geviertmeilen. Rußland hat es also die größte Ausdehnung von allen Län= dern Europa's. Es nimmt die Mitte des Welttheils ein und ist von allen Seiten, wenn auch zum Theil durch Meere ge= trennt, von anderen Ländern und Reichen umgeben.

Norden stößt es an zwei Meere, wovon eins ein Theil bes Oceans, das andere freilich nur ein Binnenmeer ist. Gegen Süben hat es Antheil an bem großen mittelländischen Meere, wodurch ihm Süd-Europa, die Küsten von Asien und Afrika, selbst das Weltmeer eröffnet sind. — An Unebenheiten ift Deutschland sehr reich ausgestattet und es besitzt die höchsten des Welttheils. Gegen Süden baut sich das mächtige Alpengebirge auf, zum großen Theil mit Lasten nie aufthauenden schimmernden Eises bedeckt. Dieses Hochgebirg nimmt etwas mehr als ein Fünftheil der ganzen Oberfläche ein. An dieses legt sich nördlich ein Hochland niederer Art, beinahe zwei an= dere Fünftheile des ganzen bedeckend, ein Gemisch von nicht zu rauhen waldbewachsenen Gebirgszügen, die sich nach allen Richtungen erstrecken, von größeren und kleineren Bergebenen, zum Theil rauhen, zum größeren Theil sanftgewölbten und breiten Thälern, des reichsten Anbaus fähig. Gegen Norden bis zum Meere folgt bann bas Tiefland, die letzten zwei Fünf= theile einnehmend. Eine sehr reiche Bewässerung durchfurcht das Ganze und mächtige Ströme durchfluthen das Land. haben einen großen Theil ihres Laufs durch Hochland zurück= zulegen, treffen Hindernisse, überwinden diese und bilden Durch= brüche durch Felsland, welche die erhabensten des Welttheils Es münden aber in Deutschland selbst vier größere sind. Ströme in heimische Meere, wovon glücklicherweise nur einer einem Binnenmeer angehört; ber fünfte große Strom mündet freilich in ein weitentferntes Meer und geht durch zwei fremde Länder. Diese Ströme mit ihren Nebenflüssen eröffnen dem Verkehr weit ins Land gehende Wasserbahnen und setzen zu= gleich das tiefe Innere mit dem Meere in Verbindung.

Hiernach hat Deutschland einen außerordentlichen Reichsthum an Formen und übertrifft an Erhabenheit, Schönheit und Mannigfaltigkeit derselben die meisten übrigen Länder Europa's. Rußland kann in dieser Hinsicht gar nicht in Bestracht kommen. Skandinavien, großartig, aber starr und kalt, tritt weit zurück, noch weiter Dänemärk. Frankreich ist gegen

Deutschland im Ganzen nur einförmig, wenn es auch gegen dieses wieder andere wesentliche Vortheile darbietet. Auch Ungarn, welches der Berührung mit dem Meere entbehrt, bleibt merklich hinter ihm. Die phrenäische Halbinsel, ganz aus Hoch= land bestehend, bei fast gänzlichem Mangel an Tiefland, im Innern waldlos, sonnenverbrannt, wasserarm und daher ohne bequem ausgebildeten Stromlauf, reicht, bei allem Schmelz einiger Gegenden im Ganzen nicht an Deutschland. lische und griechische Halbinsel haben beibe zwar einen großen Reichthum an Formen, aber die erstere hat keine günstige Figur zur Bildung eines starken Reiches, die andere hat zu viel Hochland und außer ber Donau keine schiffbaren Ströme. Die brittischen Inseln vereinigen allerdings sehr viel Vortheile, wenn auch die Erhabenheit der Unebenen die von Deutschland nicht erreicht. — Nur in Rücksicht ber natür= lichen Gränzen steht Deutschland verschiedenen Ländern Euro= pa's nach; sie finden nur nach drei Seiten statt, gegen Süben, Rorden und Westen. Diese sind vortheilhafter bei der phre= näischen und skandinavischen Halbinsel, bei Frankreich, Eng= land, selbst noch bei der italischen und griechischen Halbinsel.

Die geographischen Nachtheile von Deutschland sind etwa solgende: Der Antheil am Meere ist zwar sehr beträchtlich, nicht viel geringer als der von Frankreich, aber er ist durch die Ungunst der Dertlickseit verkümmert. Die Ostsee ist nur ein seichtes, gefahrvolles Binnenmeer und hat keinen natürlich guten Hasen für größere Schiffe. Die Nordsee verstattet zwar eine unmittelbare Berbindung mit dem Ocean, aber sie hat ebenfalls niedere sandige Dünenküsten mit gesahrsvoller Annäherung und wenig gute Häsen sür Kriegsschiffe. Der Antheil am adriatischen Meere ist wieder nicht groß genug. Hiernach ist Deutschland allerdings im Stande, wie die günstig ausgestatteten Länder Europa's, Theil am Welthandel zu nehmen und sein Antheil am Meere ist ganz unschätzbar; aber es hat größere Schwierigkeiten seine Häsen durch Kunstzu verbessern und die Masse des Landes ist gegen die Auss

dehnung der Küsten so groß, daß das Land, mehr als andere, verhältnißmäßig mehr auf Ackerban und Industrie als auf Unternehmungen zur See angewiesen scheint. — Ferner ift des ununterbrochenen Hochlandes fast zu viel, indem drei Fünftheile davon angefüllt sind. Dadurch wird zwar ber Reichthum der Formen sehr erhöht, aber es wird zu viel Bergland dem Anbau entzogen und es werden der Anlage von Straßen, Eisenbahnen und Wasserverbindungen zu viel Hindernisse in den Weg gelegt. — Weiter liegt der nordwestliche Theil des großen Tieflandes zu niedrig, es stauen sich die Gewässer zu ausgedehnten Sümpfen und den Niederlanden sind diese Mooren auf. In der großen Strommündungen durch Vortheils Fleiß der Einwohner bezwungen; in den Landstrichen östlich des Zupdersee's über die Ems bis gegen die Weser hin, wo sich kein so günstiges Verhältniß zur Belohnung des Fleißes zeigte, befinden sie sich noch sehr zahlreich und ausgedehnt. — Endlich sind die Küstengegenden der Nord= und Ostsee aller= dings fühl, feucht und veränderlich. — Bei diesen Mängeln, denen man noch verschiedene örtliche hinzufügen könnte, bleibt des Höchstwerthvollen und Herrlichen noch Vieles und das große reich ausgestattete Land ist von der Natur bestimmt, der Wohnplatz eines zahlreichen, hochbegabten, reichen, mächtigen Volkes zu sein.

Die Deutschen, als Urbewohner von Nord- und Mittel-Europa, haben sich auf deutschem Boden größtentheils rein und unvermischt erhalten. Nur im Osten haben sie sich mit den Slaven vermischt, wobei sie vielleicht nicht gewonnen haben. Sie zeichnen sich durch einen hohen, frästigen Buchs aus und übertreffen hierin die südeuropäischen Bölser. Eine ursprünglich derbe und gewaltige Organisation, ein nicht zu kühles Klima, reiche frästige Nahrung ließ sie sonst den hohen Eichen ihres Landes gleichen. Die milde, reine Sonne ihres Himmelsstrichs bräunt ihre Gesichter nicht, sondern überzieht sie mit der schönen Mischung von Weiß und Roth. Die

Farbe des Himmels strahlt von ihrem Ange und das blonde Haar ist diesem Mittelnorden noch immer eigenthümlich. Zur ober wenigstens boch Berg= größeren Hälfte Hochländer bewohner, zu einem großen Theil Meeresanwohner ist Tapfer= keit ihr Erbtheil. Nicht heftig und glühend sind sie, vielmehr gleichmäßig und harmonisch, weber durch Schlafsheit noch durch Maaßlosigkeit verunziert. Gilt es etwas Großes, so wirft sich der Deutsche auch mit Begeisterung dem Ziel entgegen. Sein Sinnen und Ueberlegen dauert länger als bei südlichen Bölkern und ist zugleich ein Erbtheil aus ber Urzeit des wäl= derdunkeln Germaniens; aber bei der Ausführung hat er auch eine größere Ausbauer als jene. Denk- und Erfindungskraft, Beharrlichkeit und nie ermüdender Fleiß zeichnen ihn aus. So wie Europa fast ganz ber gemäßigten Zone zugewiesen, so ist wieder Deutschland, im Herzen und in der Mitte Europa's gelegen, für biefen Welttheil ber Repräsentant bes Gemäßigten, ber Vermittler ber Extreme, das Mittelglieb zwischen Süd und Nord, West und Ost, nicht zu tief in den Süden, nicht zu hoch in den Norden gerückt. Auch in poli= tischer Hinsicht bildet Deutschland bas Mittelglied Europa's, denn von allen Seiten ist es von anderen Ländern und Völ= Von diesen Ländern umringt, mußte Deutsch= fern umlagert. land in vielfache Berührung mit ihnen kommen und auch ohne alle feindliche Verhältnisse würde es sich nicht ihres Ein= fluffes haben erwehren können, denn es blieb immer das Durchgangsland zwischen West und Ost, Süb und Blieb das große Land beisammen, so daß daraus ein großer Staat im neueren Sinne entstand, was vollkommen natur= peneäß gewesen wäre, so würde das beutsche Reich in politi= for Hinsicht der natürliche Vermittler, aber auch zugleich der Schieberichter aller Spaltungen, Ansprüche und Streitigkeiten esen; Deutschland würde der Schwerpunkt der europäischen litischen Verhältnisse geworden sein.

2. Peutschland wird durch die Gewalt historischer Zustände in viele Einzelherrschaften aufgelöst und von Frankreich verschlungen. England und Rußland die einzigen noch unabhängigen Mächte in Europa.

Bier Jahrhunderte war das große Land politisch verseinigt und drei heldenmüthige Raisergeschlechter hoben das Reich zu so mächtiger Höhe, daß es sich weit über seine natürlichen Gränzen ausbreitete und der Raiser der Germanen als der oberste Herr und Schiedsrichter in der Christenheit anerkannt war. Es hätte daraus ein gewaltiger Staat im neuern Sinne entstehen müssen, wenn es nicht durch die Macht historischer Zustände auseinandergehalten, geschwächt und zerstrümmert worden wäre.

Der Grund dieser Auflösung liegt bekanntlich im frühen Mittelalter, in der Schwächung und Erniedrigung der kaiserslichen Gewalt, welche den Uebergang aus der Feudalzeit in die Zustände eines Staats im neuern Sinne durch Brechung der Macht der Basallen nicht vollbringen konnte. Dadurch geschah das Entgegengesetzte, das Emporkommen der Basallen zur völligen Unabhängigkeit, wodurch sich viele kleinere Staaten im neuern Sinne bildeten, die an sich einem fremden gesamsmelten Nachbarstaate gegenüber ohnmächtig sein mußten.

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, die Ursachen der Schwächung der kaiserlichen Gewalt, wodurch die Zersplitterung von Deutschland erfolgte, näher zu erörtern. Wir erinnern nur, daß sich nach dem Aussterben der Carolinger kein deutscher Fürst selbstständig an die Spitze des Reichs stellte, sondern, daß ein König gewählt wurde, daß nach dem Aussterben mehrerer Opnastieen immer wieder zur Wahl geschritzten wurde und sich der Gedanke "Deutschland sei ein Wahlreich" zum Nachtheil eines sesten Verhältnisses bleibend sestsetzt daß, als mit dem Sachsen Otto I. das "Kömische" Kaiserthum an die Deutschen kam, die Kaiser in dem Bestreben die Macht Carls des Großen zu erneuern, in falsche Bah-

nen gelenkt, mit Ausbietung aller Macht Italien erobern wollten, in diesem Bestreben aber mit dem Bischose von Rom, dem Pabste, der eine geistliche Universal=Monarchie errichten wollte, in einen Weltkamps geriethen, in welchem sie unterlagen, so daß lange Zeit hindurch die Souverainität über Deutschsland mehr beim Pabste als bei der weltlichen Macht war; daß, da seit lange die Lehen der Fürsten erblich, der Kaisersthron aber nur lebenslänglich, gleichsam nur ein Amt, die Schwächung desselben unvermeidlich und das Uebergewicht der Basallen, auf welche sich der Pabst ohnehin immer gegen den Kaiser gestützt, die natürliche Folge war.

So konnte die Durchbringung und Verschmelzung der Stämme, ohnehin bei der großen Verschiedenheit der Formen des Landes durch trennende Naturmarken, nicht geschehen. Es war noch nicht alle Hoffnung verloren, daß ein ehrgeiziger ta= lentvoller Fürft, in der Mitte des Landes gelegen, wenigstens den größeren Theil zusammenband. Lebte doch Ludwig XI. von Frankreich 150 Jahre später, als um die Mitte des 13ten Jahrhunderts die Hohenstaufen dahin sanken und brachte das Wefentlichste der Vereinigung Frankreichs zu Stande; aber dies ist in Deutschland nicht ernstlich und nachdrücklich versucht worden. Sehr günstig lag Baiern, um den Stamm einer Herrschaft abzuge= ben, aber kaum im Besitz der Kaiserkrone, wurde sie diesem Fürstenhause wieder entrissen. Biel weniger günstig gestaltete sich das Verhältniß, wenn das Luxemburgische Haus die Krone behalten hätte; wo eine Art wendisch-deutsches Kaiserreich mit der Hauptstadt Prag entstanden wäre. Um unvortheilhaftesten aber liegt Desterreich, am äußersten Oftende und im Südosten des Reichs, ohne Einwirkung nach West, Süd= und Nordwest und nach Norden. Am ungünstigsten als Hauptstadt eines beutschen Reichs liegt Wien, geographisch genau kaum mehr in Deutschland, sondern in Ungarn, wie denn die Römer Vindobona auch zu Pannonien rechneten. Als daher die Kaiserkrone bleibend an dieses Land — an das Haus Habs= burg — gekommen, war an eine Vereinigung des Reichs im

neuern Sinne nicht mehr zu benken. Dieses, sich selbst über= lassen, burch unaufhörliche Privatsehden geschwächt, bröckelte auseinander. Zuerst trennten sich ansehnliche Länder ganz vom Reiche ab: Italien und Burgund. Dann riß sich die Schweiz los. Bald barauf war Deutschland in Gefahr, baß sich zwischen basselbe und Frankreich ein großes burgundisch= rheinisches Königreich hineinschob, dem vielleicht die Kaiser= krone zufallen konnte. Diese Gefahr wurde zwar durch die Tapferkeit der Schweizer abgewandt und das Haus Habsburg, also mittelbar auch Deutschland, gewann den größten Theil des burgundischen Erbes: aber es behielt ihn nicht lange, denn die Niederlande und die Franche-Comté kamen seltsamerweise an Spanien. Unter bessen Verwaltung riß sich Holland los und Deutschland verlor die Mündungen der Maas und sei= nes größten Stroms, des Rheines. Was noch übrig war, wurde sich durch die gegenseitige Eifersucht der Fürsten allmäh= lig fremd. Das gemeinsame Band wurde fast vergessen, der Nationalsinn erlosch. Noch ein mal war Hoffnung in einer großen nationalen Unternehmung, der religiösen Losreißung von Rom — durch die Reformation — zusammen zu schmelzen; aber unglücklicherweise hatte man einen bigotten König von Spanien (nicht einen einheimischen Fürsten) zum Kaiser erwählt (Carl V.), der sich mit aller Kraft der na= tionalen Unternehmung widersetzte. Die Durchkämpfung ber Reformation gelang nur zur Hälfte. Die Folge waren blu= tige verheerende Bürgerkriege — der smalkaldische, der dreißig= jährige. — Diese brachten bas Land um mehr als ein Jahrhun= dert zurück, vollendeten die Trennung und ließen es eine Beute ber Fremben werden.

Während Deutschland politisch so zersplittert, verwüstet und entzweit wurde, stärkten sich die übrigen Länder Europas durch allmählig zunehmende Einheit. Das Selbstgefühl der Völker wurde wach und im Bewustsein ihrer Kraft und der ausgerichteten Thaten bildete sich die Vaterlandsliebe aus, die so kostbare Früchte tragen sollte. Das gegen Deutschland frü-

her so weit zurückstehende Frankreich fand sich am ersten zussammen, bildete sich zu einem modernen Staate, kultivirte sich früh, hatte die ersten stehenden Heere, und wurde durch Politik und Kriegskunst den Nachbarländern surchtbar. Spanien, ebenfalls früh vereint, mit noch mehreren Nebenländern, spielte eine große Rolle und war reich und mächtig durch seine Kolonieen. England legte den Grund zu seiner Größe. Schweden konnte, wenn auch nur vorübergehend, einen großen Einfluß haben, und im Osten, später, bildete sich die kolossale Macht von Rußland.

Von diesen erstarkten Reichen in die Mitte genommen, tonnte das ganz aufgelös'te verwüstete Deutschland nicht an= ders als fortwährende empfindliche Einbußen erleiden, indem die Fremden sich sehr thätig in dessen Angelegenheiten misch= Im Westen eroberte Frankreich: Flandern, Artois, Loth= ringen, die Franche-Comté, den Elsaß mit Straßburg und es hatte den ganzen Rhein erobert, wenn das Interesse Dester= reichs nicht erfordert hätte, einen langen blutigen Kampf mit Frankreich wegen des reichen spanischen Erbes zu bestehen. — Noch empfindlicher war die Einbuße im Norden an beiden Der Losreißung von Holland ist schon gedacht. Als das Haus Hannover auf den englichen Thron kam, wurde von nun an das Stammland in Deutschland an das englische In= teresse gefesselt. Das alte beutsche Herzogthum Holstein wurde Eigenthum einer überseeischen Macht, ber Krone Dänemark. Schweden erhielt im westphälischen Frieden Vorpommern mit Stettin, die Insel Rügen, einige Distrifte von Hinterpommern, die Stadt Wismar in Mecklenburg, das Erzbisthum Bremen und das Bisthum Verden. Die Nord= und selbst die Oftsee= länder kamen so gänzlich unter die Gewalt fremder Mächte, welche verhinderten, daß Deutschland den Weg der Hausa fort= setzend, jemals eine Seemacht wurde. Selbst der sehr hohe Wall der Alpen im Süden hat nicht vor zeitweisen Verlusten geschützt und nur allein an der Ostseite hat Deutschland keine Einbuße erlitten.

Bei diesen traurigen politischen Zuständen konnte keine

nennenswerthe selbstständige That, noch weniger eine gemeinsame große Unternehmung geschehen; es mangelte daher auch das Bewußtsein derselben. Von politischem deutschem Muth und von deutschem Nationalgefühl konnte baher auch keine Rede sein. Das große Land kam allmählig bei den ums liegenden, zur Einheit erstarkten Staaten in Verachtung. Europa hat- sich fast den Erdfreis unterworfen und in fernen Welt= theilen Colonieen angelegt, welche ihm ihre Schätze geliefert haben und selbst mit den losgerissenen steht es in einem ge= winnbringenden Verkehr. Alle Staaten Europas nehmen Theil am Welthandel. Selbst kleine Staaten, wie Portugal und Holland, haben sich an Regsamkeit sehr bemerklich gemacht. Das große Deutschland mußte, bei seiner politischen Ohnmacht, bei der Vertheilung der Welt leer ausgehen und mußte von ben anderen welthandeltreibenden Staaten seine Bedürfnisse mit großem Verlust erkaufen. Bei dem Mangel jeder allge= meinen Regsamkeit schlummerte die Thatkraft ein und es ver= lernte bas praktische Geschick zum Hanbeln. Es ist ein un= gerechter Vorwurf, daß dem deutschen Charakter von Natur dieses Geschick abgehe. Jedes Ding bedarf erst eine Zeit der Uebung, um es mit Leichtigkeit zu handhaben. Die Deutschen haben aber dieser Uebung fast gänzlich entbehrt und sind darum ungelenk geblieben. Durch ein seltenes politisches Miß= geschick von der großen Schaubühne fern gehalten und nicht im Stande bei den großen Welthändeln gebietend aufzutreten, blieb dem Deutschen kaum etwas anderes übrig, als sich in das Reich des Gedankens zu flüchten, zu sinnen und zu träumen, was ihm wieder seine Nachbaren so sehr zum Vorwurf gemacht haben.

Bisher hatten sich nur Theile vom Reich losgerissen. Dann waren die Fremden gekommen und hatten ganze Provinzen davon erobert. Aber dabei blieb es leider nicht. Es verbanden sich auch deutsche Fürsten mit den Fremden, um durch Hülfe derselben eine Vergrößerung ihres Gebiets zu erhalten oder sich gegen einen eroberungssüchtigen Nachbar sicher pt stellen. Sie verbanden sich mit demselben auch gegen ihren Oberherrn, den Kaiser, und es wurde ungescheut das Blut Deutscher gegen Deutsche vergossen. Das auffallendste Beissiel hat in dieser Hinsicht schon früh Baiern gegeben, dem nur einigermaaßen zur Entschuldigung gereicht, daß Desterreich mit Verlangen auf dieses Nachbarland blickte.

Aber noch viel entschiedener wurde die Gestalt von Deutsch= land verändert, als es einem Basallen im Nordosten des Reiche, bem Markgrafen von Brandenburg gelang, sich eine große unab= hängige Macht zu erwerben, die der des Kaisers gefahrdrohend gegenüberstand. Es geschah dies durch die Lage des Landes, die Raum zu Erwerbungen und Eroberungen in ehemals sla= vischen und germanisirten oder auch zur Zeit noch slavischen ländern darbot, durch mehrere glückliche Zustände und durch eine seltene Reihe ausgezeichneter Fürsten, worunter einer ber größten der Weltgeschichte. So konnte sich einer der Markgrafen die Königskrone von Preußen aufsetzen und der dritte König, Friedrich der Große, wagte es in offenem Kampfe mit dem Kaiser, ihm von seinen Erbstaaten eine der schönsten Provinzen, auf welche er ein Anrecht herleitete, zu erobern und nach einem siebenjährigen Heldenkanipfe gegen fast ganz Europa zu behaupten. Sein Nachfolger vermehrte noch wei= ter das Besitzthum durch slavische Länder und es standen sich so im Reich zwei große Herrschergeschlechter gegenüber, wie ehemals die Ghibellinen und Welfen. Es war einem sallen gelungen, sich nicht allein unabhängig zu machen, son= dern sich auch zu einer europäischen Großmacht zu erhe= Preußen hatte sich unvergänglichen Ruhm erworben, Deutschland aus seiner träumerischen Ruhe aufgerüttelt; aber es hatte den übrigen Reichsfürsten ein gefährliches Beispiel gegeben. Diese wurden geneigt, dies Beispiel nachzuahmen und sich um jeden Preis zu vergrößern.

Die Fürsten hatte die absolute Gewalt und der Glanz Ludwigs des vierzehnten von Frankreich geblendet, sie säumten nicht, ihm nach Kräften nachzuahmen. Wie dieser machten sie

sich unbeschränkt. Wo noch Rechte und Freiheiten der Unterthanen vorhanden waren, wurden sie unterbrückt. Der Bauer war dem Edelmann leibeigen. Die Abgaben hafteten allein auf dem Bürger und Bauer. Der Edelmann abgabenfrei, war ohnehin im Besitz aller Ehren und Würden. Das Heer, aus geworbenen Söldnern, zum geringen Theil nur aus Landes= kindern bestehend mit veralteten Institutionen und unter har= ter Kriegszucht, war vom Volke geschieden. Die Offiziere besselben waren allein aus dem Adel. Reiner auch der größeren Staaten verfolgte eine andere als eine Kabinetspolitik, wo bas persönliche Interesse des Fürsten allein maaßgebend war. einem deutschen Interesse war nicht die Rebe: hier blieb zuletzt nur die Sprache das einzige gemeinsame Band. — Kam kein Stoß von außen, so mochte dieser Zustand noch eine Zeit lang bestehen, einer großen Krise von außen her war er nicht gewachsen.

Da geschah es, daß das Volk von Frankreich, welches, zwar eins in sich unter einem Könige, aber im Allgemeinen in derselben Verfassung wie Deutschland und durch Mißbrauch der absoluten Königsgewalt elend gemacht, von einem lafter= haften Abel, der frei von Lasten und im Besitz aller Privile= gien war, geknechtet und von einer vielvermögenden heuchlerischen Priesterschaft in Geistesfesseln gehalten war, diese Fesseln mit grausem Unwillen brach, alle Privilegien abschaffte, Gleich= heit aller Franzosen vor dem Gesetz, gleiche Tragung der Lasten, gleiche Berechtigung zu Ehrenstellen und Freiheit jedes Staats= bürgers verkündete. Da das Volk diese Errungenschaft bei einer monarchischen Staatsform nicht bewahren zu können glaubte und das unumschränkte Königthum allerdings viel ver= schuldet hatte, so kehrte sich der Ingrimm des Volks gegen das Königthum selbst und es brachte den unschuldigen Ludwig XVI., der büßen mußte, was seine Vorfahren verschuldet, auf das Blutgerüst. Es scheuchte den Adel, der seinen Privilegien nicht entsagen wollte, aus dem Lande. Es verbannte die Priester, die sich nicht in die neue Ordnung der Dinge fügen wollten

1

und schaffte selbst, die Schuld der Diener der Religion der Religion selbst zur Last legend, den christlichen Glauben ab. Auf den Trümmern der alten politischen Verhältnisse wurde die Republik errichtet und statt der christlichen Religion wurde dem Kultus der menschlichen Vernunft gehuldigt. — Dies alles war nicht ohne Schrecken und blutige Gräuel durchgesetzt worden.

Der Wiberstand ber unumschränkten Könige, die in die= sen Vorgängen den Umsturz alles Bestehenden fürchteten und also ihr eigenes Bestehen auf das äußerste gefährdet sahen, diente nur dazu, die junge Republik noch mehr zu entwickeln und deren, ohnehin schon mächtig aufgeregte Kraft frei zu Schon durch die früher erlangte Einheit unter den Königen und die unter denselben verrichteten großen Thaten waren die Franzosen zu einem kräftigen Nationalgefühl ge= langt. Jetzt aber, da sie genöthigt waren, sich gegen fast das gesammte Ausland zu vertheidigen, um nicht als ungehorsame Knaben gezüchtigt zu werden, brach das Vaterlandsgefühl mit aller Kraft hervor, es loderte in Flammen auf. Alles eilte zu den Waffen. Kriegstalente, durch Privilegirte nicht mehr prückgehalten, hoben sich überall aus dem Volke empor. Eine neue Kriegskunst entstand, die der veralteten Fechtart des Auslandes überlegen war. Nationalheere kämpften gegen Söld= nerheere und junge vaterlandsliebende ruhmdürstige Feldherrn gegen ergraute, nur dem Interesse der Fürsten allein ergebene, spstematische Feldherrn. Wäre Deutschland ein Reich und bessen Kräfte einem Fürsten zur Verfügung gewesen, so würde, besonders bei der ersten Ungelenkheit der französischen Heere, der Sieg mit großer Wahrscheinlichkeit auf Seiten dieses Fürsten gewesen sein. Aber Deutschland war getheilt, in Kämpfen seit lange nicht geübt, ermangelte des Selbstge= fühls und war selbst von den Ideen der französischen Staats= umwälzung nicht unberührt geblieben. Was Frankreich stark machte eine große leitende Idee und ein tiefes National= gefühl, dessen entbehrte Deutschland gänzlich. Der end= liche Ausgang des Streits konnte daher nicht zweifelhaft sein. Nach achtjährigem blutigem Kampf hatte die französische Republik Italien erobert, das mächtige Oesterreich an den Rand des Verderbens gebracht, seine Ostgränze dis an den Rhein erweitert und zählte als verbündete Republiken bereits Italien, Holland und die Schweiz.

Es lag aber im Plan der Vorsehung, den politischen Zustand von ganz Europa noch weit tiefer und von Grund aus zu erschüt= tern, um daraus neue zeitgemäße Zustände hervorgehen zu lassen. Deshalb rüftete sie einen französischen Krieger mit ganz außer= ordentlicher Kraft und Kriegsklugheit aus, der seinesgleichen kaum in der Weltgeschichte hat und gab ihm Gelegenheit und Macht riesige Thaten zu thun. Es mußte ihm gelingen, sich als Consul an die Spitze der Republik zu stellen und sich die Kaiserkrone der Franken auszusetzen. Indem er sich der durch die Revolution mächtig aufgeregten Volksfräfte bemächtigte, sie mit starker Hand zu leiten verstand und fortwährend alles was in einem Volke Kräftiges und Intelligentes sich findet heranzog, hob er Frankreich zu einer furchtbaren Macht em= Der Bund der alten Könige von Europa war gegen por. ihn lange Zeit ohnmächtig. Mit weit überlegenem Genie triumphirte er in zahllosen Schlachten über das Söldnerheer, das Ungeschick und die veraltete Fechtart seiner Gegner. eroberte er den größten Theil Europa's, setzte Könige und Fürsten ab und ein und war nahe baran, Frankreich so hoch zu erheben, daß es auf lange Zeit hinaus eine Universal= herrschaft über Europa ausüben konnte. Als aber seine Sen= dung erfüllt war und der gewaltige Mann, Napoleon Bonaparte, sowohl seinem eigenen Bolke als den übrigen, ein ärgerer Despot wurde, als je die alten Könige und Für= sten gewesen waren; als die Freiheit seines Volkes und die der anderen in Gefahr war, völlig unterzugehen, verwarf ihn die Vorsehung und er stürzte von seiner Höhe herab. Er hatte genug gewirkt auf Europa und selbst auf Amerika, da= mit sich die nothwendigen neuen Zustände daraus entwickeln konnten und entwickeln werben.

1

Schon die französische Republik hatte alles beutsche Land am linken Rheinufer an sich gerissen und die alten heiligen Städte Speher, Worms, Mainz, Edln waren in der Gewalt bes Feindes. 1400 Geviertmeilen deutschen Landes gingen badurch verloren. Der Feind setzte sich am Rheine fest und schleifte die Festungen Brehsach, Kehl, Philippsburg, Fort-Caffel und Ehrenbreitstein, um den Blick und ben Arm in das Land jenseits des Stroms frei zu haben. Der politische Zustand von Deutschland wurde dadurch sehr wesentlich ver= ändert und es war dies der Anfang der Erniedrigung dieses Landes, die sich in kurzer Zeit bis zur völligen Vernichtung steigerte. Die Fürsten, welche auf dem linken Rheinufer ihr Land verloren, sollten auf bem rechten, im Innern Deutsch= lands entschädigt werden; es war aber als Entschädigung nur das Land der geistlichen Fürsten und der freien Städte vor= Man bemächtigte sich desselben ganz ungescheut, ba es Frankreich gebot. Es verschwanden daher alle geistlichen Fürsten bis auf einen, von den 52 Reichsstädten blieben nur Viele Fürsten, Grafen u. s. w. verloren ihre Reichsun= mittelbarkeit und wurden säkularisirt.

Aber noch viel entschiedener wurden die deutschen Zu= stände umgewandelt, als Napoleon sich die Kaiserkrone auf= gesetzt hatte und die alten Dynastieen Europa's durch Bünd= nisse untereinander versuchten, seine Herrschaft zu brechen ober ihn boch wenigstens zur Mäßigung zu zwingen. Schon war es ihm gelungen Baben, Würtemberg, Baiern, Hessen=Darm= stadt auf seine Seite zu bringen, deren Truppen jetzt seine Reihen vermehrten. Nach ben Schlägen von Ulm und Auster= litz gegen Desterreich und Rußland im Jahr 1805 und nach dem im December dieses Jahres geschlossenen Frieden zu Preßburg erfolgten neue allgemeine Verluste, Umgestaltungen, Abtretungen, Vertauschungen, Vergrößerungen, Verkleinerungen, Eingehen von ganzen Herrschaften und das alte deutsche Reich hörte auch dem Namen nach auf. Desterreich verlor Benedig, Würtem berg Throl und die schwäbischen Besitzungen.

und Baiern, beide bedeutend vergrößert, wurden zu König= reichen erhoben und schieden nebst Baben aus dem Reichs= verbande. Aus dem alten Herzogthum Berg, dem Bisthum Münster, den Grafschaften Mark, Lingen, Teklenburg, Bent= heim, Dortmund, zusammen 270 Quadr.-Meisen mit 850,000 Einw. wurde ein Großherzogthum Berg errichtet, welches Napoleon seinem Schwager dem Marschall Joachim Mürat verlieh, und von dem es sich von selbst verstand, daß es aus dem Reichsverbande schied. Das Beispiel der Losreißung wirkte noch auf mehrere Fürsten, die freilich jetzt kaum ein andere Wahl hatten. Auch Hessen=Darmstadt, Nassau, der einzige noch übrig gebliebene geiftliche Fürst, frühere Erzbischof von Mainz, jetzige Churerzkanzler und Primas, Freiherr von Dal= berg, mehrere kleinere Fürsten sagten sich vom Reichsverbande Alle begaben sich in den Schutz von Frankreich. poleon stiftete baraus am 12. Juli 1806 ben Rheinbund, zu dessen Protektor er sich erklärte. Die einzelnen Fürsten sollten unabhängig, aber in ewigem Bunde mit Frankreich sein, so daß jeder Krieg, in welchen einer geriethe, für alle gemeinschaftlich sein sollte. Für diesen Fall stellte jeder der Staaten ein bestimmtes Contingent an Truppen. — Staaten hatten fortan keine deutsche Geschichte mehr, sondern verloren sich in der Geschichte von Frankreich. — Nach sol= chen Vorgängen legte Kaiser Franz II., der 49ste der Casaren Germaniens den 6. August 1806 die Krone Carls des Großen nieder und nannte sich fortan Kaiser von Desterreich. So war denn auch der Name eines deutschen Reichs verlöscht und das mehr als tausendjährige, einst so stolze Gebäude in Staub zerfallen! Niemand wunderte sich darüber. Die Für= sten suchten in dem allgemeinen Drange selbstsüchtig zu retten, was möglich war, die Stämme aber waren sich längst völlig entfremdet.

Nach dem Niederwerfen von Preußen im Jahr 1806 und 1807, welches auch durch die Hüssends nicht absgewendet werden konnte, verstärkte sich der Rheinbund noch

viel mehr. Napoleon gründete aus abgetretenen preußischen, durhessischen, bergischen und oftfriesischen Ländertheilen ein Königreich Westphalen von 800 Quadr.=Meilen und 2 Millionen Einwohnern, welches er seinem jüngsten Bruder Hieronymus verlieh. Der Churfürst von Sachsen erhielt Ende 1806 die Königswürde und 1807 wurde ihm noch das neugestiftete Herzogthum Warschau 2778 Q.=M. mit 3,780,000 Einw. übergeben. Das frühere Bisthum Würzburg ward auf 140 Q.=M. verstärkt, zum Großherzog= thum erhoben und dem Großherzog von Toskana verliehen, der kaum 2 Jahre vorher das Erzstift Salzburg zur Entschä= digung für sein verlornes Toskana erhalten hatte. diese Staaten verstärkten den Rheinbund und dienten fortan nur dem Interesse Frankreichs. Die Häuser Hessen-Cassel. Rassau=Oranien und Braunschweig verschwanden ganz als re= gierende Herren.

Nach den Schlägen von Regensburg (welchen Sieg Napoleon allein burch Truppen des Rheinbundes gewann) und Wagram gegen Desterreich im Jahr 1809 verlor dieses im Frieden von Schönbrunn die illhrischen Provinzen, einen Theil von Gallizien; in Deutschland aber noch das Herzogthum Salzburg und einen Theil von Ober=Oesterreich, wodurch Baiern vergrößert wurde. Sonst wurde in Deutschland am 1. März 1810 ein Großherzogthum Frankfurt mit 87 O.=M. und 300,000 Einw. errichtet, welches ber frühere Erzbischof von Mainz für seine Lebenszeit erhielt. Nach sei= nem Tode sollte der Vice-König von Italien Eugen, Napoleons Stiefsohn dies Land besitzen. Das Großherzogthum Berg wurde dem Sohne König Ludwig Napoleon's von Holland bestimmt, da dieser die Krone niedergelegt hatte und der bis= herige Regent von Berg, Joachim Mürat, König von Neapel geworden war. Einstweilen wurde das Land, da der Prinz Die noch sehr jung war von Napoleon selber verwaltet. wichtigste Veränderung aber war ein Defret Napoleons vom 10. December 1810, wodurch die Ems=, Weser= und Elb=

mündungen (so wie vorher Holland) mit dem französischen Reich vereinigt wurden. Das Königreich Westphalen mußte dazu einen beträchtlichen Theil hergeben, die Herzoge von Oldenburg und von Ahremberg, die Fürsten von Salm und von Ahrberg wurden vertrieben und die freien Städte Bremen, Hamburg und Lübeck verloren ihre Selbstständigkeit. Alle deutsche Fürsten, bis auf Oesterreich und Preußen traten nun dem Rheinbunde bei, welcher mit dem Herzogthum Warschau 7906 Q.=M. mit 17,500,000 Einw. umfaßte und sich der Größe Desterreichs näherte. Der Fürsten aber des Rheinbundes waren 31 an der Zahl, darunter 4 Könige (Baiern, Sachsen, Würtemberg, Westphalen) 5 Großherzoge (Frankfurt, Baden, Berg, Rhein-Hessen und Würzburg) 11 Herzoge und 11 Fürsten. Bon diesen waren der König von Westphalen, ber Großherzog von Berg und der Großherzog von Frankfurt Franzosen, der Großherzog von Würzburg, der frühere Beherrscher von Toskana, sogar ein Italiener. Noch ein anderer Italiener, der vertriebene Herzog von Modena, sollte noch mit deutschem Lande entschädigt werden. Ueber die Stadt Erfurt und ein Gebiet von 16 O.=M. in deren Umgegend war noch nichts bestimmt und es wurde dieser Ländertheil vorerst direkt von Frankreich aus verwaltet. Daß das ganze Rüftenland der Nordsee und ein Theil der Oftsee, zum französischen Reich eingezogen war, ist schon angeführt worden wobei man nicht vergessen nuß, daß Südthrol zum Königreich Italien geschlagen war und die illhrischen Provinzen, von Desterreich abgerissen, eine eigene französische Verwaltung er= halten hatten.

Dreier fräftiger Stöße, 1805 gegen Desterreich, 1806 gegen Prenßen und 1809 wieder gegen Desterreich hatte es nur bedurft das alte morsche Reich völlig umzustürzen, Preußen zur Ohnmacht herabzudrücken und Desterreich, nach Absnahme bedeutender Provinzen, so zu schwächen und zu demüsthigen, daß es an keinen weiteren Widerstand denken konnte, ja es als eine Bürgschaft weiteren Fortbestehens ansehen,

mußte, daß der Sieger sich mit ihm durch Bande des Blutes , verband.

Eine ganze Zahl beutscher Fürsten, die, das deutsche Interesse verkeugnend, eifrig dem französischen gedient hatten, war im Range erhoben, und sehr ansehnlich vergrößert wor= Baben war damals um 21, Würtemberg um 40, Heffen = Darmstadt um 61, Baiern um 417, Sachsen sogar, ohne das Herzogthum Warschau zu rechnen, um 465 Q.=M. größer als gegenwärtig. Diese Fürsten hatten also später beim Rücktritt zur beutschen Sache erhebliche Einbußen zu er= Am auffallendsten war Baiern begünstigt worden, als Lohn für früheres Halten zu Frankreich und eifrige Un= terstützung Napoleons in der jüngsten Zeit. — Der Rhein= bund stellte dem französischen Kaiser zusammen ein Contingent von 120,000 Mann, ohne die Polen im Herzogthum War= schau zu rechnen, die die französische Armee um mehr als 50,000 Mann verstärkten; aber biese Streitkräfte mußten Zwecken dienen, welche dem eigenen Interesse fremd waren, um den Dank für die Erhebung der Fürsten und für deren Bergrößerung abzutragen.

Es gab nun kein deutsches Reich, überhaupt kein Deutschsland mehr. Deutschland war Frankreich und in Borbereitung allmählig in dem französischen Kaiserreiche aufzugehen. Man konnte sagen, Frankreich gränze im Osten an Rußland und die Türkei. Biele deutsche Fürsten hatten nun erlangt, was sie so eifrig gewünscht, sie waren Könige, Großherzoge u. s.w. geworden und hatten sich sehr vergrößert; aber dafür waren sie auch genöthigt sehr gehorsam die Besehle dessenigen zu befolgen, der sie erhoben und vergrößert hatte. Sie, die früher als deutsche Reichsstände so eisersüchtig in Verwahrung ihrer Rechte gegen ihren natürlichen Ober-Herrn, den deutsschen Kaiser, gewesen waren und ihm keinen thätigen Gehorssam mehr schuldig geglaubt hatten, wetteiserten jetzt in Unterwürssigkeit gegen den neuen Herrn und füllten in Demuth seine Vorzimmer. Sie fühlten sich geehrt, mit ihm in ein

verwandtschaftliches Verhältniß zu treten. Ein französischer Marschall dünkte sich diesen Königen gleich, ein geringerer Feldherr den Fürsten. Die deutschen Völker aber waren von allen Schlägen, die mit Blitzesschnelle erfolgten, zum Theil von dem immerwährenden Wechsel ihrer Fürsten, die bald deutsche, bald französische, bald italienische waren, entmuthigt und betäubt; sie trugen, was zu ändern nicht in ihrer Macht stand.

Außer Deutschland hatte der französische Kaiser den ganzen Westen und den wichtigsten Theil des Südens von Europa unter seine Botmäßigkeit gebracht. Der König von Sardinien war vom Festlande vertrieben, die kleinen Fürsten Italiens verjagt, der Pabst hatte seine weltliche Herrschaft verloren, in Neapel war die alte Königssamilie abgesetzt und das Land Napoleons Schwager Mürat verliehen. In Spanien war sein Bruder Joseph als König eingesetzt und die alte Königssamilie von Portugal war genöthigt worden, über das atlanstische Meer nach Brasilien zu entsliehen.

Mäßigkeit kannte der Sieger nicht, er nahm so viel er den Umständen nach nehmen konnte. Wenn die Haltung ab= geschlossener Berträge in seine neuen Entwürfe nicht paßte, so verletzte er sie nicht selten. Mitten im Frieden war er zuweilen furchtbarer als im Kriege, indem er ohne Scheu Fürsten verjagte und das Land zu seinem Reiche einzog. Rein Fürst konnte wissen, ob es die Plane des großen Kaisers noch ferner gestatteten, daß er sein Land behielt ober ein an= deres empfing oder auch ganz ohne Land blieb. Seine schnel= len Schläge hatten überall betäubend gewirkt, seine stolze Sprache geschreckt. Nie hatte ein einziger Mann so große Herrschaft besessen: das zu fast 14,000 Quadratmeilen und 42 Millionen Einwohnern angeschwollene Frankreich, Italien, Spanien, den größten Theil von Deutschland, selbst einen Theil von Polen, baneben Preußen und Desterreich, so wie andere kleine Staaten in Abhängigkeit. Die Herrschaft Carls

des Großen wurde von ihr bei weitem übertroffen. Fortan gab es außer Frankreich nur noch zwei unabhängige Reiche in Europa: England und Rußland.

## 3. Stimmung der Völker.

Es ist nothwendig, zur Zeit der höchsten Macht Napoleons, den Geist und die Stimmung der Bölker zu betrachten. Billig beginnen wir hier bei Frankreich.

Napoleon hatte Frankreich zwar um alle Früchte ber so schwer und blutig errungenen Freiheit gebracht, er hatte die Formen der zu beobachtenden Verfassung sich vollkommen dienstbar gemacht, er war Despot geworden, der jede Spur von Freiheit unterdrückte; er hatte ben Erbadel wieder hergestellt, die Verschmelzung des alten mit dem neuen Adel begonnen und sich der Art der alten Könige Europa's genähert, ja sich mit einigen verwandtschaftlich verbunden, wie er sich denn mit stolzem Sinn gerühmt hatte, baß binnen zehn Jahren seine Dynastie die älteste von Europa sein würde. Aber er hatte durch riesige Thaten Frankreich zu einer bis dahin in Europa nie gekannten Herrschaft erhoben, hatte bie Franzosen, die so empfänglich für Ruhm sind, mit Ruhm fast übersättigt. hatte sie schmeichelhaft die große Nation genannt. ein Genie ersten Ranges und von größter Thatkraft, hatte er alle Talente und Kräfte der Nation an sich gezogen und ihnen die geeigneten Bahnen angewiesen. So war denn die größeste Energie in alle Zweige der Verwaltung und der nationalen Thätig= keit gekommen. Jede Art von Berdienst fand bei ihm gleichmäßig Anerkennung und Belohnung, wodurch nothwendig alle Eifer= sucht verbannt wurde, da Jedem der Weg zu Ruhm und Ehre offen stand. Er ermunterte auf großartige Weise die Industrie, den Ackerbau, Gewerbe, Künste; baute Häfen, Canäle, Stra-Ben, letztere selbst über die Alpen. Gifrig sorgte er die Kriegs= flotte wieder emporzubringen und auf den Werften der großen

Seeftädte Antwerpen, Cherbourg, Rochefort, Amsterdam, Rot= terdam und Venedig wurde fleißig an neuen Kriegsschiffen ge= Cherbourg und Antwerpen wurden zu Kriegshäfen arbeitet. ersten Ranges eingerichtet und ein neues Bassin sollte an der Mündung der Loire angelegt werden. Hierdurch und durch große Prachtbauten, vorzüglich in der Hauptstadt wußte er die Phantafie der Franzosen immer wach zu erhalten. Der Eitel= keit der Nation wurde immer neue Nahrung gegeben durch die Anerkennung der Macht ihres Herrschers, dessen Hof bestän= dig von unterworfenen Königen und Fürsten besucht wurde und durch den kolossalen Luxus, den seine Großen übten, die sich diesen Fürsten gleich dünkten. Früherer Glanz, der jetzige Sitz der höchsten Macht in Europa und eine Menge aus den eroberten Ländern geraubter Kunstschätze machten Paris zur Hauptstadt der gebildeten Welt\*). — Was seine Kriege be= trifft, so hatte er sie fast allein auf Rosten fremder Staaten geführt und das eigene Land auf keine Weise gedrückt. fortwährende Krieg kostete zwar viel Söhne des Vaterlandes, aber er wußte auch hierin, zur Ersparung französischen Blu= tes, Aushülfe und führte ihn zum großen Theil mit Streitern seiner Verbündeten, namentlich aber der Fürsten des Rhein= bundes. — So kann man annehmen, daß nach der Geburt des Königs von Rom, die nun seiner Herrschaft Dauer ver= hieß, die große Mehrzahl der Franzosen mit der glänzenden Despotie Napoleons zufrieden war und den strahlenden Ruhm für die Freiheit hinnahm. Wenn der alte Adel und die Geist= lichkeit noch Skrupel wegen seiner Illegitimität hegen wollten, so kam boch auch in Betracht, daß seine Erhebung zum Kai= ser, zufolge der Listen in allen Departements Frankreichs von der großen Mehrheit der stimmfähigen Bürger bestätigt und er von dem geistlichen Oberhaupt der dristkatholischen Kirche gefalbt worden war. Selbst Tieferblickende mochten einem so großen Ariegsgenie viel zu Gute halten, von dem bei seinen

<sup>\*)</sup> Bergl, Benturini's Chronik 9 Bb. S. 137 u. f.

hohen Plänen und der auswärtigen Feinde unaufhörlichen Ansichlägen eine schonungsvolle Rücksicht auf bürgerliche Freiheisten kaum verlangt werden konnte. Aller Wahrscheinlichkeit nach hinterließ er doch Frankreich einst in großer Macht, und da doch noch immer die Formen der Vertretung im gesetzesbenden Körper, im Senat und Tribunat erhalten waren, war zu erwarten, daß unter des Kaiser weniger begabtem Nachsfolger, sich die bürgerliche Freiheit wieder Bahn brechen würde.

Wenigstens nicht minder gutgeheißen war Napoleons Herr= schaft in seinem Königreich Italien. Allerdings hatten bie Ariege von 1796 und 97 und die Contributionen dem Lande viel gekostet; aber die Oesterreicher und Russen hatten im Jahre 1799 auch viel gefordert und ohne Zweifel betrachteten die Italiener den ersten Consul und die Franzosen im Jahre 1800 bei dem Feldzuge von Marengo als ihre Befreier. Na= poleon zog zwar das Königreich Sardinien auf dem Festlande, das Großherzogthum Toskana, einen Theil des Kirchenstaates 2c. zum französischen Reiche, aber es blieb doch noch ein gutes Stück zum Königreich Italien übrig, was früher in vieler Herren Händen gewesen war. Zum ersten Male lernten sich die Einwohner als eine Nation, als Italiener fühlen. Verfassung war nach dem Zuschnitt der französischen, allein es wurden doch auch viele gute Einrichtungen gegeben. jetzt sind eine Menge Denkmale übrig, womit Italien verschönert wurde. Napoleon, ein geborner Italiener und Abkömm= ling einer früher in der Lombardei sehr verbreiteten Patrizier= familie, war bei den Italienern populair und sie betrachteten ihn halb wie den ihrigen. Besonders mußte ihnen der schöne, ritterliche und milde Vice-König Eugen (Napoleons Stiefsohn) gefallen, ein Herr, der alle edlen Eigenschaften eines französi= schen Charakters ohne die unedlen besaß; und sie hatten ja die Aussicht nach Napoleons Tode entweder in einem zweiten Sohn des Raisers oder in dessen Ermangelung in dem Prin= zen Eugen selbst einen eigenen König zu erhalten.

Auch den Neapolitanern mußte der stattliche, kubne

Reiteranführer Joachim Mürat, trotz seiner niedrigen Abstunft, besser gefallen, als der vertriedene, abgeledte, geistessschwache Bourdon. Wenn die Engländer nicht diesem die Inssellsen erhalten hätten, so ist wohl kein Zweisel, daß Mürat auch diese sich würde unterworsen haben. Gewiß meinte er es redlich mit dem Lande, stellte eine geordnete Verwaltung, eine Volksvertretung her und erfrischte das so tief herabgesommene Land durch französische Spannfraft und Energie. Unter ihm haben die seit Jahrhunderten schon kraftslosen neavolitanischen Heere wieder Erfolge errungen und selbst einige gute Generale hervorgebracht.

Spanien und fast ganz Portugal waren bis Ende des Jahres 1811, trotz der Hülse der Engländer, in französsischer Gewalt. König Joseph verlieh dem Lande ohne Zweissel ganz unschätzbare Wohlthaten und meinte seine Pflicht als Regent, so viel an ihm war, redlich zu erfüllen. Aber die Nation haßte den ihr aufgedrungenen Herrscher, begriff die von ihm gewährten Wohlthaten nicht oder verschmähte sie, ward von dem großen Heer der Mönche sanatisirt, von den Engländern aufgewiegelt und wurde nur durch die große französische Truppenmacht im Lande niedergehalten.

Zu den Verbündeten Frankreichs gehörte auch Dänesmark. In der Eisersucht gegen Schweden, welches zu Rußsland und England hielt und sehr verlangende Blicke nach Norwegen richtete, suchte es seinen Schutz bei Frankreich, wosmit das Volk ohne Zweisel übereinstimmte. Diese Uebereinsstimmung war um so wärmer, da das Volk durch den Raubzug der Engländer gegen Kopenhagen auf das äußerste erbitztert war.

Nach dem Ueberblick der Bölker, die zu Frankreich hiel= ten, wenden wir uns zu der Stimmung von Deutschland. Es ist nothwendig, hierbei weiter zurückzugehen.

Wie schon mehrmals oben bemerkt, war die Idee eines gemeinsamen, großen deutschen Vaterlandes längst

nicht mehr rege. Seit fünf Jahrhunderten war Deutschland zersplittert und es war keine gemeinsame Unternehmung ge= schehen, die an das Gesammtvaterland erinnert hätte. Im Gegentheil hatte man zu sehr den Einfluß der Fremden er= fahren und ein Vertrauen auf die eigene Stärke und eigene Thatfraft konnte nicht vorhanden sein. Auch der Patriotis= mus war zersplittert und jeder Deutsche sah nur das Gebiet seines Fürsten als sein Vaterland an. Die Masse des Volks kannte die ehemalige Größe von Deutschland nicht. Die Für= sten hatten, da sie unabhängig und unumschränkt werden wollten, keine Ursache, baran zu erinnern. Die Gelehrten kann= ten sie wohl im Allgemeinen, dachten sich aber nicht viel da= bei und betrachteten sich untereinander, abgesondert vom Volk, zu einer Republik gehörig. Selbst Gebildete waren in dieser Beziehung sehr dürftig unterrichtet, die Masse gar nicht. Die Quellen der Geschichte lagen verschüttet. Die alten Papiere, die den Glanz des Vaterlandes enthielten, moderten in den Bibliotheken. Dieser Glanz war kaum noch Tradition geblie= Es gab kein Geschichtswerk, welches barüber belehrt hätte oder waren Anfänge gemacht (Schmidt's Geschichte der Deutschen, Galletti, Schröck 2c.) so waren sie in einem schwer= fälligen ungelenken Sthl, ohne Wärme, ohne Patriotismus, ohne Schmerz über den Verfall des Vaterlandes. An ein lebenswarmes populaires Werk für das Volk war nicht zu denken. — Es kam hierzu die Allgewalt der Fürsten, deren Interesse häufig nur persönlich war, die großen Privilegien des Adels, der sich streng vom Volke sonderte, die Ohnmacht des dritten Standes, auf dem gleichwohl alle Lasten allein ruhten, die Erbunterthänigkeit des Landmanns. Es konnte daher kein deutscher Patriotismus aufkommen. Als nun die Franzosen kamen, brachen sie die Unterthänigkeit des Land= manns, der Abel verlor den größten und wichtigsten Theil seiner Privilegien und mußte zu den Lasten beitragen, wie die übrigen Unterthanen. Das war sehr viel und erwarb ihnen Sympathie im Lande. Aber die Franzosen, damals alle jung

und ruhmbebeckt, brachten nach Deutschland gefälligere Sitten, waren artig und zuvorkommend und erschienen als Feinde gar nicht so schrecklich. Am meisten bemerkte dies in Deutschland das schöne Geschlecht. Sie waren übermüthig, aber sie waren jung und die Sieger in vielen Schlachten. Es war eine ganz eigene, bis dahin nie gesehene Erscheinung: ein Marschall von europäischem Ruf von 35 Jahren\*), ein Divisionsgeneral von 30, Obristen und Stabsoffiziere, die kaum das Majorennitäts= alter überschritten hatten. Gemeine Soldaten selbst zeigten eine Gefälligkeit ber Sitten, wie man sie selbst an deutschen Offizieren nicht immer gewohnt war. Die Energie und Spannkraft, die sich in jedem Einzelnen, so wie im Ganzen kund gab, verwunderte und fesselte. Dagegen erschienen die deutschen Offiziere alt, steif, pedantisch und, weil allein vom Abel genommen, sehr anmaaklich; außerdem waren diese jetzt die Besiegten. Die Franzosen zeigten sich also, wie gesagt, keinesweges so schrecklich, am wenigsten in den Rheinbundstaa= ten, die Verbündete ihres Kaisers waren. Man fand sich ganz gut mit ihnen zurecht, ohne gerade an die Erniedrigung bes Vaterlandes zu denken. Auch der Umstand, daß die französische Sprache seit lange die höhere Umgangssprache in Deutsch= land war und also für sehr vornehm gehalten wurde, kam den Franzosen wesentlich zu Gute. Erst im Fortgange kam der Druck, der steigende Uebermuth, die beständigen Lieferun= gen, die Ernährung so vieler Fremden, die Vergießung des eigenen Blutes in fernen Ländern. Da kam der Unwille und die Sehnsucht, der Leiden ledig zu sein. Auf mehreren Thei= len Deutschlands war der Druck nun freilich viel härter, so daß er zur Unerträglichkeit stieg, am härtesten in Preußen, worauf wir weiter unten ausführlicher zurückkommen werden.

<sup>\*)</sup> Bei ihrer Ernennung zum Marschall von Frankreich im Jahre 1804 war Massena alt 46 Jahr, Soult 35, Nep 35, Lannes 33, ber nachherige Bice-König Eugen 23, Murat 33, Davoust 34 Jahr u. s. w.

Da dies Verhältniß so sehr verschieden war, so ist es nöthig, dies, nach Lage der Länder, besonders zu beleuchten.

Das linke Rheinufer gehörte zum französischen Reiche seit dem Frieden von Rastadt 1798, also bis zum Jahr 1812 bereits 14 Jahre. Die Länder hatten früher gehört den brei geistlichen Herren, den Erzbischöfen von Mainz, Trier und Köln, dem Pfalzgrafen am Rhein und vielen kleinen weltlichen und geistlichen Herren. Der fühliche Theil derselben fühlte bereits eine lebhafte Sympathie für die französische Revolution eh' die Franzosen im Lande waren, und nach deren Erscheinen bildete sich ein einflußreicher Jakobinerklubb in Mainz. Die Rheinlande ließen sich von den Franzosen später nicht so schwer überreden, daß der Rhein Frankreichs natürliche und eigentliche Gränze sei. Sie waren es zufrieden, dem großen Raiserreiche und nicht kleinen Duodezherrschaften anzugehören, die ihnen keinen Schutz gewähren konnten. Sie ließen sich die Gleichheit jedes Bürgers vor dem Gesetz, Deffentlichkeit und Mündlichkeit ber Gerichtshöfe und mäßige Abgaben gern gefallen. Sie sahen den Glanz des Kaisers und seine beständigen Triumphe öfter als selbst die Franzosen im Innern. Es gefiel ihnen nicht so übel und brachte sogar Gewinn. nahmen Theil an dem französischen Schlachtenruhme, den fie früher niemals gekannt und es war nahe baran, daß sie in dasselbe Verhältniß kamen wie der deutsche Elsaß. Hat man ja noch bis in die neueste Zeit von einer Hinneigung ber Rheinlande zu Frankreich gesprochen.

Die süddeutschen Staaten des Rheinbundes, Baben, Hessen=Darmstadt, Würtemberg, Baiern und Sachsen hatten es materiell nicht so gar arg. Napoleon hatte Ursache, sie einigermaaßen zu schonen, um sie sich geneigt zu machen und um Truppen zu seinen Eroberungen von ihnen zu erhalten. Die Fürsten, von ihm erhoben und bedeutend vergrößert, waren ihm verpflichtet, konnten bei keinem anderen Schutz sinzen als bei ihm, waren ihm sogar ergeben, da er sich mit mehreren von ihnen verwandtschaftlich verbunden hatte und

waren nur unwillig, wenn er ihnen ihre Abhängigkeit zu sehr fühlen ließ. Baiern hatte ja schon seit länger als einem Jahr= hundert die Politik zu Frankreich geführt; bei Sachsen war noch die alte Eifersucht gegen Preußen rege genug und fie wurde von Frankreich aus absichtlich durch die Aussicht auf glänzende Vergrößerungen genährt\*), wobei die Zutheilung des Herzogthums Warschau ein vielverheißender Anfang war. Die Völker ließen sich im Drange der Umstände die Politik ihrer Höfe gefallen und die Heere, welche Theil an den glän= zenden Erfolgen der Franzosen genommen hatten, begannen schon mit ziemlichem Eifer, sich in das Interesse des großen Reichs hineinzufühlen, obgleich sie von den eigentlichen Franzosen lange noch nicht für voll und ebenbürtig betrachtet wur= den. Leider erfordert die Wahrheit anzuführen, daß die Krie= ger des Rheinbundes in deutsch=feindlichen Ländern viel ärger hausten, als die Franzosen und daß der Ausspruch damals allgemein war: sollte man einmal Feinde im Lande haben, so möchten es lieber wirkliche Franzosen sein.

Um ein sehr Merkliches übler daran waren die deutsschen Lande, welche französische und italienische Herren hatten. Sie erhielten zunächst mit Nichtbeachtung alles Bisherigen mit großer Schnelle eine Eintheilung in Departements wie in Frankreich, eine Art Constitution, französische Rechtspslege, Militair-Conscription u. s. w. Das Gouvernement versügte nur in französischer Sprache, die Gerichtshöse nur in solcher; die Münze hatte französisches Gepräge. Alle obere Leitung kam von Paris, aus dem Kabinet des Kaisers.

— Das Großherzogthum Berg, dem Sohn des ehemaligen Königs von Holland, Napoleons Nessen, zugedacht und bei dessen Minderjährigkeit von dem französischen Kaiser selbst verwaltet, mochte sich verhältnismäßig noch einiger weniger Schonung erfreuen. Vielleicht fand dies auch noch statt bei dem Großherzogthum Frankfurt, welches dem Stiessohn Napoleons,

<sup>\*)</sup> Benturini IX. S. 287 u. f.

dem Bice-König von Italien, bestimmt war. Wahrscheinlich weniger berücksichtigt mochte bas Großherzogthum Würzburg sein, welches den ehemaligen Großherzog von Toskana, nach= herigen Churfürsten von Salzburg, den Erzherzog Ferdinand zum Herrn hatte, sowie auch das Ländchen Erfurt, über welches französischerseits noch nicht verfügt war. Aber am übelsten daran war das Königreich Westphalen. König Hieronhmus Napoleon, der jüngste Bruder des Kaisers, mit einer Prinzessin von Baben vermählt, war wohlwollend und nicht ohne Anlagen, aber noch sehr jung und haltungslos. Er betrach= tete die Königsschaft weit mehr als ein Mittel zum Amusement als daß er darauf bedacht gewesen wäre, sich ernstlich mit Regierungsangelegenheiten zu beschäftigen und führte in Cassel ein überaus lustiges, ausschweifendes Leben. Abgesehen davon, daß er die vielen Anforderungen des Kaisers, seines Bruders, erfüllen mußte, scheint er auch noch in die Hände schlechter Rathgeber gefallen zu sein. Ein elendes, gewissen= loses Finanzspstem sog bas Land aus und richtete es zu Grunde. Unerträgliche Steuern, willfürliche Herabsetzung ber Gehalte und Penfionen, gezwungene Anleihen, Verweigerung der Zinszahlung bei Staatspapieren, plötliche Herabsetzung der Staatsschuld mußten der finanziellen Auflösung entgegen= führen. Dazu kam ein fürchterliches System heimlicher Aufpasserei und Kundschafterei \*). — Ueberhaupt waren diese armen Länder rheinbündnerisch und französisch zugleich und mußten doppelt leiften. Eine Menge Franzosen, worunter viele bloke Glücksritter und Abentheurer fanden hier ihre Anstel= lung, von denen sich die meisten unerlaubt bereicherten. heimische Beamte ober wenigstens doch solche, die der franzö= sischen Sprache nicht mächtig waren, wurden verdrängt. Manche machten bloß um der Sprache willen ein unverhofftes Glück.

Noch mehr Ursachen zur Unzusriedenheit hatten die Bewohner von Norddeutschland, die jetzt Franzosen gewor-

<sup>\*)</sup> Benturini's Chronif IX. Bon S. 254-264.

s and a supposition. jo große Rolle in der Gein französische Departements maren nur Blanz aber vergißt ein Volk filblen lie partie auch alle seine Rolonieen verloren und bunbert Durchsteinen des Continentalspftems lag noch d' der Dankel barnieber, burch welchen es groß geworden ist. murb. per Dantel vergrate es zusehends. Der Glanz des Kaiserreichs alār Die Hollander hatten ihren bent erfochten; jetzt sollten fie Comer hatten ihren ber toute boffer erfochten; jetzt follten sie Landsoldaten wer-T gester im gandfrieg lernen. Dafür konnten fie keinen Sinn

Daffelbe Berhältniß war es bei ben Hanfestädten Breseber. Daniburg und Lübed und bei bem ganzen Küstenlande. 3hre Bebensquelle, ber Hanbel, war versiegt. Ein großes Deer ftanb im Lande, bas ernahrt werben mußte und bie effen waren auf bas ängstlichfte bewacht. Die Banfeaten und ibre Rachbaren trugen nur burch ftrengen Zwang bas schwere 300 und haben fpater gur Abschüttelung beffelben glangenbe Opfer gebracht.

Bir führen bier zur vorläufigen Bervollständigung bes Hilbes mur noch an, bağ bas Königreich Breugen noch viel mehr litt als alle Länder Deutschlands und behalten uns vor bie Geschichte besselben später etwas umftanblicher barzulegen. Hiernach wird man die granenhafte Unterbrückung ins Auge faffen konnen, unter welcher Deutschland feufzie. Bu folchem tiefen Grabe ber Erniebrigurg war es mit biefem großen Lande und mit biefem gablreichen Bolfe gefommen! Unb es fcien feine Abwendung, feine Abhülfe biefes unwürdigen, fcimpflichen Buftanbes möglich. Die Fürften bes Rheinbunbes konnten und wollten barin nichts thun; fie hatten fich ja völlig von ber vaterlanbischen Sache abgewandt und in ben Sout Frankreichs begeben. Der ehemalige beutsche Raifer war geschwächt und jest ber Blutsfreund Frankreichs, und Breugen in Feffeln. Die Bolfer achgten fcwer unter bem ungeheuren Drud und winschten sehnlich, bas 3och abzuwer-

fen, aber woher sollte ihnen die Hülfe kommen? und bann war, wie wir gesehen, der Druck ungleich vertheilt und man wünschte dies lange nicht an allen Orten gleich ftark. Wäre ein starkes beutsches Vaterlandsgefühl, ein kräftiges Bewußtsein für Nationalehre rege gewesen, so würde der Feind, auch wenn er noch zehnmal so stark war, kopfüber zum Lande hinausgejagt worden sein; allein ein solches Gefühl kommt nicht plötlich über Nacht, sondern kann nur durch gemein= same Thaten und Triumpfe, durch llebereinstimmung von Fürst und Volk, durch liberale Regierungsformen und durch einen Zeitraum von ein Paar Jahrhunderten erworben werden. An einen freiwilligen ausgebreiteten Volksaufstand war daher bei allem Druck boch nicht zu denken. Bon ben Bol= tern war ja überhaupt bisher nicht die Rede gewesen. Sollte ein Volksaufstand geschehen, so bedurfte man doch irgend eines politischen Mittelpunkts, irgend eines Banners, um welches man sich schaarte. Aber was sollte das filt eines sein? Sollte man insgesammt für die alten Fitr= sten aufstehen? Aber die Bande, die die Unterthanen an die Fürsten knüpfen, waren entweder gelöst oder sehr locker geworden. Die Fürsten waren Franzosen, Italiener und Deutsche. Für erstere beibe konnte man sich nicht erheben, sie waren zu vertreiben. Aber auch die Fürsten von deutschem Stamm regierten entweder ihre früher gehabten Unterthanen nicht mehr, indem sie von Napoleon entsetzt oder versetzt wor= den waren, oder sie hatten bei der Vergrößerung Unterthanen mgetheilt erhalten, die Jahrhunderte lang von anderen Herren regiert worden waren. Von gegenseitiger Sympathie konnte hier also nicht viel die Rede sein. Einige Fürsten hatten auch vor der Revolution ihre Völker zu streng und rücksichtslos regiert ; ja es gab beren, die sich nicht gescheut hatten, ihre Kriegs= völker für Geld an auswärtige Mächte, zu Kriegen in fremden Welttheilen zu verkaufen. Mehr noch als alles dieses konnten die Bölker zu Fürsten kein starkes Band der Sympathie empfin= den, die sich dem Feinde in die Arme geworfen, Gut und

den waren. Holland, was eine so große Rolle in der Gesschichte gespielt hatte, war nun in französische Departements zertheilt. Unabhängigkeit und Glanz aber vergißt ein Bolk nicht. Holland hatte auch alle seine Kolonieen verloren und durch die strenge Durchführung des Continentalspstems lag jeder Handel darnieder, durch welchen es groß geworden ist. Dadurch verarmte es zusehends. Der Glanz des Kaiserreichskonnte dafür keinen Ersatz bieten. Die Holländer hatten ihren Ruhm zur See ersochten; jetzt sollten sie Landsoldaten wersden und den Landkrieg lernen. Dassür konnten sie keinen Sinn haben.

Dasselbe Verhältniß war es bei den Hansestädten Bremen, Hamburg und Lübeck und bei dem ganzen Küstenlande. Ihre Lebensquelle, der Handel, war versiegt. Ein großes Heer stand im Lande, das ernährt werden mußte und die Küsten waren auf das ängstlichste bewacht. Die Hanseaten und ihre Nachbaren trugen nur durch strengen Zwang das schwere Ioch und haben später zur Abschüttelung desselben glänzende Opfer gebracht.

Wir führen hier zur vorläufigen Vervollständigung des Bildes nur noch an, daß das Königreich Preußen noch viel mehr litt als alle Länder Deutschlands und behalten uns vor. die Geschichte besselben später etwas umständlicher barzulegen. Hiernach wird man die grauenhafte Unterdrückung ins Auge fassen können, unter welcher Deutschland seufzte. Zu solchem tiefen Grade der Erniedrigurg war es mit diesem großen Lande und mit diesem zahlreichen Volke gekommen! schien keine Abwendung, keine Abhülfe dieses unwürdigen, schimpflichen Zustandes möglich. Die Fürsten des Rheinbundes konnten und wollten darin nichts thun; sie hatten sich ja völlig von der vaterländischen Sache abgewandt und in den Schutz Frankreichs begeben. Der ehemalige deutsche Kaiser war geschwächt und jetzt der Blutsfreund Frankreichs, Preußen in Fesseln. Die Völker ächzten schwer unter dem ungeheuren Druck und wünschten sehnlich, das Joch abzuwer=

fen, aber woher sollte ihnen die Hülfe kommen? und dann war, wie wir gesehen, der Druck ungleich vertheilt und man wünschte dies lange nicht an allen Orten gleich stark. Wäre ein starkes deutsches Baterlandsgefühl, ein kräftiges Bewußtsein für Nationalehre rege gewesen, so würde der Feind, anch wenn er noch zehnmal so stark war, kopfüber zum Lande hinausgejagt worden sein; allein ein solches Gefühl kommt nicht plötzlich über Nacht, sondern kann nur durch gemein= same Thaten und Triumpfe, durch llebereinstimmung von Fürst und Volk, durch liberale Regierungsformen und durch einen Zeitraum von ein Paar Jahrhunderten erworben werden. An einen freiwilligen ausgebreiteten Bolksaufstand war baher bei allem Druck boch nicht zu benken. Von den Völkern war ja überhaupt bisher nicht die Rede gewesen. Sollte ein Volksaufstand geschehen, so bedurfte man doch irgend eines politischen Mittelpunkts, irgend eines Banners, um welches man sich schaarte. Aber was sollte bas für eines sein? Sollte man insgesammt für die alten Für= sten aufstehen? Aber die Bande, die die Unterthanen an die Fürsten knüpfen, waren entweder gelöst oder sehr loder geworden. Die Fürsten waren Franzosen, Italiener und Deutsche. Für erstere beide konnte man sich nicht erheben, sie waren zu vertreiben. Aber auch die Fürsten von deutschem Stamm regierten entweder ihre früher gehabten Unterthanen nicht mehr, indem sie von Napoleon entsetzt ober versetzt wor= den waren, oder sie hatten bei der Vergrößerung Unterthanen zugetheilt erhalten, die Jahrhunderte lang von anderen Herren regiert worden waren. Von gegenseitiger Sympathie konnte hier also nicht viel die Rebe sein. Einige Fürsten hatten auch vor der Revolution ihre Völker zu streng und rücksichtslos regiert; ja es gab beren, die sich nicht gescheut hatten, ihre Kriegs= völker für Geld an auswärtige Mächte, zu Kriegen in fremden Welttheilen zu verkaufen. Mehr noch als alles dieses konnten die Bölker zu Fürsten kein starkes Band ber Sympathie empfinben, die sich dem Feinde in die Arme geworfen, Gut und

Blut ihrer Unterthanen ihm zur Verfügung stellten. Sie konnten Fürsten nicht wahrhaft im Herzen tragen, über die der Imperator, wie über seine Präsekten gebot und die dennoch in Unterwürfigkeit gegen ihn sich einander überboten \*).

Dennoch hielt man, im Jahr 1809, als Desterreich noch einmal den Schild gegen Frankreich erhob, wegen der allgemeinen Mißstimmung in Nordbeutschland, österreichischer= und preußischerseits hier einen Volksaufstand für möglich, wenn er nur durch einen Anführer verkündigt und mit Truppen un= terstützt würde. Die Versuche dazu zeigten aber weit mehr den ganzen Ungestüm einzelner hochgestellter Männer, als daß sie tief im Volke Wurzel gehabt hätten; auch waren sie viel zu voreilig unternommen worden. Der Oberst v. Dörnberg, Abjutant des Königs Hieronymus in Cassel, von diesem sehr geschätzt, aber ber beutschen Sache und bem alten vertriebenen Fürstenhause mit allen Kräften zugewandt, ein vertrauter Freund Gneisenau's, entwarf den kühnen Plan, den König im April 1809 in seiner eigenen Hauptstadt Cassel gefangen zu nehmen und daburch Nordbeutschland zu insurgiren. Aber seine Truppen verließen ihn, mit ein Paar hundert Bauern konnte er nicht hoffen, den wider ihn ausgesandten Soldaten zu widerstehen und er mußte sein Heil in der Flücht suchen. — Man hoffte preußischerseits ebenfalls viel von der Unternehmung des heldenmüthigen Majors v. Schill, der um diese Zeit mit einer Schaar von etwa 1500 Mann über die Elbe ins Königreich Westphalen einbrach, um in Uebereinstimmung mit Dörnberg zu handeln. Wenn die anzustellenden Versuche den Erfolg hätten, Nordbeutschland in Aufstand zu setzen und wenn Desterreich siegreich wäre, wollte Preußen, so schwach es sich auch noch fühlte, mit aller Kraft losschlagen. Schill hatte zwar Zuzug von Ranzionirten und Abentheurern, aber

<sup>\*)</sup> In sehr starken Ausbrikken spricht hierüber ber Brief bes Misnisters v. Stein an den Grafen von Milinster vom 6. Oktober 1811 in den Lebensbildern aus dem Befreiungskriege II. Theil.

er fand keine Unterstützung im Bolke selbst. Auch ohne den Schlag von Regensburg gegen Desterreich wäre wohl sein Unternehmen mißlungen. So aber fand er seinen Untergang noch schneller. Die preußische Regierung mußte ihn gezwungen verleugnen. Daburch sanken Schill und seine Getreuen zu Ränbern herab. Was baher von seinen Offizieren nicht entrann, wurde erschossen oder büßte den Patriotismus auf französischen Galeeren. — Eine größere Unternehmung hätte allerbings einigen Erfolg haben können, wenn sie rechtzeitig betrieben worden wäre. Die öfterreichische Regierung unterhandelte im Stillen mit England, ein Corps von 12—15,000 Mann in der Wesermündung landen zu lassen, die den Kern einer allgemeinen Volksbewaffnung abgeben sollten. Nach ber alucklichen Schlacht von Aspern, viel zu spät, wurde über biese Landung vom Erzherzog Carl und dem Minister des Aeußern, Philipp Grafen von Stadion, bestimmter mit England unterhandelt \*). Es wurde österreichischerseits auch der Oberst v. Steigentesch nach Königsberg gefandt, um ben König von Preußen zum Beitritt zu bewegen \*\*). Hiemit stand eine Unternehmung in Verbindung, von welcher man sich große Hoff= nungen machte. Der Herzog von Braunschweig=Dels, Sohn des bei Jena gebliebenen preußischen Generalissimus und regierender Herzog von Braunschweig, wenn Napoleon nicht sein Land geraubt und zum Königreich Westphalen geschlagen hätte, wollte sich das Erbe seiner Bäter mit bewaff= neter Hand wieder erobern. Die Herzoge von Braunschweig hatten ihr Land stets milbe regiert und der jetzige Herzog Wilhelm konnte auf Sympathie bei den Einwohnern zählen. Sein uralter Fürstenrang als Welfe und als Verwandter bes

<sup>\*)</sup> Der Generalissimus Erzherzog Carl und der Minister des Aeußern Philipp Graf v. Stadion an den Grafen von Waldstein über eine engslische Landung und gleichzeitige Insurrektion im deutschen Norden. d. Wagram den 16. Juny. Lebensbilder II. Th.

<sup>\*\*)</sup> Lebensbilder III. Th. No. 10 S. 258.

englischen, so wie vieler anderer regierender Häuser, warf ein großes Gewicht in die Wagschale. Als Besitzer sehr ansehn= licher Güter in Schlesien und mit der Hoffnung, dereinst sein Erbe wieder zu gewinnen, fehlte es ihm nicht an Geld, Kredit und Zuzug und er konnte ein mäßiges Truppenkorps um Aber als Desterreich entschieden geschlagen sich versammeln. war, die englische Landung ganz ausblieb und die Königreiche Sachsen und Westphalen mit Kriegsvölkern feindlich gegen ihn auftraten, rettete er sich kaum bis zur Wesermündung, um sich mit dem Rest seines kleinen Corps nach England einzuschiffen. Eine Bolksbewegung für ihn fand nicht statt, ja es war ihm nur eine Nacht vergönnt, in seiner Hauptstadt Braunschweig zuzubringen. — Diese Vorfälle aber und die Besorgniß vor einer englischen Landung in Nordbeutschland hatten zur Folge, daß Napoleon das ganze Küftenland zu seinem Reiche einzog, um solcher Besorgniß ledig zu sein. — Der wirklich höchst kräftige, helbenmüthige Volksaufstand in Throl 1809 scheiterte an dem Unglück und an der geringen Unterstützung der öster= reichischen Regierung.

4. Preußen seit 1806/7 niedergeworfen und bis auf die Hälfte seines Besitzstandes geschwächt, arbeitet eifrig an seiner Wiedergeburt. Napoleon unternimmt den Krieg gegen Rußland und verliert sein ganzes Heer.

Wir fassen die Schicksale und Verhältnisse Preußens näher ins Auge, wie sie es verdienen. Dieser einzige größere Staat von Deutschland war allein nach seiner Niederwerfung mit allen Kräften bemüht, sich wieder empor zu richten und sich zur Befreiung vorzubereiten, so daß er, als die Zeit da war, durch sein heroisches Beispiel die Befreiung von ganz Deutschsland herbeisühren konnte. Der kleine wundgedrückte Staat konnte glänzend zeigen, welche große Kraft in der innigen Vers

einigung von Fürst und Bolt liegt, wie start ein Reich ist, bessen Fürst zu seinem Bolt herabsteigt, sich vertrauensvoll diesem in die Arme wirst und sein Geschick völlig mit dem seines Bolkes vereint. Auch daß Preußen, wenn auch nur eine junge, aber glanzvolle Geschichte gehabt, daß es seine Stärke stets in der Intelligenz, in der Aufstärung gesucht, kam ihm wesentlich zu Hülse. — Der deutsche Orden in Preußen hatte einst von Kaiser Friedrich II., dem glorreichen Hohenstaufen, den deutschen Reichsadler empfangen. Das Hans Hohenzollern, Erde des deutschen Ordens, hat diesen Abler treu bewahrt und er kann seine Flügel über Deutschland ausbreiten.

Als Preußen im Jahr 1806 ben Krieg gegen Frankreich unternahm, befand es sich auf der Höhe seiner Macht. besaß 6235 Quabratmeilen Landes (mit dem Churfürstenthum Hannover) und über 10 Millionen Einwohner, baher betrug seine damalige Ausbehnung fast 1200 Quabratmeilen mehr als gegenwärtig und ein beträchtlicher Theil hatte bie ganz unschätzbare Lage an der Nordsee. Es hatte ein zahlreiches wohldisciplinirtes Heer und glaubte, daß darauf noch immer der Geist des großen Friedrich ruhe. Wenn es in dieser Beziehung, wie sich nachher zeigte, im Irrthum war, so vergaß es noch dabei, daß es keinen kompakten, engverbundenen, historisch vereinten Staat bilde, daß ein großer Theil des Landes nur gezwungen zu ihm gehörte, daß bei ber fast durchgängi= gen Erbunterthänigkeit des Landmanns unter dem Adel, bei dem Druck der Städte unter bevorzugten Obrigkeiten, bei ber Bevormundung bes Bolks durch eine allmächtige Verwaltung, durch Einschnürung aller Verhältnisse kein Volksgeift vorhan= den war, daß ein Bolk in Preußen eigentlich noch gar nicht bestehe, sondern dieses nur durch den Adel vertreten werde, mit einem Wort: daß der Rost des Mittelalters auf dem Lande läge; daß has Heer, nicht national, und von einer brutalen und entehrenden Behandlung niedergehalten, zur Hälfte

aus Sölbnern bestehe, denen der Ausgang bes Krieges ziemlich gleichgültig sei, daß daffelbe in 11 Jahren keinen Krieg gehabt, daß die Generale und Befehlshaber alt, die Offiziere, wiewohl von den höchsten Ansprüchen, doch größtentheils ohne Kenntnisse und im Verhältniß zu den französischen, ohne hinlängliche Kriegserfahrung wären. Es bebachte nicht, baß Frankreich durch die Revolution das ganze Mittelalter entfernt, daß ein reger Pulsschlag von Nationalität durch jeden Einzelnen gehe, daß eine lange Reihe glänzender Siege in brei Belttheilen bas französische Heer zu einer nie gekannten Höhe erhoben hatte. Es schlug bas große Genie Napoleons, die Leistung seines sieggewohnten Heeres viel zu gering an und verließ sich zu sehr auf den Beistand Rußlands. Der Ausgang konnte kaum zweifelhaft sein; aber Niemand hatte einen so schrecklichen vorausgesehen. Nach einer verlornen Schlacht stob das Heer auseinander und Jedermann verlor den Kopf. Entmuthigt ergab sich der letzte Kern des fliehenden Heeres bei Prenzlau fast auf freiem Felde nur an feindliche Reiterabtheilungen, ein anderer, der sich zur Meeresküfte retten wollte, wurde bei Lübeck von Uebermacht eingeholt und, wenn auch nach theilweiser muthiger Gegenwehr, gefangen: Noch andere Abtheilungen, zum Theil von mehreren Tausenden, kapitulirten zwischen Prenzlau und Stettin ohne allen Widerstand. Schließlich fielen die Hauptfesten Magdeburg, Stettin, Cüstrin auf die erste Aufforderung ohne einen Tropfen Bluts in die Gewalt des Feindes. Ueberall nur Feigheit und Bestürzung. Eiligst floh ein kleiner Rest bes Heeres, ober wer bem Feinde einzeln entrann, über die Weichsel, wohin der Feind folgte. Rußland nahm hier den Kampf auf. Anfangs wurde unentschieben, dann unglücklich gestritten; wogegen die helbenmü= thige Vertheidigung von Colberg durch den damaligen Major v. Gneisenau und die feste Haltung von Graudenz nicht ent= Ganz Preußen, mit Ausnahme weniger schädigen konnten. Punkte, kam in die Gewalt des Feindes und das Geschick die=

ses Staats war gänzlich in seiner Macht\*). Es war in seisner Gewalt, ihn völlig aufhören zu lassen. — Napoleon rief auch die Polen in die Waffen, versprach die Herstellung eines polnischen Reichs und ein französisches Heer rückte in Warsschau ein.

Der Friede zu Tilsit 9. und 12. Juli 1807 konnte für Breußen nicht anders als mit den größten Verlusten verbunden sein. Es verlor alle seine Besitzungen westlich der Elbe, also auch Magdeburg. An Sachsen mußte es den Cottbusser Kreis abtreten. Es verlor ferner alle in den Theilungen Polens erhaltenen Lande. Zwar behielt es Westpreußen, doch wurde davon der südliche Theil mit der Festung Thorn abge= nommen und Danzig mit einem Gebiet von 2 Meilen im Umfreise wurde ein Freistaat. Preußen mußte die Festungswerke von Breslau, Brieg und Schweidnitz schleifen und dem Continentalspftem beitreten. Endlich wurde die Bezahlung einer augemessenen Kriegssteuer, wodurch die Kosten der französischen Feldzüge gedeckt werden sollten, gefordert. Aus dem abgetre= tenen polnischen Theil bildete Napoleon mit 2778 DM. und 3,770,000 Einw. das Herzogthum Warschau, welches er dem Könige von Sachsen verlieh. Ein Stück davon, das De, vartement Bhalpstock, 100 DM. groß, scheute sich der treue Bundesgenosse Preußens, Kaiser Alexander, auf dessen verhei= fene Unterstützung der König nur den großen Kampf begon= nen hatte, nicht, als Geschenk vom Sieger anzunehmen. Uebrig behielt Preußen nur 2780 DM. mit 4,560,000 Einw., wo= durch es zu einer Macht britten Ranges herabsank. Napoleon aber fügte noch den Hohn hinzu: es geschehe die Rückgabe diefer Länder nur aus Achtung gegen den Kaiser Alexander von Rufland.

<sup>\*)</sup> Ueberaus lehrreich, ein warnender Spiegel für alle Zeiten, ist sen, der sich näher unterrichten will, der Krieg von 1806 und 1807 von Ed. v. Höhfner, Oberst aggr. dem Generalstabe, 4 Theile mit vielen Plänen, Berlin 1850.

Mit Blizesschnelle war dies ungeheure Unglück in weniger als Jahresfrist hereingebrochen. In Macht und Herrlichkeit hatte König Friedrich Wilhelm III. das noch vermehrte Erbe des großen Friedrich angetreten. Jest erst 36 Jahr alt und seit einem Decennium mit ber schönsten und liebenswürdigsten Fürstentochter Deutschlands vermählt, hatte er das höchste Glück ber Ehe mit dem Glanz des Thrones vereint genossen und ftets ben redlichen Willen gezeigt, sein Bolt glücklich zu machen. Das Verhängniß ber Zeit kam über ihn. Meist von Ungeschick, Bestürzung, Kleinsinn und Verrath umgeben, wurde er von seiner Höhe herabgestürzt und mit wenigen Getreuen fand er kaum eine sichere Zuflucht in seiner äußersten Gränzstadt Memel. Es gehörte eine starke Geele dazu, durch so viel Unglück nicht entmuthigt zu werben. Friedrich Wilhelm hatte diese starke Seele, er war gebeugt aber nicht entmuthigt. Er hatte bem allgemeinen Drange, wider seine volle Ueberzeugung, sich selbst mißtrauend, nachgegeben, hatte nach seiner Meinung einen ehrlichen Krieg angefangen und war in bemselben überwältigt worden. von Sitten, tief religiös, ebel und rechtlich von Grund aus, nahm er sich vor, was da kommen würde standhaft zu er= tragen, thätig das Seine zu verrichten, nichts zu thun ober einzugehen, was gegen die Ehre wäre und sein Vertrauen auf eine höhere Lenkung zu setzen. Er hatte ben rein mensch= lichen und doch so beglückenden Trost, den nicht Biele befitzen, daß eine holdselige Gemahlin, die nun schon Kummer und Thränen reichlich kennen gelernt, ihm immer lindernd zur Seite war und im Unglück die ganze Spannkraft entfal= tete, der ein hochbegabtes edles Weib fähig ift. ebler Freund, den er verdiente, stand ihm zur Seite, sein treuer Köckritz. — Napoleon, in der Fülle des Siegesglanzes, erwartete bei der Zusammenkunft in Tilsit einen Flehenden ober Schmeichelnben zu finden, der den Zorn des Siegers zu versöhnen und ihn zu möglichster Mäßigung zu stimmen. bemüht sein würde. Er fand allerdings einen Gebeugten,

wer emen Mann, nervig und frajing, ber perfonlich ben Beligebieter fant um eines Mopfes Dobe überragte, eruft, wortfarg, troifen, feiner boben Burte feinen Augenblick verjeffend. Der Erbe von vier Konigen und von Friedrichs Rabin verftand nicht ju fleben und zu ichmeicheln. Beide Manner con arierunglich fo verschiedener Anlage bes Chamiters, ber Deufungsart, ber Raturgaben, ber Berbaltmiffe, bennten fich gegenseitig nicht verfteben. Rapoleon glaubte Uriache zu baben, auf ben Unterworfenen zu gurnen. ber feine Miang verichmabt, bas Getchenf von Sannever nicht bereitmilig angenommen, ale Remrater fem bemtlicher Gemb geweien ant Rugiant nicht batte fabren taffen wollen. Wietexum glaubte ter Kömg mehr als hinlängliche Urfache pur Beichwerde zegen Napoleon zu baben wegen femer Uebergriffe m Europa, wegen mehrfacher Beleidigung Breugens unt ber Berlegung bes Ansvacher Gebiets 1805. Im Fortgange ber nachften Beit glaubte Rapoleon bem Mann unftrauen gu univen, der unten in femem lingthat fich bebarrlich weigerte, dem Rhembunde beganreten. Balt nach Abschluß tes Arietens bereute er es obne Zweifel, ibm noch folche Macht gelaffen qu baben, bie nachberigen fo ichreienden Bedruckungen laffen fic jonit mot antere erflären.

Des Schwierigne für bas ganz erschöpfte gand war die Bezahlung der ungebeuren Kriegssteuer. Man mochte anfangs reenkricherseits den Betrag fur uicht so boch zeichätt baben, um rechnete ber frauzosische Armee Judenbant Graf Daru bei dem Fraudationsgeschäft in Berlin die ungeheure Summe von 1544 Phillionen Frauden beraus.

bre den Beruftreben Staates vom Freden von eg vie für gweiten Banier Abstant und

III. ein t'eben, sein Buten und seine Zeit.

Staatsmänner erstarrten bei dieser Forderung. Rach endlosen Berhandlungen wurde sie auf 129 und zuletzt am 10. März 1808 auf 112 Millionen Franken sestgesetzt. Die Festsetzung war nur vorläufig, noch sehlte die Bestätigung des Kaisers.

Noch immer war diese Forderung so hoch, daß es preußischerseits für unmöglich erachtet wurde, sie abzutragen. Der König sandte baber seinen Bruber, den Prinzen Wilhelm nach Paris, um einen Nachlaß an berfelben zu bewirken und den französischen Kaiser überhaupt zu einer Linderung des Geschicks Preußens zu stimmen. Die Wahl des Botschafters konnte dem Zweck nicht besser entsprechen. Dieser Prinz männlich=schön, tapfer, gewandt, hat von je her eine seltene Gabe besessen, für sich einzunehmen und die Herzen zu ge-Aber die kalte und strenge Aufnahme desselben in Baris schlug nicht allein alle Hoffnung nieder, sondern gab den größesten Befürchtungen Raum. Man eröffnete dem Brinzen, daß Frankreich nicht allein die ganzen Rückstände ber Kriegssteuer fordere, sondern sich auch ber gesammten Staats einkünfte über den Tilsiter Friedensschluß hinaus bemächtigen werde, um sich die Gewähr seiner Forderung zu sichern. Bis Breußen seine Verpflichtungen erfülle, werde das französische Heer im Lande bleiben. Es wurde selbst das fernere Besteben des preußischen Staats ganz offen in Frage gestellt und dem Prinzen bemerklich gemacht: daß die Befreiung Preußens weniger von der Erfüllung der zu übernchmenden Obliegen= heiten als von der Gestaltung der öffentlichen Verhältnisse abhänge. Was die Kriegssteuer betreffe, so betrage sie eigent= lich 180 Millionen Franken, doch wolle sich die Großmuth Napoleons mit 154½ Millionen begnügen.

Erschreckt über diese Eröffnungen und Forderungen suchte der Prinz nur irgend einen Vertrag zu schließen, um dadurch vornehmlich das Bestehen der Monarchie sicher zu stellen. Nach vielen Verhandlungen gelang es ihm unterm 8. September 1808 ein Abkommen zu Stande zu bringen. Der Inhalt desselben war schmerzlich genug: Preußen erlegt 140 Millionen Franken Kriegssteuer. Es überläßt an Frankreich die Festungen Stettin, Custrin und Glogau und die Besatzung dieser drei Städte von 10,000 Mann wird auf Kosten Preu-Bens verpflegt. Wenn die Hälfte der Kriegssteuer abgetragen ift, wird die Festung Glogau, wenn bas Ganze abgetragen ift, werben Stettin und Cüstrin zurückgegeben. Zu ber im Bertrage vom 13. October 1807 eingeräumten großen Militair=Straße zwischen bem Königreich Sachsen und bem Herzog= thum Warschau, die über Erossen und Züllichau gelegt war und 3 Handelsstraßen, bewilligt Preußen zwischen Magbeburg, Sachsen, Warschau, Danzig und den Oderfestungen noch 7 Militair= und Verpflegungsstraßen, zu welchen später noch 2 neue Militair= und 2 Nebenstraßen kamen. \*) — Preußen tritt einen Halbkreis Land von 2000 Klaftern Halbmesser am rechten Elbufer um Magdeburg ab. Der König verspricht, binnen den nächsten 10 Jahren nicht mehr als 42000 Mann Militair zu halten, welches selbst in den verschiedenen Truppengattungen genau bestimmt wurde. — Bald nach Abschluß dieses Bertrages erließ Napoleon auf Borstellung bes Kaisers Alexander bei ihrer Zusammenkunft in Erfurt 20 Millionen an der Ariegssteuer, so daß diese nun 120 Millionen Franten ober 32 Millionen Thaler betrug. Dies war die einzige endliche Erleichterung.

Diese Bedingungen waren unsäglich hart und es war gar nicht abzusehen, ob sie je würden erfüllt werden können. Es ist keinem Zweisel unterworfen, daß sie ganz ohne Verzgleich milder ausgefallen sein würden, wenn der König sich entschließen wollte, dem Rheinbunde beizutreten. Aber der Erbe von Friedrichs Glanz weigerte sich dessen beharrlich und

Die 7 Militairstraßen waren: 1) von Glogan nach Cisstrin, 2) von Cisstrin nach Stettin, 3) von Stettin nach Strassund, 4) von Stettin nach Magbeburg, 5) von Stettin nach Danzig, 6) von Glogan nach Kalisch, 7) von Glogan nach Sachsen. — Die zwei neuen Militairstraßen waren zwischen Mecklenburg und Stettin und eine zweite zwischen Stettin und Danzig. Venturini IX. S. 315.

verabscheute solche Erniedrigung. Mit sicherm Takte handelte er hier und wollte lieber das Aeußerste ertragen und erdulden.

Man mußte sich also den harten Bedingungen fügen und mit Abzahlung einer Quote ber Kriegssteuer ben Anfang machen, benn seit 14 Monaten, seit bem Friedensschluß von Tilsit standen 200,000 Franzosen im Lande, die auf Kosten der Einwohner lebten und sich gütlich thaten. Die ganze Regierung, alle Kassen befanden sich in Feindeshand; alle Verordnungen, ja selbst die Zeitungen mußten in deutscher und französischer Sprache erscheinen. Die Verpflegung, die hohen Tafelgelder an die Marschälle, Generale und Officiere, die Lieferungen und Erpressungen aller Art sogen das Mark des Landes aus. Am 5. November 1808 wurde der Anfang mit Bezahlung der Kriegssteuer gemacht, die französischen Heere verließen nun das Land bis auf die Besatzung der Festungen und die Landeskassen wurden den preußischen Behörden zurückgegeben.

Man war damit einer schweren Last ledig. Aber das Land war auch aufgezehrt und es blieb die große Verbind= lichkeit an Frankreich, die Bezahlung der Kriegssteuer. bei zeigte sich bald eine neue große Schwierigkeit. Frankreich nahm die Bezahlung der Kriegssteuer nur in grobem Gelde ober wie man damals sagte, in klingendem Courant an, weil die Scheidemünze viel schlechteren Gehalts war. Von dieser Scheidemünze befand sich eine große Summe im täglichen Verkehr, aber durch die Abtretung so vielen Landes floß aus demselben eine große Menge nach den dem Könige noch ge= bliebenen Ländern bald nach dem Friedensschluß zusammen. Diese Scheidemünze konnte in ihrem Nennwerth nicht gehalten werden. Man setzte sie schon im Mai 1808 auf zwei Dritteile des Nennwerths herab. Aber auch dann blieb ihr Preis noch schwankend, erzeugte Mißtrauen und ließ dem Wucher ein weites Feld. Man mußte sie abermals, im Dezember 1811, und zwar auf 4 des Nennwerths herabsetzen. Bisher hatten 24 Groschen der Scheidemünze 1 Thlr. gegol=

ten; nun waren bei ber ersten Reduktion 36 und bei der zweiten 42 Groschen erforderlich, um einem Thaler Courant gleich zu sein. Dazu kam noch der Betrug, es erschienen viele falsche Groschen und es war sehr schwer, sich vor Uebervortheilungen zu hüten. Ein beträchtlicher Theil von Grundbesitzern war schon früher durch die allgemeine Noth der Zeit zu Grunde gegangen, jett verarmten nachträglich noch Biele, die sich selbst bei den Schrecken des Krieges und bei der langen Anwesenheit des feindlichen Heeres erhalten hatten. Es war natür= lich, bag Grund und Boben seinen Werth verlor und daß doch die Lebensmittel in einem ungeheuren Preise standen, so daß ein großer Theil der Einwohner kaum dem Hungertode ent= Ein sehr theurer Artikel war auch das Salz. Salzwerke bei Magbeburg und Halle hatten an bas König= reich Westphalen abgetreten werben muffen, die See war verschlossen, um Salz von England zu beziehen, die einzig übrig gebliebenen Werke zu Colberg sind aber wenig ergiebig und waren noch zum Theil in der Belagerung zerstört worden; es mußte daher das Salz per Achse aus benachbarten Ländern bezogen werden und stieg badurch zu einem fast unerschwing= lichen Preise. Es war eine Zeit allgemeiner Noth und Trüb-Niemand stand so fest, daß er nicht fallen konnte. Die-Bornehmsten, denen sonst so hoch der Muth stand und die stets im Glanz zu leben gewohnt waren, stiegen tief herab und lebten bescheiden. Eine große Zahl Güterbesitzer ging entweder zu Grunde oder konnte sich kaum noch erhalten, Bürger und Bauern rangen mit der Noth. Nicht wenige verließen Haus und Hof, eine ganze Zahl verlor später ihr Eigenthum aus Berschuldung.

Wenn man jetzt, nach so langer Zeit, überlegt, wie Preussen bei dieser Noth, wo bei den beständigen Fuhren, Lieserunsen und Leistungen aller Art nicht einmal der Acker gehörig bestellt werden konnte, dennoch alle seine Verbindlichkeiten an Frankreich erfüllen und sich später so glorreich wieder aufrichs

ten konnte, so muß dies billig in Erstaunen setzen. Forscht man den Ursachen nach, welche den Staat in dieser Noth gerettet haben, so möchten es folgende sein:

das Erwachen eines preußischen Patriotismus, die Erinnerung an die Größe Preußens unter dem großen Friedrich, die noch eine große Zahl Lebender gesehen hatte;

die Noth der Gegenwart und das sehnliche Verlangen, deren ledig zu werden;

die absolute Regierungsform und die Gewohnheit des unbedingten Gehorsams gegen obrigkeitliche Berordnungen, was, ähnlich der Diktatur der Römer in schwerer Zeit, jett wohlthätig war und wodurch schnell und durchgreifend geholfen werden konnte;

die weisen Gesetze der Regierung, die Wegräumung des Rostes des Mittelalters, die Befreiung aller Kräfte und die Einführung liberaler Institutionen, welche dem Volke in der Folge unschätzbare Wohlthaten verhießen;

die würdige Haltung des Königs und das Vertrauen, welches das Volk, zufolge der höchst weisen Anordnungen desselben zu ihm faßte;

die Gesundheit und Tüchtigkeit, die trot der großen Niederlage im Volk vorhanden war; endlich

der Patriotismus und die hohe Tüchtigkeit der Staats= männer und Krieger, denen der König die Lenkung der Ber= hältnisse anvertraute. —

Die Monarchie war im Sturm niedergeworfen worden. Alle Grundfesten waren gefallen. Das Heer bis auf wenige Tausende war auseinandergesprengt, Rleidung, Wehr und Wassen, sast alles Geschütz und Kriegsmaterial dem Feinde in die Hände gefallen. Der Schlag war so betäubend, daß jeder den Kopf verloren hatte und Kathlosigkeit und Bestürzung allgemein waren. Die große Mehrheit hielt alles verloren und als nach dem Tilsiter Frieden doch noch ein Preußen bestand, dieses nicht für sähig, sich wieder auszurichten. Als nun die Franzosen sich über das Land ergossen, suchte man sich mit

ihnen zu verständigen. Man fand sie als Feinde sogar liebenswürdig. — Das Gefühl, welches bei jebem Einzelnen über die geringste Verletzung der Ehre der eige= nen Nation die Schaamröthe in die Wangen treibt und wo Jedermann voll heiliger Entrüstung und mit augen= blicklicher Daransetzung seines Leibes und Gutes bereit ist, jeden angethanen Schimpf doppelt und blutig zu rächen, war im Volke nicht lebendig. Ein solches Gefühl ist nur bei freien Volksinstitutionen möglich, wo jeder die Sache des Gan= zen als seine eigene ansieht; bei einer absoluten Monarchie sieht das Volk Triumphe und Niederlagen zunächst nur als persönliche Angelegenheit des Fürsten an und diesen also dabei auch nur betheiligt. — Aus Eigennut ober Verblendung wand= ten sich nun in Preußen nicht wenige ber neuen Sonne zu; am Glück des Herrschers und am Baterlande verzweifelnd wurden Viele unsicher, sau ober gar abtrünnig. Eine nicht geringe Partei rieth ganz offen zu einem engen Bündniß mit dem Feinde. Die Edelbenkenden oder wahren Patrioten hiel= ten wohl fest, aber sie waren eingeschüchtert; rührende Beispiele der Aufopferung und Treue gab es wohl, aber verhält= nißmäßig boch nicht zu viele.

Die große Mehrzahl bes eigentlichen Volks warf in ihrem Unwillen alle Schuld auf den Adel, der ganz allein die Lenkung des Staats, als ausschließliches Prärogativ alle Civilund Militairämter inne gehabt hatte und wenngleich die Ursachen des Falls in der ganzen Staatseinrichtung und deren Gebrechen und Mißbräuchen lagen, so ließ sich nicht lengnen: "es waren nur adliche Personen die Wertzeuge gewesen, durch welche alles Verderben gekommen war." Darum ist auch nie der Adel bescheidener gewesen als damals. Als nun die Franzosen sich im Lande seststen, auf dessen Kosten lebten und hochsahrend den Herrn spielten; als die Unterdrückung und die Noth jedem Einzelnen täglich sühlbarer wurden, ergriff doch, des früheren Glanzes eingebenk, Schaam und Schmerz die Gemüther. Man fühlte noch Kraft in sich, sühlte, daß es unter anderen Umständen anders gekommen sein würde. Dieses Gefühl steigerte sich bei der wachsenden Noth. Man sah, wie der König rastlos bemüht war, die Ursachen des Falls wegzuräumen, die Gebrechen der ganzen Staatseinrichtung zu heilen, man sah, wie er nur das Beste des Bolses wolle. Fortan wandten sich nach und nach alle Gemüther dem Könige zu und es entstand und stärfte sich der Gedanke, daß durch dichte Schaarung um ihn in der Folge allein noch Rettung möglich sei.

Aber eine durchgreisende Reform des ganzen Staats war nothwendig, Resorm war die Losung Aller und Keiner fühlte dies lebhafter als der König selbst. Die alleinige Herrschaft des Adels hatte Verderben gebracht, es galt nun eine Appellation an das ganze Volk. Ein solches mußte aber erst geschaffen werden, um durch gemeinsamen Antheil am Vaterlande Liebe für dasselbe hervorzubringen. Es mußten alle Vorrechte abgeschafft, alles Drückende, Hindernde weggeräumt, alle Kräfte mußten frei werden, alles unbenutzt liegende zur Verwendung kommen.

Die Reform des Staats ging nach dem Tilsiter Friedensschluß bald mit schnellen Schritten vor sich. Dem Könige war nur das Land zwischen Weichsel und Pregel frei geblies ben und er hielt sich in seiner äußersten Gränzstadt Memelauf. Von hier aus geschah der wichtige Ansang der Umgestaltung aller innern Verhältnisse.

Der König sing die Reform bei sich selber zuerst an. Er schränkte den eigenen Haushalt auf das Allernothwendigste ein. Er lebte in Memel wie ein Privatmann, in einsachen beschränkten Zimmern, auf frühere Bequemlichkeit und Genüsse stoisch verzichtend. Die Mittagstasel war in einem so hohen Grade einsach und frugal, daß Alle die zugezogen wurden, versicherten: man habe zu dieser Zeit an bürgerlichen Famislientischen besser gespeis't. Man aß von irdenen Schüsseln

Weine\*). Das kostbare, ganzgoldene Taselgeschisstück der Ahnen, auch was an Silbergeschirr is lich, war in Holland für  $1\frac{1}{2}$  Millionen Thaler verkauft, um einen Theil der Ariegsstener an Frankreich zu bezahlen. Es gab Momente in Memel, wo beim Mangel an baarem Geldestür die täglichen Ansgaben nur noch das Unentbehrlichste übrig blieb. Die ruhige, gesaste Würde des Königs, die herablassende, mildthätige, herzerquickende Frennblichkeit der schönen und unglücklichen Königin mit damals schon 5 Kindern, brachten in Memel die enthnsiastische Anhänglichkeit hervor, welche das Königspaar für so viel Kleinsinn, Mattherzigkeit und Berrrath an andern Orten entschädigte.

Die Reform des Staats, wozu die Umstände freilich gebieterisch drängten, legte der König vorzugsweise in die Hände zweier Männer, die für immer der Stolz und die Zierde des Baterlandes sein werden.

Heinrich Friedrich Carl Freiherr vom und zum Stein\*\*), in Rassau an der Lahn aus einem alten reichsritterlichen Gesschlecht geboren, bereitete sich durch Studien früh zum Staatssbienst, besuchte den kaiserlichen und die bedeutendsten Fürstensbse, Lernte die Welt kennen und trat dann, von dem Glanze Friedrichs angezogen, 1780 in preußische Dienste, in welchen er in der Grafschaft Mark als Bergrath angestellt wurde. Er unterrichtete sich noch durch vielsache bergmännische Reisen durch ganz Dentschland und später durch Großbritannien, um seines Faches vollkommen Herr zu sein und seinen Blick zu erweitern. Durch seurigen Eiser und seltenes Talent stieg er in Westphalen bald von Stuse zu Stuse, an die Spize mehererer Regierungen und endlich an die Spize der ganzen Civil-

<sup>\*)</sup> Charakterzüge und historische Fragmente aus dem Leben des Königs von Preußen Friedrich Wilhelm III. von Splert 2 Th. 1. Abth.

<sup>\*\*)</sup> Erinnerungen aus meinem äußeren Leben von E. M. Arnbt, 3te Auflage, S. 153 u. f. u. S. 379. — Eplert, 2. Th. 1 Abth.

Verwaltung der Provinz. 1804 wurde er Minister der Finanzen, des Handels und der Gewerbe, in welchem Amt man Gelegenheit hatte, seine hohen Kräfte und Mittel kennen zu In der Verwirrung der französischen Invasion, wobei er sich mit den leitenden Personen und selbst mit dem Könige überwarf, nahm er im Frühling 1807 seinen Abschieb und begab sich auf seine Güter am Rhein. Aber schon im Herbst besselben Jahres rief ihn der König als Retter in der Noth zu sich nach Memel und gab ihm die Leitung der innern und äußern Geschäfte. — Stein war mittlerer Größe, aber gedrungen, breit. Er hatte eine breite gewaltige, etwas rudwärts gebogene Stirn, auf ber bie Gebanken sich sammelten, wie Gewitterwolken, kleine, scharfe, funkelnde Augen, aus benen der Zorn Blige warf, eine mächtige gebietende Nase. Um seinen kleinen feingeschnittenen Mund zog leicht Sathre und Spott. Seine rasche Rebe, berb, klar und fest, ergoß sich wie ein Waldstrom, der vom Felsen stürzt oder gleich Pfeilen vom Bogen gerade ins Ziel schlagend. Der stille Ausdruck seines Gesichts war Ruhe, Tiefsinn, Herrschaft, aber er war leicht geneigt zu Zorn und stürmendem Hasse und man sagte von ihm, er donnere beständig. Derselbe Mann aber war reichen tiefen Gemüths, voll sittlicher Reinheit, des Gemeinen und Schlechten bitterster Feind, voll einer unendlichen Milde und voll kindlichem Glauben an das göttliche Evangelium. nes edlen Zweckes sich bewußt und von strengem Metallguffe, ein herrischer Mann, stieß er ohne Schonung nieder, was ihm als ungehörig entgegentrat. Als früherer reichsunmittelbarer Ritter, durch und durch von deutscher Gesinnung, war er von Schmerz erfüllt über die Schmach des Baterlandes und heilig durchglüht von dem Zweck, es wieder frei und mächtig werden zu sehen. Wie bei Cato war bei ihm das erste und lette Wort seiner Rebe: Praeterea censeo, Carthaginem (Galliam) esse delendam. Wohl war er stolz als beutscher Freiherr, aber er hatte auch eine warme Liebe für das Volk. Man hat ihn ber Deutschen Grund=, Ed= und Ebel= stein genannt.

Dieser Mann übernahm am 5. Oktober 1807, 51 Jahr alt, in Memel die Geschäfte. Es ist noch ein Programm aus jener Zeit von ihm bekannt, welches in großen Zügen angiebt, wie Preußen, da es extensiv so klein geworden, noch eine große intensive Kraft entwickeln könne und musse. Gleich am 9. Oktober, lange schon von ihm im Geiste vorbereitet, erschien das berühmte Gefet, welches die innern Verhältnisse des Staates von Grund ans umgestaltete. In demselben wurde bas Vorrecht, baß allein nur Abliche Landgüter besitzen burften\*), auf= gehoben, wodurch alle Allodialgüter zur freien Concurrenz tamen, einen viel höheren Werth erhielten und der Betrieb= samkeit freies Feld eröffnet wurde. Es wurde bem Abel freigegeben, bürgerliche und bauerliche Grundstücke an sich zu bringen und bürgerliche Gewerbe zu trei= ben. Um möglichst viel Güter aus bem Lehnsverbande zu lösen war verordnet, daß alle keinem Obereigenthümer unterworfene Lehnsverbindungen aufgehoben werden können. wurde gestattet, mehrere bäuerliche Güter zu einem Vorwerk zusammenzuziehen ober mehrere bäuerliche Güter mit einem Vorwerk zu vereinigen. Es wurde im ganzen Umfange der Monarchie die Erbunterthanigkeit des Landmanns aufgehoben, mit dem 11. November 1810 sollte jede Spur davon aufhören. Damit in dieser schweren Zeit nicht eine Menge Grundbesitzer Schulden halber und oft für eine geringe Summe von Haus und Hof vertrieben wurde (benn in jener Zeit suchte man meist alle Capitalien zu kündigen und neue Anleihen waren fast unmöglich), wodurch die Leistung

<sup>\*)</sup> Nach dem alten Spstem waren die Edelleute die Stützen des Staats und darum vorzüglich privilegirt. Der König hatte nun durch bittere Erfahrung kennen gelernt, daß diese Stützen sehr schwach waren und nicht mehr ausreichten.

ber königlichen Abgaben zum guten Theil hätte aufhören mitssen, wurden durch eine Berordnung vom 24. November 1807 alle Schuldklagen und alle Exekutionen, die bei den Gerichten anhängig gemacht waren, sistirt. Diese Berfügung traf allerdings die Gläubiger hart, die häufig gar keine Zinssen erhielten und gewärtig sein mußten, auch ihr Capital zu verlieren, ja es wurde dadurch häufig selbst erschwert, den Lohn für geleistete Dienste in kurzer Zeit zu erhalten; aber es wurden den dem Staate die meisten Grundbesitzer erhalten und Sequestrationen erspart. In derselben Berfügung war noch ein allgemeiner Indult dis zum 24. Juni 1810 angeordnet, d. h. es dursten bis dahin keine Capitalien auf Grundsstücken gekündigt werden.

Uls der König nach einem halbjährigen Aufenthalt Memel verließ und den 15. Januar 1808 seinen Ausenthalt in Kinigsberg nahm, folgten weitere, tieseingreisende Resormen. Die wichtigste war die gänzliche Trennung der Justiz von der Berwaltung und das Erscheinen der Städtes Ordnung vom 19. November 1808, wodurch ein freies Gemeinwesen gegründet wurde und die Gemeinden ihre Angelegenheiten selbst, nur unter der oberen Aussicht der Regierung verwalten komsten. Es erfolgte auch eine völlige Resorm der Ministerien. Außer diesen wurde noch eine große Zahl minder wichtiger Bersügungen erlassen. Mit Erlas und näherer Ersläuterung derselben war man rastlos beschäftigt.

Die Erinnerung an die frühere Größe der Monarchie, die Schaam über die schnelle Niederwerfung, die Entrüstung über so viel Muthlosigkeit, Schwäche und Verrath, die große Roth, unter der das Land seufzte, erzeugte in allen edlen Gesmüthern des Landes — und deren war zum Glück doch noch eine große Zahl — das glühende Verlangen: sich enger zu verknüpfen zur Verbesserung der eigenen Sitten, zur Uedung vaterländischer Gesinnungen, zur Unterstützung des erschüttersten Staates, damit, wenn einmal eine günstige Zeit einträte,

man im Stande wäre, das verhaßte Franzosenjoch abzuschät-Go bilbete sich ber Tngendbund, an bessen Spitze ver gerße Minister Stein felbst trat, ihn erweiterte, belebte und regelte.\*) Auch außer Preußen in Nordbeutschland hin= ein exflreite sich bessen Wirtsamkeit. Aber Stein hatte bei feinen Reformen erbitterte Feinde an der retrograden alten Aristofratie. An der Spitze der Gegenwirkung der liberalen Richtung im Militair, vertreten durch Scharnhorst, stand ber alte Feldmarschall Graf Kalkreuth an der Spike der Gegenwirkung im Civil der alte Minister v. Boß. Diese retrograde Partei bebiente sich ber Franzosen, um Stein und Schavnhorst zu schaben, damit die Reformen nicht ins Leben treten souten. Sie verrieth Stein an die Franzosen. Ein von ihm in Angelegenheiten bes Tugenbbundes geschriebener Brief wurde von dieser Partei den Franzosen in die Hände gebracht und ber Tugendbund felbst hinlänglich angeschwärzt\*\*). Es erfolgte von französtscher Seite die völlige Aechtung Stein's und Sinziehung feiner Güter in Nassau und er mußte am 26. November 1808 feine Entlaffung nehmen. Napoleon wurde nun, und zwar von seinem Standpunkt aus mit Recht, argwöhnisch auf Prenken, tieß es auf allen seinen Schritten forgfältig beaufsichtigen und es ist keinem Zweifel unterworfen, daß aus diesem Welß= trauen größtentheils die harten Maßregeln hervorgingen, unter welchen bas Land später noch so schwer zu leiden hatte. — Die Wirksamkeit Steins hatte wenig über ein Jahr gebauert, aber sie hatte eine neue Epoche begründet und viele weife Gesetze, die unter dem Staatskanzler Hardenberg ins Leben traten, waren vorbereitet.

Eine völlig neue Gestaltung bedurfte das Kriegswesen.

<sup>\*)</sup> Das Wesen und Wirken bes sogenannten Tugenbbundes und anderer angeblicher Bunde — eine geschichtliche Darstellung von W. T. Arug, Leipzig 1816.

<sup>\*\*)</sup> Das Leben des Ministers Freih. vom Stein, von G. H. Pertz, 2te Auflage, 2 Bb.

Für dasselbe verlieh die Vorsehung Preußen einen Mann, der es fähig machte, in der Befreiung von Deutschland den Haupt-reihen zu führen. Wie Stein, war auch er kein geborener Preuße.

Gerhard David Scharnhorst, 1756 zu Hämelsee bei Celle in Hannover von bürgerlichen, nicht bemittelten Aeltern geboren, zeigte früh schon große Neigung zum Kriegerstande und ganz außerordentliche Fähigkeiten.. Er hatte bas Glück, von dem großen Kriegshelden, dem Grafen Wilhelm von der Lippe-Bückeburg bemerkt, 5 Jahre auf bessen Artillerie-Schule zu Steinhube aufgenommen zu werden und ein starkes Gefühl für friegerische Größe von ihm in sich aufzunehmen. 21 Jahr alt, wurde er als Offizier in dem hannöverschen Dragoner= Regiment v. Eßborf angestellt. 34 Jahr alt, war er Capitain und Chef einer reitenden Compagnie Artillerie. Er hatte sich bereits durch militairische Schriften einen großen Namen gemacht, als er in den Revolutionsfriegen Gelegenheit hatte, auch sein glänzendes praktisches Talent zu zeigen. Für sein helbenmüthiges Benehmen beim Durchschlagen aus ber Festung Menin 1794 wurde er, 38 Jahr alt, Major und nach Beendigung des Krieges Oberst=Lieutenant. Mit praktischen Erfahrungen bereichert, setzte er im Frieden seine militairischen Arbeiten fort, wodurch sich sein Ruf sehr vergrößerte. In= dessen hatte ihn der preußische Feldmarschall Herzog Carl von Braunschweig kennen gelernt, der seinen Uebertritt in preukische Dienste betrieb, welches um so leichter gelang, da Scharnhorst's Beförderung in der hannöverschen Armee wegen seiner bürgerlichen Geburt Schwierigkeiten im Wege standen und dieselbe in der nächsten Zeit der Gelegenheit zum Kriege entbehrte. Im Jahre 1801 wurde er, 45 Jahr alt, als Oberst-Lieutenant beim 3. Artillerie = Regiment angestellt, welches in Berlin stand. Er kam als Einschub, welches damals beim Artilleriecorps etwas ganz Unerhörtes war, zudem als Natürlich wurde er nicht mit günstigen Augen Ausländer.

angesehen. In der preußischen Armee herrscht seit Friedrich Wilhelm I. und bem alten Dessauer ein steifes, straffes Wesen, eine übertriebene Werthlegung auf Gleichmäßigkeit, äußere Haltung und Form, welches selbst die neueren Kriege nicht haben verdrängen können. Scharnhorst erschien bescheiben, anspruchslos im Auftreten, scheinbar indolent, sich gehen lassend. Er hatte eine etwas schiefe Körperhaltung, der Kopf war nicht selten auf die Brust gesenkt, der eine Fuß meist vorgesetzt. Seine etwas schleppende Rede, die weiche hannöversche Mundart, der oft unbehülfliche mündliche Ausdruck nahmen nicht für ihn ein. Er wurde daher anfänglich fast allgemein falsch beurtheilt und für einen unpraktischen Offizier gehalten. Ein ihm untergeordneter Stabs = Offizier ging so weit, öffentlich zu erklären: der geringste seiner Unteroffiziere stände in dienstlicher Beziehung weit über ihm. Man ahnte nicht, daß der anscheinend indolente Mann eine Welt in sich verberge, daß er erst in der Gefahr wachse und einen Muth und eine Charakterstärke entwickeln könne, wie sie wenig Sterbliche besitzen. Ungeachtet seiner Ruhe und Selbstverleugnung wäre er seinen Wibersachern wohl endlich erlegen, wenn man seine Talente am Ende doch nicht durchschimmern gesehen und wenn die Begebenheiten der Zeit nicht seinen Werth hell ins Licht gestellt hätten. 1804 zum Obersten aufgerückt, wurde er in den Generalstab versetzt, ertheilte in der Kriegsschule vielbesuchten Unterricht in der Kriegskunst und machte hier vorzüglich auf die Umwälzung derselben durch Napoleon auf= merkfam. 1806 war er Chef bes Generalstabs bei dem Generalissimus Herzog Carl von Braunschweig und wurde später bei Lübeck gefangen. Mit Blücher ausgewechselt und von diesem aus allen Kräften empfohlen, ward er sogleich als Chef des Generalstabs bei der Armee von L'Estocq in Preuangestellt. Die Erfolge berselben in der Schlacht von Ehlau sind zum großen Theil seiner Mitwirkung zuzuschreiben, und das Ergebniß würde ein ganz anderes gewesen sein,

wenn ber russische Oberfeldherr Bennigsen seinem Rathe gesfolgt wäre\*).

Diefen Mann nun, reblich, fart und treu, acht beutschen Bergens, beilig burchglüht für Dentschlands Rettung und Biebergeburt, stellte ber König balt nach bem Tilster Frieden, unter Beförderung zum Generalmajor an die Spitze einer Commission, welche sich mit ber Wiebereinrichtung bes Beetes beschäftigen sollte. Zu berselben gehörten noch bie nachher so berühmt geworbenen Manner Gneisenan, Borftell, Grolmun, Boben. In seinem Wirkungsfreise hatte er manche herbe Prüfung zu bestehen. Man theilte in ber Armee feine Meinung lange nicht allgemein, bie alten Kriegstünstler waren noch zu sehr in ben Schöpfungen bes großen Friedrich befangen. Man wollte wohl Reformen, aber feineswegs eine gangliche Umformung, wodurch, wie man meinte, die Kraft bes ganzen Heeres erschüttert werbe. Aber furchtlos, ruhig, besonnen und unermublich theilte er bie Wolfen ber Borurtheile und warf die abgelebten Formen ab. Es war auch eine teltene Eigenschaft an bem Manne, bie seinem Streben febr gu Hilfe kam, baß er seine reiche Ibeenwelt ganz für sich behalten und selbst vor benen verbergen konnte, die sich seines näheren Umgangs rühmten. Rur nach und nach kam er mit bem völlig fertig hervor, was Noth that. Er entging baburch bent gewöhnlichen Sturm unnöthiger Borftreitigkeiten, baute folgerecht fort, aus bem einmal festgesetzten folgte bie Nothwendig= keit des folgenden und so war das Gebäude errichtet, eh' man es ahnte. Was die preußische Armee geworden und daß se fähig gewesen, bei ber Befreiung von Deutschland bas Hamptbanner zu führen, verbankt sie ihm. Man hat ihn barum ber beutschen Freiheit Baffenschmibt genannt und er

<sup>\*)</sup> Beiträge zu einer künftigen Biographie Friedrich Wilhelms III., so wie einiger Staatsbiener und Beamten seiner nächsten Umgebung, vom General-Lieutenant v. Minutoli. Berlin. Mittler 1843. S. 109 n. f.

ist in Liedern geseiert worden, die seinen Ruhm durch die Jahrhunderte tragen werden.

Die Armee war nach bemt unglücklichen Kriege bis auf wenige Tansende aufgelöst, das ganze reiche Kriegsmaterial war bis auf Weniges dem Feinde in die Hände gefallen, Muth und Verstrauen waren dahin. Es galt daher Alles neu zu ordnen und einzurichten. Es galt, womit Scharnhorst durchdrang, ein nationales Heer zu schaffen, wie es der Feind hatte; eine neue Fechtart einzussühren, die dem Geist der neueren Kriege gemäß war; Kanonen, Wassen, Munition, Roß und Mann wieder zu erhalten; Ehre, Muth und Vertrauen wieser zu bekehen.

Das erste, was gleich von Memel aus geschah, war die Bestrafung ber Berräther\*). Die elenden Kommandanten, die die Festungen ohne Gegenwehr übergeben hatten, wurden vor ein Kriegsgericht gestellt und verurtheilt. Die bei Prenzlau gefangen genommenen Offiziere wurden des Dienstes ent-Ueber jeden der im Kriege aktiv gewesenen Offiziere wurde Sprengericht gehalten und wer sich nicht reinigen konnte des Dienstes entlassen oder bestraft. Hierbei hörte man freilich von vielen Seiten die Klage, daß zu wenige verurtheilt worden waren. — Hierauf galt es Bataillone, Eskadrons, Batterien wieder vollständig zu machen und neue zusammen= zusetzen, wozu sich eine nicht unbeträchtliche Zahl Ranzionirter in Preußen eingefunden hatte, bann Wehr und Baffen zu bereiten. — Es war nothwendig, daß ein ganz neuer Geift diese Schöpfungen durchdrang. Ein Befehl vom 3. August 1808 verordnete für das Heer neue Kriegsartikel. Diese hoben das bisher stattgehabte, die Menschlichkeit empörende Gassen= laufen auf, schafften alle entehrenden Strafen ab, ordneten verschiedene Arreststrafen für Vergehen an und ließen körper= liche Züchtigung allein bei entehrenden Verbrechen bestehen. And die Strafgewalt der Offiziere wurde hierin abgestuft,

<sup>\*)</sup> Das Zunächstfolgenbe aus: Kretzschmer, Manso, Minutoli.

wie sie noch jetzt gilt. Es war verordnet, daß künftig jeder Unterthan des Staats ohne Unterschied der Geburt zum Kriegsbienste verpflichtet sein und das Heer fast gänzlich aus Inländern bestehen solle. Ein besonderer Befehl vom 6. August 1808 hob allen Unterschied der Geburt bei Besetzung der Offizierstellen auf und verordnete, daß im Frieden nur Führung, Kenntnisse und Bildung, im Kriege nur Tapferkeit und Auszeichnung zur Beförderung bis zum höchsten Grade berechtigen sollten. Demnach wurde das Maaß der Kenntnisse festgesetzt, was zur Erlangung einer Offizierstelle erforderlich sein sollte. Es wurden Schulen eingerichtet und Prüfungs-Kommissionen ernannt. Ein späterer Befehl vom 8. September 1809 setzte fest, daß von jetzt an, das Heer nur aus Inlandern bestehen solle; es mußte in Folge bessen der Regierungsfanton jedes Truppentheils normirt werden. Hiernach vertraute der Staat die heiligsten Interessen des Vaterlandes dessen eigenen Söhnen an und schuf Soldaten aus Bürgern. Hierdurch wurde dem Stande die Ehre gegeben, die ihm gebührte. Soldat war ein Ehrentitel, wie bei den Römern in ihrer besten Zeit und wie jetzt bei dem kaiserlichen Frankreich. Eine zweckmäßige Bewaffnung und Bekleidung folgte. — Es war aber noch besonders nothwendig, gemäß der neuen Kriegführung und veränderten Fechtart, ein neues Exercir=Regle= ment für die Armee für jede Waffe zu haben. Scharnhorst, mit Unterstützung Mehrerer arbeitete daran seit dem Jahre 1810 und schon 1812 war es gedruckt und trat ins Leben. Es zeichnet sich durch hohe Zweckmäßigkeit und Einfachheit aus und ist in jeder Beziehung ein Muster. Mit Einführung desselben fiel — wenigstens auf längere Zeit — ber Kamaschendienst und erst später im langen Frieden fand sich, daß man auch bei dieser ursprünglichen Einfachheit noch sehr viel Ramasche anbringen könne.

Sobald Scharnhorst nur erst einige Anker in den Grund geworfen hatte, stieg er zu Höherem auf. Er gehörte zu den Wenigen, die in der allgemeinen Noth nicht zagten, sondern überzeugt waren, daß die hohe Fluth der französischen Macht nothwendig ihre Ebbe haben, daß solcher fieberhaften Anspannung die Abspannung folgen und dann die Stunde ber Bergeltung kommen werde. Deshalb wollte er Alles nach Kräften vorbereiten, daß wenn die Stunde käme, auch ein tuchtiges Gewicht in die Wagschale gelegt werden könne. Nach dem Bertrage, den der Prinz Wilhelm mit der französischen Regierung am 8. September 1808 geschlossen, durfte Preußen unr 42,000 Mann Militair halten. Dieser Vertrag mußte auf bas Bünktlichste gehalten werden, bamit man bem französischen Machthaber kein Mißtrauen einflößte. Scharnhorst erfand aber das Mittel, eine große Zahl Krieger schlagfertig zu haben, ohne die effektive Stärke des Heeres zu überschreis ten. Es wurde ein Theil besselben als ausgebildet entlassen, Refruten bafür eingezogen, diese wieder ausexercirt, nachbem wieder ältere Mannschaft entlassen u. s. f. Die entlassene Mannschaft ging entweder, nach dem heutigen Ausbruck, auf Ariegsreserve in ihre Heimath oder wurde unbewaffnet unter Aufsicht von Offizieren zum Festungsbau verwandt. Damals nannte man sie Krümper. Auf diese Weise konnte Preußen beim Beginn des großen Kampfes 1813 statt 42,000 Mann fast das Dreifache derselben ins Feld stellen. Es wurde auch möglichst, so viel es die kargen Mittel nur immer zuließen, für Geschütz, Munition, Bewaffnung und Kriegsvorräthe aller Art gesorgt. Durch angestellte Revisionen der Landräthe waren 60,000 Pferde als felddienstfähig für das Heer bezeichnet.

Scharnhorft handelte in genauer Uebereinstimmung mit dem Minister Stein und beide fanden das aufrichtigste Einsgehen und die festeste Unterstützung an dem Könige selbst, der nicht selten die besten Kathschläge zu geben wußte und eine Sache nur besahl, wenn er sich von deren Zweckmäßigkeit nach reislicher Ueberlegung überzeugt hatte. Diese Anordnungen wurden in aller Stille, sast unter den Augen des Feindes bestrieben, der überall seine Späher hatte. Auch der Tugendbund batte seinen Vortgang und seine Ausbreitung. Es kann nur

dem großen Hochmuth der Franzosen, daß das Keine Prensen sir sie unschädlich sei und der fast allgemeinen Unbekanntsschaft mit der deutschen Sprache zugeschrieben werden, daß ihnen die Einzelnheiten des preußischen Strebens entgingen. Rapoleon wußte nur, daß ihm Preußen abgeneigt und seindlich war und nahm darnach seine Maßregeln.

Das Schwierigste für Preußen war immer die Beraklung der Kriegssteuer an Frankreich neben der Bestreitung der eigenen Ausgaben. Letztere wurden nach Möglichkeit beschräuft, da das Land so sehr erschöpft war. Der König kebte auch in Königsberg so mäßig und einfach als in Memel. Im Sommer begab er sich, nach dem Wunsche der Königin, sogar aufs Land und bezog in dem Dorfe Huben, westlich nah! bei der Stadt, ein Landhaus, welches dem genialen geheimen Regierungsrath von Hippel gehört hatte\*). In dieser engen zufammengebrückten Wohnung lebte die ganze königliche Familie mit 5 Kindern, deren Erziehung auch hier geleitet werden mußte. Trotz der Schwere der Zeit war das Landleben und die Einsamkeit nicht ohne Reiz und die Holdseligkeit der Königin wußte Allem den schönsten Zauber zu verleihen. Hier in Huben wurde der Geburtstag des Königs, der 3. August 1808, von den Landleuten so naiv-aufrichtig und herzlich gefeiert, daß es den König später in seinem Glanze kaum jemals fo gerührt hat. In Königsberg durfte sich die Anhänglichkeit an den König nicht zu laut äußern. In allen übrigen, von den Franzosen besetzten Theilen 'des Landes war die Feier verboten und dagegen die Feier des Geburtstages Napoleons, der 15. August, anbesohlen.

So ein vortreffliches Beispiel der König auch in der Einschränkung gab, so bereitwillig er Alles hergab, was Geldwerth hatte, so viel lobenswerthe Nacheiserung auch sein Beispiel fand, so war dies doch bei weitem nicht hinlänglich, so viel Geld zu erhalten, um die Termine der Kriegssteuerzah-

<sup>\*)</sup> Eplert, 2. Thl. 1. Abthl.

Æ

lung an Frankreich inne zu halten. Man gab Schatsscheine auf die Krongüter (Domainen) und Forsten aus, aber sie hielten sich nicht im Werthe. Man besteuerte alles Gold= und Silbergerath und die Juwelen, selbst den Gold : und Silber= besatz an ben Kleibern. Man machte im Lande eine Anleihe von 1 Million Thaler (1. Febr. 1809), die man zu 6 Prozent verzinsen und in 5 Jahren wieder tilgen wollte. Aber das alles reichte nicht aus, man mußte zu außerordentlichen Maßregeln schreiten. Der König besaß noch eine große Jahl Krongüter, die als ein großer Staatsschatz in Fällen der Noth betrachtet werden konnten und die man bisher unverkäuflich bewahrt hatte. Sie brachten in dieser schweren Zeit nicht viel ein. Wenn ein Theil verkauft wurde, so war zu erwarten, daß sie im Preise nicht hoch zu stehen kom= men würden. Aber man bekam baburch boch Geld in die Hande und eine bessere Benutzung von Privaten mußte sie später emporbringen und ben Staatsreichthum vermehren. Durch ein Gesetz vom 6. November 1809 wurde daher die Berkänflichkeit von Krongütern bekannt gemacht. Die Veränkerung derselben ging aber nicht so schnell, weil sich nicht zu viel Käufer fanden und weil man sie auch nicht gerade verschleubern wollte. — Um die Zahlungen an Frankreich möglichst bald abzutragen, worauf dann die Entfernung der Feinde aus den Festungen folgen mußte, betrieb man mit Anfang des Jahres 1810 eine Anleihe von 32 Millionen Gulben in Holland. Als Unterpfand wurden dafür die Krongüter in Ost = und Westpreußen, in den Marken und Pommern und außerdem noch viele andere Verbriefungen geboten. Die Unterhandlung schwebte noch, als sich plötzlich das Ge= rücht verbreitete: Preußen solle aufgelöst werden. Es bedurfte der ausdrücklichen Versicherung Napoleons, er gewähre die Fortbauer bes Staats, um das unterbrochene Geschäft neu zu Die Betreibung besselben dauerte noch einige Zeit und es äußerte sich babei bas Bebenken, ob ber Staat für diese Anleihen auch genug Gewähr leisten könne und dadurch nicht zu sehr überbürdet sei, als plötzlich jede weitere Unterhandlung umnütz wurde, da Napoleon unterm 9. Juli Holland mit Frankreich vereinigte. Ein Darlehn von 1½ Millionen Thaler hatte man im Lande selbst unterm 12. Februar 1810 zu Stande gebracht. Im Uebrigen half man sich durch Berkauf von Krongütern und durch Ausgabe von Schatzscheinen, wobei die Krongüter als Unterpfand dienten; dabei blieb indessen noch immer eine große Summe an Frankreich zu zahlen übrig.

Es war indeß nöthig, die Leitung des Staats bei den sehr schwierigen Verhältnissen in Eine Hand zu legen, um dadurch Einheit in allen Maßregeln hervorzubringen. Der König wählte dazu den richtigen Mann.

Carl August Freiherr von Hardenberg, ein Hannoveraner von altablichem Stamm, wohlbegütert und 1750 in der Stadt Hannover geboren, hatte sich nach Beendigung sei= ner Universitätsstudien durch vielfache Reisen in Deutschland, Holland, Frankreich, England, und in Diensten von Hannover und Braunschweig eine so große Geltung verschafft, daß er in preußische Dienste gezogen und ihm 1790 die Verwaltung der Fürstenthümer Anspach und Bahreuth übertragen wurde. 1792 wurde er preußischer Kabinetsminister und schloß als solcher 1795 den Frieden zu Basel mit der französischen Republik. Er blieb Verwalter ber Fürstenthümer, hatte aber seinen Sitz seit 1797 in Berlin. 1804 war er Minister des Auswärtigen und schloß 1805 die Convention mit Rußland. Er mußte diese Stelle noch in dem nämlichen Jahr an Haugwit abtreten und begnügte sich mit untergeordneten Aemtern. 1806/7 war er noch einmal Minister des Auswärtigen, konnte sich aber als solcher nicht erhalten und legte die Stelle bald nieder. — Hardenberg war von hoher, stattlicher Gestalt, von einer würdigen, eblen, vornehmen Haltung, die sich mit ber größten Anmuth bewegte. Jedermann erschien er liebenswür= dig, ja Eplert bemerkt, daß man seine Art mit "Holdseligkeit" Auf seiner hohen Stirn ruhte Klarheit, in bezeichnen könne. seinem ernsten Auge leuchtete Geist, um seinen Mund schwebte reines Wohlwollen. Von Charafter redlich, uneigennützig und

Preußen aufrichtig ergeben, vermochte er, einsichtig, ersahrungsreich und vorurtheilsfrei, große Gedanken zu sassen und auszusühren; aber von Gemüth für einen Staatsmann zu weich,
vermochte er in Berhandlungen mit anderen Mächten, mit
starken, entschlossenen, schrossen und versteckten Charakteren
nicht immer seine Unabhängigkeit zu behaupten. Unberührt
von schlauen Diplomaten des Auslandes hat er dem Lande
eine Reihe vortrefslicher Gesetze gegeben, bei den Friedensschlüssen nach dem Befreiungskriege hat ihn die allgemeine
Stimme viel zu großer Nachgiebigkeit geziehen, welche Beschulbigung wohl nicht von ihm wird abgewälzt werden können.

Hardenberg trat, 60 Jahr alt, den 6. Juni 1810 als Staatskanzler an die Spize der Geschäfte. So abhängig aber war Preußen, daß es die Genehmigung zu dieser Ernennung erst durch Vermittelung des französischen Gesandten in Berslin, des Grasen von St. Marsan von Napoleon einholen mußte. Mehrere Staatsmänner zogen sich jetzt, verletzt wegen der Unterstellung ihrer Ministerien unter die Autorität eines Staatskanzlers, zurück, scheindar auch Scharnhorst, der aber in genauestem Einverständniß mit dem Staatskanzler blieb, dem er in allen militairischen Anordnungen treu mit Rath und That zur Hand ging.

Nach einer nothwendigen neuen Einrichtung der Ministerien und Abschaffung des disherigen veralteten und schleppensen Kurialstyls entwickelte der Staatskanzler einen Geist der Gesetzgebung, dessen hohe Vortrefflichkeit und Zeitgemäßheit nicht genug anerkannt werden kann und wosür ihm immerdar der Dank der Folgezeit gewiß ist. Stein hatte nur den Anssang machen können; es blied aber noch Viel übrig, um die volle Krast des Staats frei zu machen, allen Zwang auszuheben.

Unterm 27. Oktober 1810\*) erschien eine Art öffentlicher Erklärung, worin dem Volke die finanzielle Lage des Landes offen dargelegt wurde. Sie war durchaus in väter-

<sup>\*)</sup> Der König war ben 23. Dezember 1809 wieder nach Berlin zurlickgekehrt.

sichem Ton abgefaßt, ber König stieg barin vertrauensvoll zu seinem Bolke herab. Es hieß: die Hälfte der Kriegssteuer an Frankreich werde mit Ende des Jahres abgetragen sein; die andere Hälfte aber müsse durch neue Auflagen gedeckt werden, da der Verkauf der Krongüter nicht so schnell ersolgen könne. So schwer es dem Könige werde, so müsse er doch beträchtliche neue Auflagen im Voraus verkündigen; aber es solle eine gleichmäßige Vertheilung der Lasten ersolgen, denn alle bisher freien Grundstücke sollten der Vesteuerung unterworsen werden. Er behalte sich vor, der Nation eine zweckmäßig eingerichtete Vertretung (Repräsentation) sowohl in den Provinzen, als auch für das Ganze zu geben, durch die es seine Wünsche und Vorschläge vor den Thron bringen möge und erwarte er dasür ruhiges Vertrauen und jenen Gemeinsinn, der auch harte Opfer nicht scheue.

An diese Erklärung reihte sich eine Zahl höchst wichtiger Verfügungen; sie erschienen alle in der kurzen Zeit von drei Wochen:

Ein Gesetz vom 2. November hob alles Zunft- und Innungswesen auf und verkündete allgemeine Gewerbefreiheit, führte aber zugleich eine allgemeine Gewerbesteuer ein.

Ein anderes Gesetz hob allen Mühlen=, Brauerei= und Brennereizwang auf, mit noch mehreren verjährten Mißbräu= chen; verhieß aber für Aushebung des sehr gewinnreichen Wüh= lenzwangs Entschädigung.

Ein Gesetz vom 20. November brachte ein neues Stempelgesetz, wodurch die Stempelabgaben ansehnlich erhöht, aber auch andere drückende Verhältnisse aufgehoben wurden.

Ein Gesetz vom 28. Oktober legte bedeutende Abgaben auf den täglichen Bedarf (Consumtionssteuer) und den Luxus.

Eine Verordnung vom 30. Oktober hob sämmtliche Klösster, Doms und andere Stifter, Balleien und Kommenden auf und bestimmte die Einziehung ihrer Güter; sicherte aber den Berechtigten eine Entschädigung zu und versprach für eine reichliche Ausstattung der Pfarren, Schulen, milden Stiftunsen und selbst derzenigen Klöster zu sorgen, welche sich mit

ber Erziehung der Jugend und der Krankenpflege beschäftigten. Durch dieses Gesetz wurden 7 Domkapitel, 7 Kollegiats stifte und etwa 150 Klöster aufgehoben. Eine Menge Grundeigenthum konnte so veräußert werden und kam in bürgerlichen Verkehr.

Gemäß der Aufhebung der Erbunterthänigkeit erschien am 8. November eine neue Gesinde-Ordnung,

Auch im folgenden Jahr setzten sich diese Reformen noch sort. Da der Verkauf der Krongüter sehr langsam ging, so wurde durch ein Gesetz vom 16. März 1811 die Ablösung der Domanial-Abgaben sehr erleichtert, um nur baares Geld zu erhalten.

Diese Gesete, welche sast alles Bisherige einrissen und nen bauten, erzeugten, ungeachtet ihrer Vortrefflichkeit, vielsache, sehr lebhaste Unzusriedenheit. Im Ganzen sorderte man mehr von dem Lande als sonst, aber in milderen Formen. Biele, für Einzelne sehr einträchtliche Zwangsrechte wurden aufgehoben; jeder war besteuert, alles Alte verändert. Es geschahen selbst kleine Aufstände, so daß das Militair zu Hülse gerusen werden mußte.

Um dem Lande den ganzen Status quo vorzulegen, Bersabredungen zur Abhülse zu treffen, überhaupt den guten Willen der Einwohner möglichst zu erhalten und zu erwerben, wursden Abgeordnete aller Provinzen nach Berlin berusen und die Bersammlung am 23. Februar 1811 vom Staatskanzler ersöffnet. Dieser suchte die Stände von der Nützlichkeit der erslassenen Gesetz zu überzeugen und verhieß für künstig seierlich eine völlige Repräsentation des Landes. Es gelang ihm, im Allgemeinen das gute Bernehmen herzuskellen. Am meisten und engherzigsten sträubte sich der Ritzterstand gegen die Besteuerung, er weigerte sich vielsach, das Gesorderte zu leisten, er hinderte manches Gute. In der Hauptsache ließ man sich indessen nicht irre machen und schritt selbst mit Strenge ein.

Auch gingen der König und sein Staatskanzler auf der Bahn der Reformen noch weiter. Es kam darauf an, einen freien

grundbesitzenden Bauernstand zu ichaffen und Gemeinheitstheilun= gen anzuordnen und zu begünstigen, wodurch bie Cultur bes Landes unendlich vermehrt und ber Staatsreichtbum gehoben werden mußte. Der Bauer mar seit beinah 3 Jahren zwar nicht mehr leibeigen, aber bas mar noch nicht riel, wenn man ihm nicht auch Grundbesit verschaffte. Zest in tiesem Sturm ber Zeit ober niemals mar bie Gelegenheit, eine Magregel, bie allerbings die bisherigen Rechte ber Gutsherren verlette, anzubefehlen und burchzuführen. Es ericbien bas berühmte Gefet vom 14. September 1811 betreffent bie Regulirung ber gutsherr= lichen und bäuerlichen Verhältnisse und bas mit bemselben in ber genauesten Verbindung stehende Landeskulturehikt von demselben Tage. Das Wesentliche mar: es murbe bem Gutsherrn untersagt (wie bice auch schon burch frühere Gesetze von Friedrich dem Großen her bestimmt war) Bauerhöfe zu seinem Dominium einzuziehen, selbst wenn ber barauf befindliche Bauer seine Verpflichtungen nicht erfüllen konnte. Bauerhof für sich und bie Hälfte bes Acers, ber bazu gehörte, follte bei ber fünftigen Regulirung, bes Bauern freies Eigenthum sein; von der anderen Hälfte des Ackers sollte er dem Gutsherrn eine von einer Commission von Sachverstänbigen auszumittelnde Rente geben. Es follte bem letteren auch frei stehen, tiese Hälfte bes Ackers zu seinem Dominium einzuziehen, aber dann sollte er für die andere gar keine Entschädigung erhalten. Eben so sollte es ihm überlassen bleiben, zur Abrundung seines eigenen Ackers, bem Bauern bas ihm zukommende und nach der Beschaffenheit bes Bobens abgeschätzte Quantum Land an einem anderen Orte anzuweisen und ihn auszubauen. — Alle Frohnten wurden abgeschafft. — Auch die Gemeinheitstheilungen (Separationen) ber Städte wurden anempfohlen und eine Menge Bestimmungen über die Ausführung dieser Maßregeln gegeben.

Wenn nun auch nach dem Ariege dies gewaltige Gesetz nicht in seiner ganzen Strenge ins Leben trat, wenn auch 'Autsherren, die schon seit seinem Erscheinen den lebhaf= Voerstand erhoben hatten, noch manchen erheblichen Bortheil erhielten; so ist dasselbe doch auch schon in dieser Aussührung sehr segensreich gewesen. Wenn auch der Gutsberr die Hälfte des Bauernackers und die Frohnden eindüste, so gewann er dagegen die andere Hälfte, die er nun viel höher nuben konnte, als ihm der ganze Bauerhof genust hatte, von welchem ihm nur die täglichen Frohnden zur Versügung standen. Wenn er nun das Personal für die Bearbeitung seines vermehrten Ackers allerdings bezahlen mußte, so hatte er immer noch größeren ökonomischen Gewinn, als er durch die sehr träge und nachlässig geleisteten Frohnden gehabt hatte. Es verlor also der Gutsherr im Wesentlichen nichts, sondern sand sich besser als vorher. Der Bauer aber gewann unersmeßlich und die Folgen davon sind nach dem Frieden über die Maaßen sichtbar gewesen.

Auch noch nach einer anderen Richtung erftreckte sich die Sorgfalt des Staatskanzlers. Durch ein Gesch vom 11. März 1812 wurde der disherige drückende Zustand der Juden aufgehoben. Sie wurden zu Staatsbürgern erklärt, konnten jedes bürgerliche Gewerbe treiben, Grundeigenthum, selbst Landgüter besitzen zc. und waren vorerst nur in einigen Punkten mit den driftlichen Bürgern nicht auf gleichen Fuß gestellt. Dankbar erkannten die Juden die Wohlthat dieses Gesetzes und haben sich basiur später im Freiheitskampse nicht unwürdig bewiesen.

Diese großartige Gesetzgebung, welche am Ende des Jah1807 begann, wurde in weniger als 5 Jahren ins Werk
erichtet. Sie räumte die Schlacken des Mittelalters auf friedwhem Wege ohne einen Tropfen Bluts hinweg, wosür das
tanzössische Bolt Ströme Bluts hatte verzießen und alle Ording umselben. Kur wenig blieb für die Folgezeit als
den noch einzusügen übrig, was gegenwärtig
de nicht erlaubte. Das Volk aber, wiewohl
sien Wohlthaten dieser Gesetzgebung einjah, daß die Regierung sein Wohlthäter
hat das Volk auch in allen schweilten und dasselbe in Gehorsam
daart.

Die Drangsale ihber häuften sich durch die stusenweise immer strengere Durchsührung des Continentalspstems. Durch ein Gesetz des Königs (von Napoleon aufgenöthigt) vom 10. März 1810 mußte auf jede fremde Waare Beschlag geslegt werden, sobald sie aus englischen Häfen kam; auch den Amerikanern mußte der Handel unterm 20. Juli verboten werden.

Nach dem von Napoleon verfügten Tarif von Trianon mußte auf jede englische Waare, selbst wenn sie durch Konsiskation erworben oder auf gekaperten Schiffen gefunden, sogar wenn sie in Folge französischer Lizenzen eingebracht war, eine Abgabe gelegt werden, die oft die Hälfte, ja sogar zwei Drittheile des Werths überstieg.

Am 19. Oktober 1810 mußte sogar verordnet werben, daß alle englischen Waaren, wo man sie fände, verbrannt werden sollten, und französische Truppen wurden längst der Rüste vertheilt, um diesem Gebot Nachdruck zu verschaffen. bens beriefen sich die Kaufleute auf ihr Eigenthumsrecht und daß die Waaren von den gekaperten Schiffen herrührten ober bereits früher konfiscirt und verkauft ober auf erlaubtem Wege eingegangen wären. Dem Befehl mußte gehorcht werben. So wurde denn ein großer Theil verbrannt. Aber bie Bestechlichkeit der französischen Beamten und die geheime Instruktion der preußischen Handelskommissarien halfen hier sehr Was die noch erst ankommenden Waaren betraf, so viel. erschienen die Schiffe vor den Häfen, um sich absichtlich kapern und konfisciren zu lassen. Sie wurden bann ben Eigenthümern gegen eine billige Entschädigung zurückgegeben und wenn eine Kiste mit wirklichen englischen Waaren verbrannt wurde, so enthielten zehn andere dagegen nur bloße Lumpen, weil der Inhalt heimlich bei Seite geschafft war.

Eine Menge von englischen Schiffen befand sich, von den Herbststürmen überfallen, auf der Ostsee, die Gelegenheit absehend, wo sie in einen Hafen ihre Ladung einschmuggeln konnten und waren sie jetzt aus Noth gezwungen, einen Zussluchtsort zu suchen. Napoleon nöthigte den König, ihnen seine Häfen zu öffnen, ihre Ladungen in Beschlag zu nehmen und

sie an Frankreich auf Abschlag der Arkegssteuer zu überlassen. Sin beträchtlicher Theil kam preußischen Kausseuten zu Gute; ein größerer Theil ward den Franzosen übergeben, wodurch freilich 8 Millionen Thaler an der Arlegssteuer abbezahlt wurden.

Wir haben hier eine lange Stufenleiter schwerer Leiben Preußens dargestellt, woraus erfictlich ift, daß von allen Ländern Deutschlands die Pein des französischen Drucks bei Preufen am größten war, so daß es wundgerieben, diesen nicht lange mehr ertragen kounte, ohne ganz zu Grunde zu gehen. Rothwendig mußte dabei die Erbitterung und der Haß gegen Frankreich groß sein und sich fortwährend steigern. Wir haben aber auch gezeigt, wie die Regierung auf höchst einsichtige und fraftige Beise rastlos bemüht war, mitten unter Sturm und Drang an der Wiedergeburt bes Staates zu arbeiten, wie bies burch Belebung und Anerkennung ber Bolkselemente geschah und wie Regierung und Bolk sich vollständig identifi= chrten. In solcher Lage und bei solchen Bestrebungen entflieht der selbstsüchtige Troß ber Höflinge, der Schmeichler, ber Glackritter und nur die Ebelsten und Besten, die wahren Männer und Patrioten treten hervor. Zu keiner Zeit hat Preußen jemals so geniale und vortreffliche Staatsmänner, so tüchtige Beamte jeder Art gehabt. Ihnen ist es zuzuschreiben, so wie dem würdigen Könige, daß das Schiff des Staats sicher durch Klippen und Brandung geleitet worden ist.

Rapoleon kannte die ihm feindselige Stimmung in Preußen. Er sühlte, wie ihm der König, vermöge des so sehr verschiedenen Charakters und der Lage abgeneigt sei. Er wußte, daß Preußen die erste nur mögliche Gelegenheit wahrnehmen werde, sich seiner Macht zu entziehen. Im Jahr 1809 war kaum verhindert worden, daß es gemeinschaftliche Sache mit Desterreich machte. Auch die fortwährende, beharrsliche Weigerung des Königs dem Rheinbunde beizutreten, ließ keinen Zweisel über seine Gesinnungen. Zetzt bereitete der Imperator die größte Unternehmung seines Lebens vor, wobei die thätige Mitwirkung von Preußen unerläßlich war und wovon bald die Rede sein wird. Hierbei mißtraute er nun

diesem am meisten, als wenn er ahnte, daß ihm von daher einst etwas Böses bereitet werden würde. Er bereute, daß er den König nicht ohnmächtiger gemacht und er soll mehr als einmal ausgerusen haben: ist es möglich, daß ich diesem Manne noch so viel Land gelassen habe!!! Um seinen Fehler wieder gut zu machen, beschloß er, Preußen in die Unmöglichkeit zu versetzen, sich zu regen, wodurch dem armen Lande neue Leiden erwuchsen.

Mit Anfang des Jahres 1811 war die Hälfte der Kriegssteuer an Frankreich abgetragen und es hätte dem Bertrage gemäß Preußen die Festung Glogau zurückgegeben werden müssen. Dies lag nun am wenigsten im Plane Napoleons. Er ließ neue Forderungen erheben und als auch diese bezahlt wurden, verweigerte er dennoch die Auslieferung der Festung. Drohende Aeußerungen geschahen wegen Bezahlung der anderen Hälfte der Kriegssteuer und die französischen Minister erklärten laut, wenn Preußen die festgesetzten Termine nicht halte, werde man die Provinz Schlesien an sich nehmen. Oberfestungen, die vertragsmäßig 10,000 Mann Besatzung haben sollten, vermehrte Napoleon auf 23,000 Mann, deren Verpflegung dem Lande monatlich 250,000 Thir. kostete. Die Besatzung von Magbeburg wurde auf 12,000, die von Danzig sogar auf 20,000 Mann vermehrt, wodurch die französische Macht im Lande um ein Beträchtliches stärker wurde als die eigene, die nur 42,000 Mann betragen durfte. gab unaufhörliche Truppenmärsche durch das arme Land, die Bewohner auf den Etappenstraßen hatten schwer zu leiden. Eine ungeheure Menge Kriegsgeräth, Munition, Kleidungs stücke und Lebensmittel wurde in den Festungen aufgehäuft, deren Transport durch das Land ging. Noch nicht genug, zog sich ein weitverzweigtes Netz der Beaufsichtigung über das Land und überall gab es heimliche Späher. Niemand konnte ein lautes Wort zu reden; manche, die es wagten, wurden insgeheim festgenommen und verschwanden ihren Wit= bürgern. Auch in dem unbezwungenen, heldenmüthigen Rolberg mußte sich die Regierung gefallen lassen, einen französischen Marine-Offizier als Konsul und noch drei andere Offiziere aufzunehmen, um für die genaue Aussührung des Kontinentalspstems zu wachen; ja der preußische Kommandant in Kolderg mußte an den französischen in Stettin berichten und rapportiren.

So war denn Preußen und überhaupt ganz Deutschland nach jeder Seite hin gefesselt und in die Ilnmöglichkeit versett, sich zu regen. Wenn nun auch in ber allgemeinen Un= erfreulichkeit des Daseins alle edlen Männer des Baterlandes tiefe Trauer empfanden, die politische Erniedrigung schmerz= lich beklagten, und zu jedem Opfer gern bereit gewesen wären, wenn nur Hülfe abzusehen gewesen; wenn Gelehrte aus bem Staube der Bibliotheken unsterbliche Ueberreste der alten deutschen Helbenfagen aufspähten, wie benn um jene Zeit bas Nibelungenlied der Nation zugänglich gemacht wurde; wenn Geschichtsforscher zu ben Quellen hinabstiegen, um eine Ge= schichte bes früheren Glanzes bes Baterlandes vorzubereiten; wenn der furchtlose Fichte im Jahr 1808 mitten unter Fein= den in Berlin seine berühmten Reden an die deutsche Nation hielt; wenn Jahn die deutsche Jugend durch Turnübungen zu kräftigen suchte; wenn man auch in Preußen und an an= beren Orten forglich und angstwoll nach allen Seiten ausspähte, sich aus der Noth zu retten, so war boch fast ein Wunder dazu nöthig. Doch dieses Wunder trug sich zu.

Napoleon hatte zu rücksichtslos Länder an das französsische Reich unmittelbar und mittelbar gekettet, die nach Gesinsnung, Sprache, Charakter und geographischer Stellung dazu nicht gehören konnten; gränzte doch Frankreich im Osten bedreits an die Türkei und das baltische Meer. Er hatte Fürsken und Bölker auf das Leußerste gegen sich aufgebracht und einen Haß hervorgerusen, der in der Geschichte wenig Beissiele hat. So lange er lebte war sein kolossaler Länderbesitz zwar gesichert; aber noch waren England und Rußland undes zwungen in Europa und er sah vorher, daß nach seinem Tode jene beiden Reiche mit den zahlreichen unzufriedenen Fürsten und Völkern sich verbinden und seinem Nachsolger unabsehs

bare Kämpfe bereiten würden. Was er früher gewünscht, die Herrschaft Europa's mit Rußland zu theilen und sich verwandtschaftlich mit dem Kaiser Alexander zu verbinden, war durch die Weigerung der russischen Prinzessin, ihm ihre Hand zu reichen, — eine Weigerung, welche bie Weltgeschichte umgestaltet hat — mißlungen. Er war in Blutsverwandtschaft mit Desterreich getreten und die Freundschaft mit Rußland war nothwendig nicht nur erfaltet, sondern in Mißtrauen und Feindschaft übergegangen. Er hatte also statt eines Feindes, England, zwei erhalten, England und Rußland. war durch seine insularische Lage nicht angreisbar, also blieb für den Angriff nur das letztere übrig. Dabei bedachte er die riefige Größe Rußlands, dessen Wachsthum und die Gefahren, welche es einst über Europa bringen kann. "Rußland", hat er später zu St. Helena gesagt\*), "ift bas Haupt ber Hhder, ber Antäus ber Fabel, das man nur in ben Banden haltend erdrücken kann. Das Schicksal Europa's wird künftig nur von dem Willen eines einzigen Mannes abhängen, von dem Kaiser von Rußland." An einer andern Stelle prophezeit er, "daß dieser sein Erbe und daß binnen 50 Jahren Europa entweder republikanisch oder kosakkisch sein werde." Konnte er nun Rußland mit ben ihm zu Gebot stehenben riefigen Streitmitteln mit Krieg überziehen und über ben Haufen werfen ober ihm wenigstens einen so empfindlichen Schlag versetzen, daß es etwa ein halbes ober ein ganzes Jahrhundert brauchte, um sich wieder aufzurichten, so schien feine Schöpfung gesichert. England, ganz vom Kontinent verdrängt, erschien dann in Rußland besiegt.

Napoleon beschloß das Ungeheure und in allen seinen weitläuftigen Reichen und in denen seiner Bundesgenossen gesichah im Anfange des Jahres 1811 mit aller Kraft die kriegerische Vorbereitung. Alle Völker Europa's, von Portugal dis Polen, vom adriatischen Meer dis zur Nords und Ostsee, wurden zu der großen Unternehmung aufgeboten. Auch

<sup>\*)</sup> Las Cases 7. Th. S. 81. Deutsche Uebersetzung.

Desterreich (durch Bertrag vom 14. März 1812) stellte 30,000 Mann und Preußen (durch Bertrag vom 24. Februar 1812) 20,000 Mann Hülfstruppen. Der Marsch des Heeres nach Rußland konnte nur durch Preußen geschehen und ein Bündniß von Preußen mit Napoleon war daher gleichbedeutend mit Unterwerfung und Willenlosigkeit für diesen Staat. Es blieb aber keine Wahl, widersetze sich Preußen, so würde es nutzlos zermalmt worden sein.

Zur Zeit bes Höhepunkts von Napoleons Macht gab es nur ein einziges Land in Europa, wo die Stimme der dffentlichen Meinung laut werben durfte, nämlich England. Zusolge der Freiheit der Presse ist jeder gebildete Engländer im Allgemeinen mit bem Stande ber politischen Berhältnisse vertraut. Auf dem ganzen Kontinent aber, wo jede Oeffentlickfeit mangelte, wurde nur bekannt, was Napoleon ober die Fürsten für gut hießen. Kenntniß von der Führung der grosen Angelegenheiten hatten höchstens nur die Minister und Diplomaten; die Bölker waren barüber in Unbekanntschaft, tonnten nur errathen, aus Anzeichen Schlüsse ziehen 2c., obgleich sie diejenigen waren, welche Alles leisten mußten. dauerte daher einige Zeit, eh' die Absicht der großen Unternehmung Napoleons auf Rußland von den höheren Regionen in die mittleren und unteren Schichten ber Gesellschaft brang. Vollständig geschah dies erst bei dem unmittelbaren Beginn bes Zuges selbst. — Aber in allen Ländern des Kontinents wurde im Jahr 1811 gerüftet, exercirt, formirt, gemustert, überall erblickte man friegerische Thätigkeit. Couriere, Diplo= maten, hohe Offiziere flogen hin und her. Was hatte diese große Geschäftigkeit zu bedeuten? Gegen wen war sie gerichtet? Abentheuerliche Gerüchte liefen um, aber die Verständigen sahen bald, daß es auf bem Festlande Niemand weiter zu besiegen gäbe als Rußland. Kaum wagte man aber so Gewaltiges zu denken und bezweifelte es noch. In den Monaten August und September des Jahres 1811 und noch in den Oktober hinein, stand ein mächtiger Komet am Himmel, der größte der neuern Zeit, dessen Schweif den dritten Theil

des Abendhimmels einnahm und gegen Nordosten wies. Das Volk hielt ihn für den Vorboten ungeheurer, wunderbarer Er= eignisse und selbst Gebildete konnten sich diesem Gedanken nicht ganz entziehen. Schaarenweise standen damals die Menschen Abends auf den Straßen, eine Himmelserscheinung betrachtend, die sie mit Bangigkeit erfüllte. Es war eine Ueber= spannung aller Verhältnisse und man dachte mit Sorgen an die Zukunft. Nur Wenigen war der feste Muth nicht gebeugt worden. Als nun endlich die Absicht des Imperators völlig klar wurde, erschrak man nicht wenig. Wie viel Noth, Qual, Mühe und Arbeit war nach so viel erlittener Drang= sal noch zu überstehen! In der allgemeinen Bedrängniß und in der Ohnmacht, diese nicht abwenden zu können, kehrte sich der Ingrimm und der Haß, wie schon früher nicht wenig, jetzt aber im höchsten Maaß, gegen den Urheber aller dieser Leiden, gegen Napoleon. Wie ein Dämon war er über die Welt geschritten, hatte umgestürzt, zertreten, verheert und auf= gerichtet nur sich zum Vortheil; jetzt trachtete nun sein Ehr= geiz nach ganz Europa!

Wir halten die Darstellung der nun solgenden großen Unternehmung Napoleons auf Rußland, wiewohl sie an Großeartigkeit und historischem Glanz kaum ihres Gleichen hat, nicht für unsere Aufgabe. Wir begnügen uns, hier bloß anzusühren, daß Napoleon ein Heer von mehr als einer halben Willion Männer — worunter leider gegen 200,000 Deutsche — nach Rußland führte und daß dieses stolzeste und kriegstüchtigste Heer, was die Welt je gesehen hat, nach 5 Monaten durch Strapazen, Hunger, Kälte und durch das Schwert der Russen so weit aufgerieden war, daß von allen den zahlslosen Schaaren nur wenige dürstige Trümmer zurücksehrten. Dies war das Wunder, was sich zugetragen hatte!

## Iweites Buch.

Die Erhebung Preußens und dessen Vereinigung mit Rußland.

Das Voll steht auf, ber Sturm bricht los. Theodor Körner.

|   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
| • |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

1. Hoffnungen und Befürchtungen Europa's bei dem Buge Mapoleons nach Rufland. Eindruch der Niederlage der Franzosen. Erste gegenseitige Maßregeln und Unternehmungen.

sehr getheilten Empfindungen, Wünschen und Hoffnungen hatten die Regenten und Bölker Europa's den Kaiser Napoleon mit seinem riesigen Heere nach Rußland ziehen sehen, im Begriff, eine Universalmonarchie aufzurichten. Franzosen und Polen hatten ihn ohne Zweifel mit ihren besten Dem unmittelbaren Interesse der Ita-Bünschen begleitet. liener lag ein solcher Krieg zwar fern, indessen war für sie doch mehr Vortheil bei einem glücklichen Ausgange, als wenn die jetzige Ohnastie in Frankreich geschwächt wurde, benn ber Raiser selbst, der Stiefsohn und der Schwager desselben wa= Diese brei Bölker, zu benen man noch ren ihre Regenten. die Dänen und die Schweizer rechnen kann, waren für das französische Interesse und die Pforte hätte wenigstens ebenfalls dafür sein müssen. — Von dem österreichischen Kabinet kann man nicht annehmen, daß es das entschiedene Mißglücken der Desterreich mußte daran lie-Unternehmung gewünscht habe. gen, Rußland zu schwächen, es mußte wünschen, ihm Polen zu entreißen, es konnte hoffen, daß alsdann ein österreichischer Prinz den Thron von Polen besteigen werde. Auch konnte

bei einer neuen Ländervertheilung nach dem Siege Frankreichs ihm vielleicht das so sehr wichtige Schlesien zufallen, welches ihm Napoleon im preußisch-russischen Kriege 1806/7 als Preis der Neutralität und eines Bündnisses angeboten hatte. Freilich war eine enge Verbindung einem Volke, von dem Oesterreich so viel Niederlagen und Verluste erlitten hatte, dessen Institutionen aus einer volksthümlichen Staatsumwälzung hervorgegangen waren, in vieler Beziehung peinlich, die Blutsverwandtschaft mit einem Empor= kömmling konnte nicht herzlich sein und die zahlreiche mächtige Aristokratie des Landes war Frankreich und dem französischen Gewalthaber durchaus abgeneigt. Erlitt Napoleon in Rußland Niederlagen, so konnten ihm diese Elemente sehr gefährlich werben. — Alle übrigen Staaten Europa's waren der Un= ternehmung und dem neuern Frankreich durchaus feindlich; so Portugal, Spanien, England, Schweben, von benen sich Spanien und England bereits seit Jahren in offenem Kriege mit Frankreich befanden.

Was nun insbesondere die Staaten Deutschlands betrifft, so war auch hier das Interesse sehr getheilt. Das Rönigreich Westphalen, die Großherzogthümer Berg und Frankfurt, der Bezirk von Erfurt 2c. hatten französische, das Großherzogthum Würzburg sogar einen italienischen Herr-Non dieser Seite mußte natürlich das französische Interesse vorwalten. Aber auch die deutschen Fürsten des Rhein= bundes konnten nicht wünschen, daß die Unternehmung miß= glücken möchte. Der politische Zustand, in welchem sie lebten und regierten, war wenige Jahre vorher erst gegründet; wurde er umgestürzt, so konnte kein menschlicher Verstand vorhersehen, was sich Neues daraus bilden würde. Möglicherweise konnte ihr Besitzstand gefährdet, ja er konnte, wenigstens zum Theil, annullirt werden. Napoleon hatte ihnen die Souveraini= tät verliehen, hatte sie groß gemacht; bei ihm schien da= her immer mehr Sicherheit zu sein, als bei ganz neuen und Siegte Napoleon in Rugland, sehr ungewissen Verhältnissen.

so war vielleicht noch eine Vergrößerung für den einen oder den andern Fürsten zu hoffen.

Was die Bölker dieser Staaten betrifft, so bachten diese allerdings zum größten Theil anders, wenn auch ein allgemei= nes deutsches Nationalgefühl nicht wach sein konnte. Einige, wie das Bolk der Westphalen, waren hart gedrückt, alle hatten schwere Leistungen für fremde Zwecke zu tragen und ihre Söhne-für die Kriege des Protektors zu stellen. Natür= lich wünschten sie Erleichterung in ihrer Bedrängniß. sehnten einen andern Zustand herbei, den sie sich freilich nicht klar denken konnten, da alle Verhältnisse so verwirrt waren; aber gewiß wünschte man im Allgemeinen der Franzosenherrschaft ledig zu sein. — Anderntheils waren durch diese Herrschaft auch manche wohlthätige Gesetze aufgekommen und viele Men= schen hatten ihr Glück dabei gemacht. Vorzüglich war ber Kriegerstand derselben gar nicht so abgeneigt, er lernte sich fühlen, die Beförderung ging schnell, die Vorurtheile der Ge= burt waren vergessen, der Weg zu allen Shrenstellen war dem Muth und dem Verdienst geöffnet. Wenn nun noch ein Staat wie Baiern, der schon lange zu Frankreich gehalten, 30,000), Bestphalen 25,000, Sachsen 23,000 und die anderen nach Berhältniß eine große Zahl ihrer Söhne bei der großen Un= ternehmung hatten, so griff dies zu tief in das Interesse der Familen dieser Staaten ein, als daß man demselben nicht einen glücklichen Ausgang gewünscht hätte. — Entschieden Frankreich abgeneigt und gegen die große Unternehmung wa= ren die Rüstenländer der Nordsee, die zu ihrem größten Leid= wesen gezwungen Franzosen hatten werden müssen und vor allen Preußen, wo Regierung und Volk in ihrem bittersten Hasse gegen den französischen Unterdrücker einig waren.

Wenn nun auch der Geschichtschreiber Schlosser nachweist, daß während Frankreich eine materielle Revolution durchgesmacht, Deutschland durch seine Litteratur eine geistige vollssührt; wenn so manches tiesverwundete redliche patriotische

Herz sich inbrünstig nach einem besseren, würdigerem Zustande sehnte, so schien zur Erlangung desselben zunächst doch jede Aussicht verschwunden. Die französische Uebermacht war zu groß, nach jeder Seite hin zu lähmend und erdrückend. Wenn auch die Einsichtigen die Erfahrung der Geschichte für sich hatten, daß eine Militairherrschaft selten von Dauer sei, wenn auch die Betrachtung nahe lag, daß eine so fieberhafte Ueber= reizung und Ueberspannung aller Verhältnisse, wie sie seit zwei Decennien stattgefunden, nur eine Zeitlang bestehen könne, um bann einem naturgemäßen ruhigen Zustande Platz zu machen; so schien es boch, daß Napoleons Mittel zu groß wären, als daß man Hoffnung hätte, noch bei feinem Leben aus der un= würdigen Lage herauszukommen. Erst nach seinem Tobe war es vielleicht ber nachfolgenden Generation beschieden, sich bar= aus zu befreien. Der Zug nach Rußland gab zwar die Möglichkeit, daß Napoleon große Verluste erleiden konnte, aber bei seinem Genie und seinen ungeheuern Streitmitteln war nur anzunehmen, daß er, wenn auch nicht, wie in allen früheren Kriegen, entschiedener Sieger, doch jedenfalls so stark bleiben würde, daß er alle etwa auftauchenden Bestrebun= gen würde niederhalten können. In der That war die Zahl derer sehr gering, welche von dem Zuge nach Rußland einen Umschwung der Verhältnisse hofften und wenn dies ge= schah, so mochte es mehr im Instinkt, in dem Glauben an das was man sehnlich wünscht, in einem unbestimmten Gefühl liegen, als daß es von Gründen der Vernunft wesentlich unterstützt worden wäre. Selbst in Preußen war es nur eine geringe Parthei, welche die Hoffnung nicht sinken ließ und sich auf einen Umschwung der Dinge vorbereitete. Jedermann aber war, wie es nicht anders sein konnte, in der gespann= testen Erwartung.

Napoleon hatte dafür gesorgt, daß nur die Nachrichten vom Kriegsschauplatz in Europa bekannt würden, die er für genehm halten würde. Als indessen bekannt wurde, daß er nicht für gut befunden, ein neues Königreich Polen wieder

aufzurichten, schüttelten viele einsichtsvolle Personen die Köpfe. Die großen Verluste des französischen Heeres durch Mangel an Verpflegung, durch Strapazen und Hitze wurden zwar nicht bekannt; als aber Napoleon aus dem Centrum gleichwie mit einer Lanzenspitze gegen Moskau vordrang, während die Mol= dau=Armee rechts, weit in seinem Rücken sich seinen Verbin= dungen näherte, hatten Kriegskundige viele Bedenken. Gewinn der Berodiner Schlacht und die Besetzung von Mostau hätte die Hoffenden verstummen machen können, wenn nicht die Verbrennung dieser Hauptstadt von der Energie der Russen ein glänzendes Beispiel zu geben geschienen hätte. Von diesem Augenblick an faßten nicht allein Kriegskundige und Einsichtige, sondern auch ein Theil der Massen wieder Hoff= nung und es half Napoleon nichts, daß er überall, auch in allen beutschen Residenzen, Dankseste wegen seiner Siege feiern ließ. Selbst in Paris wollten Zweisler die Ergebnisse der Eroberungen für nicht so glänzend halten und die Regierung mußte sich herablassen, sie im Journal de l'Empire herauszustreichen.\*)

Als die Russen keinen Frieden machten, Napoleon unverstätt in Moskau stand, mehr als 70 beutsche Meilen von seinen Flügelheeren an der Düna und dem Dniepr entsernt; als diese auch nicht vordrangen, sondern sogar bekannt wurde, daß die Russen ins Herzogthum Warschau eingefallen, urtheilten Einsichtige, trotz des hochtrabenden Tons der französischen Heerberichte, daß der Haupttheil des Unternehmens in diesem Jahre mißglückt sei und daß Napoleon bei Eintritt des Winsters sich von Moskau auf seine Flügelheere nach Litthauen und Bolhtnien werde zurückziehen müssen. Dieses Urtheil erhielt auch bald Bestätigung. Obgleich man sich in französischen Blättern, aus denen es in deutsche Zeitungen überging, bemühte, beunruhigende Gerüchte über die Lage der französischen Heere zu widerlegen\*\*), obgleich das Wetter gelobt und

<sup>\*)</sup> Journal de l'Empire vom 7. Oktober, mitgetheilt in der Bossischen Zeitung vom 17. Oktober.

<sup>\*\*)</sup> Vossische Zeitung vom 29. Oktober, Art: Vermischte Nachrichten.

angeführt wurde\*), daß es in der ersten Dekade des Oktober in Moskau wärmer als in Paris um diese Jahreszeit sei und man nicht merke, daß man im Norden lebe; obgleich man sich das Ansehen gab, vielleicht den Winter über in Moskau zuzubringen, so konnten diese Vorspiegelungen nicht lange täu= Im 24sten Bülletin, Moskau den 14. Oktober, wurden schon vorbereitende Erklärungen über den Rückzug gegeben. "Binnen 20 Tagen", heißt es, "wird man die Winterquartiere beziehen müssen". Es wird aber ungewiß gelassen, ob diese bei Kaluga, Kiew ober in der Centralstellung von Witepsk und Smolensk sein würden. Es wird gesagt, alle Verwundete und Kranke auf Smolensk, Minsk und Mohilew zurückgingen. Dabei wird eingestanden, daß das moldauische Heer sich mit dem von Tormashof in Volhynien vereint und daß das finnische Corps unter Steinheil in Riga gelandet. Wohin nun der Rückzug gehen musse, konnte nicht mehr zweifelhaft sein.

Das 25ste Bülletin vom 20. Oktober, mitgetheilt in den berliner Zeitungen vom 17. November gesteht: daß das Heer Moskau verlassen, und daß man die Winterquartiere in Freundesland, in Polen, nehmen werde, wo man große Magazine antreffe und wo man sich von den Mühseligkeiten des Krieges erholen könne. Das Wetter wird sehr schön genannt und wärmer angegeben als in Frankreich, aber, wird hinzugefügt, vom 1. November trete häufiger Regen und Schnee ein, ber die Wege grundlos mache, man müsse daher auf baldige Winterquartiere bedacht sein. Moskau wird "eine ungesunde, pesti= lenzialische Schundgrube" genannt, die alle kriegerische und politische Wichtigkeit verloren habe. Das 26ste und 27ste Bülle= tin, mitgetheilt in der Berliner Zeitung vom 24. November, enthielten dann das Gefecht von Winkowo und die Schlacht von Malo=Jaroslawet in französischem Sinne. Man konnte daraus auf keine wesentlichen Erfolge von der einen oder der

<sup>\*) 23</sup>stes Billetin, Moskau ben 9. Oktober.

andern Seite schließen, mußte aber annehmen, daß bas französische Heer noch gut erhalten sei. "Das Wetter", heißt es darin, "ist herrlich, die Wege sind schön, wir sind wie im Herbst. Diese Jahreszeit dauert hier noch 8 Tage, und wenn sie ihr Ende erreicht, sind wir in unsere neue Stellungen ein= gerückt." Eine Nachricht meldete dann das Eintreffen des Kaisers in Smolensk am 8. November, was zufolge ber französischen Eröffnungen noch nicht wesentlich auffallen konnte, zumal von Warschau dasselbe mit dem Beisatz gemeldet wurde: das Heer befinde sich im besten Zustande, die Jahreszeit begünstige die Märsche und der Feind beunruhige sie nicht. einer späteren Nachricht in der Zeitung vom 28. November wird dann der Rückzug auf Smolensk, Witepsk und Minsk in ein möglichst vortheilhaftes Licht zu stellen gesucht und an= gedeutet, daß wie man in diesem Jahr Moskau erobert, man im nächsten Jahr Petersburg erobern könne. Des Gefechts von Wjaesma wird als eines vollkommenen Sieges erwähnt.

Diese Nachrichten ließen noch immer den Glauben an eine gebieterische Haltung des französischen Heeres zu; allein die Zeitung vom 8. Dezember, welche das 28ste Bülletin datirt Smolensk den 11. November brachte, öffnete schon so ziemlich Jedermann die Augen und ließ den wahren Zustand ahnen. Es gestand, daß am 7. November der Winter ange= fangen\*) und eine Menge Schnee gefallen. Die Wege wären sehr glatt und für das Zugvieh beschwerlich. Es wären 3000 Zugpferde und viel Pferde der Reiterei vor Kälte und Ermattung gefallen, 100 Munitionswagen zerstört. Das Bivouaciren sei sehr verderblich. — Es wurde bekannt, daß Wittgenstein den Marschall St. Chr über die Düna gedrängt, daß Admiral Tschitschagof gegen die Berezina vorrücke. Borrücken der beiden russischen Heerführer wurde "sehr un= überlegt" genannt, weil der Kaiser mit der großen Armee über Osga sich mit den Corps von Victor und Dudinot vereinigen

<sup>\*)</sup> Er begann schon am 4. November.

würde. Es mußten aber sehr nachtheilige Verhältnisse eingetreten sein, denn es wurde gemeldet, daß das Hauptquartier des Kaisers am 28. November in Zembin, diesseits der Bezrezina gewesen sei, und daß er in einigen Tagen in Wilna erwartet werde. Diese übele Nachrichten wurden dann wiesder gedämpst, indem die Zeitung vom 12. December die gänzliche Niederlage von Wittgenstein und Tschitschagof an der Berezina berichtete.

Dieser Sieg hätte immerhin einige Wirkung hervorgebracht, wenn nicht die Aufforderung zu allgemeiner Bewaffnung im Herzogthum Warschau, welche die Zeitung vom 15. Dezember mittheilte, belehrt hätte, wie groß die herannahende Gesahr sei. Dennoch blieb der wahre Zustand noch eine Zeit lang verschleiert. Selbst in Wilna, so nahe am Kriegsschauplatz, ahnte man nichts von der verzweiselten Lage des Heeres. Noch am 2. Dezember, als am Krönungstage Napoleons, veranstaltete der Herzog von Bassano in Wilna Erleuchtung, Tanz und große Feste und verkündete die glänzenden Siege der Franzosen an der Berezina. Freilig waren nur wenige Tage ersforderlich, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, wo denn die Bestürzung um so größer war.

Wenn auch das französische Heer auf dem Rüczuge einige Vortheile erkämpft haben sollte, so mußte sich doch jeder Unbefangene sagen, die Unternehmung auf Rußland sei völlig gescheitert. Es war wenigstens gewiß, daß die französische Streitmacht sich hinter den Niemen und die Weichsel zurückzog. Der Winter war überall mit ungewöhnlicher Strenge eingetreten und mußte höher im Norden noch surchtbarer sein, man konnte daher auf ungeheure Verluste schließen. Vielsache Gerüchte verkündigten bereits den Untergang des französischen Heeres. Unbegründete Hoffnungen ließen sich daran knüpfen. Aber der Eindruck der ungeheueren Macht, die Napoleon nach Rußland geführt, war noch in zu frischem Andenken, der Gedanke an seine Unüberwindlichkeit zu groß, als daß man

die volle Wahrheit hätte ahnen können. Da las man auf einmal in den Zeitungen 17. und 19. Dezember, daß ber Kaiser Napoleon den 13. durch Glogau und den 14. durch Dresben gekommen sei, um sich eiligst nach Paris zu begeben. Diese Nachricht wirkte elektrisch auf alle Gemüther und brachte eine unbeschreibliche Wirkung hervor. Wenn der Kaiser das Heer verließ, so mußte es sehr schlecht und hoffnungslos um basselbe stehen! Zetzt jagte auch eine inhaltsschwere Nachricht bie andere. Am 23. Dezember war der französische Minister bes Auswärtigen Herzog von Bassano mit Kanzlei und seinem ganzen Personale von Wilna in Berlin angekommen und schon ben 25. nach Paris weiter gereist. Der Großmarschall Duroc war den 18. schon durch Frankfurt am Main seinem Kaiser nachgeeilt, der französische Botschafter Erzbischof de Pradt hatte Warschau verlassen. Einige flüchtige Generale und Offiziere kamen an, wie es bei einem geschlagenen und aufge= lösten Heere geschieht; nachrückende Ersatzmannschaften standen Es war kein Zweifel, eine große Katastrophe mußte ftill. vorgefallen sein.

In dem Wirrwar von Nachrichten erschien in den Zeistungen von Berlin vom 26. December das 29ste Bülletin der Armee datirt Malodeczno den 3. Dezember, welches immer ein merkwürdiges Aktenstück der Geschichte bleiben wird. Napoleon hatte für nothwendig befunden, seiner eigenen Nation die ganze ungeheure Einbuse und das Wesentlichste seiner Lage einzugestehen, um die größtmöglichsten Opfer fordern zu können, und hatte dagegen den Eindruck, den dieses Eingeskändniß bei seinen Feinden hervorbringen mußte, geringer anzeschlagen. Das Bülletin sagte nicht einmal die ganze Wahrsheit, denn es stand im Grunde noch schlimmer, gestand aber doch indirekt den Verlust fast des ganzen Heeres ein, und ließ den wahren Zusammenhang erkennen.

Diese ungeheure Zeitung, die vom Feinde selbst ausging, mit dem es also noch viel schlechter stehen mußte, hallte mit

Posaunenstimme über Europa hin. Die Unternehmung auf Rußland war so riesengroß gewesen und hatte bis in die kleinste Hütte ihre Spannkraft erstreckt, daß jetzt auch vom Höchsten bis zum Niedrigsten Jedermann davon bis Innerste betroffen wurde. Jedermann fühlte, daß ein riesiger Wendepunkt der politischen Verhältnisse in Europa eingetreten sei, und daß große Dinge im Schooß der nächsten Zukunft liegen müßten. Dieser Wendepunkt konnte uur barin bestehen, die unerträgliche französische Uebermacht abzuwerfen und einen neuen Zustand zu erkämpfen, der ein billiges Gleichgewicht der Kräfte herstellte, einen Frieden, sicher und ehrenvoll her= beizuführen, damit man von einem zwanzigjährigen fast un-Völker und Throne unterbrochenen Kriege ausruhen könnte. wurden gleichmäßig von so ungeheuren Aussichten erschüttert; besonders aber war Deutschland und vorzüglich das zunächst liegende Preußen am unmittelbarsten bei der nächsten Zu= funft betheiligt.

Zu plötzlich aber war die riesige Nachricht erschollen und hatte an das Ohr des preußischen Volks geschlagen. lange Obergewalt der Franzosen und an langes Elend ge= wöhnt, war es, als wenn man sie noch nicht recht glauben könne, obgleich der Feind selber sie verkündete. Es war noth= wendig, daß man erst so zu sagen den Glauben in die Hand bekam. Dies geschah aber sehr bald. Als die Franzosen das Gebiet von Ostpreußen berührten, forderten sie zwar in der Gegend von Königsberg und Gumbinnen Vorspann, Quartier, und Verpflegung für 100,000 Mann, und bestimmten die Tage, wo sie staffelförmig hintereinander ankommen sollten. Aber sie kamen nicht an. Mit einem schwachen Häuflein un= term Gewehr, wenig über ein Bataillon stark, von kriegerisch fast unkenntlichem Aussehen, langte der König von Neapel am 19. Dezember in Königsberg an; das war der Ueberrest der so stolzen beinah 50,000 Mann starken kaiserlichen Garbe. Die übrigen Corps hatten keine wehrhaften Streiter mehr. l

Was ankam, waren Jammergestalten in Pelze, Thierhäute, Weiberröcke und alle mögliche Anzüge gekleidet, die den Tod und verheerende Seuchen mitschleppten. Die Marschälle und Generale erschienen ohne Truppen, auf Schlitten und Wagen, tief verhüllt vor der Kälte, nur von einigen Abjutanten und Offizieren begleitet. Ihr Schutz waren allein nachgerückte französische Truppen vom Corps des Marschalls Angereau, in Königsberg und Umgegend die Division Heudelet, zu welcher die Division Grandjean vom Corps von Macdonald stieß. Unter dem Schutz dieser befreundeten Truppen konnten die Flüchtlinge von ihrem unendlichen Rückzuge zum ersten Male ausruhen; ohne dieselben wäre es schon jetzt zu Scenen ber Rache gekommen, benn bie erbitterte Stimmung der Preußen ließ sich nicht mehr zurückhalten. Die Franzosen fühlten dies sogleich, und es macht ihrem soldatischen Charakter nur Ehre, wenn sie nach kurzer Erholung zu den Preußen sagten: wir kennen Euch wohl, Ihr liebt uns nicht! aber wartet nur, wir werden im Sommer mit einem großen Heere wieder an der Beichsel stehen, diese elenden Russen, die sich unterstehen zu sagen, sie hätten uns besiegt, schlagen, und Euch züchtigen, wie Ihr's verdient.

Durch den zeitweiligen Aufenthalt der französischen Streit= kräfte in der Provinz Preußen erhielt der ganze Rückzug eis nen Halt, und da die Franzosen noch im ganzen Lande die Zeitungen und die Presse in ihrer Gewalt hatten, so konnte ihr Zustand im Einzelnen noch nicht so recht dem ganzen bekannt werden. Da waren es zwei Ereignisse. Volfe welche der allgemeinen Stimmung eine bestimmte Richtung und einen höheren Schwung gaben, nämlich der Abfall des Generals Pork und das Einrücken der Russen in Preußen, wodurch der Rückzug der Franzosen bis zur Warthe und Ober nothwendig wurde. Ein ganzes Corps von nah an 20,000 Mann, \*) fast die Hälfte der damaligen preußischen Kriegs=

<sup>\*)</sup> So viel wenigstens mit den Kranken.

macht, hatte sich dem französischen Gebot eigenmächtig entzogen, und sich durch Vertrag in den Schutz der Russen begeben. Dieser erste muthige Schritt, von der französischen Sache öffentlich abzufallen, mußte nicht allein in Preußen, sondern auch in ganz Europa eine große Wirkung hervorbringnn und den großen Umschwung der Zeit beschleunigen. Die nächste Volge dieses Schritts des preußischen Generals war, daß General Wittgenstein und der Admiral Tschitschagos, die num keinen namhaften Feind mehr vor sich sahen, kein Bedenken sanden, in die Provinz Preußen einzudringen und die Franzosen zum Rückzuge zu nöthigen. Schon den 5. Januar hielt der im Jahr 1812 ruhmgekrönteste Held General der Cavalslerie Graf Wittgenstein seinen Einzug in Königsberg, wo er überall als Befreier mit Jubel begrüßt wurde.

Durch dieses Zurückbrücken ber Franzosen wurde beren kläglicher Zustand weiter im Lande näher bekannt. Jett eil= ten die Offiziere ohne Truppen, die kümmerlichen Reste ber Truppen, ein Conglomerat von vielen Regimentern und aller Truppengattungen, um nur die schützende Elbe erst hinter sich zu haben. Der Hauptzug ging über Berlin, der viel geringere über Glogau und Dresben. Im Laufe bes Januar gingen die Marschälle Dudinot, Victor, Lefebwre, Ney, Macdonald, Mortier, St. Chr, nur von wenigen Offizieren begleitet burch Berlin, sich nur wenige Tage Rast gönnend. Zugleich mit ihnen kamen an manchem Tage wohl 20 Generale und eine noch weit größere Zahl Ossiziere an, in sehr bescheidenem Aufzuge, zum Theil frank und verwundet. Der Strom dieses Ankommens und Abreisens fällt in die Zeit vom 19. Januar bis zu Ende des Monats, aber noch bis zur Ankunft des Vice=Königs 22. Februar, setzte sich dieser Durchzug von Generalen und Offizieren aller Grade und Truppengattungen fort. Der Andrang von so vielen Offizieren und Heerbeam= ten, wovon auch viele eigenmächtig ihre Truppe verlassen hatten, war so groß, daß der Marschall Angereau, Oberfehls= haber in Berlin und in den Marken, strenge Gesetze bagegen

erließ. Diesen Offizieren folgten dann die traurigen Gestalten der Heerestrümmer nach, die eher das Gefühl des Mitleids als der Rache in Anspruch nahmen.

Dieser Augenschein und der Einfluß der Königsberger Zeitung, die seit dem Einmarsch der Russen frei alle Vershältnisse besprach, was allen Zeitungen, wo Franzosen standen verwehrt war, öffneten auch dem Blödesten die Augen. Das deutsche Volk ist im Grunde seines Herzens tief religiös, und so war denn der erste allgemeine Gedanke, als es diese große Veränderung der Verhältnisse vor sich sah: Das haben nicht menschliche Kräfte vermocht, das hat Gott gethan. Er selbst hat das Strafgericht über den übermüthigen Eroberer und sein stolzes großes Heer gehalten.

Mit Mann und Roß und Wagen Dat sie ber Herr geschlagen 2c.

war damals ein weitverbreitetes Volkslied. An diesen Gedanken reihte sich unmittelbar der Spott. Schon in diesem Liebe, ziemlich dem ersten der damals erschienenen, ist der Spott reichlich ausgegossen. Aber es kamen noch Zerrbisber von dem kläglichen Zustande der Franzosen auf dem Rückzuge, Sathren, Possen 2c. in großer Menge zum Vorschein. sich hierin ganz natürlich die Volksstimme Luft machte, so schwoll jede Brust bald mit stärkeren Gefühlen, die sich zu dem allgemeinen begeisterten Entschluß steigerte: "die Knechtschaft soll ein Ende haben, und der Feind soll bis zum letzten Blutstropfen bekämpft werden." Hierin war Jedermann einig und zu dem Aeußersten entschlossen. In der That hätte es von Seiten ber Regierung nur eines Winkes, nur eines Ge= schehenlassens bedurft, die durchreisenden französischen Marschälle, Generale und Offiziere sogleich aufzuheben und die Soldaten der Volksrache hinzugeben. Napoleon hatte etwas der Art für sich selber erwartet und gefürchtet, daher seine blitschnelle Inkognito=Reise durch Deutschland und die möglichste Vermeidung des preußischen Gebiets. Wirklich sind in dieser Hinsicht Anfragen bis zum Könige gebrungen, der jedoch mit Unwillen jeden Versuch der Art verbot. Es ist auch schön und der großen Sache würdig, daß keine Gräuelthat irgend einer Art sie befleckt hat.

Daß man sich mit den siegreichen Russen verbinden mußte, die ja als Befreier kamen, leuchtete in Preußen Allen ein, und nun konnte man die Zeit nicht erwarten, daß der König den Krieg an Frankreich erklärte und sogleich losschlug. Napoleons ganzes Heer war ja vernichtet, mit den Franzosen war es ja ganz aus, und mit den Russen im Bunde konnte es ja gar nicht sehlen. So urtheilte die ungeduldige Mehrzahl des Bolks, die in ihrem patriotischen Eiser vergaß, daß Napoleon noch immer Kaiser der Franzosen, König von Italien, Protektor des Rheinbundes war, daß seine Kriegsmacht noch im Lande stand, die Hauptsestungen besetzt hielt, und daß die eigentliche Macht der Russen noch weit zurück war.

War diese Stimmung in Preußen allgemein und glühend, so war sie in Oesterreich im Volke schon viel schwächer und nur in der zahlreichen mächtigen Aristokratie entschieden. Im Volk der deutschen Rheinbundstaaten regte sich wohl die Hoff= uung für einen künftigen besseren Zustand, auch an Loskom= men von der Franzosenherrschaft; aber zu sehr in das französische Interesse verstrickt, in Kleinstaaterei versunken, an den Gedanken eines gemeinsamen Vaterlandes nicht gewöhnt, wa= ren doch ihre Gefühle noch getheilt und unklar, denn der Zustand vor der Franzosenherrschaft war keinesweges so lockend gewesen, daß sie sich darnach gerade überall zurücksehnen moch= ten. Am meisten jauchzte das spanische Volk, dem in dem erbitterten Kampfe mit den Franzosen nun eine bedeutende Erleichterung kommen mußte, und der scharssinnige Britte berechnete wahrscheinlich schon jetzt, daß er aus dem sich nun unvermeidlich erhebenden großen Kampfe zuletzt als Sieger hervorgehen würde.

Zunächst aber standen die Wolken sehr vereinzelt am politischen Himmel. Beide Theile waren von dem Riesenkampfe erschöpft, noch hauste der Winter in seiner Strenge,

wenn auch die größte Kälte etwas nachgelassen hatte. dem was man unternehmen wollte, konnten für jetzt nur Vorbereitungen geschehen. Noch waren aber die großen Mächte selbst nicht klar, was unternommen werden sollte. Der Kaiser Alexander von Rußland war zuerst geneigt, an den Gränzen seines Reichs und im Herzogthum Warschau inne zu halten, sich mit den errungenen Vortheilen zu begnügen und Frieden zu schließen, wobei ihm wahrscheinlich Polen wenigstens bis zur Weichsel zufiel. Er wurde aber in die Fluth der Er= eignisse fast wider Willen hineingerissen. Der preußische General Pork wagte es eigenmächtig von der französischen Sache abzufallen. In Folge bessen rückte Wittgenstein in Berfolgung der Franzosen in Preußen ein und fand hier die begeistertste Reigung vor, sich mit Rußland zu bünden und auf die Franzosen loszuschlagen. Nun be= fanden sich im Hauptquartier des Kaisers zwei Personen, die ihn rastlos zur Fortsetzung des Krieges antrieben; der - Minister von Stein, der jetzt oder niemals die Zeit für geeignet hielt, Deutschland vom französischen Joche zu befreien, und der Corse Pozzo di Borgo, der aus glühender Fami= lienrache Napoleon zu verderben trachtete. Des fräftigen Mit= wirkens von Preußen war man gewiß. Nach den ersten Erfolgen, sagte man ihm, werde Deutschland in Masse sich er= heben und Desterreich beitreten. Man könnte auf bas Bünd= niß von Schweden und England rechnen. Es schmeichelte dem Ehrgeiz Alexanders, Befreier von Deutschland zu werden, die französischen Adler über den Rhein zu werfen und vielleicht die bisherige Rolle Napoleons in Europa für sich aufzunehmen. Er war zur Fortsetzung des Arieges entschlossen, und wollte sich nur erst die nöthigen Bündnisse verschaffen.

Des Bündnisses von Preußen war er gewiß. Er hatte die Hälfte von Preußens Kriegsmacht im Besitz und dadurch ein sicheres Unterpfand in Händen. Durch den Tilsiter Friesden und die Freundschaft mit Napoleon, hatte er sich zwar dem preußischen Königshause entfremdet, er hoffte es aber

leicht wieder zu gewinnen, wenn er ihm fo große Aussichten darbot. An der vollkommensten Zustimmung des Landes konnte er nicht zweifeln, diesem mußte schon barum zu thun sein, durch irgend wessen Hülfe aus der verzweifelten Lage heraus-Wenn er also seine Truppen nur etwas tiefer in Preußen einrücken ließ, so daß dieser Staat Luft bekam, so konnte er mit Sicherheit darauf rechnen, daß derselbe sein nur erzwungenes Bündniß mit Napoleon sogleich aufgab und zu ihm übertrat. Er hatte durch Sendung des Grafen Stackel= berg nach Wien, im Anfange Januar, Desterreich eingelaben, schon jetzt der Koalition beizutreten, und obwol eine abschlägige Antwort erhalten, glaubte er boch zunächst auch mit ber alleinigen Hülfe Preußens mit ben französischen Heerestrümmern fertig zu werden. Später mußten weitere Bündnisse ihm die erforderlichen Streitfräfte verschaffen, die wie er hoffen durfte, ihm nicht entgehen würden.

Indem der Kaiser Alexander entschlossen war den Krieg fortzusetzen, und ihn zunächst auf deutschen Boden zu verpflanzen, verstieß er gänzlich gegen die Meinung der großen Mehrzahl seiner Generale. Diese betrachteten das Herzogthum Warschau bereits als ihr Eigenthum. Wenn nun Polen russisch wurde, so war es von unberechenbarem Vortheil, wenn man die Mündungen des Niemen, des Pregel und der Weichsel d. h. die Provinz Oft= und einen Theil von Westpreußen mit Danzig dazu hatte. Diese Idee schon längst in Rußland ge= nährt, war jetzt in den russischen Generalen lebendig. sonders war ihr der Oberfeldherr Kutusof ergeben. Er wollte Ostpreußen und den Theil von Westpreußen bis an die Weichsel erobern, Danzig und Thorn in seine Gewalt zu bekommen suchen, und hiemit den Krieg beendigen. Was sonst noch in Europa geschehen konnte und wollte, war ihm vollkommen gleichgültig. Der russische Autokrat konnte zwar seinen un= beschränkten Willen durchsetzen, aber diese Meinung seiner Generale hat auf die Eröffnung und Führung des Krieges einen folgenschweren Einfluß gehabt.

Was die preußische Regierung betrifft, so wußte sie als sie die großen Unfälle des französischen Hecres erfuhr, gewiß noch nicht, was sie für eine Partei würde ergreifen können. Sie beauftragte ben Generalmajor von Bülow welcher bis zu der erwarteten Rückfehr des General Porck als General= gouverneur nach Preußen gesandt war, Truppen auszuheben und ein Reserve-Corps zu bilden. Auch in den übrigen Theilen der Monarchie wurden Beurlaubte einberufen und die Trup= pentheile verstärkt. In viel höherem Maaße mußte dies ge= schehen, als der Abfall Yorcks der Regierung bekannt wurde. Setzt konnte es fast nicht mehr zweifelhaft sein, daß man dem fühnen Schritt des Feldherrn folgen, sich mit Rußland ver= binden und alle Kraft aufbieten müsse. Nun erfolgten auch Befehle zur Einberufung aller ausexercirten Mannschaft und zur Aushebung von Refruten, zur Stellung von Remonte= und Artilleriepferden, zur Anfertigung von Bekleidungs= und Ausrüstungsgegenständen. Eine Annäherung an Rußland burch Sendung eines vertrauten Offiziers wurde angebahnt. Wichtigste aber war, daß der König am 22. Januar Potsdam verließ, und sich mit allen verfügbaren Truppen nach Breslau begab, wo er außer dem Bereich des französischen Einflusses selbstständige Beschlüsse fassen konnte.

## 2. Preußen zu Anfang des Jahres 1813.

Preußen hat im Kampfe Europas mit dem Welteroberer den Hauptreigen geführt und eine Thatkraft entwickelt, die das schönste Blatt der ganzen deutschen Geschichte ausmacht, und die von keiner Zeitperiode des Alterthums und des Mitztelalters übertroffen worden ist. Preußen hat hierin dem ganzen Deutschland vorangeleuchtet und es ziemt sich wohl, diesen Staat im gegenwärtigen Augenblick näher ins Auge zu fassen.

Nach dem Frieden von Tilsit war Preußen nur ein Be= sitzstand von 2780 Geviertmeilen mit 4½ Millionen Einwohnern geblieben. Dieser war nichts weniger als abgerundet, sondern ging vielmehr in Gestalt eines großen lateinischen T in drei Zipfeln aus. Der Stiel dieses T's, Schlesien, lang hingezogen zwischen Sachsen, Böhmen und dem Herzogthum Warschau, war gegen Westen hin bedeutend verengt, denn die sächsische Gränze ging, vom Isergebirg anfangend, nahe an Sagan und Crossen heran, lief mehrere Meilen an ber Ober hin und berührte fast Frankfurt. Auch die Mark Brandenburg war im Süden sehr beschnitten, denn Guben, Lübben, Baruth, Jüterbogk, Belzig, gehörten zu Sachsen, so baß 3 Meilen von Potsbam und wenig über 2 Meilen von Bran= denburg schon die sächsische Gränze begann. \*) Gegen Westen reichte das Land nur zur Elbe mit Ausnahme eines Halbkreises von einer Meile Durchmesser um die Festung Magdeburg, die zum Königreich Westphalen gehörte. Pommern, die Neumark, West = und Ostpreußen, schoben sich in einem schmalen Streifen Land weit nach Osten vor, und waren ganz vom Herzogthum Warschau umfaßt. Auch auf dieser Gränze hatte der Staat bedeutende Verluste gehabt, denn Schneidemühl, Bromberg und Culm nebst der Festung Thorn, gehörten noch zum Herzogthum Warschau, und die Festung Danzig mit ei= nem Umfreis von 2 Meilen, unter dem Namen einer freien Stadt zu Frankreich. Man darf auch nicht vergessen, daß Pommern von der Peene an und die Insel Rügen Eigenthum Schwedens war. Berlin, die Haupstadt, lag im äußersten Winkel im Südwest, nur 6 Meilen von der sächsischen Gränze entfernt.

In diesem politisch so ungünstig gelegenen Lande besaßen die Franzosen noch die Hauptfestungen: in Preußen Danzig, Pillau und Thorn, letzteres damals wie angeführt zum Her=

<sup>\*)</sup> Karte vom Königreich Sachsen 2c. v. Güsseselb. Weimar. geogr. Institut 1812.

Jogthum Warschau gehörig; an der Oder Stettin, Cüstrin und Glogau; in der Mark Spandau, gewissermaßen die Citadelle von Berlin. Alle diese Festungen waren mit zahlreichen Truppen besetzt. Die Westgränze des jetzigen Staates beschrohten die Rheinbundessestungen Magdeburg, Wittenberg und und Torgau. Die einzigen sesten Orte die Preußen übrig geblieben, waren Colberg, Graudenz, Glatz und die kleine Bergfestung Silberberg. Bressau und Schweidnitz war von den Franzosen geschleift worden.

Außer diesen sesten Punkten hatten die Franzosen in den Hauptstädten, so wie an irgend nur beträchtlichen Orten Comandanturen, wenigstens Stappenbesehlshaber, das undessiegte Colberg mußte einen französischen Consul nebst mehreren Offizieren aufnehmen, an allen Seeorten befanden sich zur Aussührung des Continentalsustems Consule und Douanen, der größte Theil des Landes war von französischen Truppen besetzt und wurde von ihnen nach allen Richtungen durchzogen. Selbst die preußischen Commandanten der uneroberten Festungen Colberg und Graudenz mußten an französische Generale rapportiren.

Die Landestheile, welche den damaligen preußischen Staat ausmachten, sind, mit Ausnahme einiger Theile Schlesiens, nicht besonders fruchtbar, und waren damals nur dünn besollsert. Schon vor dem unglücklichen Kriege 1806/7 war das Land nicht reich, aber es hatte seit 1763, also seit mehr als 40 Jahren keinen Feind im Lande gesehen und der Wohlstand hatte sich gehoben. Fabriken und Manusakturen waren in der Kindheit, doch hatte der Seehandel in den Küstenorten einen behaglichen Zustand verbreitet. Nun kam der unglückliche Krieg, der dies Gedeihen vollskändig knickte. Die Erznährung und Bekleidung so vieler tausend Feinde und auf so lange Zeit, die beständigen Lieferungen und Fuhren, die Bezahlung einer Kriegssteuer von 32 Millionen Thalern, die gänzliche Stockung von Handel und Wandel, besonders zur See, vernichteten schnell den begonnenen Wohlstand. Bes

sonders wurde die Provinz Preußen mitgenommen, die am längsten Kriegsschauplatz war, wo die Russen als Verbündete der Preußen gestanden hatten. Damals kämpften auf dem Boden zwischen der Weichsel und Memel zwei Heere von 126000 und 163000 Mann während 7 Monaten gegen einander. Hauptschlachten von Preußisch=Eplau, Heilsberg und Fried= land nebst 14 Gefechten, wurden auf diesem geringen Raum geschlagen. \*) Nach dem Tilsiter Frieden aber blieben bis zur Zahlung der ersten Quote der großen Kriegssteuer, 200,000 Franzosen 14 Monate hindurch im Lande, und größtentheils in der Provinz Preußen, die auf Kosten der Einwohner lebten und sich gütlich thaten. Die Folge ba= von war' Verarmung und theilweise völlige Verödung der Provinz. Im Jahr 1809 fand man noch im Ermelande an der Alle und Passarge Ortschaften, wo nicht ein einziges Ge= bäude wieder aufgeführt, die Dorfstellen mit hohem Grase bewachsen, die ganze Feldmark seit drei Jahren unbestellt, und mehr als drei Viertheile der Einwohner ausgestorben oder wegen Hungersnoth fortgezogen waren. Drei Viertheile der Landgüter erlagen im Jahr 1810 der erfolglosen Sequestration der Landschaft. Die Landstädte aber waren großentheils in derselben Lage oder eingeäschert. Ueberhaupt hatte sich die Volkszahl in der Provinz im Jahr 1807 um den 5ten Theil vermindert. \*\*) War die Provinz Preußen allerdings am übelsten weggekommen, so hatten auch die übrigen schwere In dem ohnehin armen und unfruchtbaren Noth erlitten. Pommern hatte die Belagerung von Colberg in weiterer Um= gegend viele Opfer gekostet, mußte für die Besatzung von Stettin unaufhörlich geliefert werden, hatten zahlreiche Trup= penmassen das Land durchzogen. Aehnlich litten die Provin= zen Brandenburg und Schlesien, nur daß die letztere wegen ihrer Fruchtbarkeit die meisten Hülfsmittel besaß. Das Uebel

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair-Wochenblatt 1846. S. 1.

<sup>\*\*)</sup> Beiheft zum Militair-Wochenblatt S. 1. u. 2.

wurde im Jahr 1811 burch einen sehr fühlbaren, fast allgemeinen Miswachs erhöht. Zu diesem allem kam nun noch der Durchmarsch des großen französischen Heeres nach Rußeland durch das ganze Land, wo mehr als 300,000 Mann allein wochenlang in Ostpreußen standen und diese Provinz sast gänzlich auszehrten. Wenn man erwägt, daß die Kosten aller Verluste allein in der, allerdings am schwersten heimzgesuchten, Provinz Preußen 1807, 1812 und 1813 auf mehr als 130 Millionen Thaler berechnet werden,\*) so wird man sich ein Bild von dem Gesammtverlust des ganzen Staates machen können.

Außer diesem Elende lastete auf dem Lande noch die Schmach wegen seiner schimpflichen Niederlage 1806, und das Bewußtsein, daß es in die Unmöglichkeit versetzt war sich zu regen, weil es zusolge des Tilsiter Friedens nur 42,000 Mann Militair halten durste, wovon 20,000 am Kampse mit Rußland Theil genommen, über welche nicht verfügt werden konnte, da sie in russischer Gewalt waren. In Folge dieser Zustände genoß Preußen nicht das geringste Vertrauen bei den fremden Mächten, denn Niemand glaubte, daß es nach so wenig ehrenwerthem Fall jetzt in seiner Ohnsmacht sich je würde wieder erheben können.

Dennoch hat sich dies kleine ausgesogene zertretene Preussen zu einer Kraft und Glorie erhoben, wie es kaum ein Beisspiel in der Geschichte giebt. Wir wollen die Ursachen hier in Kürze zusammenstellen.

Preußen hatte bereits eine glorreiche Geschichte. Die Thaten des großen Kurfürsten waren unvergessen. Besonders aber war das Andenken an den großen Friedrich, dessen Hitt erst vor einem Vierteljahrhundert erfolgt war, und dessen Hekdengestalt noch eine große Zahl Lebender gesehen hatte, bei Jedermann lebendig. Jedes Kind wußte von dem alten Fritz, von den glorreichen Schlachten von Prag, Roßbach,

<sup>\*)</sup> Beiheft S. 117.

sonders wurde die Provinz Preußen mitgenommen, die am längsten Kriegsschauplatz war, wo die Russen als Verbündete der Preußen gestanden hatten. Damals kämpften auf dem Boden zwischen der Weichsel und Memel zwei Heere von 126000 und 163000 Mann während 7 Monaten gegen einander. Hauptschlachten von Preußisch=Eplan, Heilsberg und Fried= land nebst 14 Gefechten, wurden auf diesem geringen Raum geschlagen. \*) Nach dem Tilsiter Frieden aber blieben bis zur Zahlung der ersten Quote der großen Kriegssteuer, 200,000 Franzosen 14 Monate hindurch im Lande, größtentheils in der Provinz Preußen, die auf Kosten der Einwohner lebten und sich gütlich thaten. Die Folge da= von war' Verarmung und theilweise völlige Verödung Provinz. Im Jahr 1809 fand man noch im Ermelande an der Alle und Passarge Ortschaften, wo nicht ein einziges Ge= bäude wieder aufgeführt, die Dorfstellen mit hohem Grase bewachsen, die ganze Feldmark seit drei Jahren unbestellt, und mehr als drei Viertheile der Einwohner ausgestorben oder. wegen Hungersnoth fortgezogen waren. Drei Viertheile der Landgüter erlagen im Jahr 1810 ber erfolglosen Sequestration der Landschaft. Die Landstädte aber waren großentheils in derselben Lage oder eingeäschert. Ueberhaupt hatte sich die Volkszahl in der Provinz im Jahr 1807 um den 5ten Theil vermindert. \*\*) War die Provinz Preußen allerdings am übelsten weggekommen, so hatten auch die übrigen schwere Noth erlitten. In dem ohnehin armen und unfruchtbaren Pommern hatte die Belagerung von Colberg in weiterer Um= gegend viele Opfer gekostet, mußte für die Besatzung von Stettin unaufhörlich geliefert werden, hatten zahlreiche Trup= penmassen das Land durchzogen. Aehnlich litten die Provin= zen Brandenburg und Schlesien, nur daß die letztere wegen ihrer Fruchtbarkeit die meisten Hülfsmittel besaß. Das Uebel

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair=Bochenblatt 1846. S. 1.

<sup>\*\*)</sup> Beiheft zum Militair-Wochenblatt G. 1. u. 2.

wurde im Jahr 1811 durch einen sehr fühlbaren, fast allgemeinen Miswachs erhöht. Zu diesem allem kam nun noch der Durchmarsch des großen französischen Heeres nach Rußeland durch das ganze Land, wo mehr als 300,000 Mann allein wochenlang in Ostpreußen standen und diese Provinz fast gänzlich auszehrten. Wenn man erwägt, daß die Kosten aller Verluste allein in der, allerdings am schwersten heimzgesuchten, Provinz Preußen 1807, 1812 und 1813 auf mehr als 130 Millionen Thaler berechnet werden,\*) so wird man sich ein Vild von dem Gesammtverlust des ganzen Staates machen können.

Außer diesem Elende lastete auf dem Lande noch die Schmach wegen seiner schimpflichen Niederlage 1806, und das Bewußtsein, daß es in die Unmöglichkeit versetzt war sich zu regen, weil es zusolge des Tilsiter Friedens nur 42,000 Mann Militair halten durste, wovon 20,000 am Kampse mit Rußland Theil genommen, über welche nicht verfügt werden konnte, da sie in russischer Gewalt waren. In Folge dieser Zustände genoß Preußen nicht das geringste Vertrauen bei den fremden Mächten, denn Niemand glaubte, daß es nach so wenig ehrenwerthem Fall jetzt in seiner Ohnsmacht sich je würde wieder erheben können.

Dennoch hat sich dies kleine ausgesogene zertretene Preussen zu einer Kraft und Glorie erhoben, wie es kaum ein Beisspiel in der Geschichte giebt. Wir wollen die Ursachen hier in Kürze zusammenstellen.

Preußen hatte bereits eine glorreiche Geschichte. Die Thaten des großen Kurfürsten waren unvergessen. Besonders aber war das Andenken an den großen Friedrich, dessen Hinteritt erst vor einem Vierteljahrhundert erfolgt war, und dessen Hetdengestalt noch eine große Zahl Lebender gesehen hatte, bei Jedermann lebendig. Jedes Kind wußte von dem alten Fritz, von den glorreichen Schlachten von Prag, Roßbach,

<sup>\*)</sup> Beiheft S. 117.

Leuthen, Zorndorf 2c., von den großen Feldherren Schwerin, Sehdlit, Zieten, Winterfeld, so wie noch von dem alten Dessauer zu erzählen. Zedermann hatte sich als Preuße fühslen gelernt und war stolz darauf gewesen, Preußen in der Reihe der gefürchteten europäischen Großmächte zu sehen. Wenn nun dieses Land in so schmähliche Herabwürdigung und Knechtsschaft gefallen war, so war dies nicht die Schuld des Bolks, es war die Schuld der Institutionen, des Zeitabschnitts, die Schuld der Verspätung in der geschichtlichen Entwickelung. Auch war bereits die vollständigste Reaktion in der öffentlichen Weinung erfolgt, daher in jeder Brust die Schaam und das glühende Verlangen nach Wiedergewinnung der Unabhängigsfeit, nach Abwerfung des schimpflichen Jochs.

Preußen war geschlagen und gänzlich unterworfen, aber seine Söhne waren keinesweges erschlafft. Obgleich ein Theil der höheren Stände allerdings in Folge der lockeren Periode vor der französischen Revolution, der auch noch die Regierung Friedrich Wilhelm's II. Nahrung gab, verweichlicht und selbst entnervt war, so war doch die Masse des Volks trot der und Bedrängniß physisch sehr gesund und kräftig. Es war eine große Zahl kampffähiger Mannschaft vorhanden und in dieser Hinsicht die Art Friedrichs, seine Kriege größten= theils mit Ausländern zu führen, und das nachherige Werbeshstem sogar wohlthätig für den Staat gewesen. Preußen war durch Friedrich Wilhelm I. und Friedrich den Großen zu einem Militairstaat gebildet worden, und der friegerische Zug im Volke war nicht erloschen. Es war doch auch nach der schweren Niederlage noch eine große Zahl inländischer alter Soldaten übrig, die zur Einübung neu eingezogener Mann= schaft benutzt werden konnten. Auch wissen wir aus dem ersten Buch, wie eifrig Scharnhorst bemüht gewesen war, eine große Anzahl Mannschaft auszubilden, und daß, obgleich nur 42,000 Mann bei den Fahnen anwesend sein durften, doch durch Einziehen, Ausbilden, Wiederentlassen, wohl die drei=

fache Stärke in den Waffen geübt war, daß für Geschütz und Schießbedarf in aller Stille hinlänglich gesorgt worden.

Der gänzliche Umschwung der Gesinnung und der öffentslichen Meinung in Preußen war aber besonders durch die großsinnige Gesetzgebung erfolgt, durch die durchgreisenden lisberalen Resormen in der Civils und Militairverwaltung. Wir haben diese im ersten Buche ziemlich umständlich dargestellt. In wenigen Jahren war vom Throne aus eine völlige Revoslution vorgenommen und ohne allen gefährlichen Kampf vorsübergegangen. Das Volk fühlte, daß die Regierung seine Wohlthäterin sei und schaarte sich mit Hingebung um seinen Herrscher, dessen Interesse mit dem seines Volkes eins war. Man war geneigt mit ihm auszuharren, und so läuterte und stärkte sich der Geist des Volkes in der allgemeinen Drangsal.

Zudem darf man nicht vergessen, daß während Frankreich eine materielle Revolution — Deutschland eine geistige vollbracht hatte. In der That fällt in diese Zeit die Wirksamkeit unserer großen geistigen Heroen und vieler anderer höchst begabter Schriftsteller. Die allgemeine Bildung, verbreitet durch diese Geister, und genährt durch Universitäten und zahlreiche hohe und niedere Schulen, war tief ins Volk eingedrungen, und fand in den Beispielen der Griechen und Römer die Liebe zur Freiheit und zum Ruhme. Philosophen hatten die Köpfe aufge= flärt, einer berselben, der unerschrockene Fichte, hatte die enge Studierstube verlassen, und hatte sich in patriotischen Reden an seine Nation gewandt, um sie wieder aufzurichten. gerade war der Geist der großen Dichter in den Herzen des Bolks aufgegangen. Eine solche Errungenschaft verträgt sich nicht mit Knechtschaft, diese ist zu häßlich, zu niederträchtig, au feige. Immer wird die Bildung, wenn sie sich mit Gesundheit der Seele und des Leibes verbindet, Knechtschaft mit aller Gewalt abzuwerfen suchen. In dem bevorstehenden Kampfe war daher die Bildung der neuern Zeit ein Hauptnerv. Die freiheitathmenden großsinnigen Poesieen Schillers haben

so gut die Freiheitsschlachten mitgeschlagen als die Gefühle der Rache und das Verlangen, des unerträglichen Dransges ledig zu werden. Der Ausspruch Schillers in der Jungsfrau von Orleans:

Nichtswürdig ist die Nation, die nicht Ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre

brannte in tausend und abertausend Herzen. Aus dieser Bildung, dieser geläuterten Stimmung sind die erhabenen Freiheits- und Kriegslieder von Körner, Arndt, Schenkendorf, Rückert hervorgegangen, mit diesem Geiste ist durch
zahlreiche Schriften gewirkt, ist von den Lehrstühlen gelehrt,
von den Kanzeln gepredigt worden. In der allgemeinen Bedrängniß schwiegen die niedern Leidenschaften und alles Edle,
Tüchtige, Patriotische trat hervor und gewann die Oberhand.

Die wirksamste Ursache aber, Alles baran zu setzen, lag in der unaussprechlichen Noth der Gegenwart. Von den Völkern, welche Krieg geführt haben, erfordert es die Gerechtig= keit zu sagen, daß die Franzosen nicht die schlimmsten Feinde für die Einwohner eines unterworfenen Landes sind. reren andern Nationen werden hierin größere Vorwürfe gemacht und selbst das Betragen der Rheinbundstruppen im preußischen Lande, wo sie gestanden, war nach dem Bekennt= niß vieler Landstriche tadelnswerther. Es hat aber auch die Erfahrung gezeigt, daß der Franzose nur auf kürzere Zeit lie= benswürdig bleibt, ist er länger und lange an einem Orte, so zeigt sich Anmaaßung, Frivolität, Uebermuth, Hohn, nicht selten Gewaltthätigkeit; wohingegen der Deutsche zwar anfangs barscher und schlimmer ist, aber später viel milder wird. Eine wahre Plage bei den Franzosen war auch die Gewinnsucht der Heerbeamten, die noch viel mehr forderten, als sie berechtigt waren. Sieben Jahre lang wurde so das Land methodisch ausgesogen, die Staats= und Privatfräfte verzehrt, das Fami= lienglück zerrüttet, die Sittlichkeit verletzt. Vom Höchsten bis zum Niedrigsten, vom Pallast bis zur Hütte hatte das allge= meine Unglück und der Druck Keinen verschont, daher denn

anch in allen Schichten der Gesellschaft der unauslöschliche Haß gegen die Franzosen, das glühende Gefühl der Rache und das sehnsüchtige Verlangen, den unwürdigen Zustand abzuwerfen.

Insbesondere aber war dieser Haß gegen den vermeint= lichen alleinigen Urheber aller dieser Leiden, gegen Napoleon selbst gerichtet. Nachdem eine so lange Reihe von Jahren ver= gangen ist und die Leidenschaften verraucht sind, vermag die jetige Generation sich bavon keinen Begriff zu machen. poleon mißtraute Preußen, weil es nicht dem Rheinbunde beitreten wollte, er mißtraute dem Könige, den er vergebens zu gewinnen getrachtet. Bei diesen Umständen hielt er das Land, welches er ihm nach dem Tilsiter Frieden in der Hand ge= lassen, zu groß und fürchtete, daß es ihm Verlegenheiten bereiten könnte. Er suchte seinen Fehler dadurch wieder gut zu machen, daß er ce nach Möglichkeit in Fesseln schmiedete und wurde dadurch ungerecht und grausam. Die Stimmung des Landes wohl erkennend und die Gesinnung der Regierung bei jedem Schritt beargwöhnend, war er nicht eben genau in Beachtung abgeschlossener Verträge. Beständig mißtrauisch über= zog er das Land mit einem Netz zahlreicher heimlicher Späher und als er von Neuem erkennen mußte, daß der Haß und der Widerwille gegen ihn im Wachsen waren, verdoppelte er seine Bedrückungen, um jedes leise Zucken nach Unabhängigfeit im Reime zu ersticken.

Ein auf dem Throne geborner Herrscher mit einer glänzenden Ahnenreihe von vielen Jahrhunderten, der sich gegen ein Bolk so grausame Bedrückungen erlaubt hätte, würde von diesem zu allen Zeiten auf das Tiefste gehaßt worden sein. Es liegt aber in der menschlichen Art, daß sie einem gebornen Herrscher unendlich mehr verzeiht als einem Emporkömmling. Audwig's XIV. Raubkriege, sein Bandalismus in der Pfalz, seine ganze unsittliche Politik haben ihm in den Augen der Welt nicht so sehr geschadet. Aber Napoleon war nicht auf

dem Thron geboren. Er hatte sich nicht einmal aus der Aristokratie, sondern nur aus dem Bürgerstande zu so staunenerregender Höhe emporgehoben. Das konnte nach der Meinung der Massen nicht ohne viele Verbrechen und Ungerechtigkeiten geschehen sein. Der Mann führte seit 20 Jahren Krieg, hatte auf zahlreichen Schlachtfelbern Blut in Strömen vergoffen, den ökonomischen Ruin so vieler Bölker herbeigeführt. zeigte sich hochfahrend über alles Maaß, übermüthig, willfür= lich; er beging unaufhörlich Gewaltschritte. Ein solcher Herr= scher, dem Großmuth fremd schien, mußte den allgemeinen Haß auf sich laden, und daß sich dies ein nicht einmal geborner Fürst erlaubte, mußte den Haß noch wesentlich steigern. Das Nachtheiligste für ihn war, daß man seinen Privatcharakter auf das Aeußerste befleckt hielt. In dieser Hinsicht waren von England aus und von den Emigranten scheusliche Pamphlete ausgegangen\*). Es waren Erzählungen über seinen Privatcharakter in Umlauf gesetzt worden, die ihn dem allgemeinen Abscheu Preis geben mußten.

So kam es benn, daß ihn die allgemeine Volksmeinung kaum für einen Menschen in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes hielt, sondern für einen Dämon, den Gott auf die Erde gesandt, um die Menschen zu züchtigen. Daher die allgemeine Bezeichnung: der Thrann, der Wütherich, der Corse, der Feind des Menschengeschlechts n. s. w. u. s. w. \*\*) Wan

<sup>\*)</sup> Das Schmutzigste möchte hier wohl sein: Napoleons Beichte vor dem Cardinal Maury.

<sup>\*\*)</sup> Um eine Probe des Styls jener Zeit zu geben, schreibe ich hier den Anfang des 6ten Kapitels aus dem Katechismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann von E. M. Arndt ab:

<sup>&</sup>quot;Und der Abgrund hat sich aufgethan, spricht der Herr, und die Hölle hat ihr Gift ausgespieen und die Schlangen losgelassen, die da giftig sind.

Und ist ein Ungeheuer geboren und ein butgesteckter Gräuel aufgestanden.

begriff nicht, wie die Franzosen ihm noch gehorchen könnten und schrieb dies nur der dämonischen Furcht zu; die er seinem Volke eingeflößt.

Der Haß des Volkes war einfach und ohne Nebenrücksichten. In den oberen Regionen wußte man aber noch recht gut, warum man besondere Ursachen hatte, ihn zu hassen. Die Fürsten haßten ihn als den Repräsentanten der Revolution, als das gefährliche Beispiel eines Privatmannes auf dem Throne. Die Aristofratie haßte ihn aus demselben Grunde und als den Vernichter oder den gefährlichen Bedroher seiner Privilegien. Napoleon hatte nun zwar durch Besitz des Kaiserthrons von Frankreich, durch Beherrschung des größten Theils von Europa, durch ein halbes Hundert gewonnener Schlachten sich so ziemlich den Adel erworben; er hatte sich auch der Ge= nossenschaft der Könige dadurch genähert, daß er sich mit einem der ältesten Fürstenhäuser ehelich verbunden; den Aristokraten dadurch, daß er wieder einen Abel und Ma= jorate geschaffen. Aber ce sehlte doch noch viel, daß er sich mit den Herrschern und dem Adel von Europa dadurch aus= gesöhnt hätte. Gleichwohl wäre er mit den Kabinetten und auch mit dem Adel wohl fertig geworden, wenn er nicht durch Zertretung und Aussaugung der Länder und sein An= nähern an die absoluten Herrscher und deren Weise es auch mit den Bölkern verdorben hätte. Indem er sich die= sen entfremdete und die Fürsten und Aristofraten nicht ge= wann, verlor er zuletzt den Haltpunkt. — Die Aristokraten bedienten sich der Völker gegen ihn und er wurde von seiner Höhe herabgestürzt.

Gehen wir auf Preußen zurück, so waren hier vorzugs=

Und heißt sein Name Napoleon Bonaparte, ein Name bes Jammers, ein Name des Weh's, eine Name des Fluchs der Wittwen und Waisen, ein Name, bei welchem sie künftig Zeter schreien werden, wann arme Sünsber zum Richtplatze gehen.

Und wenn Satan ber Vater ber Liige heißt, so heißt Bonaparte Satans ältester Sohn u. s. w."

weise alle Elemente eines verzweiselten Kampses vorbereit Der Abel hatte viel wieder gut zu machen, denn durch is war das Unglück über den Staat gekommen; der Bürgersta hatte viel zu gewinnen, denn es war für ihn bereis Verbesserz eingetreten, und noch mehr, selbst eine National=Repräsention verhießen; der Bauer war von der Leibeigenschaft freit, er-war ein freier Mann und sollte nach dem Friese ein beträchtliches Eigenthum erlangen. Alle Stände war gleich gedrückt und sehnten sich nach Abwerfung des Jose Daher der ungeheure Aufschwung, die Begeisterung, die gsen Opfer, die spartanische Tapferkeit, die Thaten, welche Welt in Erstaunen gesetzt haben.

## 3. Der Abfall des Generals Yorch.

Aus den (im vorigen Abschnitt) angeführten Gesamt verhältnissen ging ein Ereigniß hervor, welches den Umschwirden dem was kommen mußte ungemein beförderte, ein swarten, ein Kommenlassen nicht mehr verstattete und zu schl nigerem Handeln zwang; wir meinen den eigenmächtigen sall des Generals Yorck von der französischen Sache, ein seigniß, welches so stark in die Räder der Zeit eingriff, un heures Aussehen machte und darum mit Recht berühmt worden ist.

Als der Krieg ausbrach bat sich Rapoleon zum Ansüh der preußischen Hülfsmacht den General-Lieutenant von Gewert aus, der einigen Ruf aus den Rheinfeldzügen genoß, jaber alt und schwach, von ziemlich verbrauchtem Verstand uscharafter und dem französischen Interesse nicht abgeneigt wein solcher Ansührer mußte ein williges Werkzeug in der Hardber Franzosen und der preußischen Sache nachtheilig werd Sebedurste daher neben ihm eines Mannes von Charafter uschtschiedenheit, der vorkommenden Falls das preußische Steresse kräftiger zu vertreten wußte. Scharnhorst, welcher steresse kräftiger zu vertreten wußte. mals zurückgezogen lebte, aber die Hand noch häufig im Spiel hatte, bewirkte daher die Anstellung des General-Majors von Yorck als eines zweiten kommandirenden Generals. Er wurde mit dem Charakter als General-Lieutenant dem Hülfscorps beigegeben und war im Grunde eine Art Aufseher über den General Grawert. — Da Yorck von nun an eine so hervorzagende Rolle spielt, so geziemt es sich wohl, etwas Näheres über ihn anzusühren.

Hans David Ludwig von York war ben 26. Septem= ber 1759, nach den Ermittelungen von Drohsen, zu Potsdam geboren und also jetzt 53 Jahr alt. Sein früheres Schicksal hat Aehnlichkeit mit dem von Zieten und Blücher, denn auch er mußte auf Befehl Friedrichs des Großen den Dienst ver= lassen. Er stand nämlich in Bromberg als Fähnrich bei einem Regiment als eben der bairische Erbfolgekrieg beendigt war. Ein Offizier des Regiments ward beschuldigt, in diesem Ariege geplündert zu haben und war deshalb im Verruf. Porck kam mit diesem Offizier zusammen auf Wache, erklärte mit dem= felben nicht dienen zu wollen und ward von demselben ver= haftet. Die Sache kam näher zur Sprache, das Offizierkorps ließ den jungen York im Stich und er mußte den Abschied nehmen. Porck fand eine Austellung in holländischen Diensten 1782, ging nach dem Cap der guten Hoffnung, nahm an dem Feldzuge 1783—84 in Oftindien Theil und fand so Gelegen= heit, große Erfahrungen zu machen und den Blick des Geistes zu erweitern. Nach seiner Wiederkehr wandte er sich wieder= holt an Frictrich den Großen um Anstellung, aber ohne Er= Erst nach bessen Tode 1786 wurde er als Capi= tain angestellt\*) und rückte bis zum Jahre 1803 zum Ober= sten auf, nachdem er längere Zeit das Feldjäger=Regiment be= fehligt und dieses von rohen Anfängen zu einer hohen Stufe erhoben hatte. In bem verhängnißvollen Jahr 1806 war er

<sup>\*)</sup> Was ich erlebte, von Heinrich Steffens. 9ter Band. Breslau, 1844. S. 297—312.

einer der sehr wenigen, die sich glänzend ausgezeichnet hatten (bei Altenzaun an der Elbe abwärts von Stendal, bei Wahsen und bei Lübeck, wo er schwer verwundet in Gesangenschaft gerieth) und er wurde, von Blücher dringend empsohlen, noch vor dem Tilsiter Frieden zum Generalmajor ernannt. Seitdem hatte man sein ausgezeichnetes Talent immer mehr würdigen gelernt und er war zuletzt, ehe der russische Krieg ausbrach, General-Gouverneur von Preußen\*).

<sup>\*)</sup> Ueber bie Herstammung bieses höchst ausgezeichneten Mannes schwebte noch bis jetzt ein gewisses Dunkel. — Nach ben gewöhnlichen Nachrichten ist er in Königsberg in Preußen geboren und ber Gohn eines Offiziers. Ich habe aber seit meiner Jugend ein Gerücht gehört, bag er in Pommern und zwar in ber Gegend von Leba geboren sei. Inbem ich biesem Gerücht später nachspürte, fand ich bies in ber bortigen Gegenb allgemein verbreitet, mit bem Zusat, daß sein Geburtsort bas Dorf Rowe am Aussluß bes Garbe=See's in die Ostsee sei. Als ich im Jahre 1844 in Groß-Garbe an ber sublichen Seite bes Garbe-See's war, wurde mir bie Frau eines Schullehrers vorgestellt, die eine geborne v. Jorck (nicht Porch war und eine Cousine bes Generals zu sein behauptete. Sie erklärte mir auch, bag bie Familie aus Rowe stamme und zwar von einem bortigen Prediger, wonach ich mich nur erkundigen bürfe. In ihrer Behausung zeigte sie mir auch einen Brief von einem Capitain D. J. v. Jord beim Grenadier=Bataillon v. b. Harbt, batirt Königsberg in Pr. ben 24. November 1777, geschrieben an die Wittwe "Jord", geborne Hager in Rowe, worin er sie ersucht, ihm ihren Sohn nach Königsberg zu senben, ben er beim Bataillon anstellen und für sein Fortkommen sorgen wolle. Sie bemerkte, biefer Sohn mußte ber General fein. In bem Schreiben ist auch noch von einer aus England zu beziehenben Erbschaft bie Rebe. Sie zeigte mir mit einer Art Selbstgefühl auch ein altes Spind, in welchem ber Name "von Jord" mit großen lateinischen Buchstaben an ber Rückwand geschrieben stand. Auch eine Art Stammbaum wurde mir vorgewiesen, worin aber ber Name balb Jark, balb Jarken ober Jord geschrieben wird. — Ich wandte mich barauf an ben Prediger Horn in Rowe, um aus bem Kirchenbuche Aufflärung über bie Sache gu erhalten. Das Ergebniß war: in Rowe war 1713 ein Prediger Johannes Jarden introducirt, ber 1736 gestorben. Er hatte 5 Söhne hinter-Bei bem britten, David Jonathan, geboren 1721 war im Kirdenbuche in einem lateinischen Chronobistichon bemerkt: "eine Sonnenund Mondfinsterniß habe in bem Geburtsjahr bieses Sohnes stattgefun-

Der General war von Person nicht groß, mager, doch fest gebaut. Gewöhnlich war er sehr ernst, hatte ein durchdringendes Auge und sehr viel Mienenspiel. Er hatte wenig Haar, welches er von hinten nach vorn kämmte,

ben, er sei im Zeichen bes Schützen geboren und Gott moge ihm zu seinem Gebeihen Rraft verleihen." — Dieser David Jonathan könnte hiernach allerbings ber Capitain beim Grenadier-Bataillon v. b. Harbt D. J. v. Jord in Königsberg gewesen sein. — Als Kinder dieser Söhne sind wieder bemerkt 2 Seefahrer: Abam Salomon Jarden, verheirathet mit Erbmuth Hawer (in bem Briefe bes D. J. v. Jord Hager) und ein anberer Bruber, ebenfalls Seefahrer. Der erstere hat brei Söhne: Johann Jacob geb. 1753, Samuel Gottlieb, Seefahrer und Ludwig Samuel Davib geb. 1785; ber andere nur einen Sohn David Jonathan hinter-Bon einem Hans David Ludwig, wie ber berühmte General beißt, findet sich im Rirchenbuche nichts bemerkt. — Der Prediger Horn führt noch an: es befinde sich in Rowe noch ein Sprößling ber Familie, eine Schneiberfrau. Nach ihrer Aussage waren einige Söhne bes Prebigers Johannes Jarcen Offiziere gewesen und hätten in Königsberg, Potsbam und Stargard gestanden. Das wußte sie, daß "ber General" ber Sohn eines berselben, mahrscheinlich zu Königsberg gewesen wäre. — Es scheint hiernach, als wenn ber General allerbings von bem Prediger in Rowe abstammt, bag ber Prediger ablichen Geschlechts gewesen und daß die Unbestimmtheit ber Orthographie zuletzt auf den Namen Jorck ober Pord geführt hat. Der General schrieb sich Pord, nicht Port.

Ich will hier noch eine Anekvote hersetzen, die gleich nach dem Kriege sehr verbreitet war und die mir öfter erzählt worden ist. Da die pommerschen Regimenter sich im Kriege so sehr ausgezeichnet hatten, nahm Blücher bei einer Besichtigung Gelegenheit, die Pommern zu besloben und zu bemerken, daß er auch aus Pommern stamme. General Yorch, der dabei war und sich auch mit den Leuten zu einem Gespräch herbeiließ, bekannte nun: "daß er eigentlich auch ein Pommer sei", woraus ein alter treuherziger Soldat, so als wenn er es nicht glauben könne, aussies: "Ja, nun wollen sie alle Pommern sein!" Hier scheint sich demenach Yorch seiner pommerschen Abkunst erinnert zu haben. — Der alte pommersche Shronist Johann Micraelius in seinen 6 Büchern vom alten Pommerlande Stettin 1639 sührt in seinem Berzeichniß der ablichen Gesschlechter von Pommern ein Geschlecht "von Gorcken" an, bei welchem die Beschreibung des Wappens mit dem Familienwappen des Generals, so viel ich habe ermitteln können, übereinstimmt, nämlich: auf dem Schilde

um eine Platte zu bedecken. Er ging nachlässig, doch immer reinlich angezogen. Er war über die Maaßen gefürchtet, denn er hatte das Talent, mit schneidender Kälte die härtesten Dinge zu sagen. Stolz, nie sich hingebend, war er eigentlich nicht geliebt. Der konnte von Glück sagen und gewiß ist es nur Wenigen widersahren, wer nicht gleich beim ersten Male von ihm angesahren wurde. Ueberglücklich war der, mit welchem er einmal freundlich sprach. Wiewohl er selbst die strengste Subordination handhabte, so war ihm doch jeder fatal, der über ihm stand und er gehorchte stets nur mit Widerwillen. Er verstand wenig Französisch und stellte sich, als ob er auch das wenige nicht verstehe\*).

Clausewitz, der vollkommen hinlängliche Gelegenheit hatte,

Bei dem Geschlecht von Gorcen oder von Gorck, auch dem Geschlechts von Jorck, welche beide der Chronist Joh. Micraelius anführt, paßt das Wappen der Familie des Generals nicht, welches bei der Biographie von Dropsen abgebildet ist.

Diese Ermittelungen können keinen Schatten auf einen Mann wers fen, auf welchen bas beutsche Bolk stolz sein kann. Selten werden große Männer in Pallästen geboren.

ein blauer Greif mit einem rothen Fischschwanz und auf bem Belm brei Pfauenfebern zwischen zwei Aexten.

So weit meine eigenen Erkundigungen. — Nach der nun neuers dings erschienenen Biographie Yorck's von Dropsen (Berlin 1851) scheint es keinem Zweisel mehr unterworfen, daß der Vater Yorck's "David Josnathan" ein Sohn jenes Predigers Iohannes Jarcken in Rowe gewesen ist. Wahrscheinlich erwarb der David Ionathan einen der vielen Gutsantheile des mir sehr wohl bekannten Dorfs Groß-Gustkow bei Biltow, welchen nach Dropsen der berühmte General vielleicht ebenfalls besaß.

<sup>\*)</sup> Erinnerungen ans meinem Leben von Wilh. Ludw. Victor Grasfen Hendel von Donnersmark, Königlich Preußischer General = Lieutes nant a. D. Zerbst, 1846. Seite 106 und 107. — Das immer scheltende und warnende Wesen Yord's hatte ihm bei den Offizieren den Beinamen "die Warnungstafel" zugezogen, welches 1813/14 oft gehört wurde. "Nehmt Euch in Acht, sagte man, wenn er nah'te, "da kommt sie an, die alte Warnungstafel." Die Soldaten nannten ihn den "Isesgrimm oder Bater Isegrimm."

ihn kennen zu lernen und selbst ein großer Menschenkenner war, entwirft folgende Charakteristik von ihm: "General Yorck ist ausgezeichnet durch Bravour und kriegerische Tüchtigkeit. Ein heftiger leidenschaftlicher Wille, den er aber in anschetnender Kälte, ein gewaltiger Ehrgeiz, den er in beständiger Resignation verdirgt, und ein starker kühner Charakter zeichnen diesen Mann aus. General Yorck ist ein rechtschaffener Mann, aber er ist finster, gallsüchtig und versteckt und darum ist er ein schlimmer Untergebener. Persönliche Anhänglichkeit ist ihm ziemlich fremd, was er thut, thut er seines Ruses willen und weil er von Natur tüchtig ist. Das Schlimmste ist, daß er bei einer Maske von Derbheit und Geradheit im Grunde sehr versteckt ist."

Scharnhorst, der seine hohe Brauchbarkeit in einer Zeit, wo sich Wenige brauchbar gezeigt hatten, um so wichtiger hielt, als sich damit eine große Abneigung gegen die Franzosen versband, hat sich mit ihm immer auf einem freundschaftlichen Fuß zu erhalten gesucht, obgleich in Yorck beständig ein untersbrücktes Gift gegen ihn kochte. Von Zeit zu Zeit schien es losbrechen zu wollen. Scharnhorst aber that, als bemerkte er es nicht und schob ihn überall hin, wo ein Mann seiner Art nützlich werden konnte\*).

General Grawert wurde schon 6 Wochen nach dem Uebersgange über den Niemen so krank und geistesschwach, daß er den 11. August den Besehl an Yorck übergeben mußte\*\*). Nun dauerte es denn auch nicht lange, daß sich Yorck und der französische Marschall Macdonald in die Haare geriethen. Die höchst geringe Thätigkeit, die der Marschall dem Kriege widsmete, der den ganzen Feldzug über mit der Division Grandsiean müßig in Dünaburg blieb und den Preußen alle Bese

<sup>\*)</sup> Clausewitz VII. S. 214—215. Nach Dropsen's Biographie Yord's war Yord nicht einverstanden mit den Reformen jener Periode und haßte die Männer, die sie durchführten.

<sup>\*\*)</sup> Friccius I. S. 4.

schwerlichkeit des Krieges allein überließ, gab die erste Ver= anlassung. Dazu kam der Haß Nord's gegen alles was Franzose hieß und der Widerwille, den er gegen den ganzen Krieg Yorck enthielt sich nicht, den Marschall dies alles fühlen zu lässen. Ein kaltes, verschlossenes, mißtrauisches Wesen und die Aeußerungen der Umgebungen des Generals ließen den Marschall nicht lange in Ungewißheit. Seinerseits konnte er ein solches Widerstreben nicht gutwillig hinnehmen und so kam es denn bald zu großen Zerwürfnissen. Die Verpflegung der Truppen, welche früher durch einen preußischen und später durch einen französischen Ordonateur besorgt und seitdem aller= dings sehr viel mangelhafter geworden war, brachte den ver= haltenen Groll zur Sprache. Norck beschwerte sich über Mangel an Futter und Macdonald behauptete, seine Pferde platz= ten, weil sie überfuttert würden. Die Sache kam in einer kurzen Conferenz zu Bitterkeiten, wobei der Marschall dem General förmlich seinen Mangel an gutem Willen und Man= gel an Eifer für die gute Sache vorwarf. Beide machten von diesem Bruch, welcher Ende November erfolgte, nach Wilna hin Anzeige: Porck an den preußischen Gesandten General Krusemark, Marschall Macdonald an den Herzog von Bassano. Auch nach Berlin sandte Porck einen seiner Abjutanten, um dem Könige Meldung von diesem Verhältniß zu machen. Der Abjutant war noch nicht zurück, als schon Porck die erste Un= terredung mit dem General Diebitsch hatte\*).

Diese Zerwürfnisse York's mit dem Marschall Macdonald waren keinesweges die Ursache des Abfalls des ersteren, aber ein gespanntes Wesen erleichterte ihm doch wesentlich sein Vorhaben, welches bei einem freundschaftlichen Verhältniß, das der ehrenwerthe und humane Charakter des Marschalls sonst recht wohl zuließ, nicht füglich aussührbar gewesen wäre. Porch hatte bei seiner Anstellung allerdings eine besondere Instruktion erhalten, diese enthielt indessen nichts,

<sup>\*)</sup> Clausewitz VII. S. 216 u. folg.

wodurch ein Schritt, wie er ihn zu thun im Begriff war, gerechtsertigt wurde. Später, kurz vor Eröffnung des Feldzuges,
als von Napoleon dem Könige gegen alle Verträge Spandau
und Pillau abgenöthigt, zwei Batterieen Artillerie außer dem
versprochenen Hülfskorps nach Rußland gleichsam entführt worden, überhaupt das Aergste zu fürchten war, hatte er die geheime Weisung erhalten: "Alles zu thun, was nach seinem
Ermessen zur Erhaltung des Baterlandes dienlich sei"\*); und
diese Bollmacht hat ohne Zweisel moralisch bei seiner Handlungsweise mitgewirkt. Es kann auch sein, daß eine sehr ausgedehnte Vollmacht, die Jorck als Brigadeches in Westpreußen
im Jahr 1809 erhalten, wo das Bestehen Preußens auf schwachen Füßen stand, eine Vollmacht, die ihn ermächtigte, im
Nothsall mit Wassengewalt sich den Unternehmungen Rapp's
entgegenzuseken (Droysen), dazu beigetragen hat.

General Essen, Gouverneur von Riga, hatte in der Absicht, den General York zu prüfen, ihn schon im September zu einer Unterredung auf den Borposten dringend einladen lassen, welche dieser auch annahm. Damals aber hatte Napoleon die Schlacht bei Borodino gewonnen und war in Moskan eingezogen. Es kam daher eigentlich nichts zur Sprache. Der spätere Gouverneur von Riga, Marquis Paulucci machte, als der Rückzug und die ungeheuren Berluste der Franzosen bestannt wurden, dreistere Schritte und forderte am 5. Dezemsber York ohne Umstände zum Absall auf. Dieser wies die dreiste Zumuthung zurück, erbot sich jedoch als Mittelsperson, wenn der Kaiser dem Könige Anerbietungen zu machen habe. Die Anerbietungen erfolgten, jedoch in allgemeinen Ausdrücken. General York sandte damit seinen Abjutanten, den Major v. Sehdlitz nach Berlin.

Das Ereigniß, was später dennoch herbeigeführt wurde, war damals noch sehr weit aussehend und eine sehr günstige Ver=

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 59.

tettung der Umstände mußte erfolgen, ehe dasselbe möglich wurde. Eine unglückliche Wahl Napoleons, welcher dem Könige von Neapel, der zwar ein vortrefflicher Reiteranführer, aber wenig geeignet war, unter so schwierigen Umständen Heerestrümmer richtig zu leiten, den Oberbesehl bei seiner Abreise von der Armee übertragen hatte, war die erste Ursache. Durch diesen erhielt der Marschall Macdonald den Besehl zum Rückzuge zu spät. Merkwürdigerweise hatte der König in Wilna mit Ueberbringung dieses Besehls einen dort besindlichen preußisch en Offizier beaustragt, der erst den 18. Dezember in Mitau eintras. General Jorch hatte aber bereits den 10. die Auslösung des französischen Heeres ersahren.

Als Porck im Rückmarsch von Mietau nach Tilsit einen Tagemarsch hinter der Division Grandjean und der preußischen Abtheilung von Massenbach marschirte, hinderten ihn Schnee, bedeutende Kälte und schlechte Wege, benselben Abstand beizubehalten und er blieb zuletzt zwei Märsche von dem Marschall ab. So erreichte er den 25. Dezem= ber Abends erst die Gegend von Koltiniani, während der Marschall schon 6 Meilen voraus bei Wainuti angelangt war. Das Corps von Wittgenstein war noch zurück und nicht mehr im Stande, Macdonald abzuschneiden, aber eine Abtheilung von 1300 Pferden, 120 Mann Jäger und 6 Kanonen reiten= der Artillerie unter dem Generalmajor v. Diebitsch war eben= falls an diesem Tage bei Koltiniani angekommen und einige andere schwache russische Abtheilungen hatten bereits die Memel erreicht. Marschall Macdonald, welcher sehnlichst die Ankunft Yorck's erwartete, hielt sich seinetwegen noch zwei Tage in Tilsit auf. Mehrere Versuche, ihm Besehle zu= zusenden, waren nicht geglückt, weil sie auf russische Reiterei gestoßen waren. Wir wollen uns nicht mit Angabe der Stellungen der verschiedenen Heerestheile aufhalten und bemerken nur kurz, daß den General Porck militairisch nichts hinderte, die schwachen Reiterabtheilungen der Aussen zu werfen und sich mit dem Marschall Macdonald zu vereinigen.

Die russischen Generale waren von ihrem Kaiser angewiesen, "die preußischen Truppen nicht als eigentliche Feinde zu behandeln, sondern in Rücksicht der früheren freundlichen Verhältnisse beider Höfe und der wahrscheinlichen Erneuerung derselben mit den preußischen Generalen jedes freundschaftliche Abkommen zu treffen, welches dieselben wünschen könnten." Im Besitz dieser Vollmacht wollte General Diebitsch das glückliche Zurückleiben Nord's benutzen, um ihn der französischen Sache abwendig zu machen. Zunächst schlug er ihm eine persönliche Zusammenkunft schon am Abend des 25. Dezember Diese geschah wirklich und eine Unterredung fand statt, ohne daß jetzt schon etwas Definitives festgesetzt wurde. Die Hauptsache war, daß ber russische General Porck von der gänzlichen Vernichtung des französischen Heeres, so wie von der Vollmacht seines Kaisers in Kenntniß setzte und sich bereit zeigte, mit Porck sogleich einen Neutralitätsvertrag einzugehen, wobei er selbst die kriegerischen Vortheile, welche er über ihn habe, aufgeben wollte\*).

General Porck war in seinem Innern geneigt, ein Abkommen mit den Russen zu treffen, aber er wollte sich in kriegerischer Hinsicht so wenig als möglich bloßstellen und besonders erst die preußische Gränze zu erreichen suchen. Deshalb
ging er auf die dringenden Borstellungen des russischen Generals nicht sogleich ein; duldete es aber, daß sich dessen Reiterei in seinem Rücken aufstellte, wodurch die Berbindung mit
Macdonald unterbrochen wurde. Einmal so weit gegangen, setzte
er das Parlamentiren mit Diebitsch fort, wozu der im Heere Wittgenstein's als Generalstabs-Offizier angestellte Oberst-Lieutenant
v. Clausewitz gebraucht wurde, dem wir die näheren Nachrichten hierüber und überhaupt unschätzbare Ausschlässe über den
ganzen Feldzug von 1812 verdanken. York setzte indeß seinen
Rückzug fort und den 28. Dezember war er, nur 2 Meilen
von der preußischen Gränze entsernt, bei Tauroggen angekom-

<sup>\*)</sup> Clausewitz VII. S. 220 u. folg.

men. Ein geringer Raum trennte ihn nur noch vom Marschall Macdonald und er mußte sich nunmehr entschließen, was er thun wollte.

Den 29. Mittags wurde Clausewitz noch einmal in das Hauptquartier Yorck's nach Tauroggen gesandt. Er war beauftragt, ihm die schriftlich beglaubigte Disposition des Ober= Generals Wittgenstein vorzulegen, wodurch seine Macht aller= dings viel stärker als bisher bedroht war, und die Drohung hinzuzufügen, daß wenn er sein zweifelhaftes Betragen nicht endigen wollte, man ihn wie jeden andern feindlichen General behandeln würde. Hieraus würde sich nun Yorck zwar nichts gemacht haben; aber Clausewitz hatte ferner ben Auftrag ihm ein Schreiben Macdonald's an den Herzog von Bassano vom 10. Dezember mitzutheilen, welches die Truppen Wittgenstein's aufgefangen hatten. In dem Schreiben kommt folgende Stelle vor: -,, endlich ist die Bombe mit dem General Porck geplatt; ich habe geglaubt, daß ich bei den Zuständen unseres Heeres, wie sie die Herren des preußischen Generalstabes in Umlauf bringen, statt daß sie sie unterdrücken sollten, mehr Festigkeit zeigen muß. Das Corps ist gut, aber man verdirbt es; ber Geist ist wunderbar verändert, aber einige Gnadenbezeigungen, einige Belohnungen und ich werde den guten Geist leicht wieder zurückführen, sobald die Offiziere, die ich bezeichne, rasch entfernt werden; von Bedauern wird keine Rede sein, benn zwei Drittheile ber Armee verabscheuen sie."

She Clausewitz beim General Yorck anlangte, war es dem Marschall Macdonald endlich gelungen, einen Besehl an Yorck durchzubringen. Als Clausewitz bei einbrechender Dämmerung in's Zimmer trat, rief ihm daher Yorck entgegen: "Bleibt mir vom Leibe, ich will nichts mehr mit Such zu thun haben! Eure verdammten Kosacken haben einen Boten Machonalds durchgelassen, der mir den Besehl bringt, auf Piktupöhnen zu marschiren, um mich dort mit ihm zu vereinigen. Nun hat aller Zweisel ein Ende, Eure Truppen kommen nicht an, Ihr seid zu schwach, ich muß marschiren und verbitte mir

alle weitere Unterhandlungen, die mir den Kopf kosten würsden." — Clausewitz versetzte, daß er ihm hierauf nichts entgegnen wolle, daß er ihn aber bäte, Licht bringen zu lassen, da er ihm einige Briese mitzutheilen habe, und da der General noch zu zögern schien, setzte jener hinzu: Ew. Excellenz werden mich doch nicht in die Verlegenheit setzen wollen abzureisen, ohne meinen Auftrag ausgerichtet zu haben. Der General ließ hierauf Licht bringen und aus dem Borzimmer seinen Chef des Generalstabes, den Obersten v. Röder hereinstreten. Die Briese wurden gelesen; unter ihnen mußte namentlich das Schreiben Macdonald's einen tiesen Eindruck auf Jorck machen. Es war hiernach klar, daß er und vielleicht ein Dritzteil der ehrenwerthesten und fähigsten Offiziere binnen Kurzem vom Corps entsernt und dieses zu einem willenlosen Werkzeng in der Hand der Franzosen werden sollte.

Dieses Schreiben war ohne Zweifel entscheidend. Jest kam es dem General Norck nur noch barauf an, in militairi= scher Hinsicht gedeckt zu sein, und zu wissen, ob Wittgenstein im Stande wäre, seine Dispositionen so auszuführen, wie sie ihm mitgetheilt worden. Hierüber gab ihm Clausewitz beruhigende Zusicherungen. Der General schwieg noch einige Augen= blicke ernsten Nachdenkens, reichte bann Clausewitz die Hand und sagte: "Ihr habt mich. Sagt dem General Diebitsch, daß wir uns morgen früh auf der Mühle von Poscherun spre= chen wollen und daß ich jetzt fest entschlossen bin, mich von den Franzosen und ihrer Sache zu trennen." Es wurde die Stunde um 8 Uhr Morgens festgesetzt. Nachdem dies fest stand, sagte Nord: "Ich werde aber die Sache nicht halb thun, ich werde Euch auch noch den Massenbach verschaffen"\*). Er ließ hierauf einen Offizier hereintreten, der von der Mas= senbach'schen Reiterei und eben angekommen war. Ungefähr

<sup>\*)</sup> General-Major v. Massenbach mit 6 Bataillonen, 10 Schwabronen und 16 Geschützen war voraus und zunächst ber Division Grandjean marschirt. Diese Truppen mußten von Tilsit her erst zurückbeordert werden.

wie Wallenstein sagte er im Zimmer auf und abgehend: "Was sagen Eure Regimenter?" Der Offizier ergoß sich sogleich in Enthusiasmus über den Gedanken von dem französischen Bündzniß loszukommen und sagte, so fühle jeder Einzelne unter den preußischen Truppen. "Ihr habt gut reden, ihr jungen Leute, erwiederte Yorck, aber mir Alten wackelt der Kopf auf den Schultern."

In der That war der Schritt Yord's einer der kühnsten, der je gethan worden ist. In einer unbeschränkten Monarchie wagt es ein General, der den Kern der Kriegsmacht berselben befehligt, eigenmächtig auf seine eigene Hand ber Politik des Monarchen vorzugreifen, diesen zu zwingen, der seinigen zu folgen; er begiebt sich freiwillig in die Gewalt des Volks, mit welchem er noch eben auf Befehl seines Monarchen Krieg geführt hat und fällt mit seinem Corps von dem noch immer mächtigen Kaiser ber Franzosen ab, mit dem sein Herr im engen Bündniß steht, der noch fast das ganze Land im Besitz bat und seine Rache an ihm ausüben kann. Auch abgesehen hier= von wird ihm sein unbeschränkter Monarch eine solche Eigenmächtigkeit, wenn sie ihm auch nützlich werden sollte, je ganz verzeihen, da auch die besten Könige so eifersüchtig auf ihre Macht sind?\*) Wir haben schon bemerkt, daß der Schritt Porck's aus der Gesammtlage des preußischen Staats hervorging, aber es gehörte boch ein Charakter ersten Ranges dazu, um ihn auszuführen. Immer wird daher der hohe Patriotismus Porck's gepriesen werden müssen und die dankbare Nachwelt wird ihm den Kranz nicht versagen können. Er ging voran und überlieferte sich dem Verhängniß. Ob man jetzt

<sup>\*)</sup> Es scheint nicht, daß sie je gänzlich verziehen worden. Blücher, Scharnhorst und Billow haben Standbilder, York hat bis jetzt noch keins. Auch in der Biographie Yorks von Dropsen sinden sich reichliche Daten: II. Bd. S. 152—153. S. 204. III. Bd. S. 23, wo ihm der König beinah vorwirft, den Krieg angefangen zu haben; S. 383, 394 und noch an andern Orten.

men Entichtet and Bear mein Petrant kinen men Inpaben es war erteten. —
ber Schein mein in in geleitet."

t r tr tr the salt beis für für für fichen für fie. et zu ges vergebens

Gen. Rapp.

sische Corps für neutral erklärt und ihm in Preußisch-Litthauen an der russischen Gränze ein gleichfalls neutraler Landstrich angewiesen. Sollte die Uebereinkunft von einem der beiden Mosnarchen nicht genehmigt werden, so erhielten die preußischen Truppen den freien Abmarsch auf dem kürzesten Wege; verspflichteten sich aber, im Fall die Verweigerung von Seiten des Königs von Preußen statt fände, innerhalb 2 Monaten nicht gegen die Russen zu dienen.

Der Abfall Porck's von der Sache der Franzosen erscheint als ein großer Wendepunkt in der Geschichte. Blieb Porck, wenn auch wider Willen, auf Seiten der Franzosen und vereinigte sich wieder mit dem Marschall Macdonald, so hatte dieser mit der Division Grandjean und der von Königsberg kommenden Division Heudelet eine Macht von wenigstens 30,000 Mann hinter dem Niemen vereinigt. Da nun Kutusof in Wilna Halt gemacht, Tschitschagof den Befehl hatte, die Gränze nicht zu überschreiten und Wittgenstein kaum 25,000 Mann stark war, so ist nicht glaublich, daß Wittgenstein auf eigene Verantwortung über ben Niemen gegangen sein würde, dem Marschall Macdonald eine Schlacht anzubieten und den Krieg bis ins Herz des preußischen Staates fortzusetzen. ist vielmehr höchst wahrscheinlich, daß der russische Feldzug vor ber Hand an der preußischen Gränze sein Ziel gefunden hätte. Napoleon gewann bann Zeit, seine Maßregeln zu treffen, ber König würde nicht gewagt haben, das verhaßte Bündniß aufzugeben und das Land konnte seine Volkskraft nicht entwickeln. Wir wissen ja, daß ohnehin die preußische Regierung noch beinah ein Vierteljahr (bis zum 17. März) zauderte, eh' fie an Frankreich den Krieg erklärte. Ohne Yorck's Abfall würde sie dies noch lange nicht gewagt haben. Es soll damit nicht gesagt sein, daß nicht bennoch ein Umschwung der europäischen Verhältnisse erfolgt wäre, aber er würde in ganz veränderter Art eingetreten, die Weltgeschichte würde einen andern Lauf genommen haben. So marschirte nun General Wittgenstein,

den General Yorck hinter sich lassend, mit leichtem Herzen in Preußen hinein, und zog die andern russischen Heere nach.

Anf die Franzosen wirkte der Abfall des preußischen Heeres wie ein Donnerschlag und sie erwarteten nun kaum etwas ans deres, als daß ganz Preußen aufstehen würde. Es verstand sich von selbst, daß sie die Provinz Preußen und die untere Weichsel räumen mußten. Im ersten Schreck wurde sogar schon von ihnen erwogen, ob es nicht zweckmäßig sei, Danzig zu schleisen und auch diese Besatzung weiter zurückzunehmen\*). Sie erholten sich dann von ihrer Bestürzung, als kein Volksaufstand erfolgte, als Preußen sortwährend zögerte, eine Partei zu ergreisen und darum auch die Russen nicht wagten, weiter vorzudringen. Sie erhielten Zeit, Danzig zu verstärten und mit Lebensmitteln zu versehen und konnten sich eine Zeit lang an der Warthe und in Westpreußen auf dem linken Weichseluser halten.

## 4. Erhebung der Proving Preußen.

Den Russen hatte ein Glück gelächelt, was ihre kühnsten Hoffnungen weit übertraf. Einer der größten Eroberer aller Zeiten, der mit einem riesigen Heere ihr Land überzogen, war mit gänzlicher Vernichtung desselben zurückgetrieben mit Hinsterlassung einer unermeßlichen Beute. Obgleich nun die Fehsler, die eigene Tollkühnheit dieses Eroberers und die Gewalt der Umstände zu diesem ungeheuren Ergebniß das Meiste beisgetragen, so hielten sich die Russen doch verzeihlicherweise "für Sieger durch ihr Verdienst" und der Muth stand ihnen sehr hoch. Nun hatten sie auch noch die Hälfte des preußischen Heeres im Besitz. Eine große Aussicht eröffnete sich für sie. Die Zeit war groß, es war jetzt oder nie möglich, viel zu geswinnen und so große Anstrengungen sollten nicht vergebens

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 3. Siehe auch später Tagesbefehl bes Gen. Rapp.

aufgeboten sein. Wir haben schon oben angeführt, daß die russischen Generale der Meinung waren, Polen gehöre ihnen durch das Recht der Eroberung und man müsse die Gelegens heit benutzen, Preußen die an die Weichsel, nebst Danzig, Graubenz und Thorn, dazu zu bekommen.

Demgemäß handelten sie benn auch jetzt. Der Marquis Paulucci, Gouverneur von Kurland und Liefland, der Memel am 27. Dezember mit russischen Truppen besetzte, erlaubte sich, die schwache preußische Besatzung gefangen abführen zu lassen. Er erlaubte sich, die russische Verwaltung einzuführen und pries den Einwohnern das Glück, dessen sie unter russischem Scepter genießen würden. Der Oberfeldherr Kutusof befahl zur Blockirung von Danzig und Thorn keine preußischen Truppen zuzulassen, um diese Plätze nach der Einnahme für Rugland besetzenzu können. Berschiedene russische Heerführer machten sich schon Hoffnung, königliche Domainenämter im preußischen Litthauen und in Oftpreußen als Belohnung für ihre Tapferkeit von ihrem Kaiser zu erhalten. General Wittgenstein erlaubte sich bald nach Abschluß der Uebereinkunft von Tauroggen von Norck im Tone des Befehls zu fordern, mit seinem Corps gegen die Weichsel zu rücken, um sich bort mit ihm zu ver-General Tschernitschef wollte den General Bülow völlig zwingen, sich ihm anzuschließen und überfiel am 12. 3anuar in Osche und Neuenburg unfern der Weichsel, deffen Reiterei, die ruhig in den Ställen stand, hielt sie gefangen und nur die Drohung Bülow's, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, ließ ihn davon abstehen.\*). Es schien hiernach klar, die russischen Generale wollten die Provinz Preußen bis zur Weichsel für Rußland behalten. Hiebei lag auch folgende Betrachtung sehr nahe: der Kaiser Alexander hatte im Jahre 1807 kein Bebenken gehabt, von Preußen, mit welchem er damals im Bündnisse war, im Friedensschluß 100 Quadratmeilen, den Distrikt von Bialhstock, zu nehmen und dies für eine Eroberung

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 56.

zu erklären; was konnte man jetzt nicht fürchten, nachdem Preusen an dem Kriege gegen Rußland Theil genommen hatte?

Auf die große Freude beim Erscheinen der Russen, welche zuerst überall als Befreier begrüßt wurden, folgte daher bald eine sichtbare Kälte, welche sich zu Besorgniß und ernster Bessürchtung steigerte. Es diente dann zu großer Beruhigung, als am 8. Januar General Jorck in Königsberg erschien und das General-Gouvernement von Preußen wieder übernahm, auch daß sein Corps wieder in die Provinz einrückte und preussische Truppen den Dienst wieder versahen.

Nachdem nun die Provinz durch 15,000 Mann eigene friegsgeübte Truppen und durch einen thatfräftigen Befehls= haber gesichert schien, erwartete Jedermann eine Aufforderung zu allgemeiner Bewaffnung, um mit den Russen vereint so= gleich auf die Franzosen loszugehen und sie aus dem Lande zu jagen. Jedermann war bereit, das Aeußerste zu thun, da man aber in einem rein monarchischen Staate lebte und ge= wohnt war, alles auf Befehl zu thun, so wartete man mit Sehnsucht auf das Zeichen, was von obenher erfolgen sollte. Man warf in dieser Hinsicht seine Augen auf den General Porck, von dem man hoffte, daß, da er schon einen so ent= scheidenden Schritt gethan, er nun auch auf seine Berantwor= tung weitere Schritte-thun werbe. Aber Yorck schien Allem, was nicht zu den gewöhnlichen Pflichten seines Dienstes ge= hörte, nur eine geringe Aufmerksamkeit zu wihmen und sich allein mit der Ergänzung des erlittenen Abganges in seinem Corps zu beschäftigen. Wirklich hatte er wohl gute Gründe, vorerst keine souverainen Schritte mehr zu thun. Gegen die Franzosen auf eigene Hand loszuschlagen, hielt er für unthunlich, da sein Gouvernement mit denselben noch im engen Bünd= niß war, wenn es auch keinem Zweifel unterlag, daß er mit den Russen vereint große Dinge hätte ausführen können. Ge= gen die Russen hatte er sich selbst die Hände gebunden, indem er sich verpflichtet hatte, zwei Monate nach Schließung der Uebereinkunft von Tauroggen, also bis zum 1. März, nicht

gegen sie zu dienen. Da er durch sein erstes kühnes Bersahren den Weg gewiesen, so hoffte er mit Zuversicht, daß der Hof in Berlin nun etwas Bestimmtes und Thatkräftiges beschließen würde und er nicht zum zweiten Male ganz eigen mächtige Handlungen unternehmen dürfe.

Da der General Porck nichts unternahm, so hätte recht wohl von den Civil-Behörden der Provinz eine allgemeine Landesbewaffnung angeordnet werden können. Wenn die gewöhn lichen Behörden bazu auch nicht ausreichten, so bestanden seit dem Jahre 1809 in Preußen bereits Landstände, die man nur berufen durfte. Es liegt aber in der büreaufratischen Art einer absoluten Monarchie, daß Beamte nur gewohnt sind, Organe für die von Oben gegebenen Befehle zu sein und vor jeder selbstständigen Handlung zurückzubeben. Der Ober-Prisident von Preußen, Landhofmeister von Auerswald, der diese Berufung im Namen des Königs hätte vornehmen muffen, war weit entfernt, eine so schwere Berantwortung, wie er meint, auf sich zu laben. So vergingen mehrere Wochen; Flucht und Verfolgung der Franzosen bis zur Weichsel war geschehen und jett, wo die Zeit so kostbar schien, wo die größten Gefahren in der Zukunft droh'ten, wurde keine Unternehmung beschlof Vom Hofe traf keine Entscheidung ein. Man hatte in seiner Ungeduld geglaubt, der König werde jetzt, wie im Jahre 1807 mit seinen Räthen wieder seinen Sitz in Königsberg ober Memel nehmen, um von hier aus durch Aufstand in Masse die Franzosen von Osten nach Westen aufzurollen und hin über den Rhein zu jagen. Stündlich erwartete man den thatkräftigsten Entschluß des Hoses. Da nichts der Art geschah, so wußte man nicht mehr, was man denken sollte und gab bereits gro-Ben Besorgnissen Raum.\*)

Am meisten wurde die glühende Seele Yorck's von der Ungewißheit gepeinigt, denn seine Unthätigkeit war nur erzwungen. Er hatte gehofft, daß seine That wenigstens die

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 53.

Bernichtung Macdonalds nach sich ziehen müsse; daß aber durch eine rasche Vereinigung der Aussen mich gleich Ansangs ungeheure Erfolge müßten erringen lassen. Bon alle diesem war nun Nichts geschehen. Das Unerwartetste aber trat ein: York ersuhr schon am 10. Januar, seine Ueberseinkunft mit den Aussen sei verworsen. Noch hatte er Hossenmung und Vertrauen, die Sache sei nicht so ernst gemeint und er wandte sich unterm 13. Januar an General Bülow, um ihn auszusordern, mit ihm gemeinschaftlich zu handeln. Ich werde, schreibt er, binnen Aurzem mit 50,000 Mann bei Berslin und an der Elbe angekommen sein. An der Elbe werde ich zum Könige sagen: hier Sire ist Ihre Armee und hier ist mein alter Kopf . . . dem Könige will ich diesen Kopf willig pu Füßen legen, aber durch einen Murat läßt sich York nicht verurtheilen.\*)

Der Schlag kam aber härter als er selbst und Jedermann zedacht, Die Berliner Zeitungen vom 18. Januar langten den 24. in Königsberg an. In denselben war nicht nur die Nebereinkunst Yorck's mit dem General Dieditsch unter ernster Mißbilligung verworsen, sondern es waren die Generale Yorck und Massendach des Commando's entsetzt und besohlen, sie zu derhasten und vor ein Kriegsgericht zu stellen. Der Besehl dar an den General v. Kleist übertragen und die preußische Kriegsmacht zur Verfügung des Königs von Neapel (Stellsvertreter Napoleons) gestellt. Der Flügel Adjutant des Kösnigs Major v. Natzmer war schon den 5. Januar von Berslin abgegangen, um diesen Besehl in Anssührung zu bringen. \*\*)

Es wurden so die schon seit einiger Zeit im Publikum umgehenden Gerüchte bestätigt und überall verbreitet. Natürslich erreichte hierdurch die Peinlichkeit den höchsten Grad. Yorck selbst gab sich verloren. Das Corps wird mir nicht mehr ges

<sup>\*)</sup> Das Leben Yord's von Dropfen II. S. 42.

<sup>\*\*)</sup> Beiheft zum Militair=Wochenblatt v. 1846. Vossische Zeitung v. 19. Januar 1813.

gegen sie zu dienen. Da er durch sein erstes kühnes Verfahren den Weg gewiesen, so hoffte er mit Zuversicht, daß der Hof in Berlin nun etwas Bestimmtes und Thatkräftiges beschließen würde und er nicht zum zweiten Male ganz eigenmächtige Handlungen unternehmen dürfe.

Da der General Yorck nichts unternahm, so hätte recht wohl von den Civil-Behörden der Provinz eine allgemeine Landesbewaffnung angeordnet werden können. Wenn die gewöhn= lichen Behörden bazu auch nicht ausreichten, so bestanden seit dem Jahre 1809 in Preußen bereits Landstände, die man nur berufen durfte. Es liegt aber in der büreaufratischen Art einer absoluten Monarchie, daß Beamte nur gewohnt sind, Organe für die von Oben gegebenen Befehle zu sein und vor jeder selbstständigen Handlung zurückzubeben. Der Ober=Prä= sident von Preußen, Landhofmeister von Auerswald, der diese Berufung im Namen des Königs hätte vornehmen müssen, war weit entfernt, eine so schwere Verantwortung, wie er meinte, auf sich zu laden. So vergingen mehrere Wochen; Flucht und Verfolgung der Franzosen bis zur Weichsel war geschehen und jett, wo die Zeit so kostbar schien, wo die größten Gefahren in der Zukunft droh'ten, wurde keine Unternehmung beschlof= Vom Hofe traf keine Entscheidung ein. Man hatte in seiner Ungeduld geglaubt, der König werde jetzt, wie im Jahre 1807 mit seinen Räthen wieder seinen Sitz in Königsberg ober Memel nehmen, um von hier aus durch Aufstand in Masse die Franzosen von Osten nach Westen aufzurollen und hin über den Rhein zu jagen. Stündlich erwartete man den thatkräftigsten Entschluß des Hofes. Da nichts der Art geschah, so wußte man nicht mehr, was man denken sollte und gab bereits gro= Ben Beforgnissen Raum.\*)

Am meisten wurde die glühende Seele Yorck's von der Ungewißheit gepeinigt, denn seine Unthätigkeit war nur erzwungen. Er hatte gehofft, daß seine That wenigstens die

<sup>\*),</sup> Friccius I. S. 53.

Bernichtung Macdonalds nach sich ziehen müsse; daß aber durch eine rasche Bereinigung der Aussen und Preußen sich gleich Ansags ungeheure Erfolge müßten erringen lassen. Bon alle diesem war nun Nichts geschehen. Das Unerwartetste aber trat ein: Yorck erfuhr schon am 10. Januar, seine Ueberseinkunft mit den Aussen sei verworsen. Noch hatte er Hossen und und Bertrauen, die Sache sei nicht so ernst gemeint und er wandte sich unterm 13. Januar an General Bülow, um ihn auszusordern, mit ihm gemeinschaftlich zu handeln. Ich werde, schreibt er, dinnen Auszem mit 50,000 Mann bei Berslin und an der Elbe angekommen sein. An der Elbe werde ich zum Könige sagen: hier Sire ist Ihre Armee und hier ist mein alter Kopf . . . . dem Könige will ich diesen Kopf willig pu Füßen legen, aber durch einen Murat läßt sich Jork nicht verurtheilen.\*)

Der Schlag kam aber härter als er selbst und Jedermann gedacht, Die Berliner Zeitungen vom 18. Januar langten den 24. in Königsberg an. In denselben war nicht nur die llebereinkunft Yorck's mit dem General Diebitsch unter ernster Mißbilligung verworsen, sondern es waren die Generale Yorck und Massendach des Commando's entsetzt und besohlen, sie zu verhaften und vor ein Kriegsgericht zu stellen. Der Besehl war an den General v. Kleist übertragen und die preußische Kriegsmacht zur Versügung des Königs von Neapel (Stellsvertreter Napoleons) gestellt. Der Flügel Mintant des Kösnigs Major v. Natzmer war schon den 5. Januar von Berslin abgegangen, um diesen Besehl in Ansführung zu bringen. \*\*)

Es wurden so die schon seit einiger Zeit im Publikum umgehenden Gerüchte bestätigt und überall verbreitet. Natür= lich erreichte hierdurch die Peinlichkeit den höchsten Grad. Porck selbst gab sich verloren. Das Corps wird mir nicht mehr ge=

<sup>\*)</sup> Das Leben Yord's von Dropsen II. S. 42.

<sup>\*\*)</sup> Beiheft zum Militair=Wochenblatt v. 1846. Vossischen Zeitung v. 19. Januar 1813.

horchen, sagte er, ich werde einen schimpflichen Tob erleiden. Wirklich kamen Fälle vor, daß höhere Offiziere Anstand nahmen, von ihm Besehle zu empfangen. Die Wucht der Bershältnisse drückte schwer. Um der Ungewißheit ein Ende zu machen, sorderte Porck dann den General Kleist auf, wie in den Zeitungen anbesohlen, das Commando des Corps zu übernehmen; dieser verweigerte es aber, da er sich eben so schuldig sühle. Porck wurde dringender: er erklärte, er werde die Truppen ausmarschiren lassen und ihm vor der Front das Commando übergeben. Kleist betheuerte sedoch, er werde es auch dann nicht annehmen und Niemand im Corps werde sich sinden, der es übernehme.\*)

Die Sache mußte also für ben Augenblick in der Schwebe bleiben, da aber der Ernst der Umstände eine nahe Entschei= dung gebieterisch erheischte, da der König in Berlin ober Pots= dam der Gewalt der Feinde preisgegeben war, so war Norck schon wieder zweiselhaft, ob er nicht dennoch das Commando abgeben müßte. Da langte am 26. Januar der Abjutant Major Thiele wieder in Königsberg an, der Berlin erft am 21. verlassen. Er brachte die sehr wichtige Nachricht von der am 22. erfolgten Abreise des Königs von Potsbam nach Breslau, wodurch alle Besorgniß schwand, daß sich die Franzosen seiner Person bemächtigen könnten. Wenn dies sehr ermuthigte, indem bei der nunmehrigen Sicherheit des Königs eine freiere Politik und durch die Wahl des Punkts Breslau eine Annäherung an Rußland zu gewärtigen war, so mußte Porck noch besonders dadurch gehoben werden, daß Major Thiele den Auftrag hatte, nicht etwa an Kleist, sondern an ihn, Yorck, die Meldung zu machen, als wenn er sich noch an der Spitze des Corps befinde.

Da nun kein Befehl anders als die Erklärung in den Zeitungen an ihn gelangt war, so entschloß er sich, getragen von der öffentlichen Meinung, von jener Erklärung keine Notiz

<sup>\*)</sup> Das Leben Yord's von Dropfen II. S. 41.

zu nehmen und er ließ in der Königsberger Zeitung vom 27. Januar bekannt machen: "daß der Flügeladjutant v. Natzmer weder zu ihm noch zu dem General Kleist gelangt, daß es unerhört und nicht möglich sei, daß ein königlicher Besehl an die Generale des Heers durch die Zeitungen gehe, und daß eine Zeitung kein amtliches Staatsblatt sei. Er werde davon auch keine amtliche Kenntniß nehmen, und das Commando des Corps und das General-Gouvernement von Preußen sortsühren."

Wenn schon das preußische Kabinet noch keine Parthie ergriffen hatte, so war die Bekanntmachung in den Zeitungen, so schlimm sie lauten mochte, doch nicht so ernst gemeint, be= sonders nachdem sich der König durch die Sendung des Major Thiele erst besser orientirt hatte. Es ist zu bezweifeln, ob der Flügeladjutant v. Natzmer im Ernst irgend den Auf= trag gehabt, die Aechtung Yorcks in Ausführung zu bringen, da er zugleich einen andern Auftrag an den Kaiser Alexander hatte, welcher darin bestand, demselben mündlich ein Schutzund Trutbündniß anzubieten, wenn ber Kaiser geneigt sei, den Krieg mit Napoleon mit allen Mitteln fortzusetzen und ohne Aufenthalt die Weichsel und Oder zu überschreiten. \*) Major Natzmer mußte durch die Linien des Heeres von Witt= genstein, und man mußte mit Sicherheit erwarten, daß ihn dieser nicht zum General Yorck durchlassen würde. Er machte auch durchaus keine Schritte etwa heimlich durch die russischen Linien zu kommen, sondern begab sich nach dem Hauptquartier Wittgensteins nach Heiligenbeil. Hier hatte er es kein Hehl, welchen Auftrag er in Bezug auf York habe, weshalb ihn nun der russische General erst recht nicht durch= Als er sich dann auch verlauten ließ, er habe von seinem Monarchen einen Auftrag an den Kaiser Alexander, ließ Wittgenstein ihn sofort unter Bedeckung in dessen Hauptquartier abreisen. Kaiser Alexander gab das gewünschte Versprechen, der Flügeladjutant kam am 21. Januar nach Potsdam zurück

<sup>\*)</sup> Leben Yords von Dropsen II. S. 119.

und den 22sten erfolgte dann die Abreise des Königs nach Breslau.

Porcks Benehmen wurde getragen durch die öffentliche Meinung, welche, so lange die unheilvolle Erklärung in den Zeitungen nicht erschienen war, ganz offen und laut auf feiner Seite sich befand. Sobald aber bekannt wurde, sein großer Schritt sei verworfen, trat im Beamtenthum und in vielen Areisen boch eine merkliche Entfremdung gegen ihn ein. Noth der Zeit drängte zwar so sehr, daß ein Theil ständischer Deputirter gleichsam wie in Verzweiflung in einer gemeinsamen Zuschrift unterm 11. Januar sich an den König wandte und ihn beschwor: den Untergang des ruhmwürdigen preußischen Namens zu verhüten und in diesem entscheidenden Augenblick den Entschluß zu fassen, der ihrer Ueberzeugung nach nur allein Rettung verheiße. Ihnen sollte kein Opfer zu groß sein, was sie nicht mit Freuden zu bringen bereit wären.\*) Indessen eine solche Kundgebung war boch noch zu vereinzelt, noch nicht genug präcisirt und ins Gewicht fallend. Als bann am 24. Januar die Achtserklärung Porcks eingegangen war, wurden die Beamten und alle abhängigen Leute noch viel bedenklicher, und, wie es in rein monarchischen Staaten nicht befremden kann, ein großer Theil des geltenden Publikums wurde besorgt sich bloßzustellen. Niemand mißbilligte eigentlich das Verfahren Yorcks, aber fast Jedermann mied ihn und ließ ihn allein, worüber sich Porck selbst bitter beschwerte. Von Sorgen und Zweifeln bestürmt, meinte er, daß alle Gunft des Augenblicks verloren gehe und auf keine Selbstständigkeit und Freiheit zu hoffen wäre.

Wenn nun auch die Gewohnheit des absoluten Gehorssams die Kräfte gebunden hielt, so gab es doch bei dem großen Ernst der Zeit unabhängige Seelen genug, die aus ihrer Meinung kein Hehl machten, und da alle Abhängigen unter der Hand gleich dachten, so stimmte im Grunde Alles überein. So zeigte sich denn allgemeines Mißvergnügen über

<sup>\*)</sup> Yord von Dropsen II. S. 54.

verliner Politik, und die bittere Stimmung schwoll immer mehr an. Man kannte die märkischen retrograden Umgebungen des Königs, von welchen keine große patriotische Entschließung zu erwarten war. Es war dieselbe kleinlich engsherzige Parthei, welche die Reformen von Stein, Hardenberg, Scharnhorst und ihrer Freunde heftig angeseindet, alles Mögsliche gethan sie zu verhindern, trozigshämisch ihr Gift auf die von ihr spöttisch sogenannte ostpreußische Schule von Staatsmännern ausgegossen, ja einst Stein um ihn zu entsernen an die Franzosen verrathen hatte.\*) Iedermann sühlte indessen, daß in der Provinz Preußen auch ohne Geheiß der Berliner Politik etwas Außerordentliches geschehen müsse, nur sah man sich von vielen Seiten gelähmt.

Die Dinge wären ohne Zweifel noch länger in der Schwebe geblieben und Unberechenbares versäumt worden, wenn nicht ein Zwischenereigniß eingetreten wäre, welches ben nothwendi= gen Aft des Handels herbeiführte. Am 21. Januar kam ber Freiherr von Stein nach Königsberg, der vor wenigen Jahren an der Spitze der Verwaltung von Preußen so glorreich für die Wiedergeburt des Staates gewirkt hatte, und im höchsten Ansehen stand. Ihn begleitete Ernst Morit Arndt, ber nun seine große Wirksamkeit auf ben öffentlichen Geist in Deutschland begann. Stein kam als Abgeordneter und Be= vollmächtigter des Siegers über Napoleon, des großen Czaren von Rußland mit einer sehr umfassenden Vollmacht. Zufolge berselben sollte Stein: "bie erforderlichen Maagregeln nehmen, um die öffentlichen Behörden zu leiten, um die Kräfte bes Landes für die gute Sache zu nützen; demnach alle Militair= und Geldfräfte des Landes zur Unterstützung der Unternehmungen gegen Frankreich anwenden; die Bewaffnung bes Heeres und des Volkes nach dem im Jahre 1808 vom Könige entworfenen und genehmigten Plan schleunig ins Werk setzen und für Herbeischaffung von Lebensmitteln und andern

<sup>\*)</sup> Das Leben Steins von Perty II. Bb.

Kriegsbedürfnissen sorgen. Zur Bollziehung dieses Auftrags sollte er berechtigt sein die erforderlichen Mittelspersonen anzunehmen, Beamte zu suspendiren und abzusetzen, verdächtige Personen unter Aussicht zu stellen und in gefängliche Haft bringen zu lassen. Sein Geschäft sollte mit dem Augenblick beendigt sein, in welchem der Kaiser ein definitives Uebereinstommen mit dem Könige getroffen haben würde." Die Bollmacht in französischer Sprache war zu Raczsch den 18. Januar ausgestellt und vom Kaiser Alexander selbst unterzeichnet.

Diese gewaltige Vollmacht, welche die ganze Provinz Preußen unter russische Hoheit und Willsühr stellte, hätte das Entgegengesetzte von dem bewirkt, was sie bewirken sollte, wenn ein Anderer als Stein der Beauftragte gewesen wäre. Auch so schon erregte sie nicht geringes Mißtrauen. Wenn auch Stein's reiner und patriotischer Charkter die Voraussetzung gänzlich ausschloß, daß er Nachtheiliges gegen Preußen und Deutschland beabsichtigen könne, so erschrack doch Jedermann, besonders alle Behörden, sich plötzlich unter russischer Autorität zu besinden.

Stein hatte als langjähriger preußischer Beamter, als Minister, und an der Spitze der Verwaltung das tiese Darniederliegen des öffentlichen Geistes, die Unwissenheit, Trägheit, ja den Stumpssinn der noch leibeigenen Massen, die Charkterlosigkeit der mittlern Stände, die Verkommenheit des Abels, und, wie er sich ausdrückte, den Miethlingsgeist der Beamten kennen gelernt, woraus alles Unglück gekommen war, und er glaubte, daß nur eine vollkommene Diktatur die schlummernden Kräfte aufrütteln könnte. Gewiß hatte er auf die Ausstellung und Fassung der Vollmacht den größten Einfluß gehabt. Daß dieser öffentliche Geist seit 4—5 Jahren Riesenfortschritte gemacht, übersah er in seinem großen Eiser.

Des reinsten Zweckes sich bewußt, suhr er nun, gestützt auf den Sieg der Russen und auf die Streitmacht von Wittzgenstein im Lande, mit der ganzen Heftigkeit und Herbigkeit seines Charakters darauf los und handelte als unumschränkter Gebieter. Er befahl dem Ober-Präsidenten von Ost- und

Westpreußen nebst Litthauen, Landhosmeister v. Auerswald auf den 5. Februar einen General-Landtag zu berusen, um die Widerstandsmittel gegen die Franzosen zu berathen, allgemeine Bewassnung anzuordnen, und diese ungesäumt gegen die Franzosen rücken zu lassen. Er bemächtigte sich am 23. Ianuar der öffentlichen Kassen, indem er sich von allen den Lassenabschluß übergeben ließ, und verlangte, daß Geld- und Kriegsmittel zur Unterstützung der russischen Unternehmungen angewendet würden. Er war im Begriff Papiergeld zu creiren und ausgeben zu-lassen. Der Landhosmeister Auerswald und der General Porck sollten jede dienstliche Verbindung mit Verlin abbrechen. Er forderte, daß York und Bülow sosort auf die Franzosen losschlagen sollten, — ja er ging so weit im Weigerungssalle mit Anwendung von Wassengewalt zu drohen. \*)

Dieses Gebahren als russischer Diktator verletzte und erschreckte begreiflich nach allen Seiten hin. Der Landhof= meister Auerswald weigerte sich ohne Geheiß des Königs einen souverainen Aft vorzunehmen, welcher ihm wie eine Auflehnung vielleicht wie Empörnng erschien. Stein glaubte ben fräftigen Präsidenten der litthauischen Regierung zu Gumbinnen geheimen Staatsrath v. Schön, seinen Freund, auch ben Präsidenten Wismann zu Marienwerder williger zu finden, aber er stieß überall auf entschiedenen Widerstand. Nicht allein bei diesen hohen Beamten, sondern auch in allen Kreisen erschien ein Vorgehen in dieser Art wie ein Abfall von der rechtmäßigen Gewalt. Kräftig antwortete Schön auf die Zumuthungen Stein's, daß er keine fremde Einmischung dulben werde, daß Alles was in Preußen geschehen solle, nur durch Preußen und mit dem Willen des Königs geschehen musse, und daß er sonst die Sturmglocke läuten lassen und das Bolk gegen die Russen aufbieten werde. \*\*)

<sup>\*)</sup> Das Leben Yords von Dropsen II. S. 62 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Friccius I. S. 76.

Auf diese und viele andere Kundgebungen mochte bann Stein einsehen, daß er mit einer russischen Diktatur nicht durchkommen werde. Er verständigte sich dann mehr mit seinem Freunde Schön. Beide traten mit dem früheren Di= nifter bes Innern Grafen Alexander zu Dohna in Berathung. Dieser leitete jetzt als Generallandschaftsdirektor die ständischen Angelegenheiten der Provinz, und genoß wegen des Glanzes seiner Familie, und wegen der Reinheit seines Charakters große allgemeine Achtung. Ohne Zweifel wurden noch verschiedene einflußreiche Personen ins Vertrauen gezogen. Seiten aller geltenden Personen war man überzeugt, daß es nothwendig sei, wie Stein gefordert, ben General-Landtag von Preußen zu berufen, um mit dem Selbstbeschluß des Landes schnell und durchgreifend verfahren zu können, und ba es nicht möglich war die Genehmigung des Königs rechtzeitig zu erfordern, so wollte man es gelten lassen, daß im jezigen Fall Stein als ruffischer Bevollmächtigter befugt sei,\*) die Bemfung zu veranlassen. Glücklicher Weise besaß nämlich Preußen mit Litthauen seit dem Jahre 1788 eine ständische Berfassung, welche die übrigen Provinzen nicht hatten, und es war im Jahr 1809 bei der Anwesenheit des Hofes in Königsberg ein allgemeiner Landtag ausgeschrieben und gehalten worden. \*\*)

Der Landhofmeister Auerswald, ber es nicht gewast hatte in eigenem Namen zu handeln, ließ sich jest, da viele hochgestellte und einflußreiche Personen sich dafür verwandten, endlich willig sinden auf die erneute Aufforderung von Stein, dem russischen Bevollmächtigten, den General-Landtag, den er wegen Mangel der königlichen Genehmigung bescheiden "Versammlung der Abgeordneten der Stände" nannte, auf den 5. Februar zusammen zu berufen: "um die Eröffnungen des Bevollmächtigten des Kaisers von Rußland zu vernehmen und darüber zu berathen."

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 77.

<sup>\*\*)</sup> Beiheft jum Mil.=Woch.=Bl. v. 1846.

Es schien nun barauf anzusommen, daß sich in der Provinz Zemand an die Spize stellte und die Zügel der Regierung ergriff, um die günstige Zeit nicht entschlüpsen zu lassen, wenigstens schien es nothwendig, daß Zemand an die Spize des General-Landtags trat, dessen Zusammentritt vor der Thür war. Am ungezwungensten hätte sich dies für den Landhosmeister Auerswald geschickt, welcher der oberste Beamte der Provinz war; dieser aber im ruhigen Lauf der Dinge wohl im Stande Nützliches zu vollbringen, war durchaus nicht für außerordentliche Zeiten gemacht. Graf Dohna, Minister außer Dienst, eigentlich jetz Privatmann, vermochte seinen Rechtstitel zu solcher Autorität in Anspruch zu nehmen, Schön war nur Regierungspräsident; York aber besand sich jetzt gerade in der unglücklichsten Periode, wo er zwischen Sein und Nichtsein schwebte.

Stein in seinem Feuereifer, bem jede versäumte Stunde unwiderbringlicher Verlust bäuchte, worin er nur zu sehr Recht hatte, begriff nicht, wie man so kleinliche Bedenken haben könne, er begriff nicht, wie man noch zaudern könne aufzustehen und darauf loszuschlagen. Gereizt schon über den früheren Widerstand faßte er jetzt rauh und scharf die Zügel. ganze Schale seines Zorns ergoß sich auf Auerswald, aber auch viele Andere mußten seine rücksichtslose Herbigkeit empfin= den. Er wurde sehr gebieterisch gegen York, der sonst nichts hinnahm, aber jetzt Rücksichten hatte. An ihn wandte er sich amtlich und schriftlich: Klugheit, Ehre, Baterlandsliebe, Rache geböten, keine Zeit zu verlieren, den Volkskrieg aufzurufen, die Waffen zu ergreifen und jede Kraft anzuspannen, um die Fesseln des frechen Unterdrückers (kurz vorher hatte er ihn Menschenberber und sein Heer Räuberbanden genannt) zu brechen und die erlittene Schmach mit dem Blut seiner ver= ruchten Banden abzuwaschen. Man erwiderte ihm: der Landtag müsse durchaus einen freiwilligen, aus dem Lande selbst hervorgegangenen preußischen Charakter tragen, wenn er wirksam sein solle. Durch denselben — also durch das Land —

müßte ber tühne Schritt Porck zu Tauroggen erst gehei Porck in voller Machtvollkommenheit gegen bie Berliner klärung wieder hergestellt werden. Das Alles wollte Snicht einsehen, er schalt und tobte auf alle Antoritäter Königsberg und machte Miene auf dem Landtage selbst proiren zu wollen, wo dann Alles verdorben worden wäre, man geglaubt haben würde, haß man vom rechtmässchiege absalle.

So kam ter 4. Februar, der Tag vor Eröffnung Bersammlung heran. Da entschlossen sich Schön und Zu Stein zu gehen, um ihn auf mildere Gedanken zu legen. Wider Erwarten kam es hier zu den heftigsten Scestein warf York vor: er habe durch die Rapitulation Et angefangen und wisse jetzt nicht weiter zu kommen. Zu wurde er gegen York so beleidigend, daß dieser aufspund höchst entrüstet das Zimmer verließ. In Königsber in jenen Tagen erzählt und geglaubt worden, daß Stein smit Anwendung von Wassengewalt gedroht und York ge wortet habe: "so werde ich Generalmarsch schlagen so und Ew. Ercellenz mögen dann sehen, wo hier Ihre Ribleiben werden." (Die Russen waren damals gar nicht reich in Königsberg.)

So war benn nun völliger Zwiespalt eingetreten un Rücksicht bes Landtages konnte noch alles scheitern. Glicherweise wurde dies noch in der letzten Stunde verh Sobald Schön in seiner Wohnung angelangt war, trat Lei ihm ein. Porck beklagte sein Mißgeschick: daß nach ein großer Moment für ihn einzutreten geschienen, er Schicksal jetzt durch die Unvernunft Stein's zurückgeschler würde. Es könnte jetzt kein gutes Ende nehmen und bleibe nichts übrig, als nach England zu gehen, da er sich schimpslichen Behandlung nicht aussetzen könne. Schön, gestützt auf den von Grund aus edlen Charakter Stein's nicht ausgegeben, die Angelegenheit zu einem guten Endschieren, bat Porck noch um Ausschub und versügte sich sogspielen, das geden und versügte sich sogspielen, das Porck noch um Ausschub und versügte sich sogspielen, das Porck noch um Ausschub und versügte sich sogspielen, das Porck noch um Ausschub und versügte sich sogspielen, das Porck noch um Ausschub und versügte sich sogspielen

zu Stein zurück. Dem kräftigen, berebten, patriotischen Freunbesmunde- gelang es, ben feurigen Stein zur Mäßigung zu bringen. Schön stellte vor: Yorck könne ohne Aufforderung des Landes nicht hervortreten, da er nach den Zeitungen als formell abgesetzter General bastehe. Rein Unterthan, kein Diener des Königs könne die Initiative ergreifen, da ber König sich nicht erklärt habe. Stein musse die Veranlassung sein, den Landtag und die demnächstige Bewaffnung ins Leben zu rufen, aber er dürfe nicht an die Spitze treten, weil alle Frei= willigkeit und alle patriotisch=preußische Färbung sonst verloren Da der Landhofmeister Auerswald sich mit nichts befassen wolle und frank sei, so genüge es, wenn Stein seine Aufforderung zum vorläufigen Präsidium dem Direktor des ständischen Comité's, geheimen Justiz= und Tribunalsrath v. Brandt übersende; das Weitere könne er getrost dem Lande selbst überlassen, wie er sich nun wohl jetzt überzeugt habe. Stein hatte die Seelengröße, dies nicht nur auf ber Stelle zu thun, sich in Nichts mehr zu mischen, sondern auch Sonntag den 7. Februar früh von Königsberg abzureisen, indem er also feinen Auftrag als beendigt ansah.

Der Zweck des Landtags war eine allgemeine Landesbeswaffnung anzuordnen. Dazu war nöthig, einen Plan zu entswerfen, den man den Ständen vorlegen konnte. Hierzu fehlte es jedoch fast an allen Vorarbeiten. In Stein's Vollmacht war eines Plans vom Jahr 1808 erwähnt, den der König genehmigt haben sollte. Er war von Scharnhorst entworfen und von Stein, damals noch preußischem Minister, von Schön und Gneisenau begutachtet.\*) Er enthielt die wesentlichsten Grundzüge einer Volksbewaffnung durch eine Provinzialmiliz, welche auch damals schon, neben dieser Bezeichnung, "Landwehr" gesnannt wird. Diese sollte neben dem stehenden Heer vorzügslich die Vertheidigung der heimathlichen Provinz übernehmen. Der Entwurf, welchen Scharnhorst selbst nur als einen vors

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt im Beiheft bes Milit.-W.-Bl. 1846. B. S. 62-69.

läufigen bezeichnet, enthielt Bieles von dem, was in ber späteren Landwehr ins Leben getreten ist; aber er war darauf berechnet, daß man Zeit hatte, ihn ins Werk zu richten, benn damals war an einen nahen Krieg noch nicht zu benken, auch mußte der Entwurf vor den Franzosen sorgfältig geheim gehalten werden. Es ist zweifelhaft, ob Stein von dem Entwurf eine Abschrift hatte, wahrscheinlich hatte er nur im Allgemeinen Kenntniß bavon im Gebächtniß behalten und ben Raiser Alexander barauf aufmerksam gemacht. Man hatte nun diesen Entwurf entweder nicht oder er paßte nicht auf die schleunige Bewaffnung bes Landes. Bei ber Besprechung über diesen Gegenstand blieb man bei ber Bezeichnung "Landwehr" stehen. Dieses Wort war bereits früher öfter gehört worben. Schon unter ben letten brandenburgischen Kurfürsten waren Landmilizen errichtet, die selbst amtlich "Landwehren" genannt worden waren. In neuerer Zeit waren andere Staaten auf Errichtung von Landwehren geführt worden. Desterreich hatte 1805 und 1809 dergleichen errichtet, jetzt im russischen Feldzuge hatte die Moskauer und besonders die Petersburger Landwehr gute Dienste geleistet und in Preußen hatten benkenbe Militairs von allgemeiner Landwehr gesprochen und verhandelt. Also das Zweckmäßigste war, wie man es erkannte, unter Aufgebung aller bisherigen Berhältnisse, wo ber Solbat vom Bürger scharf geschieben war, beibe zu vereinigen und eine allgemeine Landwehr zu errichten.

Man mußte sich dann an die spezielle Ausarbeitung des Planes machen, welches viel Schwierigkeiten machte, da es an jedem unmittelbaren Borbilde mangelte und die Zeit dis zur Eröffnung des Landtages so kurz war. Zufällig war damals der Oberstlieutenant v. Clausewitz in Königsberg anwessend, wohin er mit den russischen Truppen gekommen war. Ihn, den vertrauten Freund und Gehülsen Scharnhorst's, weih'te man in das Borhaben ein und erbat sich seinen Rath. Mit ihm entwarf der Minister Graf Dohna den näheren Plan,

berieth ihn mit seinen Brüdern und mehrerrn gleichgesinnten Freunden, worunter Präsident v. Schön und machte auch den General Porck damit bekannt, dessen Mitwirkung als Generals Gouverneur von Preußen und Litthauen man für unumgängslich nöthig hielt.

Pünktlich zum 5. Februar fanden sich die Abgeordneten des Landtages in Königsberg ein. Mit Ausnahme der Abgesordneten des Neidenburger Kreises, in welchem die Anwesensheit der russischen Truppen die Wahlen verzögert und der Städte des Marienwerders und Marienburger Kreises, wo die Franzosen noch standen, waren sowohl die Mitglieder des Kosmité's, als auch sämmtliche übrige Abgeordnete versammelt. Das ständische Komité zählte 8, die übrige Versammlung 54 Personen; darunter 36 Gutsbesitzer, worunter 13 Köllmische, 8 Abgeordnete der größeren Städte (worunter Königsberg mit 3, Elbing mit 2) und 10 Abgeordnete der kleineren Provinzialsstädte.\*) Der geheime Justizrath v. Brandt führte den provisosrischen Versitz.

Nach der nothwendigen Revision der Wahlprotokolle wurde die Sitzung damit eröffnet, daß den Abgeordneten ein Schreiben des Ministers von Stein vorgelesen wurde, welches ihrer Berathung die Auswahl der Mittel zur allgemeinen Vertheibigung des Baterlandes anheimgab.\*\*) Hier gleich bei Eröffnung der Sitzung beunruhigte es die Versammlung und lag ihr schwer auf dem Herzen, daß sie auf die Autorität eines russischen Bevollmächtigten berusen war. Es mußte der Schein entstehen, daß man sich dem Einfluß eines fremden Staates hingegeben und es konnten daraus viele Mißhelligskeiten hervorgehen. Man sühlte das allerdings Unpassende und wollte nur unter vaterländischer preußischer Autorität zus

<sup>\*)</sup> Beihefte zum Milit. = Wochenbl. 1846. 1. Beil. Die Bersamm- lung bestand aus 27 Personen von ablichem und 35 von bürgerlichem Stande; von letzterem 12 Köllmische Gutsbesitzer.

<sup>\*\*)</sup> Friccius I. S. 111 und Beihefte jum Milit.-Wochenbl. 1846.

sammengetreten sein. Glüh'te boch jeder Einzelne allein und rein für das preußische Interesse. Die Gedanken Aller richteten sich dabei auf den General Yorck. Der Mann, welcher es auf seinen eigenen Kopf gewagt hatte, sich der Thrannei der Franzosen zu entziehen, der Jedermann wegen seines furchtlosen unbeugsamen Charafters, wegen seiner hohen Einsicht und Kraft bekannt war, mußte ber rechte Mann sein, um an die Spitze des Unternehmens zu treten. Als General-Gouverneur von Oft- und Westpreußen bis zur Weichsel und von Litthauen, war er auch gesetzlich bazu wohl befugt. Zwar war er zufolge ber Berliner Zeitung vom 19. Januar bes Commanbo's entsetzt und sollte vor ein Kriegsgericht gestellt werden; allein man nahm an, daß dieser Befehl der Regierung burch bie Macht der Umstände abgenöthigt sei und daß man viel mehr im Sinne des Königs handeln würde, wenn man bavon keine Kenntniß nähme. Man beschloß daher, den General Porck in das Interesse der Versammlung zu ziehen. Wenn man ihn dadurch öffentlich als General-Gouverneur anerkannte, so hatte Porck eines Theils die öffentliche Meinung für sich, beren er bedurfte, anderen Theils machte man durch seine Autorität das eigene Verfahren gesetzlich. Es wurden daher der Minister Graf Dohna und noch vier andere Mitglieder zu ihm gesandt "um ihn zu ersuchen, seine im Namen des Königs zu machenden Vorschläge und Forderungen der Versammlung schriftlich bekannt zu machen."

General Yorck zeigte sich auch hier seiner ersten kühnen That würdig: nachdem das Land gesprochen, war er sogleich entschlossen, die ganze Sache auf seine Schultern zu nehmen. Er erklärte den Abgeordneten, daß er sich alsbald mit ihnen selbst in die Versammlung begeben werde. Zur höchsten Genugthuung und mit Enthusiasmus empfangen erschien er in derselben. Er erklärte: "daß da die Vesehle des Königs wegen der Unmöglichseit, Nachrichten an ihn durchzubringen, jest nicht eingeholt werden könnten, er als treuester Unterthan des Königs und Kraft der ihm als General-Gouverneur der Pros

vinz ertheilten Gewalt zu einer kräftigen Bertheidigung des Vaterlandes hiermit auffordere." Er beruhigte die Versamm= lung in Bezug anf die Franzosen und sagte am Schluß seiner Rede, die einen wahren Beifallssturm erregte: "er hoffe die Franzosen zu schlagen, wo er sie finde. Er rechne hierbei auf die kräftige Theilnahme aller Einwohner. Wäre die Ueber= macht zu groß, nun so würden sie Alle ruhmvoll zu sterben wissen."\*) Schließlich bat der General einige Mitglieder auszuwählen, um seine Pläne und Vorschläge anzuhören, da er sie der großen Versammlung nicht darlegen könne. Nachdem der General sich entfernt\*\*), wurden der Minister Graf Dohna, der Oberbürgermeister von Königsberg Dr. Heidemann und noch 5 andere dazu erwählt. Sie begaben sich sogleich zu Porck, welcher ihnen einen Plan zur Errichtung einer Landwehr vorlegte, welches aber kein anderer war als der, welchen Dohna und seine Freunde ausgearbeitet und welchen Porck gebilligt hatte.

Rachdem dieser Plan hinlänglich vorbereitet war, legte ihn der Minister Graf Dohna in der Sizung vom 7. Februar der Bersammlung in seierlicher Rede vor. Mit tieser Bewegung und mit heroischer Innigkeit sprach er das dringende Berlangen Aller aus, sich gegen den gemeinsamen Feind zu erheben, Gut und Blut dem Baterlande und dem Könige, dessen Sache mit der des Bolkes eins sei, zum Opfer zu brinzen. Der Minister, selbst auß Höchste gerührt, brachte in der Versammlung eben so im höchsten Grade Rührung, Erhebung und allgemeine Begeisterung hervor. Es war einer der größten Momente in der deutschen Geschichte. Zum ersten Mal wieder, seit in den deutschen Urwäldern die Germanen sich wegen der Abwehr der Römer beriethen, hatten sich hier die

<sup>\*)</sup> Beihefte zum Milit.-Wochenbl. 1846. S. 10.

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Leben Porck's von Dropsen II. S. 97 begleitete den General ein jubelndes: es lebe Porck! von der Versammlung. Er wandte sich, gebot mit großem Ernst Stille und sagte: "auf dem Schlachtselde bitte ich mir das ans!", dann ging er.

freien Männer eines beutschen Landes zusammengesunden, um zu berathen, wie mit Aufgebot aller Kräfte und mit Daranssetzung jeglichen Gutes der verhaßte Feind auf Tod und Lesben zu bekämpfen sei. Nie ist eine Bersammlung von höheren edleren Gefühlen belebt worden. Die Provinz Prenßen hatte den letzten großen Ereignissen näher gestanden, mehr gesehen und ersahren, mehr gelitten und verloren als die andern Provinzen. Ihre Bewohner sahen klarer, urtheilten schärfer und richtiger und waren entschlossener zum Handeln. Daher waren auch die Abgeordneten zu schneller kräftiger That und zu jedem Opfer bereit und nur froh, daß das bange Harren vorsüber und die quälende Ungewißheit ein Ende hatte.

Der Plan, ben ber Minister Graf Dohna vorlegte, bestand fürzlich in Folgendem: Alle männlichen Einwohner von 18—45 Jahren, mit Ausnahme ber Gebrechlichen, ber Geistlichen und Lehrer sollten zum Dienst in ber Landwehr verpflichtet sein. Es sollte Jedem die Herbeischaffung eines Stellvertreters erlaubt sein. Die Bekleidung sollte einfach und die Uebung leicht, nur auf bas Nothwendigste beschränkt sein. Mantel, Kopfbedeckung, alle Ausrüstungsstücke sollte die Kommune, Waffen und Munition ber Staat liefern. Die Land= wehr sollte bloß aus Fußvolk bestehen, in Compagnieen, Bataillonen und Brigaden eingetheilt sein und nach den Areisen und Ortschaften zusammengestellt werden. So lange sie nicht gegen den Feind benutzt würde, sollte sie zwar zu den noth= wendigen Uebungen zusammengezogen werden, aber in diesem Falle keinen Sold erhalten. Die Gränze ber Provinz wurde auch als Gränze ber Wirksamkeit ber Landwehr bestimmt, weil man ber Meinung war, daß wenn in den übrigen Provinzen dasselbe geschehe wie in Preußen, ein Gebrauch ber Landwehr außerhalb nicht nöthig sein werde und man hierdurch zugleich die Belagerung von Danzig, Thorn und Pillau übernahm. Die Stärke der Landwehr für Litthauen, Ost= und Westpreußen bis zur Weichsel sollte 20,000 Mann und 10,000 Mann Referve sein. Die Befehlshaber der Divisionen, der Briga-

٠,5

den und Bataillone sollten nur aus den Grundeigenthümern gewählt und dem Landesherrn zur Bestätigung vorgeschlagen werden. Alle Offiziere sollten nur aus Eingebornen genommen, von den Kreisen erwählt und von einer zu erwählenden General-Commission bestätigt werden.

Man hatte keine Zeit, lange zu überlegen, da diese vielmehr drängte. Was noch sehlte, konnte später eingerichtet
werden. Die ganze Versammlung stimmte daher einmüthig
diesem Entwurf bei und erhob ihn dadurch zu einem vorläusigen Gesetz.

Wenn aber ein so außerordentlicher Plan ins Werk ge= setzt werden sollte, so reichten die gewöhnlichen Regierungsbehörden, die Büreaufratie mit ihrem langsamen schleppenden Gange, mit ihrer mangelhaften Ortskenntniß 2c. bei weitem nicht aus. Es mußte eine außerordentliche oberste Behörde aus Ständemitgliedern errichtet werden. Die Versammlung schritt sogleich damit vor und erwählte eine Generalcommission von 12 Mitgliedern, wovon ber General Porck, außer bem Borfitzenden, 6 bestätigen sollte, mit der Befugniß: "Berfügungen und Befehle an die Beamten (also auch an die Re= gierungen und Landräthe) der Provinz zu erlassen und außer= ordentliche Maaßregeln zur schnellen Beförderung zu treffen. Man theilte darauf die ganze Provinz bis zur Weichsel in 5 Bezirke: Tilsit, Rhein, Königsberg, Heilsberg, Mohrungen, später Elbing. In jedem sollte eine Special-Commission errich= werden, die aber der Generalcommission untergeordnet sein sollte. Die Mitglieder dieser Commission wurden eben= falls sofort erwählt.

Zur Generalcommission wurden 6 Mitglieder von den ablichen und 6 von den köllmischen Gutsbesitzern und den großen Städten erwählt. Der Vorsitz in dieser Commission wurde einmüthig dem verehrten Minister Grafen Dohna überztragen. Zum Sekretair wurde der Oberbürgermeister Dr. jur. Heidemann von Königsberg ernannt, dessen patriotische Seele vom Widerstande gegen die Franzosen erglühte. Dies

4.1

Arbeiten und durch seine Gewandtheit, Besonnenheit und Gesenwart des Geistes, auch durch seine Beredsamkeit wußte er die vielen Einwürse und nicht zur Sache gehörigen Anträge und Vorschläge sast immer glücklich zu beseitigen und auf das eigentliche Ziel loszusteuern. Leider erlag der Mann seinen schweren Berufsarbeiten und rastlosen Anstrengungen im November 1813, aber sein Name verdient mit Andern aus der Zeitslut gerettet und als strahlendes Beispiel der Vaterlandssliebe hingestellt zu werden\*).

Auf Verlangen der Stände bestätigte General Porck diese Wahlen, den Präsidenten, 6 Mitglieder der Generalcommission und 4 Stellvertreter "Kraft seines Amtes als General-Gouverneur der Provinzen und Stellvertreter Sr. Königlichen Majestät."

Nachdem man durch enges Anschließen an Yorck den russischen Einfluß glücklich überwunden, wollte man auch wo möglich noch die letzte Spur davon vertilgen. Gleich in der zweiten Sitzung am 7. Februar beschloß man daher, von der russischen Bollmacht Steins weiter keine Kenntniß zu nehmen, überhaupt jeden fremden Einfluß abzulehnen, weshalb auch im Protokoll bemerkt wurde, daß die Versammlung nur unter Yorcks Autorität zusammengetreten sei und daß sie sich unmittelbar an den König wenden werde, um seine Genehmizgung zu allen beschlossenen Schritten zu erbitten.

Noch mehr suchte sie sich gegen jede Mißbentung zu wahren. Es war von den Abgeordneten in der Sitzung vom 8. und 9. Februar zur Sprache gebracht worden, daß in Marienwerder erzählt sein solle: "die Provinz Ostpreußen nähme sich durchaus nicht ihrer Pflicht gemäß und sie habe die Provinz durch Abgeordnete dem Kaiser von Rußland an-

<sup>\*)</sup> August Wilhelm Heibemann geboren zu Stargard in Pommern ben 30. Juli 1772, gestorben ben 15. Rovember 1813. — In Königsberg ist ihm ein würdiges Denkmal gesetzt.

getragen." Die ganze Versammlung legte den heiligsten Prostest dagegen ein und wollte den Verläumder der Justiz übersliesern. Ferner sollten die von den westpreußischen Städten an ihre Abgeordneten ertheilten Vollmachten die Klausel entshalten: die Abgeordneten sollten nur solchen Verhandlungen beitreten dürfen, die nicht gegen ihre Unterthanenpflichten ginzen." Die Versammlung bemerkte im Protokoll, daß sie diese Klausel für tief beleidigend erkläre und deshalb beim Könige Beschwerde sühren werde\*).

Nach diesen Vorgängen bot nun auch der Landhofmeister v. Auerswald (dessen Krankheit vielleicht nicht besorglicher Art gewesen sein mochte) die Hand zur Förderung der großen Maaßregel. Er ließ der Versammlung durch den Minister Grasen Dohna anzeigen, daß er mit ihren Beschlüssen einverstanden sei, auch die vorläusige Einleitung, aber nicht Einsrichtung genehmige, und nur anheimstelle, einen oder mehrere Abgeordnete zu wählen, um persönlich dem Könige das Schreiben der Stände zu überbringen und um Bestätigung der Beschlüsse zu bitten.

Die Versammlung, von seltener Eintracht und patriotischem Eifer durchdrungen, beeilte ihre Arbeiten und schon den 9. Februar, nach 4 Sitzungen, waren diese in den Hauptzüsgen vollendet. Es wurde der Major außer Dieust Graf Ludwig zu Dohna, ein Bruder des Ministers, dazu bestimmt, als Abgeordneter der Stände zum Könige zu reisen, der, wie man wußte, nach Bressau abgegangen war, um die Bestätigung aller getroffenen Maaßregeln zu erwirken \*\*).

Obgleich die Handlungen der Stände aus dem edelsten Patriotismus und aus der Uebereinstimmung mit den zu versmuthenden Absichten des Königs hervorgegangen waren, so war es doch keine so ganz leichte Sache, sie dem Könige aus dem richtigen Gesichtspunkt vorzustellen. Ein unbeschränkter

<sup>\*)</sup> Beihefte zum Mil. B. Bl. 1846. S. 15 und 16.

<sup>\*\*)</sup> Beihefte. Friccius.

Monarch, und wenn er auch der ebelste wäre, wird eigen= mächtige Handlungen, die seiner Politik vorgreifen, die ohne seine Autorität, ohne sein Mitwissen und mit Uebergehung seiner Behörden geschehen sind, mit Besorgniß und Mißtrauen betrachten. Er heißt vielleicht die Handlungen im Drange der Gefahr gut, liebt aber bennoch die Handelnden und das Eigenmächtige der Sache nicht. Nun aber waren die Stände auf die Autorität eines fremden, eines russischen Bevollmächtigten berufen, es hatte sich eine Generalkommission zur obersten Behörde der Provinz konstituirt, die Regierungen bes Königs baburch als untergeordnet zum Gehorsam herabge= bracht, der ganze bisherige Stand der Verhältnisse war dadurch umgewandelt und da dies alles in der Absicht geschehen, die Provinz in Waffen zu bringen und auf die Franzo= sen loszuschlagen, so war ber Politik bes Königs baburch vor= gegriffen. Es mußten auch gegründete Besorgnisse entstehen, daß Mißgunst, Kleinsinn, Aengstlichkeit und böser Wille alle Vorgänge im übeln Licht sehen und in gehässiger Art verbreiten würden, was das Ohr des Monarchen unsanft berühren Man mußte daher mit Vorsicht und möglichster Zartheit verfahren. Besonders mußte man die Sache so stellen, als wenn alles von Anfang an von Yorck als Stellvertreter des Königs ausgegangen und als wenn dieser die Angelegen= heit fortwährend leite. Die Schreiben des Ministers Grafen Dohna als Präsidenten der Versammlung der Stände und der Generalkommission und des Generals Porck an den König, beide vom Oberbürgermeister Heidemann verfaßt \*), möchten in dieser Hinsicht unübertrefflich sein. Der Bericht Norcks enthält den Landwehrplan, die Darstellung der Nothwendig= keit ber Generalkommission, die Bitte um Gestattung, daß auch königliche Beamte zur Landwehr herangezogen werden könnten, aus welchen man vorzugsweise die Officier= stellen werde besetzen können u. s. w. Als Motivirung aller

<sup>\*)</sup> Beibe mitgetheilt in Friccius I. S. 86-90.

dieser Anträge kommt solgende bemerkenswerthe Stelle vor: "Wit dem ergebensten Herzen und dem Muth, der nur den treuen Diener beseelt, sage ich Ew. Königl. Majestät, daß außerordentliche Lagen auch außerordentliche Mittel erheischen. In dieser Ueberzeugung haben Ew. Königl. Majestät meinen Händen schon früher eine Bollmacht anvertraut, welche mir einen Theil Allerhöchstihrer Königlichen Geswalt in besonderen Fällen übertrug. Mit Rührung habe ich diesen Beweis des Vertrauens empfangen, mit der innigsten Treue und Ergebenheit würde ich jene Rechte verswaltet haben, hätten es die Umstände erfordert"\*).

Major Graf Ludwig zu Dohna reiste mit beiden Schreisben schon am 12. Februar nach Breslau ab, um die königsliche Bestätigung von allen Schritten zu erwirken.

Da ber General Porck sich einmal an die Spitze bes Unternehmens gestellt hatte, so glaubte er als Stellvertreter des Königs noch weitere Verfügungen treffen zu müssen. Auf seinen Wunsch erklärten sich die Stände bereit, außer der Landwehr noch ein Linien=Reiter=Regiment von 1000 Pfer= den, ein sogenanntes National-Cavallerie-Regiment zu errichten, was nachher von andern Provinzen nachgeahmt worden ist. Da die Geldnoth in der Provinz begreiflich sehr groß war, so trug ber General kein Bedenken, die Mennoniten, die in Preußen ziemlich zahlreich und begütert sind und beren Glaubenslehre die Führung der Waffen untersagt, von ihrer Berpflichtung zum Eintritt in die Landwehr gegen Gestellung von 500 Pferden zu diesem Reiterregiment und gegen Zahlung von 25,000 Thirn. zur Errichtung der Landwehr zu ent= binden, eine Ausnahme, welche in einer weniger patriotischen Zeit böses Blut gesetzt hätte und auch jetzt nicht ohne heftige Reklamationen blieb.

<sup>\*)</sup> Dieses Schreiben ist vollständig mitgetheilt in Friccius Werk; auch steht es im Mil. Wochenblatt, Jahrgang 1833 S. 4934. Die Vollsmacht, auf welche sich Yorck bezieht, war nach Dropsen aus dem Jahr 1809.

Die Generalkommission, vorläufig von Porck bestätigt, trat als oberfte Landesbehörde in Wirksamkeit, die Special= tommissionen griffen ein, die königlichen Behörden gingen ihnen ausführend zur Seite. Die auszuhebende Mannschaft wurde auf die Kreise vertheilt, die Mannschaft selbst ausgehoben, die Compagnieen, Bataillone u. s. w. bezeichnet, die Bekleidung angefertigt, die Bewaffnung und Ausrüftung herbeigeschafft, die Officiere und Befehlshaber ausgewählt; überhaupt wur= den alle Vorbereitungen zur Ausführung des Landwehrplans auf das eifrigste betrieben und nur die königliche Bestätigung erwartet, um sogleich die Zusammenziehungen zu unternehmen. Die Bestätigung und Entscheidung des Königs blieb indeß sehr lange aus. \*) Sie erfolgte erst zugleich mit der Kriegs= erklärung an Frankreich und langte in Königsberg erst ben 27. März an. Der König belobt die Stände, daß sie freiwillig sich zur Vertheidigung der Provinz erhoben und keine Aufopferung scheuen. Er bestätigt die Generalkommission, will die ins Werk gesetzte Formation nicht hemmen, bemerkt aber, daß die Landwehr in Preußen nach und nach die Ber= fassung berer in den übrigen Provinzen annehmen solle, wobei er die Landwehrordnung für das ganze Königreich mittheilt. Die wichtigste Abanderung war, daß der König bestimmte, die Landwehr solle nicht auf die Vertheidigung der Provinz beschränkt, sondern auch weiterhin zum Dienst im Felde gebraucht werden, ferner, daß auch Landwehrreiterei errichtet werden sollte. Mehrere andere Bestimmungen des ostpreußischen Entwurfs blieben, als im Unterschiede nicht wesentlich, bestehen.

Man hatte in Ostpreußen bis zum Eingange ber könig=

<sup>\*)</sup> Nach Dropsen in dem Leben Porcks (II. S. 141) waren bem Könige die Borgänge in Ostpreußen in sehr zweideutigem Lichte geschilbert worden, daher der erste Empfang des Gr. Ludwig Dohna nichts weniger als freundlich gewesen sei. Es sehlte nicht an hämischen Bemerkungen der königlichen Umgebungen, unter andern: "ob Herr von Pork schon eine Bürgerkrone trage?" u. s. w.

lichen Entscheidung Zeit gehabt die nöthigen Vorbereitungen zu treffen, daher ging alles nun außerordentlich schnell von statten. Die ganze Seelenzahl ber Provinzen bis zur Weich= sel (mit Einschluß ber 10,800 Mennoniten) wurde auf etwas über eine Million berechnet. Da 20,000 Landwehrmänner ausgehoben werden sollten und man zur Ergänzung immer etwas mehr bedarf, so traf auf 49 Seelen ein Mann. aber seit dem December 1812 nach den amtlichen Nachweis fungen 10,000 Mann zur Linie ausgehoben waren, sich 3000 Freiwillige gestellt hatten und zu den Reserven für die Land= wehr und für die Linie im Jahr 1813 noch an 5000 Mann ausgehoben wurden, so hat in Oftpreußen und Litthauen von 26 % Einwohnern in jenem Jahre Einer die Waffen getragen. \*) In der That lassen die kaum glaublichen Opfer, welche die Provinz in der damals herrschenden Noth und Armuth brachte, fast alles hinter sich, was die neuere Geschichte von Opfern der Vaterlandsliebe aufweis't und diese möchten wohl zu keiner Zeit übertroffen worden sein:

Durch diese energische Darlegung von patriotischer Kraft wurde es ben russischen Generalen klar, daß Preußen bis an die Weichsel nimmermehr russisch werden könnte und daß ihre Hoffnungen auf dieses Land vergebens seien. Kaiser Alexander, wahrscheinlich zum Theil durch die Vorstellungen Stein's belehrt, auch burch eine unterm 17. Januar vom General Porck an ihn gelangte Beschwerde wegen bes Betragens des Marquis Paulucci in Memel aufgefordert, sah ein, daß wenn Napoleons Kraft weiter gebrochen werden sollte, ihm ein enges vertrauensvolles Bündniß mit Preußen unerläßlich sei. mochte auch urtheilen, daß ein fräftiger Staat Preußen künftig nothwendig wäre. Er mißbilligte baher das Verfahren seiner Generale, rief Paulucci von Memel zurück und bewilligte sogar an die preußische Landwehr 15,000 erbeutete französische Gewehre, die im März und April in Königsberg ankamen. Da= durch mußte nun jede Besorgniß schwinden.

<sup>\*)</sup> Friccius I S. 99 verglichen mit Beihefte u. f. w. S. 33.

Ende Mai war die ganze Einrichtung der Landwehr beendigt und 20 Bataillone und 16 Schwadronen standen bereit, gegen den Feind geführt zu werden.\*) 4 Bataillone und 3 Schwadronen machten eine Brigade, 2 ober 3 Brigaden eine Inspektion (Division). Zum Befehlshaber der ersten Inspektion 8 Bataillone 6 Schwadronen war ein Herr (Carl Alexander) v. Bardeleben erwählt worden, der zwar nur 9-10 Jahre bei der Reiterei gedient, aber durch vielfache Reisen seinen Blick erweitert, sich in mancherlei ständischen Aemtern als höchst umsichtig bewährt und von ausgezeichneter Persön= lichkeit war. Zum Befehlshaber ber zweiten Inspektion 12 Bataillone 10 Schwadronen, wurde ber schon genannte Major Graf Ludwig Dohna bestimmt, der schon die Kriege in Polen, den Franzosenkrieg 1805 mitgemacht, sich verschiedent= lich ausgezeichnet und von Charakter eine Zierde des Menschengeschlechts war. Die Brigadiers und Bataillonsführer waren gewählt worden nach ihrer Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft, nach ihrer zu vermuthenden Fähigkeit und nach ihrem früheren Dienstverhältniß. Aehnlich so die übrigen Officiere. Es war ein allgemeiner Wetteifer gewefen, sich der guten Sache hinzugeben, und wer sich irgend noch tüchtig fühlte, stellte sich zur Wahl, häufig ohne Ehrgeiz, auf eine hohe Stellung Anspruch zu machen. Zur Erkennung bes Geistes, welcher Alle beseelte, verdient angeführt zu werben, daß als es zur Wahl der Officiere kam, der Minister Graf Dohna sich im Kreise seines Wohnsitzes um eine Lieutenants= Stelle bewarb, um auch an dem Kampfe gegen den Feind Theil nehmen zu können und daß diese Ehre ebenfalls eifrig von dem Oberbürgermeister Heidemann gesucht wurde, welcher Wunsch Beiden nicht erfüllt werden konnte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Kosten hatten 1,025,859 Thir. betragen, für die ganz ausgesogene Provinz eine damals fast unerschwingliche Summe. Friccius und Beihefte u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Friccius.

Wir bemerken nur vorläufig noch, daß schon im Anfang Juni der Graf Dohna mit seiner Inspektion 9—10,000 Mann im Verein mit den Russen vor Danzig sein und die andere Inspektion unter Bardeleben zur Belagerung von Cüstrin abgehen konnte. Die Provinz Preußen war also, vor allen übrigen Provinzen mit ihrer Landwehrerrichtung zuerst fertig geworden.

## 5. Maagregeln der preußischen Staatsregierung.

Wir versetzen uns nunmehr an den Sitz des preußischen Gouvernements, um dessen Schritte näher ins Auge zu fassen.

Wir bemerkten schon im ersten Abschnitt, daß als Mitte December 1812 die traurige Lage des französischen Heeres bekannt wurde, man von Seiten der Regierung zuerst nur an Bermehrung bes eigenen Heeres bachte, wobei die ängstliche Innehaltung der Zahl von 42,000 Mann, zufolge des Ber= trags mit Frankreich, für jetzt nicht in Betracht kommen konnte. Unterm 16. December schon erging an den Generalmajor v. Bülow, der in Yorcks Abwesenheit den Oberbefehl in Preußen führte, die Weisung, ein Reserve=Corps von 6000 Mann an der Weichsel zu bilden und demgemäß so viel waffenfähige Mannschaft in Oftpreußen und Litthauen auszuheben, auch alle zur Reiterei, zur Artillerie und zum Fuhr= erforderlichen und tauglichen Pferde aufzuzeichnen. General Bülow ließ sogleich alle Beurlaubte und Militairpflichtige, die sogenannten Krümper\*) ausheben und wies sie nach Graudenz, wo der Oberst v. Thümen mit Hülfe der auf halben Sold gesetzten Officiere ber Provinz aus ihnen Re= serve=Bataillone à 802 Mann bilden mußte. Diese mit anderen älteren Truppentheilen vermehrt, waren es, die den

<sup>\*)</sup> S. 1stes Buch.

Stamm zu einem Corps bildeten, welches später unter der Führung Bülows so große Dinge geleistet hat. Die auf dem Marsch besindlichen Ersatmannschaften zum Porckschen Corps hielt er zurück und zog sie im Verein mit einiger Artillerie und zerstreuten Streitmitteln bei Königsberg zusammen. — Es war verordnet, daß General Porck bei seiner bald zu vermuthenden Rücksehr das General Gouvernement in der Provinz wieder übernehmen und dann General Bülow sich nur auf die Bildung der Reserven an der Weichsel beschränken solle. Beide Generale sollten jedoch immer im Einverständniß handeln und einer sollte den anderen genau von allen Schritzten unterrichten.

Diese und andere Anordnungen zur Vermehrung ber Streitfräfte waren geschehen, man sah gespannt ben nachsten Ereignissen entgegen, aber an einen vollkommnen Umschwung der Dinge bachte wohl noch Niemand. Da plötzlich wurde der eigenmächtige Abfall Porcks bekannt. Er versetzte den König, den Staatskanzler und was zu ihm gehörte in die fürchterlichste Verlegenheit, ja beinahe Bestürzung. Der Schritt Porcks riß zu ganz nahen Feindseligkeiten gegen Frankreich hin und diese hielt man noch lange nicht für möglich. ganze Land, alle Festungen waren ja noch von den Franzosen besetzt und das Land selbst wußte man ja auf das Aeuferste erschöpft. Wenn man auch gern ein französisches Bündnis mit dem russischen vertauschen wollte, so schien jetzt ber Schritt viel zu früh. Plötzlich mit den Russen vereint auf die französischen Heerestrümmer loszuschlagen wagte man nicht, obgleich es ein Leichtes gewesen ware, sie über die Elbe zu jagen. Der König liebte solche kurzen Entschließungen nicht und selbst Scharnhorst, der jetzt vom Hofe entfernt war, hätte dies nicht durchgesetzt. Dem Könige schien auch die Eigenmächtigkeit eines Generals höchst bebenklich, ber seinen Regenten zu einer entgegengesetzten Parthie zwingen wollte und auf seinen eigenen Kopf in die Räder der Zeit eingriff. Mitten in seiner Bedrängniß sollte er nun noch die Befürchtung baben, daß seine Generale auf eigene Hand handelten und über seine Antorität hinwegsähen. Die erste Nachricht vom Absalle Porcks hatte der französische Gesandte in Berlin Graf v. St. Marsan den 4. Januar erhalten, die er sogleich dem Staatsstanzler Hardenberg und dem Könige mittheilte. Bestürzt rief der letztere auß: "Da möchte Einen ja gleich der Schlag rühren!"\*) Das Bedenklichste war noch: Napoleon konnte nicht ohne Grund argwöhnen, daß der Absall doch wohl nicht ganz ohne geheimen Besehl oder doch wenigstens Mitwissen des Hoses geschehen sei und es war seine höchste Rache zu sürchten.

Es mußte auf der Stelle eine Parthie ergriffen und darnach gehandelt werden. Zu einem Bündniß mit Rufland war nichts vorbereitet, bas russische Heer war noch weit, die eigene Kriegsmacht unter Yorck noch auf russischem Boben; die übrigen eignen Streitfrafte standen im Lande zerstreut, wirgends in erheblicher Zahl vereinigt; die Vermehrung des Heeres war erst in der ersten Bildung begriffen; dagegen hatten die Franzosen alle Festungen und das ganze Land inne. Das Signal zu einer Erhebung in Masse zu geben, welches alles aus ben Fugen reißen und die späteren Streitmittel schwächen mußte, wollte man entschieden nicht. Daher mußte man bei dem französischen Bündniß bleiben. Dann mußte man aber alles Mögliche aufbieten Napoleon und feinen Gesandten zufrieden zu stellen. Es erfolgte daher, was wir ans dem vorigen Abschnitt schon wissen: die Uebereinkunft Yorcks mit Diebitsch wurde verworfen, Yorck selbst bes Commandos entfekt mit dem Befehl ihn zu verhaften und vor ein Kriegsgericht zu stellen; der General Massenbach wurde ebenfalls entsetzt mit dem Befehl ihn zur Untersuchung zu ziehen; das Commande des Corps wurde an den General v. Kleist übertragen mit der Weisung sich zur Verfügung des Königs von

<sup>\*)</sup> Gesanbtschaftsbericht bes Grafen von St. Marsan in den Lebensbildern aus dem Befreiungskriege I. S. 310.

Neapel zu stellen. Es durfte damit, so wie mit vielsachen Versicherungen an dem Bündniß mit Frankreich selsensest halten zu wollen nicht gezögert werden, um durchaus keinem Argwohn Raum zu geben. Es wurde daher der Flügeladjutant des Königs Major v. Natzmer schon den solgenden Tag den 5. Januar nach Preußen abgesandt, um diese Maßeregeln in Vollzug zu setzen.

Indessen war im Lauf besselben 4. Januars ber Major v. Thiele mit der Uebereinkunft auf der Poscheruner Mühle bei Tauroggen und mit bem Schreiben von Porck in Potsbam beim Könige eingetroffen. Dies und die mündlichen Mittheilungen dieses vertrauten Officiers ließen die Sache schon in viel anderem Lichte erscheinen. Schon 2 Tage früher war der Flügeladjutant des Königs Major Graf v. Henckel vom Corps von Porck angelangt, um dem Könige näheren Bericht über den jämmerlichen Zustand der französischen Heerestrümmer abzustatten und seine Schilderung war nicht ohne tiefen Eindruck geblieben. Ohne gerade jetzt schon im Geheimen eine bestimmte Parthie zu nehmen, war man doch geneigt, den Schritt Porcks viel milber zu betrachten und Hoffnungen barauf zu bauen. Zetzt schien die Sache immer noch höchst gefährlich, aber man konnte boch den kühnen und entschlossenen General nicht so geradezu opfern wollen, der nur etwas früher unternommen, was im Grunde Zebermann wünschte. Major Natzmer erhielt daher höchst wahrscheinlich die Weifung, sich mit der Absetzung und Verhaftung Yorcks eben nicht Außerdem erhielt er den Auftrag des Königs zu übereilen. dem Kaiser von Rußland mündlich ein Schutz= und Trutbündniß anzubieten, wenn berselbe geneigt sei, den Krieg mit Napoleon mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln fortzusetzen und ohne Aufenthalt die Weichsel und Ober zu überschreiten.\*)

Uebrigens fühlten der König und der Kanzler Hardenberg sehr wohl, daß mit der Verleugnung Yorcks Napoleons Argwohn noch keinesweges beseitigt sein würde. Der König erklärte daher

<sup>\*)</sup> Dropsen, bas Leben Yords II. S. 119.

dem französischen Gesandten: der Fürst Hatzeld werde auf seinen Befehl nach Paris abgehen um Gr. Majestät dem Kaiser, seinem hohen Verbündeten, seine Anhänglichkeit an dessen Sache, seine Entrüstung über das Vorgefallene zu bezeugen und über diesen "unerwarteten und höchst unangenehmen" Vorfall die nöthigen Aufklärungen vorzulegen. Der König erbot sich außerbem unverzüglich ein neues Truppenkontingent zusammen zu ziehen und zur Verfügung Frankreichs zu stellen. In dieser Beziehung stellte er nur ben sehr schlechten Zustand seiner Finanzen vor und verlangte einige Berichtigung der gemachten Vorschüsse.\*) Der Fürst Hatseld reiste wirklich, jedoch erst eine Woche später, den 11. Januar Abends nach Paris ab, zum Theil mit Aktenstücken und Berichten von dem Norckschen Corps versehen, um einen so scharfsichtigen Kenner von kriegerischen Berhältnissen wie Napoleon möglichst zufrieden zu stellen. Man ging sogar so weit die Verhaltungsbefehle, welche Fürst Hatsfeld empfing, ben französischen Gesandten im Driginal lesen zu lassen. Endlich entschloß man sich, freilich etwas spät, in den Berliner Zeitungen vom 19. Januar diese gethanen Schritte öffentlich bekannt zu machen.

Wehr konnte man nicht thun, um seine Anhänglichkeit zu beweisen und an Versicherungen derselben ließ man es sonst nicht sehlen. Der französische Gesandte Graf von St. Marsan war wenigstens von der des Königs und des Kabisnets an das französische Bündniß überzeugt. Den Absall Porcks erklärte er sich aus dem Widerwillen des Volks gegen die Franzosen, welcher unter den erlittenen Drangsalen natürslich war, wie es ihm auch die preußischen Staatsmänner unsaushörlich vorstellten. Dieser Absall werde aber eine einzelne That bleiben und auch wieder reparirt werden, wenn man nur im Verein mit dem Könige mit Festigkeit aufträte. Auch der Marschall Augereau, General-Gouverneur der Marken,

<sup>\*)</sup> Depeschen bes Grafen von St. Marsan an den Major-General Berthier vom 4. und 5. Januar. Lebensbilder I S. 308—311.

berichtete in diesem Sinne. "Ich habe das höchste Vertrauen, schreibt er in einer Depesche an den Major-General vom 12. Januar, in die Anhänglichkeit des Königs von Prenßen an S. M. den Kaiser; aber man sollte doch auch etwas mehr Zutrauen zu ihm haben! Denn wenn man allen Einflüsterungen Gehör geben will, so wird man immer Menschen sinden, die ein Bedürfniß haben zu intriguiren, in Verwirrung zu bringen und Alles verdächtig zu machen, was zwischen Himmel und Erde ist. Dieses Land wird nur durch die ruhige Haltung seines Monarchen friedlich erhalten. Es war die ganze Klugheit und Weisheit eines solchen Königs noth-wendig, um die Ordnung nur dies auf diesen Tag zu erhalten."

Es ist seltsam, daß die französischen Behörden so getänscht wurden und sich selber täuschten, denn sie konnten doch unmöglich voraussetzen, daß der König nur irgend eine Reigung für das französische Bündniß habe und den Widerwillen bes ganzen Landes fanden sie selbst natürlich. Es ist nur möglich, daß sie bachten: das Land ift vollständig entkräftet, die Hälfte des Heeres ist in russischer Gewalt; was an Streitmacht im Lande geblieben, ist unbedeutend und keines ernsten Widerstandes fähig; der König ist nicht mehr ganz Herr über sein Bolk; deshalb ist nicht baran zu benken, daß er Rampf gegen Frankreich im Sinn haben kann, vielmehr fucht er ängstlich das Bündniß mit Frankreich noch fester zu knüpfen, um sein eigenes Land im Zaum zu halten und die Russen abzuwehren. Wenn er treu bei Frankreich ausgehalten, wird ihn der Kaiser belohnen, wird ihn als Damm gegen Rußland groß machen (bies hatte ber Gesandte mehr als einmal versichert und die preußischen Diplomaten waren anscheinend bereitwillig barauf eingegangen) und sein Land wird allmählig die Wunden wieder ausheilen, die der Krieg ihm geschlagen hat.

Die Großwürdenträger und Diplomaten Frankreichs waren hiernach getäuscht und gewonnen, aber es blieb doch sehr zweifelhaft, ob es gelingen würde, den so scharssinnigen Napoleon selbst zu täuschen. Preußen hatte jetzt für ihn eine unberechenbare Wichtigkeit erlangt, er kannte die ihm abgewandte Stimmung des preußischen Volks, wovon der Schritt Porcks ein unverkennbarer Beweis war; es hatte ihm nicht gelingen wollen, den König selbst zu gewinnen und er wußte ihn sich abgeneigt; gewiß mußte er über die Schritte der Regierung fehr mißtrauisch sein und die Haltung Preußens mußte ihn sehr beunruhigen. Deshalb fühlte der Staatskanzler, daß noch mehr geschehen mußte, den gewaltigen Mann einzuwiegen. Er brachte daher bei dem Grafen von St. Marsan noch eine Heirath zwischen bem Kronprinzen, damals wenig über 17 Jahr alt, und einer kaiserlich französischen Prinzessin, und dadurch also ein enges Familienbündniß zwischen Preußen und Frankreich aufs Tapet. Der Gesandte faßt diese, Idee warm auf, findet eine so enge Bereinigung aller Interessen beider Mächte im gegenwärtigen Augenblick für beibe Theile sehr ersprießlich und berichtet darüber unterm 12. Januar an sei= nen Minister des Auswärtigen, den Herzog von Bassano.\*) Er findet diese enge Vereinigung unter dem Gesichtspunkt der höheren Politik sehr natürlich, lobt ben Baron Hardenberg, daß biese Angelegenheit auf den Geist eines so erleuchteten Ministers habe Eindruck machen müssen, weil er badurch die Hoffnung habe, sein Werk zu befestigen und nachdem er bas Bestehen Preußens durch eine politische Verbindung gesichert, er jetzt die Wiederherstellung der Monarchie durch ein Famis lienbündniß erlangen werde. Dieses Familienband musse natürlich jeden Argwohn und jedes Mißtrauen verbannen und Frankreich nöthigen, Preußen als eine Vormauer gegen den Norden (barrière du Nord) wieder in den ihm gebührenden Rang einzusetzen.

Der König unterstützte seinen Staatskanzler in dieser Art der Einwiegung nach Kräften \*\*). "Es ist wahr," sagte er zu dem Grafen von St. Marsan, "daß der größte Theil

<sup>\*)</sup> Lebensbilber III. S. 442 unb 443.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst.

meiner Unterthanen gegen die Franzosen aufgebracht ist und dies ist ganz natürlich, aber wenn sie nicht durch Forderung von unerschwinglichen Opfern aufs Aeußerste gebracht werden, werden sie sich nicht regen. Man darf sich nicht wundern über bas, was geschieht, wo der Feind (bas russische Heer) eindringt, aber an ebendenselben Orten haben boch die Behörden und die Einwohner das französische Heer auf das Beste bewilltommt, indem sie lebhaft mitsühlten, was es gelitten hat, — und das beweist wohl am besten die Reinheit meiner Absichten und ben Gehorsam gegen meine Befehle. Ich glaube sichere Data zu haben, daß Desterreich fest . an dem Bündniß mit Frankreich halten wird; ware dies aber auch nicht der Fall, so ist meine Lage sehr verschie= ben von der Lage von Desterreich. Ich bin der natür= liche Berbündete Frankreichs. Aenderte ich mein Spftem, so würde ich meine Lage nur verschlimmern, und würde bem Raiser das Recht geben, mich als Feind zu behandeln. Ich weiß, daß es Narren giebt, welche Frankreich für zu Boben geworfen halten; aber Sie werden sehen, daß es in furzer Zeit ein Heer von 300,000 Mann, eben so glänzend als bas erste, ausstellen wird. Ich glaube, daß ich noch trübe Augen= blicke haben und Opfer zu bringen haben werde; ich werde diejenigen, welche nur immer zu tragen sind, tragen, um die Ruhe und die künftige Wohlfahrt meiner Familie und meines Volks zu sichern. Sagen Sie dem Kaiser, daß ich keine Geldopfer mehr bringen kann, läßt er mir aber Geldmittel zukommen, so kann ich ihm 50-60,000 Mann für seinen Dienst ausheben und bewaffnen. Uebrigens ist es bei den gegenwärtigen Umständen ein Glück, daß Preußen ruhig ist, denn wenn es in diesem Lande einen Aufstand gäbe, so wäre dies ber Funke, ber ganz Deutschland entzünden würde"\*).

In Bezug auf die Heirath zeigte sich der König, nach

<sup>\*)</sup> Gesandtschericht des Grafen von St. Marsan. Lebensbilber III. S. 516.

dem Bericht des Gesandten, zurückhaltender. Man sollte die Zukunft abwarten. Er müsse das Ergebniß der ersten Schritte wissen, die man in Paris thun wolle. Am Ende will er darsauf wohl eingehen, wenn er sehr bedeutende Vortheile und von solcher Art dabei sehen sollte, daß dadurch die Monarchie zu einem höheren Rang erhoben würde \*).

Diese Versicherungen von preußischer Seite waren allerbings nicht aufrichtig gemeint, aber sie entbehrten doch nicht ganz der Wahrheit. Noch hatte man sich im Kabinet nicht entschieden, was man thun wollte. Die natürlichste Sympathie drängte zwar zu einem Bündniß mit Rußland hin, ob man aber dabei im Wesentlichen gewinnen würde, war noch sehr zweiselhaft. Alexander konnte mit Napoleon wieder ein Abkommen treffen, wie zu Tilsit und Ecsurt und Preußen konnte das Bad bezahlen. Die Hauptmacht der Russen war auch immer noch zurück und daß eine solche Erhebung des Bolks ersolgen würde, wie nachher geschah, ahnte man damals noch nicht. Blieb man dagegen auf Seiten Frankreichs, so lag es allerdings in Napoleons Interesse, Preußen als eine Bormauer gegen Rußland stark zu machen.

Für's Erste hatte man sich die Wahl der Parthie frei erhalten. Der Graf von St. Marsan blieb überzeugt, daß der preußische Hof unter allen Wechselfällen an dem französisschen Bündniß festhalten werde. Fortwährend berichtete er in diesem Sinne an seine Regierung und wollte sich für die Treue Preußens verbürgen \*\*). Diese Meinung scheint auch nicht ganz erschüttert worden zu sein, als der König plötslich und nicht ohne geheime Vorkehrungen mit seinem Hose und Gesolge nach Breslau abreiste und seine Garden dahin folsgen ließ.

<sup>\*)</sup> Gesandtschaftsbericht.

<sup>\*\*)</sup> Am 15. Februar schreibt St. Marsan: Zwanzig Mal hat mir ber Staatskanzler zugeschworen, baß bas Spstem Preußens sich nicht geändert habe, baß weber direkte noch indirekte Eröffnungen an Außland gemacht seien.

Um in dem Kampfe zwischen Rußland und Frankreich, wovon Preußen als mitten inne liegend ber wahrscheinliche Kriegsschauplatz werden mußte, möglichst stark auftreten zu können, war für Preußen die möglichste Vermehrung seiner Streitmacht unerläßlich, und die Vermehrung mußte sogar mit der größten Eile geschehen, weil bei dem Weitervordringen . der Russen das Herausziehen der streitfähigen Mannschaft verhindert wurde. Diese schleunige Rüstung, über die Zahl von 42,000 Mann hinaus, die Preußen zufolge des Tilsiter Friedens nur halten durfte, fiel im gegenwärtigen Augenblick nicht sehr auf, im Gegentheil mochte sie der französische Gesandte natürlich finden. So erging benn auch nach der Mark und Pommern der Befehl, die Krümper und Beurlaubten einzuberufen, Rekruten neu auszuheben, Remonte= und Artillerie= pferde zu gestellen, Bekleidungsgegenstände für die neu zu errichtenden Truppen zu liefern. Mit größter Schnelle trafen alle Mannschaften an ben Sammelplätzen ein, an vielen Orten wurden sie beim Aus- oder Durchzug mit Musik begleitet. Mit Bereitwilligkeit wurden alle Ausschreibungen, ohne daß der Staat die geringste Bezahlung dafür leistete, oft noch früher gestellt, als der festgesetzte Termin war, alles in der sichern Hoffnung, daß ber Kampf gegen Frankreich nun bald begin-Man strebte, dies Heranziehen der Streitfräfte nen würde. dem Auge der Franzosen zu entziehen. Die Mark, welche noch von französischen Truppen stark besetzt war, welche die von ihnen bewachte Oder vor sich hatte und von Schlesien burch die Lausitz getrennt war, hatte babei besondere Schwierigkeiten und die gesammelten Kriegsmittel konnten nur mit großer Umsicht und auf Um und Nebenwegen an ben Ort ihrer Bestimmung gelangen \*).

An friegstüchtiger Mannschaft war kein Mangel, aber es fehlte dem Staate an allen Geldmitteln. Auswärts Hülfe

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813 von einem höheren Officier ber preußischen Armee 1. 1, S. 87.

in dieser Hinsicht, selbst zu den höchsten Zinsen, zu erhalten, war nicht möglich und Abhülse dringend nöthig. Der König ordnete daher durch ein Soift, Potsdam vom 19. Januar, die Ausgabe von 10 Millionen Thaler Schatscheinen an\*), denen er einen gezwungenen Kurs verlieh. Dieser gezwungene Kurs in der jetzt so unsichern und bedrängten Zeit war eines Theils gar nicht aufrecht zu erhalten, anderen Theils mußte er geradezu nachtheilig wirken, denn jetzt eben bei den starken Rüstungen bedurfte man vorzugsweise der Handwerke, der Gewerbe, selbst des Handelsstandes und aller vermögender Privaten. Trotz des gebotenen Zwanges sank der von den Schatscheinen ausgegebene Theil sogleich mehr als 50 pro Cent und man sah sich bald genöthigt, den Zwangskurs wieder auszuheben. Iedenfalls hatte man bei dem sehlenden baaren Gelde Mittel sich durch die Schatscheine einigermaaßen zu helsen.

Was die größeren politischen Verhältnisse betrifft, so hatte man die französische Diplomatie und Napoleon, wie wir erzählt haben, eingewiegt und sicher gemacht, daß man bei dem französischen Bündniß beharren werde, aber indem dies im Publikum verlautete, wie es nicht anders sein konnte, wurde das Bolk irre geführt und es begann zu fürchten, daß das Kabinet unheilvolle Beschlüsse fassen könnte. Mancherlei laut werbende Stimmen ließen sich nicht unterbrücken. Von Seiten des Hofes waren die Versicherungen für das französische Bündniß nicht ernsthaft gemeint, aber sie konnten in kurzer Zeit wider Willen ernsthaft werden, indem dem Kabinet von den Franzosen keine Freiheit der Wahl mehr gelassen wurde. Blieb ber König und seine Regierung in Potsbam und Berlin, so befanden er und diese sich unter französischem Einfluß und ein etwaniges Verlassen des französischen Bündnisses war hier unausführbar. Zu dieser Zeit war das Rückströmen von französischen Generalen, Officieren und Mannschaften aller Art vom großen Heere, bas nach Rußland gegangen war, am

<sup>\*)</sup> Das Ebift steht in ber Boss. Zeit. vom 23. Januar.

stärkften und Berlin von ihnen täglich überfüllt. Zu gleicher Zeit aber rückten mit jedem Tage mehr frische Truppen in die Mark und nach Berlin von der Elbe her. Potsbam und dessen nächste Umgebung durfte zwar zufolge der Uebereinkunft vom 24. Februar 1812 von französischen Truppen nicht be= rührt und betreten werden, aber der König, der sich hier aufhielt, blieb doch in so großer Nähe, umtost vom Geräusch aller dieser zahlreich Ankommenden und Abgehenden und der geringste seiner Schritte konnte überwacht werden. Napoleon kannte die Neigung Preußens zum Bündniß mit ben Ruffen; burch seine Schritte irgend ein nun der Rönig Zeichen gab, daß er sich ebendahin neige, so konnte er versucht werden, sich plötzlich der Person des Königs zu bemäch= tigen, um das Volk der gemeinsamen Lenkung und des gemeinsamen Banners zu berauben. Es war daher nothwendig und alle Patrioten drängten dazu, daß der König Potsbam verließe und sich an einen Ort begäbe, wo er von französischem Einfluß frei wäre. Am geeignetsten hierzu war Schlesien und besonders die Hauptstadt Breslau. Mit Ausnahme ber großen Militairstraße von Glogan nach Dresben, standen in Schlesien fast gar keine französischen Truppen und Breslau durfte zufolge der Uebereinkunft vom 24. Februar weder von den Truppen Napoleons noch von denen seiner Verbündeten durchzogen werden.

Die Gefahr für den König schien indeß dringender zu werden. Mitte Januar rückte die von Italien herbeigeeilte Division Grenier 19,000 Mann in die Kurmark ein. Eine Abtheilung derselben von 4000 Mann in Brandenburg wollte am 17. Januar mit Gewalt in Potsdam und der nächsten Umgebung Quartier nehmen, obgleich dies gegen die mehrgenannte Uebereinkunft war. Abgesehen von der auffallenden Berletzung derselben, durfte man bei der damaligen Lage der Dinge und bei dem zufälligen Zusammentressen mit noch andern beunruhigenden Nachrichten wohl eine tieser liegende Abssicht vermuthen, die gegen die Person des Königs gerichtet

sein konnte. Da der eifrige Protest der Provinzialbehörden gegen diese Zumuthungen vergeblich war, und die Aussichten überhaupt sehr brohend wurden, ließen am 17. Januar Abends die Umgebungen des Königs im Einverständniß mit den Befehlshabern der Garnison, ohne die Befehle des Königs ausdrücklich einzuholen, die Truppen von Potsbam unters Gewehr treten, versammeln und Vdrbereitungen treffen, die eine schnelle Abreise möglich machten. Nachdem später von dem in Berlin anwesenden Staatskanzler Hardenberg beruhis gendere Nachrichten eingelaufen waren, befahl zwar der König, der von der Zusammenziehung Kenntniß erhalten, die im Lust= garten versammelten Truppen in ihre Quartiere zu entlassen; . aber die Besorgniß war noch so groß, daß die Besehlshaber es auf sich nahmen, diesen Befehl nur scheinbar auszuführen, indem sie die Truppen zwar nach einem andern Platz rücken ließen, sie indeß die ganze Nacht bis zum andern Morgen und bis zum Eingange noch bestimmterer Nachrichten vereinigt be-Auch dann trafen die Befehlshaber noch einige krie= gerische Anordnungen zur Beobachtung nach Brandenburg hin, wobei sie jedoch jedes Aufsehen sorgfältig zu vermeiden such= ten. In der Stille wurden auch Anstalten getroffen, von den in Potsbam befindlichen Militair-Effekten so viel als möglich zu retten. \*)

Den nähern Grund zur Abreise des Königs nach Breslau gab die in der Nacht vom 19. zum 20. Januar erfolgte Rücksehr des Flügeladjutanten v. Natzmer. Kaiser Alexander hatte das angetragene Schutz- und Trutbündniß ohne nähere Bedingung angenommen und wollte nach Verlangen den Krieg fortsetzen und gegen die Oder rücken.\*\*)

Mit dieser Hoffnung für die Zukunft entschloß sich der König, Potsdam zu verlassen. Man wollte das Zusammen=

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. Von einem höheren Offizier ber preußischen Armee. Ersten Bandes erste Hälfte. S. 84—86.
\*\*) Das Leben Porck's von Dropsen II. S. 119.

treffen mit französischen Truppen möglichst vermeiden. Dann konnte man aber nicht die gewöhnliche Heerstraße wählen, es blieb nur der Weg über Beeskow, auf welchem sich jedoch auch schon Abtheilungen der Division Grenier näherten. Den 20. Januar brachen die damals sogenannten Normal=Drago= ner in der Richtung nach Beeskow auf. Am 21. folgten das Normal=Infanterie=Bataillon und die Normal=Husaren. Reiterei war bestimmt, dem Könige auf dieser Strecke als Estorte zu dienen und Abtheilungen an gewissen, besonders wichtigen Punkten aufzustellen. Am 22. Januar, schon früh um 3 Uhr reiste ber König in Begleitung bes Kronprinzen ab und übernachtete in Beeskow. Glücklich wurde ein Zusammentreffen mit französischen Truppen vermieden, deren Ein= treffen in jenen Gegenden sich etwas verspätet hatte; nur in Storkow stieß das Normal-Bataillon mit einem dahingewiese-Ueber Sagan und nen italienischen Bataillon zusammen. Hahnau traf bann ber König ben 25. Nachmittags 3 Uhr wohlbehalten in Breslau ein. Die 3 Bataillone bes Garbe-Regiments zu Fuß, die beiden Artillerie-Compagnieen, bas Regiment Garde du Corps, die Garde-Ulanen-Schwadron brachen am 23. Januar in berselben Richtung auf, nicht ganz ohne Zusammentreffen mit französischen Truppen, was aber ohne Störung abging. Die Reise der zwei Tage später abgebenden königlichen Familie wurde so angeordnet, daß sie während ersten Hälfte berselben in ihren Nachtquartieren immer einen Theil der marschirenden Truppen vorfanden.\*) Der Staatskanzler Hardenberg kam den 23. durch Beeskow. Shm nach kam eine Menge einflußreicher Personen und auf bem Fuße folgten der französische Gesandte Graf von St. Marsan, der österreichische Graf Zicht u. s. w.

In Berlin setzte der König eine Ober=Regierungskommission bestehend aus dem Staatsminister Grafen von der Goltz, dem Justizminister v. Kircheisen, dem Generalmajor

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813.

und geheimen Staatsrath Grafen von Lottum, ben gebeimen Staaterathen von Schudmann und von Bulow ein, mit ber Befugnig: im Ramen bee Rouige über Satte gu entscheiden, ober Berfügungen gu treffen, in welchen ent weber eine schnelle Entscheidung ersorberlich ober wo ber Monard burch feine Entfernung verhindert ift, Diefelbe felbft ju treffen. Die Abreife bee Monige nach Brestan und bie Ginfetung Diefer Commiffien murbe in ben Beitungen vom 23. Januar burch ben Staatslangler offentlich befannt gemacht mit mehreren naberen Bestimmungen und mit bem Beifat: Die Commission solle Die freundschaftlichen Berbältnisse mit ben faiferlich framösischen Militair Beborben forgfältig erhal ten, bie bisber gur bochften Bufriedenbeit bes Könige burch das gerechte und zuvorkommente Benehmen bes Beren Reichsmarichalls Herzogs von Castiglione (Augerean) und die von bemielben gehandhabte gnte Mannszucht bestanden haben. Geine Majeftat, beißt es weiter, ermabnen ibre fammtlichen getreuen Unterthauen, und insbesondere bie guten Burger Berlins, fich in allen Studen gegen bas faiferlich frangofische Philitair fo ju betragen, ale es ben Berhaltniffen gegen Alliirte und bem bestebenden freundschaftlichen Bernehmen mit Er. Dag. bem Raifer Rapoleon, beffen Abgefanbter Er. Dageftat ben Ronig nach Breslau begleitet, gemäß ift.

Dem Bolte war ein Stein von Herzen, als es die Abreise des Königs und seine glückliche Ankunft in Preslau ersuhr. Es nahm diese für ein glückliches Zeichen einer Anuaberung an Rußland und ließ sich von der schembaren Andanglichteit an das spanzissische Bündnist nicht täuschen. Run

var der König bod elbstitändige Bo discher Gewalt befreit und konnte Niemand zweiselte, daß diese 1 würden. Die Erwartung war drohende Stimmung gegen die bugenblick deutlicher und erfüllte Berlin die wahren oder salce Königs befannt wurden, war die Aufregung groß. Die Einwohner rotteten sich zahlereich auf den Straßen zusammen, so daß der Polizeipräsident unterm 20. Januar eine dringende Aufforderung dagegen mit Androhung von Strafen erlassen mußte.

Ob der König, der Kanzler und bessen Getreue jetzt schon einen bestimmten Entschluß gefaßt hatten, sich mit Rußland zu verbinden und Napoleon mit aller Kraft auf Tod und Leben zu bekämpfen, ist sehr ungewiß und nicht wahrscheinlich. Das französische Bündniß war zwar äußerst verhaßt, aber die Stimmen in der Umgebung des Königs waren dennoch sehr getheilt. Man erfuhr mit jedem Tage mehr die gänzliche Vernichtung des französischen Heeres, aber der größere Theil der Räthe und Kriegskundigen hielt Napoleon und bessen Macht noch viel zu stark, um es mit ihm ohne Oesterreich aufnehmen zu können. Einige hielten allen Widerstand geradezu für vergeblich und gefährlich und riethen, bei dem französischen Bundniß zu beharren. Eine muthige Minderzahl war freilich für möglichst schnelle Vereinigung mit Rußland und tapfere Bekämpfung von Frankreich. Der Staatskanzler wollte wahrscheinlich seinen Entschluß von den ferneren Ereignissen abhängig machen, und wie bisher bem Beispiele Desterreichs folgen.\*)

Alls der König in Breslau angekommen war, nahm er ohne Rücksicht auf das Mißfallen der Franzosen den General Scharnhorst wieder zum General-Quartiermeister an, der also von jetzt an alle militairischen Angelegenheiten in die Hand nahm. Um in der Mitte von zwei kriegsührenden Parteien nicht zerrieden zu werden, vielmehr ein entscheidendes Wort mitsprechen zu können, war eine Rüstung in viel größerem Maaßstade erforderlich. Scharnhorst war der rechte Mann, der mit Umsicht und Nachdruck eine Rüstung leitete, die vielsleicht einmal erreicht, aber nicht übertroffen werden kann. Wir behalten die nähere Angabe derselben einem späteren Abschitte vor und wenden uns wieder zu den politischen Verhältnissen.

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 23.

Durch den Eintritt Scharnhorst's ins Ministerium war zwar die russische Parthei im Rath des Königs sehr verstärkt worden, aber es fehlte doch noch viel, daß sie die völlige Ober= hand gewann und fräftige Schritte durchsetzte. Von Neuem überlegte man und überlegte leider so lange, daß man viele günstige Umstände versäumte und zuletzt keine freie Wahl mehr hatte. Das bestimmte Bersprechen des französischen Gesand= ten, Preußen groß zu machen, wenn es bei bem Bündniß mit Rapoleon beharre, in Preußen einen Damm gegen den Norden aufzurichten war nicht ganz ohne Eindruck geblieben, da dies im französischen Interesse lag. Das Bündniß mit Frankreich war wohl sehr verhaßt, Napoleon hatte Preußen alles mögliche Böse zugefügt, aber die Umstände hatten sich doch auch gegen früher beinahe wunderbar geändert. Napoleons Plan auf Rußland war vollständig gescheitert und seine beab= sichtigte Errichtung einer Universalmonarchie war in Dunst aufgegangen. Jetzt war Rußland Sieger und konnte leicht zu stark werden. Preußen war für Napoleon jetzt von ungeheurer Wichtigkeit, es konnte in seiner jetzigen Lage große Forberun= gen machen, die er fast genöthigt war, zu bewilligen, es lag dann auch in seinem Interesse, es in Zukunft gegen Rußland zu stärken. Es waren hierbei nur zwei große Bedenklichkeiten: das preußische Bolk verabscheute das französische Bündniß, welches der König daher nicht ohne Gefahr aufrecht erhalten konnte, wozu noch der Uebelstand kam, daß ein Theil des Heeres sich in russischer Gewalt befand und der Charakter des Königs war so von Grund aus verschieden von dem Napoleons, daß diese Monarchen sich nie gründlich verständigt haben würden.

Aber auch in dem Bündniß mit Rußland lagen viele Gesfahren. Man wußte nicht, wie Kaiser Alexander in Bezug auf Preußen gesinnt sei. Die Freundschaft desselben hatte sich in Bezug des Mein und Dein nicht so sehr probehaltig erswiesen, wie der Friede von Tilsit gezeigt hatte, wo er als treuer Verbündeter Preußens von Napoleon das preußische Land Bialhstock als Geschenk angenommen. Wenn dies von

einem Verbündeten geschah, was war jetzt zu erwarten, da Preußen ber Feind Rußlands gewesen war? Polen war von Rußland jetzt erobert, wodurch es viele ehemals preußische Provinzen in Besitz erhalten; es war nicht zu erwarten, daß es diese oder auch nur einen beträchtlichen Theil davon an Preußen herausgeben werde. Ueberhaupt schien im Verein mit Rußland gar nicht so viel Land verfügbar zu werden, daß Preußen hinlänglich entschädigt werden könnte. Es war auch nicht unbekannt geblieben, daß die russischen Generale große Lust hatten, Rußland auf Kosten Preußens zu vergrößern. Das Wichtigste aber war, daß wenn man auf russische Seite trat, ein Kampf auf Leben und Tod mit Napoleon gekämpft werden mußte. Sonst sprach viel für Rußland, die Sympathie des Volks und des Königs, das Vorangehen von Norck. Mit Napoleon war ein schweres Unterhandeln, mit Alexander konnte man hoffen, sehr viel mehr Billigkeit zu finden. Wenn dieser den Krieg fortsetzen wollte, so war ihm ein Bündniß mit Preußen kaum weniger werth, als dies Frankreich fein mußte. — Die Abwägung des Für und Wider nahm leiber eine kostbare Zeit hin, die wenn man bald zum Entschluß kam, hätte benutzt werden können, mit den Russen vereint schon im Februar die Franzosen über die Elbe zu jagen.

Bei diesen Abwägungen war man doch geneigt, annähernde Schritte an Rußland zu thun. Als der König in Breslau angekommen war, wollte er einen Unterhändler ins russische Hauptquartier senden. Er wollte aber auch Frankreich jetzt noch keinen Grund zum Mißtrauen geben. Darum erbat er die Erlaubniß dazu, unter dem Vorgeben, von Rußland zu bewirken, daß Breslau und ein Theil von Schlesien auch von den russischen Truppen als neutral anerkannt würden.\*) Naspoleon aber verstattete durchaus keine Verbindung mit Rußeland und schlug das Vegehren kurz ab. Später in der ersten Dekade des Februar wurde dann doch der General-Adjutant

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 24 u. 25.

Oberft v. Knesebeck ins russische Hauptquartier gesandt. dahin zu gelangen, hatte er einen großen Umweg burch Niederschlefien, die Neumark und Westpreußen nehmen müssen. Am 13. Februar erst hatte er Tuchel passirt, um angeblich nach Graudenz zu gehen. In der That hatte er sich zum Fürsten Repnin begeben und von da seine Reise ins große ruffische Hauptquartier nach Ploczk an der Weichsel fortgesetzt, wo er frühestens ben 15. Februar angekommen sein wird. Die Unterhandlungen mit ihm stießen auf Schwierigkeiten, sie schei= terten an einer geforderten Wiederherstellung des preußischen Gebiets, an der Forderung von Danzig und Thorn von Seiten Preußens, an der Schwierigkeit, die Rußland machte, vom Herzogthum Warschau etwas herauszugeben. Das russische Hauptquartier rückte auch von Ploczk nach Kalisch, ohne daß etwas Schließliches abgemacht war.

Die Entscheidung hätte noch wohl länger gedauert, wenn nicht die raftlosen Bemühungen des Ministers Stein die Sache ins Gleiche gebracht hätten. Dieser war, wie wir bereits wissen, den 7. Februar von Königsberg in bas russische Hauptquartier nach Kalisch abgereist, um bem Kai= fer Alexander Bericht über seine Sendung nach Ostpreußen abzustatten. Stein hatte die begeisterte Erhebung des Bolts in Ostpreußen gesehen, bestimmte ben Kaiser, von seinem immerhin wohl selbst gehegten Plane ber Besitzergreifung von Preußen bis zur Weichsel abzustehen, sich mit dem Könige auf billige Bedingungen zu verbinden und den Kampf mit Napoleon auf das Eifrigste fortzusetzen. Der Kaiser trug ihm auf, diese Angelegenheit mit dem Könige persönlich zu betreiben und nach Breslau zu reisen. Obgleich nun ber Minister in Kalisch schwer am Podagra erkrankte, so säumte er doch nicht, in dem rauhen Winterwetter die Reise mit Gefahr seines Le= bens zu unternehmen, da er vernahm, wie das preußische Ka= binet noch immer schwankte und es noch ungewiß sei, welche Parthei es ergreifen würde. Das Unternehmen Steins hatte auch noch andere Schwierigkeiten, benn seine Anwesenheit in

Breslau durfte dem französischen Gesandten und seinen Spähern in keinem Falle bekannt werden. So hielt er sich denn
verborgen dort auf und zwar gebührt Lükow, dem nachherigen
Stister des Freikorps die Ehre, ihm ein Dachstübchen im Wirthshause zum Scepter eingeräumt zu haben. Obgleich
der Graf von St. Marsan, und zwar von dem Feldmarschall
Graf Kalkreuth, dem Haupt der französischen Parthei in den
Umgebungen des Königs\*), Kunde erhalten, daß ein russischer
Unterhändler in Breslau sei, so gelang es doch nicht, ihm
auf die Spur zu kommen und Stein blieb verborgen dis zur
Uebergabe der Kriegserklärung an Frankreich.

Es wird um die Mitte Februar gewesen sein, als er in Breslau eintraf. Er sprach alsbald den König und stellte ihm vor: er könne unmöglich bei dem Bündniß mit Frankreich beharren, da sein ganzes Land dagegen sei und er sich dabei mit der Stimmung desselben in höchst gefährlichen Conflikt setze; auf Napoleons Versprechungen von Vergrößerungen sei nicht zu bauen, wenn er sie auch für diesmal halten wolle, so sei seine Kraft doch erschüttert und es sei ungewiß, was er Rußland gegenüber leiften könne; wollte ber König gegen Rußland kämpfen, so sei seine Lage jedenfalls daburch auf das äußerste gefährdet; nach dem Beispiel Desterreichs, welches noch bei dem französischen Bündniß beharre, könne er sich nicht richten, da dieses in einer ganz andern Lage sei und abwarten könne. Raiser Alexander dagegen meine es gut, wolle Preußens Wiedergeburt aufrichtig und beide Staaten würden den Kampf mit Napoleon, dem allmählig ganz Deutsch= land beitreten würde, aufs glorreichste hinausführen. Wenn aber Preußen, diese Drohung fügte Stein hinzu, an dem Bündniß mit Frankreich festhalte, wäre Alexander entschlossen die preußischen Provinzen bis zur Weichsel in Besit zu nehmen, in ihnen fogleich die ruffische Verwal-

<sup>\*)</sup> Perty bas Leben Steins III. Bb.

tung einzuführen und sie dem russischen Reiche einzuverbleiben.\*)

Bu ber Zeit als Stein hierüber verhandelte, langte auch der Abgeordnete der Stände von Ostpreußen Major Graf Ludwig Dohna in Breslau an. Eine große wichtige That kam burch ihn zur Kenntniß ber Regierung: eine ganze Provinz, im gegenwärtigen Augenblick die wichtigste des Staates, war auf eigene Hand so zu sagen gegen Frankreich aufgestanden. Db= gleich diese Eigenmächtigkeit dem Ohr des absoluten Monarchen nicht ganz angenehm sein mochte, obgleich die Ungehörigkeit mit unterlaufen war, daß die Berufung der Stände auf russischen Einfluß geschehen, so blieb doch nichts übrig als im Wesentlichen das Geschehene gut zu heißen. Die Provinz erbot sich auf eigene Kosten 30,000 Mann Landwehren zu errichten, um den Kampf mit Frankreich auf Tod und Leben zu beginnen, bas war etwas Großes und warf ein bedeuten= des Gewicht in die Waagschale. Wenn eine Provinz freiwillig so viel leisten wollte, so konnte man boch gewiß sein, daß die anderen Provinzen nicht nachbleiben würden, wenn man fie zu gleicher Kraftäußerung aufforderte. Es gab bies einen Maakstab ab, was eine Appellation an die Volkstraft vermögen würde. Die Zuversicht wurde dadurch ungemein erhöht. Es galt nun kein Besinnen mehr, man mußte sich mit Rußland verbinden, oder vielmehr, man hatte eigentlich keine Wahl mehr. Denn zuerst war ein ganzes preußisches Corps unter Porck eigenmächtig von den Franzosen abgefallen, und hatte sich in dem Vertrauen in russischen Schutz begeben, daß seine Regierung sich mit Rußland gegen Frankreich verbünden würde; dann war eine ganze Provinz im Begriff gegen Frankreich aufzustehen und erbot sich zu den äußersten

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 37., der dabei bemerkt, daß der englische General Sir Robert Wilson, der sich damals als englischer Commissair im russ. Hamptquartier befand, dies ebenfalls in seinem Tableau de la puissance de la Russie 1817 anstihrt.

Opfern; hierauf waren die Russen bis an die nutere Weichsel vorgerückt, der preußische Feltherr war ühnen mit seinen Truppen gesolgt und stand ühnen zur Seine; endlich war das zusse russische Hamptquartier die an die Grünzen von Schlesien vorgerückt und dessen Bortruppen nahten sich der Oder; dazu unn die laute, nicht mehr zurückzuhaltende Stimmung des Bolts, welches mit der größten Spannung jeden Augenblick die Kriegserklärung gegen Frankreich erwarnete. In der That hette die Regierung zu lanze geschwankt und gezügent, es war bereits der günstigste Augenblick zur Schließung eines Bündnisses mit Russand vorüber, denn Russand wuste num, das Preußen seine Bahl mehr habe. Dies mußte auf die Bedingungen des Beitritts großen Sinsluß haben und hatte sie leider auch wirklich.

Raifer Alexander hatte mit bem Oberften von Amejebed, wie es scheint, nicht recht sertig werben tonnen, er serberte jett ben General Scharnhoft zur Berftändigung zwischen beiden Mächten. Dieser wurde baber auch in das ruffische Hamptquartier nach Kalisch gesandt. Es ift zu bedauern, daß der Staatstanzler ihm nicht bestimmte Instruktion gab, um über eine fünftige Gränze zur Abrundung von Schlessen und Bestpreußen zu unterhandeln, und ba bies unterlassen, bag er nicht felbst (bei aller Chrfurcht fonst gegen feinem Rammen) über diese so wichtige Angelegenheit die Rechte und den Bortheil Preußens mehr wahrnahm. In der Politik ift es befonders nöthig sich vorzusehen. Preußen hatte vor 1806 das ganze Herzogthum Warschau besessen; wenn er dieses and nicht ganz zurückerhalten konnte, so bedurfte es schlechterbings einen Theil davon, um ten tiefen Bufen zwischen Schlessen und Westpreußen auszufüllen. Leiber wurde bavon so wie über Danzig und Thorn nicht bas geringste festgesetzt, welches fpäter so häßliche und beinah unentwirrbare Streitigkeiten auf dem Wiener Congres verursachte, wo Aufland, weil barüber nichts ausgemacht war, das ganze Herzogthum Barschau mit Lanzig und Thorn für sich in Anspruch nahm. Das Bünd-

niß mit Preußen war ja nicht allein Preußen förderlich, sondern verstärkte in höchstem Grade die Macht Rußlands. Man konnte also als Preis dieses Bündnisses eine solche Abrundung ber preußischen Oftgränze mit Recht fordern. Statt bessen begnügte sich Preußen mit der allgemeinen Versicherung in einem geheimen Artikel, daß Rußland nicht eher die Waffen niederlegen wolle, bevor Preußen nicht in statistischer, geographi= scher und finanzieller Hinsicht wieder auf derzenigen Linie stände, welche es vor dem Kriege von 1806 behauptet, wobei aber noch die beschränkende Klausel, daß die Länder des Hauses Hannover nicht zur Entschädigung (für Preußen) bestimmt werden sollten. Kaiser Alexander versprach zum Kriege mit Frankreich 150,000 Mann und der König 80,000 Mann (mit Ausnahme ber Festungsbesatzungen) ins Feld zu stellen, eine Zahl die später weit überschritten worden ist. Der Ab= schluß bes Bündnisses, von Kutusof und Hardenberg unterzeichnet, kam zu Kalisch den 27. Februar zu Stande. ein solches erfolgt, wurde der Nation in einer kurzen Notiz erst 4 Wochen später in der Zeitung vom 23. März bekannt gemacht. \*) So lange wurde scheinbar bas französische Bünd= niß beibehalten, weil der König erst sein Land von französischen Truppen geräumt haben wollte, welche Räumung zu erzwingen, er ben Ruffen überließ.

## 6. Die Kustungen Preußens.

Es erscheint nothwendig die Rüstungen Preußens überssichtlich zusammen zu stellen, um die große Energie des Volstes in ihrem schönsten Lichte zu zeigen. Diese Rüstungen in dem ganz erschöpften Lande waren um so verdienstlicher, weil

<sup>\*)</sup> Es heißt bort sehr lakonisch nur: "Breslau ben 20. März. Sr. Majestät ber König haben mit Sr. Majestät bem Kaiser aller Reußen ein Of- und Desensiv Bündniß abgeschlossen."

sie inmitten der Ariegsührender Parteien geschehen mußten und sowohl durch die Franzosen als auch durch die Russen vielsach erschwert wurden. Es erforderte die größte Thatkraft und Umsicht dieselben anzuordnen und zu leiten und vielleicht war nur ein Genie wie Scharnhorst im Stande, sie zu einem glücklichen Ergebniß zu führen.

Sogleich wie dieser in Breslau die friegerischen Geschäfte in die Hand nahm, ordnete er auch in Schlesien, wie vorher in Preußen, Pommern und der Mark die Einberufung der zahlreichen Krümper, der Beurlaubten und eine erfte Ausschreibung von Rekruten, von Remonte= und Artilleriepferden Es zeigte sich nun die große Maaßregel Scharnhorsts in ihrer ganzen Stärke, der seit dem Jahr 1808 burch immerwährendes Ausbilden, Entlassen und Wiedereinziehen im Stillen eine große Zahl friegstüchtiger Männer geschaffen hatte. Als Sammelplätze der Einberufenen wurde in Preußen unter Bülow die Festung Graudenz, für Pommern und die Neumark unter Borstel Colberg angewiesen, als die einzigen festen Plätze, die hier erhalten worden waren und die nun einen wichtigen Stützpunkt abgaben. In Schlesien, welches größtentheils vom Feinde frei war, fand sich Raum genug und nur die Mark war wegen stärkerer Besetzung durch die Franzosen übel baran. Hier mußten die Streitkräfte nach Schlesien oder nach Colberg gewiesen werden und sie hatten nicht geringe Mühe nach beiden Richtungen durchzukommen. Der größte Theil fand ben Weg nach Schlesien, bahingegen der nach Colberg wegen der Nähe der in französischer Ge= walt befindlichen Oberfestungen Stettin und Cüstrin und we= gen beständiger französischer Truppenmärsche viel mehr Schwie= rigkeiten darbot und auch weniger eingeschlagen wurde.

Durch diese Einberusungen wurde zunächst bei der bis jetzt bestehenden Linie jedes Bataillon auf die Ariegsstärke von 801 Mann und die Eskadron zu 150 Pferden nebst noch einer Ergänzungs= (Depot=) Schwadron bei jedem Reiter=Regimente gebracht, die Artillerie und die Pioniere vervoll=

ständigt. Dies wäre aber nur eine geringe Vermehrung ge= wesen, es mußten noch viele neue Bataillone geschaffen werden. Es wurde die Errichtung von nicht weniger als 52 Reserve= Bataillonen chenfalls zu der Kriegsstärke von 801 Mann angeordnet, \*) wodurch man in kurzer Zeit einen Zuwachs von 41600 Streitern erhielt und wodurch bas Heer überhaupt auf 80—90,000 Mann stieg. Schwierig war nur die große Zahl von Offizierstellen zu besetzen. Man konnte noch über eine beträchtliche Zahl inaktiver Offiziere verfügen, aber sie waren nicht alle brauchbar, auch reichten sie nicht hin für den Bedarf. Es mußte daher anf schon verabschiedete Offiziere zurückgegangen werden. Da auch hiemit der Bedarf noch nicht gedeckt war, half man sich durch Ernennung aller vor= handenen Portepeefähnrichs, durch Einrangiren irgend taug= licher junger Leute aus bem Kabettenkorps, durch Anstellung geeigneter Feldwebel und Unter-Offiziere. Später erst standen aus ber Zahl ber freiwilligen Jäger eine größere Menge Offizier=Randidaten zur Verfügung. Aus den Reserve=Bataillonen entstanden später im Waffenstillstande Reserve=Regimenter zu 3 Bataillonen, die nach dem Frieden zu Linien=Regimentern wurden. Der Staat hatte nämtich nach dem Tilsiter Frieden nur 11 alte Infanterie=Regimenter, wozu in diefer Zeit ber Rüstung noch ein 12tes kam. Das jetzige 13te Linien=Regiment war im Kriege das 1ste, das 14te, das 2te Reserve-Regiment gewesen u. s. w.

Die schleunige Errichtung dieser bedeutenden Truppensmacht erforderte außerordentliche Geldmittel, die erschöpften königlichen Kassen vermochten aber keine Zahlungen zu leisten; es blieb daher nichts übrig als schon im Monat Januar dem Lande die Verpflichtung aufzulegen: sämmtliche nen zu errichtende Truppen zu bekleiden, mit Ausnahme der Wassen auch auszurüsten und alle Remontes und Artilleriepferde ohne Bezählung zu stellen. Ja, auch

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Gesch. des 3. 1813. S. 94. Plotho.

die Ernährung war der Staat nicht zu ertragen im Stande; schon Anfangs Februar wurde überall im Lande Naturalverpflegung durch die Wirthe angeordnet, wodurch der
baare Sold der Truppen vom Feldwebel abwärts zum bei
weitem größten Theil ganz erspart wurde. \*)

Bei der Entwickelung der Streitkräfte sah sich die Regierung bei der bisherigen Art der Ergänzung des Heeres vielfach gehemmt. Bis zum Jahre 1806 war ber Soldatenstand, aus der Hefe des Bolks bestehend, brutal behandelt und zu jeder Zeit entehrenden Strafen ausgesetzt, nicht beliebt und geachtet. \*\*) Natürlich hatte sich Jedermann nach Kräften der Einstellung in denselben zu entziehen gesucht. Da nun nach dem Werbespstem ein großer Theil des Heeres aus Ausländern bestand und der Soldat so lange diente bis er völlig invalide war, so hatte die Refrutirung nicht schwer auf dem Lande gelastet. Jedes Regiment hatte seinen bestimmten Kanton, aus dem es seinen nicht großen Bedarf zog und zu diesem wurden mittellose Leute von der Obrigkeit und Leibeigne der adlichen Gutsherren ausersehen. dieser Art und Weise konnten zahlreiche Befreiungen (Exemptionen) ganzer Landstriche, Städte und aller nur einigermaßen besitzenden Stände von der Militairpflicht eintreten und waren seit langer Zeit geheiligt. Als nun seit 1807 die großartigen Reformen im Staate eintraten, als verordnet wurde, baß bas Heer nur aus Inländern bestehen sollte, mußten die Rantone der Regimenter natürlich viel stärker angezogen werden, aber die alten Ausnahmen blieben bestehen. Wenn diese aber jest aufrecht gehalten wurden, so konnte der Kern des Bolkes, besonders aber der intelligente gebildete Theil gar nicht zum Kampfe aufgerufen werben. Man mußte baher eine Form auffinden, um diesen auch mit heranzuziehen. Noch war die

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Gesch. b. J. 1813.

<sup>\*\*)</sup> Wer Vater und Mutter nicht folgen will (also ein Taugenichts ist) hieß es damals, muß (zur Strafe) dem Kalbsell folgen.

Erinnerung an ben herabgewürdigten Zustand bes gemeinen Soldaten in zu frischem Andenken, als daß man einen guten Eindruck davon hoffen konnte, wenn man gebildete junge Leute von guten Familien zum Eintritt in die Linienregimenter auffordern wollte, in welchen boch auch jetzt noch der ärmere, immerhin noch etwas rohe Mann diente. Man sann also darauf, besondere Abtheilungen zu errichten, in welchen der gebildete Theil aller jungen wohlerzogenen Männer eintreten konnte, um so abgesondert von unsanften Berührungen dem edlen Waffendienst obliegen zu können. Hiebei konnte man auch auf freiwillige Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung rechnen, was bei den bedrängten Geldumständen des Staats von großem Vortheil war. Diese Betrachtung führte auf die Errichtung ber freiwilligen Jäger zu Fuß und zu Pferd. Merkwürdigerweise erließ die Aufforderung zur frei= willigen Bewaffnung nicht der König, vielleicht noch aus einer Schen vor den französischen Berhältnissen, sondern der Kanzler Hardenberg. Sie war batirt Breslau den 3. Februar, erschien aber erst in den Berliner Zeitungen vom 9. Februar. Sie lautet: "die eingetretene gefahrvolle Lage des Staats erfordere eine schnelle Vermehrung der vorhandenen Truppen, während die Finanzverhältnisse keinen großen Kostenaufwand verstatteten. Bei ber Baterlandsliebe und ber treuen An= häglichkeit an den König bedürfe es nur einer schicklichen Ge= legenheit diesem Gefühl und dem Durste nach Thätigkeit eine bestimmte Richtung anzuweisen, um durch sie die Reihen der älteren Vertheidiger des Vaterlandes zu verstärken und mit diesen zu wetteifern. In dieser Hinsicht habe ber König die Bildung von Jäger-Abtheilungen bei den Infanterie-Bataillonen und Reiter=Regimentern befohlen, um besonders diejenige Klassen von Staatsbewohnern, welche nach den bisherigen Cantonge= setzen vom Dienst befreit und wohlhabend genug seien, um sich selbst bekleiden und beritten machen zu können, in einer ihrer Erziehung angemessenen Form zum Kriegsbienst aufzufordern, und um dadurch solchen jungen Männern Gelegenheit zur Auszeichnung zu geben, die durch ihre Bildung und Intelligenz sogleich ohne vorherige Dressur gute Dienste leisten und demnächst geschickte Offiziere und Unteroffiziere abgeben könnten."

Die näheren Bestimmungen waren: jedes Bataillon und jedes Reiter=Regiment wird mit einer Jäger=Abtheilung (damals Detachement genannt) vermehrt. Diese Abtheilungen bestehen bloß aus Freiwilligen, die sich selbst kleiden und beritten Ihre Kleidung ist dunkelgrün; sonst stimmt sie mit der des Regimentes überein. Die zu Fuß Dienenden können sich mit Büchsen bewaffnen. Die Jäger haben die Befoldung der Truppengattung, bei welcher sie dienen, stehen aber sonst in dem Verhältniß des Feldjägerkorps zu Fuß. Sie find ben allgemeinen militairischen Gesetzen, wie dieses, unterworfen. Jeder kann sich das Reiter-Regiment ober Bataillon wählen, bei welchem er dienen will. Die Jäger werden von kommandirten Offizieren oder Unteroffizieren befehligt, bis sie 2 oder 3 Monat gedient haben; alsdann treten diese in ihre Truppe zurück und die Stellen werden aus den Jägern nach ihrer eigenen Wahl besetzt. Die Jäger-Abtheilungen werden zum Dienst ber leichten Truppen, zu Entsendungen 2c. gebraucht. Zum inneren Dienst in Garnisonen, zu Schildwachen — außer zur Sicherheit des Regiments, Bataillons 2c. — dürfen fie nicht verwandt werden, auch nicht zu Arbeits=Kommando's, Ordonnanzen, Transport und Bagage=Commando's 2c. junger Mann, welcher jetzt siebzehn Zahre erreicht und noch nicht das vierundzwanzigste zurückgelegt hat und in keinem aktiven königlichen Dienst steht, kann, wenn ber Krieg fortgesetzt werben follte, wenn er nicht ein Jahr bei den aktiven Truppen oder in diesen Jäger=Abtheilungen gedient hat, zu irgend einer Stelle, einer Würde, einer Auszeichnung vorgeschlagen werden. Diejenigen, welche sich bei diesen Abtheilungen burch Tapferkeit, Dienst eifer und Patriotismus auszeichnen, sollen auch in ihrer dereinstigen Civillaufbahn vorzugsweise berücksichtigt werden.

Zu diesen Bestimmungen erfolgten bald darauf noch mehrere Zusätze:

Von den in Reih' und Glied stehenden Soldaten der Linien-Regimenter sollte es bei der Reiterei einer unbegränzten Zahl, beim Fußvolk 20 Individuen per Bataillon gestattet sein, zu den Jäger-Abtheilungen überzugehen und alle Gerechtsame derselben zu genießen, wenn sie sich selbst ausrüsteten und beritten machten.

Wenn in dem Aufruf nur des Alters vom siedzehnten bis zum vierundzwanzigsten Jahre erwähnt sei, so sollte zur freiwilligen Gestellung das zurückgelegte vierundzwanzigste Lebensjahr durchaus kein Hinderniß sein.

In Bezug der Unmündigen wurden Verordnungen für die Vormünder erlassen.

Ueber die Behandlung der Jäger in dienstlicher und disciplinarischer Hinsicht, über ihre taktische Verwendung im **Ariege** über die Stellung der Abtheilungen zu den Truppenstheilen wurden Unterweisungen an die Commandeure erlassen.

Es wurde näher ausgesprochen, daß nach der Absicht des Königs die Jäger-Abtheilungen eine Pflanzschule für Offiziere werden sollten. Schonende Behandlung und schonende Verwendung wurde daher den Besehlshabern zur Pflicht gemacht, damit nicht nuglos zu Grunde ginge, worauf so viel Hoffnungen ruhten. Die Stärke einer Jäger-Abtheilung wurde, analog einer Infanterie-Compagnie, sestge-setzt auf 4 Offiziere, 15 Oberjäger, 3 Hornisten (Trompeter) und 182 Jäger, zusammen 200 Mann ausschließlich der Offiziere. Sollte eine Abtheilung durch besonderen Zuspruch diese Zahl überschreiten, so sollten die Zuletzgekommenen einem ansberen Bataillon und Regiment, wenn es anginge nach der Wahl der Individuen, überwiesen werden. Mehrere andere Berordnungen setzen noch manche Erleichterungen und Auszeichnungen sür die freiwilligen Jäger sest, \*) unter andern,

<sup>\*)</sup> Wir übergehen hier mehrere minder wichtige, aber nothwendige Festsetzungen. Das nähere ist gesammelt im Beihest zum Mil.=Woch.=Bl. pro September und Oktober 1845; anch stehen diese Verordnungen in der Voss Zeitung.

daß Räthe, Besitzer größerer Landgüter das Recht haben sollten Offizier=Unisorm, alle anderen Männer aus den gebildeten Klassen des Bolks, welche, obschon das Gesetz sie von der Verpflichtung zum Kriegsdienst entbinde, sich diesem doch widmeten, berechtigt sein sollten, das Offizier-Portepee zu tragen zc.

Der Aufruf vom 3. Februar hallte in den Herzen aller edlen Jünglinge des Vaterlandes wider und Jedermann hätte schon jetzt gern und freudig die Waffen ergriffen, wenn mur irgend eine Andeutung geschehen wäre, woraus man hätte schließen können, daß diese Richtungen gegen Frankreich ge richtet wären. Aber Preußen blieb dem Namen nach unverwandt auf französischer Seite und noch in der Zeitung vom 23. Januar hatte die Regierung Frankreich seinen Verbündeten genanut und von dem bestehenden freundschaftlichen Bernehmen mit Gr. Majestät dem Kaiser Napoleon gesprochen. Es schien also immer jetzt noch, wo Jeder sehnlich jeden Augenblick hoffte, daß der König Frankreich den Krieg erklären würde, noch sehr zweifelhaft, welche Parthei er ergreifen würde. Offenbar hemmte dies Schweigen den allgemeinen Ausbruch der Begeisterung, der später mit so gewaltiger Kraft hervor= Die Regierung, welche glaubte, daß die Zeit zum entscheidenden Schritt noch nicht gekommen wäre, fürchtete diese Hemmungen und ließ unter der Hand verbreiten, daß es ja jedem Dienstthuenden freistehe, wenn nicht mit, sondern gegen Rußland gekämpft würde, bei ber Jäger=Abtheilung zu bleiben oder sich zu entfernen.\*) Wenn nun allerdings der Aufschwung durch Besorgnisse zurückgehalten wurde, so war dennoch die Wirkung des Aufrufs nicht gering, benn man konnte sich unmöglich denken, daß die Regierung mit bem französischen Unterdrücker gemeinschaftliche Sache machen werbe. Bald nach Bekanntwerdung des Aufrufs war die freiwillige Gestellung, Anerbietung von Gaben und Geschenken sehr stark und ging in steigender Progression fort, je mehr

<sup>\*)</sup> Beihefte S. 467.

durchschimmerte, daß alle Rüstungen nur gegen Frankreich gerichtet wären.

Durch die Institution der freiwilligen Jäger war zwar die gebildete und vermögende Klasse zum Kriegsbienst gewonnen, aber zufolge der sehr zahlreichen Exemptionen, welche gesetzlich noch bestanden, war man behindert den Kern der Nation heranzuziehen. Es war wohl darauf zu rechnen, daß ein gro= ßer Theil des Bolks sich freiwillig gestellen würde, wenn es nur gegen Frankreich losging, doch da jede Deffentlichkeit mangelte, so wußte man nicht, wie tief der Enthusiasmus greifen würde. In jedem Fall hegte man noch Zweifel an der Energie der Nation und unterschätzte den Geist derselben um ein Beträchtliches. Man wollte aber alle Stände und Alassen des Volks zur Verfügung haben, daher mußten alle bisherigen Ausnahmen von der Kantonpflichtigkeit aufgehoben werden. Schon vier Tage nach ber Aufforderung zur Bildung von freiwilligen Jäger=Abtheilungen erschien in der Zeitung vom 13. Februar die Verordnung über die Aufhebung der hisherigen Exemptionen von der Kantonpflichtigkeit, datirt Breslau vom 9. Februar. Sie sollte nur für die Dauer des Krieges gelten und es waren auch die erforderlichen Maaß= regeln getroffen, daß im Lande selbst nicht die Bestellung des Acters, ber Betrieb ber Gewerbe und der Gang der Behör= den gelähmt würde. Aber es wurde darin der freiwilligen Geftellung zu ben Jäger-Abtheilungen aller Werth genommen, indem bestimmt wurde: "es sollte zwar jedem bisher Eximirten zwischen dem vollendeten siebzehnten und vierundzwanzigsten Sahr überlassen werden, freiwillig in den Jäger-Abtheilungen zu Fuß und zu Pferd, oder der Artisserie nach eigner Wahl einzutreten; berjenige aber, der nicht binnen 8 Tagen nach der Publikation dieser Berordnung sich bei der Ortsobrigkeit dazu freiwillig melde, welche die Verpflichtung habe, solches sogleich dem er= wählten Bataillon ober Cavallerie=Regiment anzuzeigen, sollte jene Wahl nicht mehr auszuüben befugt sein und bei derjeni= gen Truppengattung angestellt werden, welcher die Militair= Indem später aus den überelbischen Ländertheilen, je nachdem man vorrückte, neue Bataillone und Schwadronen errichtet wurden; stieg die Landwehr bis auf 149 Bataillone und 124 Schwadronen. Das stehende Heer wurde dadurch um nicht weniger als 140,000 Mann verstärkt.

Um alle diese großen Beschlüsse und Berordnungen möglichst schnell ins Werk zu setzen, reichten die gewöhnlichen Regierungs=Behörden, wie schon die ostpreußischen Stände gesiählt und darum eine General=Commission aus ihrer Mitte
eingesetzt, bei Weitem nicht aus. Die Regierung richtete daher ganz neue mit größerer Vollmacht versehene Behörden ein.
Die Verhältnisse in Ostpreußen dienten auch hier im Allgemeinen zum Anhalt. Die Ober=Regierungs=Commission in
Berlin wurde durch Besehl vom 20. März aufgehoben, das
Land in 4 Militair=Gouvernements eingetheilt und jedem ein
Militair= und Civil-Gouverneur vorgesetzt\*), nämlich

- 1. in das Land zwischen Elbe und Ober mit Ausschlußvon Schlesien Militair-Gouverneur: General-Lieutenant v. L'Estocq, Civil-Gouverneur: geheime Staatsrath Sack;
- 2. in das Land zwischen Ober und Weichsel mit Ausschluß von Schlesien Militair=Gouverneur: Gen.=Lieut. Graf v. Tauentien, Civil=Gouverneur: der Großkanzler Behme;
- 3. in das Land zwischen der Weichsel und der russischen Gränze Wilit.=Gouv.: vorläufig General=Major v. Massenbach, Civil=Gouv.: geheime Staatsrath v. Schön;
- 4. für ganz Schlesien Milit.=Gouv.: General=Major Graf v. Götzen, Civil=Gouv.: Staats=Minister Freih. v. Altenstein.

<sup>\*)</sup> Die Instruktion über die Befugniß bieser Gouvernements in 14 Paragraphen, siehe Beiheste zum Milit.-Wochenbl. v. 1846. S. 81 u. 82.

Diese Gouvernements, unmittelbar unter bem Könige und dem Staatskanzler stehend, wirkten nun als die oberen Landesbehörden, welche alle Militairverhältnisse der Provinz, also die ganze Landesbewaffnung leiteten und dazu die volle Mit= wirkung der Civilbehörden in Anspruch nahmen. Da die Stände, wie in Preußen, die Landwehr auf ihre Kosten errichten sollten, in den Provinzen Pommern, Mark und Schlesien aber keine Stände existirten, so wurden zur Bildung ber Landwehr von jedem Kreise ein Ausschuß von 4 Mitgliedern bestimmt, nämlich 2 von ben ablichen Gutsbesitzern, einer von ben Städten und einer vom Bauernstande, erstere erwählt, lettere beide von der Regierung ernannt. Diese Kreisaus= schüsse vertraten die Special=Commissionen in der Provinz Preußen und der ostpreußische ständische Landwehrentwurf rief so eine Art ständischer Verfassung in den übrigen Provinzen Die General=Commission in der Provinz Preußen vertraten in den anderen Provinzen die Militair-Gouvernements und die Regierungs=Collegien.

Indem man zur Errichtung der Landwehr einer großen Zahl von Offizieren bedurfte, mußte man wünschen, daß der Orang zum Eintritt in die Abtheilungen der freiwilligen Iäger ermäßigt würde, um zur Bildung der Landwehr passende Individuen genug übrig zu behalten. Man bedurfte hier besonders der Freiwilligen um die Offizier= und Unteroffizierstellen zu besetzen und ein großer Theil derselben ist wirklich bei der Landwehr eingetreten. Mit Errichtung derselben hatten denn die Prosvinzen und Kreise vollauf zu thun, der Patriotismus zeigte sich hier im schönsten Glanz und das was geschah, erreichte in der That die äußerste Gränze des Möglichen. Da jedoch erst Ende März damit begonnen werden konnte, so war sie erst, mit Ausnahme von Oftpreußen, im Wassenstillstande beendigt und die Landwehr tritt erst bei Wiedereröffnung der Feindsseligkeiten auf den Kampsplatz.

Eine besondere Heerbildung darf hier nicht ganz über=

gangen werden, nämlich die der National=Ravallerie=Re= gimenter. Das erste Beispiel gab die Provinz Preußen auf den Wunsch des Generals Porck. Dieses oftpreußische National-Ravallerie-Regiment kam am vollständigsten zu Stande. Es bestand aus solchen Männern, welche sich freiwillig und mit völliger Ausrüftung dazu stellten, und dieselbe Berechtigung wie die freiwilligen Jäger haben sollten; aus unbemittelten Freiwilligen, die durch patriotische Gaben ausgerüftet wurden und aus sonst zum Reiterdienst Ausgehobenen. Das Regiment sollte auf 1000 Mann und Pferde gebracht werben. 500 Pferde stellten bazu die Mennoniten, die fehlenden brachten Freiwillige und patriotische Gaben größtentheils zusammen. Es erreichte nicht ganz die beabsichtigte Stärke, doch bilbeten sich 5 Eskadrons à 150 Pferde und eine Jäger-Abtheilung von 115 Mann zu Pferd, welche im Waffenstillstande zum Corps des General Porck stießen. Das Pommersche National= Kavallerie-Regiment war ganz in ähnlicher Art gebildet, boch konnten, wie auch das Anerbieten gewesen war\*), nur 3 Eska= brons à 150 Pferde errichtet werden, welche erst mit dem 1. August schlagfertig waren. Das schlesische National=Ra= vallerie=Regiment erreichte nur 2 Schwadroneu (Husaren) und eine Jäger-Abtheilung von 50 Pferden\*\*).

Bu diesen regelmäßigen Truppenbildungen kamen nun noch einige Freischaaren, die aber größtentheils den freiswilligen Jägern angehörten und zu diesen gezählt werden müssen. Die preußische Regierung konnte nämlich voraussetzen, daß auch außerhalb der engen Gränzen der jetzigen Monarchie die große Sache, welche die Sache Deutschlands werden mußte,

<sup>\*)</sup> Man muß sich bei Pommern erinnern, daß die Hauptstadt Stettin hier aussiel, da sie von den Franzosen besetzt war, daß die Provinz im Jahre 1807, wo die Belagerung von Colberg vorsiel und durch die Truppenzüge von 1812 viel gelitten, auch daß Vorpommern und Rikgen uoch zu Schweden gehörten.

<sup>\*\*)</sup> Beiheft Rovember und Dezember 1845.

starke Sympathieen geweckt habe und daß wenigstens die Einwohner der ehemals preußischen Landestheile sich sehnen wür= den, das französische Joch abzuschütteln. Sie gab daher gern ihre Genehmigung zur Errichtung von einigen Freischaaren, unter der Bedingung, daß die Mannschaft aus Freiwilligen, besonders vom Auslande angeworben, eingekleidet und die Reiterei beritten gemacht würde. Die wichtigste bieser Freischaaren war die Lütow'sche, auf welche wir später uäher zurückkommen werden. Ihre Stiftung begann schon am 18ten Februar durch die erfolgte königliche Genehmigung und sie hatte so außerordentlichen Zuspruch, daß sie zuletzt auf 3 Bataillone, 5 Eskabrons und ½ reitende und ½ Fußbatterie stieg, wodurch sie für ihren Zweck viel zu stark wurde. Eine zweite Freischaar bildete sich aus Freiwilligen ber Gegenden bes Königreichs Westphalen, die früher zu Preußen gehört hatten unter einem Oberstlieutenant v. Reuß. Auch diese wurde sehr stark und erreichte zulet 4 Bataillone. Ein brittes Frei= corps brachte ein Hauptmann v. Reiche zusammen, welches ben Namen ausländisches freiwilliges Jäger-Bataillon v. Reiche führte. Es gelangte zu einer Stärke von einem Bataillon und einer freiwilligen Jäger=Abtheilung zu Fuß von 100 Köpfen.

Die gesammten Streitfräfte Preußens sammelten sich in 4 größeren Gruppen. Die erste war natürlich in Ostpreußen, hinter den Russen, wo General Yorck sein Corps verstärkte und völlig auf den Kriegssuß brachte. Die zweite unter dem General Bülow war in und dei Graudenz in Westpreußen, die dritte für Pommern und die Neumark unter dem Generalmajor v. Borstell war in der Gegend von Colberg, die vierte und größte war in Schlesien, wo die meisten Streitfräfte der Monarchie zusammengezogen wurden.

Faßt man die Rüstungen Preußens zusammen, so ist Folzgendes geschehen:

1. sämmtliche Linien=Regimenter zu Fuß und zu Pferd, die Artillerie und die Pioniere sind durch Einziehung von Krümpern und Rekruten auf den Kriegssuß gesetzt wor=

|            |            | den, wobei die Reiterbrigade, die bei der großen Wos-<br>kauer Armee gewesen und von der nur dürftige Trüm-<br>mer zurücksehrten ganz neu gebildet werden mußte, sie<br>enthielten zusammen |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •          | 2,         | das Heer wurde um 52 Reserve-Ba-<br>taillone**) vermehrt, welche sich im                                                                                                                    |
|            | 3.         | Februar und März bildeten 41,600 = das Heer erhielt durch die freiwilli= gen Jäger=Abtheilungen zu Fuß und                                                                                  |
| •          | 4.         | zu Pferd einen Zuwachs von 10,000 = es wurden 3 National=Kavallerie= Regimenter von den Provinzen Preu= ßen, Pommern und Schlesien er=                                                      |
|            | <b>5</b> . | richtet                                                                                                                                                                                     |
|            |            | 4 Schwadronen betrug 140,000 =                                                                                                                                                              |
|            | *)         | 33 Bataillone Linien-Infanterie a 800 Mann = 26,400 Mann,                                                                                                                                   |
| ,          |            | 5 Grenadier-Bataillone - = 4,000 =                                                                                                                                                          |
|            |            | 3 Bataillone Jäger und Schützen - 2,400 -                                                                                                                                                   |
|            |            | 5 Bataillone Garde und Normal=                                                                                                                                                              |
|            |            | truppen 4,000 =                                                                                                                                                                             |
|            |            | = 36,800 Mann.                                                                                                                                                                              |
|            |            | An Reiterei.                                                                                                                                                                                |
|            |            | 19 Regimenter à 600 Mann                                                                                                                                                                    |
|            |            | Normal-Estadron                                                                                                                                                                             |
|            |            | Garde-Ulanen-Estadron                                                                                                                                                                       |
|            |            | = 11,700 Mann.                                                                                                                                                                              |
|            |            | Artillerie.                                                                                                                                                                                 |
|            |            | 9 reitende und 36 Fuß-Compagnieen circa . 6,000 -                                                                                                                                           |
|            |            | 3 Pionier-Compagnieen à 200 Mann 600 -                                                                                                                                                      |
|            |            | zusammen 55,100 Mann.                                                                                                                                                                       |
| <u>ෂ</u> . |            | eiheft zum Milit.= Wochenbl. pro September und Oktober 1845. und 451.                                                                                                                       |
|            | استدريته   |                                                                                                                                                                                             |

\*\*) Es wurden 9 Reserve-Bataillone vom General Billow in Bestpreußen und ber Neumark, 8 von Borftell in Pommern, 26 in Schlesien errichtet; die fehlenden 9 sind in Ostpreußen von Yorck und nach bem Abzuge ber Franzosen in ber Mark gebilbet worben.

6. verschiebene Freischaaren, wobei nur die Ausländer zu rechnen, da die Inländer größtentheils in der Zahl der freiwilligen Jäger mitbegriffen sind, etwa

5000 Mann.

zusammen 253;350 Mann.

Es ist dies eine Rüstung, deren Energie in der gan= zen Geschichte ohne Beispiel ist.\*)

## 7. Hoher Antschwung Preußens.

Alle Berordnungen waren ergangen, die einen Kampf auf Tod und Leben einleiteten. Der Würfel war gefallen: Preussen hatte am 16. März dem gewaltigen französischen Imperator den Krieg erklärt. Es handelte sich nun um Sein und Nichtsein und nur die ausdauernde Kraft des Bolkes konnte den Sieg verleihen. Da der Monarch zu seinem eigenen Bestehen diese Kraft vor Allem nöthig hatte, so hielt er es für erforderlich, vom Throne herab zu seinem Bolke zu sprechen, das erste Mal, so lange Preußen bestand, daß ein König desselben sich unmittelbar an die Nation wandte. Es geschah dies durch den Bekannten Aufruf "an mein Bolk", Breslau den 17. März, in den Berliner Zeitungen bekannt gemacht unterm 23. März.\*\*) Der Aufruf durste nicht die Form eines Besehls, nichts von einem Curialstyl an sich tragen, worau schwerfälligerweise alle deutschen

<sup>\*)</sup> Aus amtlichen Augaben geht hervor, daß die Provinz Preußen bis zum Frieden 1814 unter Waffen gebracht hat 34,802 Mann (7 Prozent der Bevölkerung) die Kurmark 44,975 Mann und Schlesten dis zum 16. Mai 1813 95,767 Mann. Beihefte zum Milit.-Wochenbl. pro Januar dis incl. Oktober 1846. S. 53.

<sup>\*\*)</sup> Er ist von bem bamaligen Staatsrath und vortragenden Rath beim Staatskanzler, v. Hippel entworfen.

Erklärungen bisher gekrankt hatten. Vor allen Dingen durfte er keine Unwahrheiten enthalten, wovon bisher kaum ein ein= ziges Aftenstück frei gewesen. Wahr, tief und warm mußte zu dem Volke gesprochen werden und diese nothwendigen Anforderungen sind in dem Aufrufe beobachtet worden. "Bran= benburger, Preußen, Schlesier, Bommern, Lit= thauer! Ihr wißt, was Ihr seit fast 7 Jahren er= duldet habt, Ihr wißt, was Euer trauriges Loos ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden!" war eine inhaltschwere Mahnung, so wie "baß es keinen andern Ausweg gäbe, als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang." Aber der Aufruf war auch darauf berechnet, den Rampf bis auf das Alleräußerste zu führen und, wie die Würfeln des Schicksals fallen möchten, auf wie viel Schlachtfeldern man sich auch herumzutummeln haben werde, gemeinschaftlich bis zum Ende auszuharren. "Selbst kleinere Bölker sind für gleiche Güter gegen mächtigere Feinde in den Kampf gezogen und haben ben Sieg errungen: erinnert Euch an die helbenmüthigen Schweizer und Niederländer", sagt der Aufruf. Also Bölker, die gegen ihre legitimen Herrscher aufgestanden waren, wurden als nachahmenswerthe Muster empfohlen, unbekümmert um die Entfesselung des Bolksgeistes, nur trachtend die äußerste Volkskraft auf den Kampfplatz zu führen. "Große Opfer werden von allen Ständen gefordert werden", bekennt der König, "biese aber wögen die heiligen Güter nicht auf, für welche gestritten und der Sieg errungen werden müßte." Als Versprechen und Ergebniß wird freilich nichts anders hinzugefügt, als "nach errungenem Siege ein sicherer glorreicher Friede und die Wiederkehr einer glücklichen Zeit."

Auch an das Kriegsheer fand ber König für nothwendig, zu derselben Zeit einen Aufruf zu richten. Er ist kernhaft, würdig und seinem Zwecke vollkommen angemessen. Am Schlusse sagt er: er, der König, bleibe stets beim Heere, mit ihm der Kronprinz und die Prinzen des Hauses. Sie und das ganze Volk würden mit ihnen kämpfen und ihnen zur Seite ein zu

Breußens und Deutschlands Sulfe gekommenes tapferes Bolt. (Die Ruffen.)

Auch die Berordnung über die Bildung der Landwehr und des Landsturms, ebenfalls vom 17. März, war durch einen passenden Anfruf eingeteitet, welcher die schonen Worte um Schluß enthielt: "Meine Sache ist die Sache meines Volkes."

Gleichzeitig mit diesen Aufrusen erschien die Verordnung aber die Stiftung des eisernen Kreuzes, datirt Bres san vom 10. März, eine überaus gläckliche und zeitgemäße Institution, die im ganzen Volke ben frendigsten Anklang sand, and die eiserne Zeit, die man durchmessen, höchst sinnreich bezeichnete.\*)

Die Aufrufe bes Königs, welche nun durch bas gauge Sand und weit über beffen Grangen hinaushaltten, brachten im Verein mit allem Vorhergegangenen eine Wirkung hervor, bie fich nicht genügend beschreiben läßt. Das nachfolgenbe Geschlecht wird immer davon nur eine schwache Vorstellung ha ben,man umfte biefe Zeit felbst burchtebt haben. Alle Bergen wurden bavon bis auf ben Grund erschüttert. Auch Die Franen, fonft wenig befümmert um offentliche Angelegenheiten, theilten gleichmäßig bas allgemeine Befühl. Es mar fein Dlaun, fein Beib, teine Familie im ganzen Lande, die nicht schwere Un-Mil von ben Frangofen erlitten hatte. Bang abgeseben von er politischen Schmach, Die tief gefuhlt wurde, batte fast Je-Der perfenliche Beleidigung gu rachen und bittere Berlufte gu gen. Seit bemabe 7 Jahren waren taufend und aberim Yande, Die auf Roften beffelben lebten und eine unerschwingliche Uriegssteuer hatte gab Steger ift niemals fanft, fein Uebermuth

> rimer Zeitung vont 23. Märg; in wel-Bundnist mit Rugland, der Aufruf an en bie Landwehr und noch andere wichn.

und Hohn hatte beleidigt, aus Kriegstrotz war von ihm so mancher gemishandelt, nicht Wenige die Widerstand versucht, geschlagen, Viele beraubt worden. Noch tieser war gesühlt worden, was die Frivolität des Feindes in den Familien versschuldet, die man außer Stande gewesen zu rächen. Beständige Einquartierung, nie aushörende Lieserungen aller Art, immerwährendes Liegen auf der Landstraße mit den Gespannen 2c. hatten Bürger und Landmann zur Verzweislung gebracht. Daher in allen Herzen das eine Gesühl: das schimpsliche Joch abzuwersen und blutige Rache zu nehmen; daher der freudige Entschluß mit Daransetzung des letzten Blutstropsens und des letzten Gutes dis zur Vernichtung zu kämpsen; daher der Ausstand des ganzen Volkes auf den Rus des Königs.

Die Theilnahme steigerte sich, je wahrscheinlicher es wurde, daß die Bewaffnung gegen Frankreich gerichtet wäre. auch ehe dies mit einiger Sicherheit vermuthet werden konnte, folgte die Nation willig und freudig den Befehlen der Regierung. Pünktlich trafen die Ersatzmannschaften ein, um bas bisherige Heer auf die Kriegsstärke zu bringen, mehr als nöthige Mannschaft stellte sich, um die 52 Reserve-Bataillone zu errichten. Zeder fand es natürlich, daß diese letzten ganz auf Kosten des Landes bekleidet und ausgerüstet wurden, wozu die nöthigen Ausschreibungen geschahen, Niemand wunderte sich, daß nun sämmtliches Militair von den Wirthen verpflegt wurde; man hatte ja Jahre lang so viele Franzosen verpfle gen müssen und that dies nun gern für die eigenen Landes-Die freiwillige Bewaffnung ging, im Berhältniß wie sie später geschah, nicht so schnell, weil man noch nicht sicher über den Zweck war und weil die Bekanntmachung bei der damals so mangelhaften Communifation sich verzögerte.\*)

<sup>\*)</sup> Der erste königliche Ruf vom 3. Februar war in Schlesien zwar nach einigen Tagen, in Berlin jedoch erst am 9. Februar, in Pommern mehrere Tage später, in Königsberg erst den 15. Februar und dann sogar nicht einmal amtlich bekannt geworden. In demselben Berhältnis

Die noch febr mangelhafte postverbindung und bie ubeta Wege bei strenger Minterwitterung, and die um Theil weiten Entiernungen ber Einzelnen ber ben Sammelplaten, machen bies erfläreit Intever iden Ente Aerrar, ale ber Awed ber Ruftungen noch gar under befannt war, fanden sich bennech in Berlin in ben Linen nicht wernach ale 24th framilige Jager zu duß, 271 zu wierd, 115 fremil fige pur Artifierie und einige in den Piomeien bereichnet. Anfange Mary waren in Prestau. Brieg ic. bie Sager Ab ebeilungen bes Garbe Megiments zu finft, bes Korma. bes Garte Jäger- und bes Leibgrenabier Batailleus volljabilg, Die Jäger Abtheilung ber leichten Gaibe Mitteter pabeite uch ber Boligbligfeit; vieie andere erhielten ibabit fromwer. Ber ftärfungen. Die Jager Abibeilung bes anda nichen Tragener Regiments gablie ichen am 10. Mar; 130 Mann und Bierbe, bie bes femirimirten Bubhnfarer Regionells il Greifeln war au berfelben Beit 116 Mann und Pierbe fart. Noch ichnetter ale die Reiterei wurden die Abibeilungen in Auf rolliablig und iden Mitte Mar; maren bie meiften alten Regimenter fo beiett, bag tein Raum mehr übrig mar. Es nichten frei willige Jager Abtbeilmigen bei ben Reierre Bataillene gebitbet werben, Die fralich lange nicht Die Stärte wie bie bei ben alten Truppen erreichten.

Schon vor der Kriegeerklärung an Frankreich eitte die triegefähige Jugend auf allen Landstraßen, Wegen und Stegen zu den bezeichneten Sammelorien, daß die Franzosen mu Ban gigleit erföhlt wurden. Ben Berlin und der Mark aus geschab eins Auswanderung nach Schlessen, wo der ver besand und we ein ansehnliches Peer zussen e. Im oftlichen Theile eilte man zu den gerals Pierck, an der Weichsel zu denen von

d vergeben, ebe bie späteren Berordnungen und fomigs an die gange Ramon vom 17. Märg 5 Staats und in geber Famute befannt wurden.

Bülow, in Pommern und der Neumark suchte man zu den Truppen von Borstell nach Colberg durchzukommen. Hier an letzterem Orte erregte es einen besonderen Enthusiasmus, als am 25. Februar Abends der tapfere Vertheidiger von Colberg, Oberst Gneisenau, auf einem schwedischen Schiffe anlangte, und nachdem er sich fast eine Woche aufgehalten hatte, zum Könige nach Breslau abreiste.\*)

Als nun die letzte große Appellation des Königs an sein Volk und die Kriegserklärung an Frankreich erfolgte — die von dem kleinen, niedergedrückten, ausgesogenen Preußen ausgehend, die Welt in Erstaunen setzte — da geschah, wie der Dichter gesungen hat: "Das Volk stand auf, ber Sturm brach los." Die Universitäten lösten sich auf, weil Studirende und Professoren zusammen die Waffen ergriffen, die oberen Rlassen der Ghmnasien wurden leer, die Regierungs=Collegien und die Gerichtshöfe schmolzen zusammen, der Landmann verließ . seinen Pflug, der Handwerker seine Werkstatt, der Kaufmann sein Geschäft, um zur Wehr zu greifen. Der Unterschied der Stände schien vergessen, denn in den Reihen der Freiwilligen stand der Pring\*\*) neben dem Bürgersohn der Städte; die Selbstsucht schwieg, es gab nur ein Gefühl, einen Willen. So wurde denn auch die Lenkung leicht. Niemand wollte von der allgemeinen Bewegung zurückbleiben. Jünglinge unter 16 Jahren, Männer über 50 Jahren stellten sich zur Ver-

\*\*) Ein Pring von Carolath biente in ben Reihen ber freiwilligen Jäger.

<sup>\*)</sup> Der Verfasser besand sich zu dieser Zeit in Colberg, welches, wie bemerkt, ein Sammelpunkt von Streitkräften war und er hat einen Theil des Enthusiasmus jener Zeit mit erlebt. Auch die Ankunft Gneisenau's ist ihm frisch im Gedächtniß. Daß er an der Münde ans Land gestiegen, ging ihm mit Blitzesschnelle nach der Stadt voran. Der "alte Nettelbeck" illuminirte sosort sein Haus am Markt und in Zeit von einer Viertelstunde war die ganze Stadt freiwillig illuminirt. Gneisenau ist da! scholl es vom Mund zu Mund. Alles eilte auf die Straßen und vor sein Quartier am Markt im Kuphalschen Hause. Die Bürgerschaft zog mit Musik auf und die Lebehochs nahmen kein Ende. Auch eine Abetheilung schon unisormirter freiwilliger Jäger stellte sich ihm vor.

ter und Mutter, Bräute und Verwandte waren stolz darauf, ihre Söhne und Angehörige im heiligen Kampf zu wissen.
Biele überschätzten ihre Kräfte, mußten zurückgewiesen werden
und trauerten, nicht mitstreiten zu können. Selbst die stumpfsinnigsten und surchtsamsten wurden hingerissen. Nicht minder zeigte sich das weibliche Geschlecht der großen Sache würdig. Bon der Zeitströmung ergriffen, wurden Manche desselben selbst über ihre Sphäre hinausgesührt und kämpsten in
dem Freiheitskriege mit. Die Namen einer Prochaska, einer Charlotte Krüger sind unter verschiedenen Beispielen die bekanntesten.\*) Wehrere dienten auch selbst bei der Reiterei.
Die sich zu solchem Aeußersten nicht entschließen mochten, wirkten mit Ausbietung aller ihrer Kräfte arbeitend für die Sache
des Baterlandes. Seder Ort wurde zur friegerischen Werk-

<sup>\*)</sup> Die Charlotte Krüger biente im Colberg'schen Regiment, brachte es zum Unteroffizier und erwarb das eiserne Kreuz II. Klasse. — Ein junges Mädchen aus Stralsund diente unter dem Namen Carl Petersen bei der Reiterei und brachte es dis zum Wachtmeister. Sie wurde zwei Mal verwundet und erward das eiserne Kreuz I. Klasse. Später im Frieden wurde sie die Gattin eines englischen Schiffscapitains und war noch im Oktober 1844 zum Besuch in Stettin. (Aachner Zeitung, Monstag den 7. Oktober 1844, Nr. 280.)

Der Berfasser lernte noch im Jahre 1848 auf ihrer Durchreise von Berlin nach Königsberg in Colberg eine Dorothea Sawosch kennen, gebiltig aus Ritterkeutsch bei Gumbinnen, die unzweiselhaft durch ihre Zeugnisse bewies, daß sie die Feldzüge mitgemacht hatte. Sie hatte beim ersten westpreußischen Landwehr-Ravallerie- und nach einem unglücklichen Sturz mit dem Pferde bei demselben Infanterie-Regiment gestanden. Nach dem Kriege war sie noch 5 Jahre Pferdeknecht und 2 Jahre Kellsner gewesen, ohne ihre Geschlecht zu verrathen, die sie dann geheirathet und noch vier Kinder erhalten hatte.

Die Chefrau bes Polizeisergeanten Scheinemann aus Lübben hatte als junges Mädchen die Feldzüge unter den Hellwig'schen Husaren mitzemacht. (Aachener Zeitung vom 11. September 1845, Artikel Berlin vom 7. September.)

staaten des Alterthums, was Rom und Sparta an Baterlandsliede aufzuweisen haben, es übertrifft nicht das erhabene Gefühl, welches Preußen jetzt entflammte. Die Flammen dieser Begeisterung wuchsen höher und höher und stiegen auf zu einer Riesenlohe, daß ganz Europa sich daran erwärmte. Nicht anders als wenn von jedem Hügel Allarm geblasen, der Generalmarsch auf allen Straßen geschlagen würde, auf den Bergen die Feuerzeichen gebrannt hätten, raffte sich Zedermann auf und griff zu den Wassen. Immer von Neuem klang der laute Ruf durch's Land: das Baterland ist in Gefahr! Begeistert hatte Theodor Körner gesungen:

Frisch auf, mein Bolk! die Flammenzeichen rauchen, Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht. Du sollst den Stahl in Feindesherzen tauchen; Frisch auf, mein Bolk! — Die Flammenzeichen rauchen, Die Saat ist reif; ihr Schnitter zaubert nicht! —

Alle Schichten des Volks haben gleichmäßig ihr Höchstes eingesetzt, es gebührt ihnen allen gleiche Ehre. Wir verweilen hier aber noch bei den freiwilligen Jägern, weil sie die hauptsächlichsten Träger des Nationalgesühls und der Begeisterung jener Zeit gewesen sind. In ihnen lebten die unsterblichen Gesänge, welche jene glorreiche Zeit hersvorgebracht hat. Sie haben muthig mitgekämpst und dem Heere eine große Zahl tüchtiger Offiziere gegeben, von welchen noch jetzt ein beträchtlicher Theil in Dienst sich befindet. Es kann angenommen werden, daß die Vildung aller freiwilligen Jägerabtheilungen Ende Mai beendigt gewessen wie Bauten nichon eine große Zahl derselben bei Lüten und bei Bauten mitsocht — und daß das Heer durch sie um 7000 Mann zu Fuß und 3000 zu Pferd vermehrt worden ist \*).

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813 I 1, S. 97. — Die Zahl sämmtlicher freiwilliger Jäger im Jahr 1813 bis 1815 berechnet eine spätere statistische Uebersicht, mitgetheilt bem Freiwilligenverein in

Es war eine glänzende Schaar. Die Blüte der Nation war in ihnen und was die Folgezeit an Intelligenz Tüchtigkeit, an Koriphäen der Kunst und Wissenschaft hervorgebracht, war in ihren Reihen. Unter ihnen wird als der vollkommenste Mann genannt, der in den Streit gezogen, Carl Friedrich Friesen aus Magdeburg, von dem Iahn in der Borrede zur deutschen Turnkunst sagt: er war ein Mann in Iugendfülle und Iugendschönheit, eine Siegfriedsgestalt von großen Gaben und Gnaden, an Leib und Seele ohne Fehl, ein Meister des Schwertes, ein kühner Schwimmer, dem kein deutscher Strom zu breit und zu reißend, ein reisiger Reiter in allen Sätteln gerecht, hoch ausgezeichnet in der Turnkunst. Ihn hätte im Kampfe keines Sterblichen Klinge gefällt." Eben so sagt E. M. Arndt

Berlin am 3. Februar 1847 vom Major v. Olberg vom Generalstabe, auf 12,000. Die Heerlisten von 1847 ergaben noch 491 Officiere verschiedenen Ranges, welche im Heer bienten. — Eine etwas umftanblichere Mittheilung in ber Bossischen Zeitung vom 7. Februar 1847 giebt bie Zahl ber freiwilligen Jäger in ben Jahren 1813—14 nur auf 8000, bie von 1815 auf 5000 an, unter welchen letzteren etwa 1000 sich befunden haben sollen, die den Krieg von 1813 schon mitgemacht; daher in ben Kriegen 1813, 1814 und 1815 die Zahl sich auf die obigen 12,000 ftellte. Wieviel in ben Feldzilgen geblieben, wieviel gesund zur Beimath zurückgekehrt, wieviel als Offiziere in's Heer getreten ober im Dienst geblieben sind, hat sich nicht ermitteln lassen. So viel steht jedoch fest, baß bei bem letzten Einzuge in Paris in ben meisten Regimentern bes Heeres ber britte Theil, ja in manchen mehr als ber britte Theil ber Offiziere freiwillige Jäger gewesen waren. — Bon ben 12,000 freiwilligen Jägern ber Freiheitsfriege bienten am 3. Februar 1847 noch im stehenben Beere 466 und zwar: 8 als Oberften, 18 als Oberft-Lieutenants, 220 als Majors (bie Armee zählt beren 547), 214 als Hauptleute ober Rittmeister, 1 als Premier-Lieutenant, 3 als Regimentsärzte und 2 als Intenbanten. Bon ben 246 Stabs = Offizieren sind 18 Commandeure von Regimentern ober im Range und in ber Stellung von Regiments-Commanbeuren und fast bie Hälfte aller zu biefer Zeit (1847) im Beere bienenben Majors bestanden aus ehemaligen freiwilligen Jägern. man aber bie vielen bis zu bieser Zeit Abgegangenen, so ift mehr als bie Balfte sammtlicher Stabsoffiziere bes Heeres aus ihnen hervorgegangen.

von ihm: er war ein rechtes Bild ritterlicher und jungfräuslicher Unschuld, mit Schönheit, Kraft und Wissenschaft gerüsstet, gleich geübt in der Kunst der leiblichen und geistigen Waffenweise wie ein Mann und unschuldig wie ein Kind: eine Blume schöner Hoffnungen für das Vaterland, das sein einziger und höchster Gedanke war. Zum Lieutenant bei der Reiterei der Lützower Freischaar erwählt erlebte er die Besteiung von Deutschland, blieb aber dann im Winterseldzug 1814 bei ChateausThierry in einem meuchlerischen Gesecht mit französischen Bauern.

War je ein Ritter ebel, Du warst es tausenbmal.

singt E. M. Arnot und in Bezug auf seinen Tod:

Was blühend im reichen Herzen Die Jugend hold umschloß, Ist jeglichem Laut der Schmerzen, Ist jeglichem Lobe zu groß.

Wie Scharnhorst unter den Alten, bemerkt Jahn, so ist Friesen von der Jugend der größeste aller Gebliebenen. — Zwei andere noch nennt das Lied, Klage um drei junge Helden von Arndt, unter den Gebliebenen, die Friesen ähnlich waren: Friedrich Ecardt, gebürtig aus Rothenburg in der Grafschaft Mansseld Berg-Asselsor in Berlin, der als Kittmeister in der Schlacht von Leipzig siel und Christian Grafzu Stollberg, ein Sohn des edeln Friedrich Leopold, der in der Schlacht von Ligny blieb, alle 3 von der Reiterei. Eben so besingt Max von Schenkendorf 3 junge Grasen, Gröben, Canity und Dohna ausgezeichnet an reichen Jugendgaben die den Heldentod in Schlachten gefunden haben \*).

Die Begeisterung dieser jungen Freiwilligen war groß und wenn sie auch, als zum größten Theil den höheren und gebildeten Ständen angehörig und an die seineren Lebensge-

<sup>\*)</sup> Erinnerungsbuch für Alle, welche in den Jahren 1813, 1814, 1815 Theil genommen haben an dem heiligen Kampfe um Selbstständigsteit und Freiheit. Halle und Berlin 1817 Anhang.

nuffe und Bequemlichkeiten gewöhnt, größere Schwierigkeiten zu überwinden hatten als der gemeine Mann in Reih' und Glied, so fügten sie sich mit aller Hingebung barin und suchten mit alten Soldaten zu wetteifern. Es war ihnen nur turze Zeit vergönnt sich zu bilden und diejenige Disciplin zu erreichen, welche im Kriege unerläßlich ist; dafür war ihnen aber auch eine schnellere Auffassung eigen als dem gemeinen Mann. Die neue Bühne, wo allein der friegerische Werth des Mannes und der Rang des Befehlshabers gilt, reizte auf eigenthümliche Weise. Die kurze strenge soldatische Art, das Commandowort, die Kraft und Schnelligkeit sind überwälti-Der dröhnende Ton der Trommeln, der durchdrin= gende Schall der Hörner, der rauhe Klang der Trompeten haben eine begeisternde Kraft. So sind diese Freiwilligen zwar den Strapaten mehr erlegen als alte geübte Krieger, aber sie haben sich jeder Zeit brav geschlagen und wohl die Erwar= tungen um ein Beträchtliches übertroffen, die man von ihnen zuvor gehegt hat.

Ganz im Geiste der Zeit, als ihr schönster Ausdruck, lag die Bildung einer Schaar Freiwilliger wie die Lütower, auf die wir hier noch einmal zurücksommen müssen. Sehr richtig berechneten die Majore v. Lützow und v. Petersdorf die Stimmung der Jugend als sie ihre zu errichtende Freischaar "die Schaar der Rache" nannten und für sie eine schwarze Uniform verlangten. Das Vertrauen, welches der König öffentlich in diese beiden Offiziere setzte, die bekannten kriegerischen Gestalten derselben, der patriotische Ton ihres Aufrufs lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit auf dieses Corps hin. schwarze Kleidung bestach die Phantasie. Sie drückte die Trauer über erlittene Drangsal und Knechtschaft aus und deutete auf todesverachtende Rache die man am Feinde nehmen wollte. Die Idee der schwarzen Schaar, der Schaar der Rache, ähn= lich der Thebanischen im Alterthum zog unwiderstehlich die Jugend an, daher der außerordentliche Zudrang der edelsten Jünglinge besonders der Studirenden und die Fülle der Unter= stützungen von allen Seiten. Großen Einfluß hatte es, daß der Turnlehrer Friedrich Ludwig Jahn dabei eintrat, welcher eine große Zahl ihm anhängender junger Männer warb und noch viel mehr nachzog. Besonders wurde der Zudrang befördert, als ein Jüngling, erst 21 Jahr alt, aber bereits ber Nation durch seine Dichtungen theuer, Theodor Körner, aus Dresben gebürtig, diese Schaar zum Eintritt wählte. diesem Jüngling schlug das Herz der Zeit am reinsten. Er war, obgleich noch so jung, schon berühmt, in weiten Kreisen geehrt, durch eigene Kraft in einer Lage, die ihm Ueberfluß gewährte, geliebt von einer zärtlichen Braut und im Begriff ein eheliches Band zu schließen. Er warf dies ohne Zögern hin und eilte von Wien nach Schlesien, wo er am 19. März in die Lützowsche Freischaar eintrat. "Deutschland steht auf". schreibt er an seinen Vater, "der preußische Adler erweckt in allen treuen Herzen durch seine kühnen Flügelschläge die große Hoffnung zu einer beutschen Freiheit. Meine Runft feufzt nach ihrem Vaterlande, — laß mich ihr würdiger Jünger sein. Soll ich in feiger Begeisterung meinen siegenden Brüdern meinen Jubel nachleiern? Ich fühle die Kraft in mir eine Klippe sein zu können in dieser Bölkerbrandung, — ich muß hinaus"\*). Theodor Körner wurde durch seine begeisterten und begeisternden Kriegsgefänge der Thrtäus bes großen Kampfes und wenn sein Lebenslauf auch nur kurz war und er die Triumphe der deutschen Waffen nicht erlebte, so hatte er doch das Schönste gekostet, was die Erde bietet ohne ihre Bitterkeiten zu erfahren. Sein Name und seine Gefänge aber werden leben so lange von diesem Riesenkampfe die Geschichte erzählen wird.

Ende März schon 4 Compagnien und 2 Eskadrons stark, brach die Schaar nach Sachsen auf, um gegen den Feind zu rücken. Auf den Wunsch des Majors v. Petersdorff erließ Körner einen Aufruf an seine sächsischen Landsleute. Dieser

<sup>\*)</sup> Th. Körner's sämmtliche Werke I. S. 33.

hatte so ankerordentliche Wirkung, daß gegen 500 Mann hinzukamen \*\*). Auch weiterhin verstärkte sich die Schaar noch immer so daß sie zuletzt zu stark wurde, um als sliegendes Corps zu gelten. Große Hossnungen hatten sich an diese Freischaar geknüpft, sie gingen leider nicht in dem erwarteten Maaße in Erfüllung. Man hielt sich zu lange mit Werben auf und versäumte darüber leicht und flüchtig in dem Rücken des Feindes zu streisen. Der Führer Litzow war ein tapserer Mann aber ohne das eigentliche Talent eines Partheisgängers. So versehlte denn diese Stiftung ihre Bestimmung. Immerhin war der Wille vortresslich und die "schwarze Schaar", durch Körners Gesang Lützow's wilde Jagd verherrlicht, wird in der Nation in bleibendem Andenken unsterblich sortleben.

Daß in Preußen jeder nur irgend kampffähige Mann mit Begeisterung zu den Waffen griff, ist nur die eine Seite der großen Leistung; die andere eben so große war, daß Jeder willig Hab' und Gut opferte, um so große Heeresmassen auszurüften und zu ernähren und daß alles Thun und Treiben nur auf biesen großen Zweck gerichtet war. "Große Opfer werden von allen Ständen gefordert werben", hatte ber König gesagt. Der Staat war arm und konnte nichts geben. Deshalb trug das Land zunächst willig die Naturalverpflegung aller Truppen, es stellte ohne Bezah= lung die vielen tausend Pferde für die Artillerie, die Reiterei und sämmtliches Gepäck; er rüftete die 52 Reserve-Bataillone aus; es errichtete 3 neue Reiter=Regimenter; es bilbete end= lich die Landwehr ganz auf eigene Kosten. Es mußte dies alles durch Ausschreibungen geregelt werden, allein eines Theils wurde die Leistung dadurch etwas verspätet, andern Theils waren ganze Diftrifte so in Noth gerathen, daß sie beim be= sten Willen nichts zu geben vermochten. Um schnell und nachdrücklich zu helfen, waren patriotische Beiträge von Privaten daher höchst wünschenswerth.

<sup>\*) &</sup>quot;Laßt diese große Zeit nicht kleine Menschen finden", hatte er seinen Landsleuten zugerufen.

Es muß zur Ehre ber Nation gesagt werden, daß ber Drang zum Geben gleichen Schritt hielt mit ber Freudigkeit persönlich in den Kampf zu gehen. Der Zudrang zum freiwilligen Eintritt war so groß, daß es sehr Biele gab, welche die Ausrüstung nicht aus eigenen Mitteln bestreiten konnten; auf diese besonders wandte sich zunächst die Theilnahme. Die Zeitungen von Berlin, Breslau und Königsberg aus jener Zeit, wo diese Gaben, wie sie in diesen Hauptstädten eingingen, verzeichnet stehen, werden immer ein schönes Denkmal des Ruhmes sein. Und doch sind diese Aufzeichnungen nur ein kleiner Theil bessen, was wirklich in allen Gauen auf ben Altar des Vaterlandes gelegt worden ift. Viele wollten gern geben, aber sie hatten nicht baares Geld, und auf bieses, meinten sie, käme es allein an. Ihnen mußte gesagt werben, daß in einem Augenblick wie der jetzige, wo der Staat nur durch außerordentliche Anstrengung seine Selbstständigkeit erhalten könne, jedes Opfer für denselben Werth habe: Pferbe, Bieh, Getreide, Fourage, ungemünztes Silber, Waffen, Tuch, Eisen, Stiefeln, Schuhe, Leder, Strümpfe u. s. w., ja selbst Fuhren, Handarbeit 2c. je nachdem der Eine dieses, ber Andere jenes geben oder leisten könne, seien eine Unterstützung, eine Förderung für die gemeinschaftliche Sache.

Es ist rührend was alles hergegeben wurde. Das Heiligste was man besonders hoch hält, was uns sonst unschätzbar ist, wurde freudig zum Opfer gebracht. Es war nöttig in Bezug dieser patriotischen Gaben eine eigene Behörde einzurichten. Sie bildete sich in Berlin durch Wahl und Bertrauen und ihre Mitglieder nannten sich Nationalrepräsentanten, Stellvertreter aller Provinzen und Stände. Diese erließen in der Zeitung vom 6. März einen öffentlichen Aufruf an ihre Mitbürger. Das Vaterland ist in Gesahr! sagt der Aufruf und Friedrich Wilhelm sordert sein Voll zur freiwilligen Unterstützung auf. — Welcher Preuße kann da noch zaudern, dieser Aufforderung aus allen Kräften zu genügen! Mit voller Ueberzeugung setzen wir bei unseren Mitbürgern

den Willen voraus, ihre treue Anhänglichkeit an König und Vaterland in der jetzigen Krisis durch außerordentliche Opfer zu bethätigen u. s. w.

Dieser laute Ruf über's Land trug auch sogleich seine reichen Früchte und das Geben wurde allgemein. Man gab was irgend möglich war: Staatsdiener, viele im stehenden Heer bienende Offiziere gaben ben vierten, selbst den britten Theil ihres Gehalts, verabschiedete Beamte und Offiziere einen Theil ihrer Pension, einige die Hälfte, einige diese so= gar ganz. Andere liehen dem Staate ein kleines tes Kapital ohne Zinsen während der Kriegsperiode. besoldeten eine Anzahl Freiwilliger im Felde. Mancher Ein= zelne schenkte mehrere Tausende von Thalern u. s. w. Berlin allein hat so viel Freiwillige gestellt und ausgerüftet, als er= forderlich sein würden um mehrere Infanterie= und Cavallerie= Regimenter baraus zu formiren. So nach Verhältniß in den Da überall so viel gespendet wurde, so bilbeten sich an vielen Orten Bereine, welche die Einsammlung und zweckmäßige Verwendung der Beiträge sich zur Aufgabe mach= ten; in anderen übernahmen Einzelne, die sich des besonderen Bertrauens ihrer Gemeindegenossen erfreuten, ober die ver= möge ihrer amtlichen Stellung dazu Beruf hatten, Landräthe, Bürgermeister, Geiftliche, Amtmänner 2c. jenes so mühevolle Geschäft und widmeten demselben gern alle ihre Muße. Der Drang zum Geben ermattete nicht. Noch im Spätherbst bes Jahres 1813 bringen die Zeitungen lange Verzeichnisse von Geld = und Naturalspenden, letztere in Tuch zu Kleidung, in Basche, Hemben, Strümpfen ober auch in Lazarethbedürf= nissen, Binden, Wundfähen und Lagerzeug bestehend. — Die Regierung, ohne sich sonst einzumischen, war doch genöthigt den vielfachen Gaben ihre Bestimmung anzuweisen.

Bei diesem allgemeinen Aufschwunge blieben die Frauen nicht zurück. Wie aber damals in Allem der Impuls erst von Oben gegeben wurde, worauf man mit Sehnsucht wartete, so auch hier. Neun Prinzessinnen, an der Spitze die

hochherzige Prinzessin Wilhelm von Preußen, Mariane geborne Prinzessin von Hessen-Homburg, gründeten einen Frauenverein zum Wohl des Baterlandes und erließen unterm 23. März, aber erst veröffentlicht in der Zeitung vom 1. April einen Aufruf an die Frauen im preußischen Staate. "Das Vaterland ist in Gefahr!" beginnt er, wie damals der Ruf durch's ganze Land erscholl; "Männer und Jünglinge ergreifen das Schwert, alles strömt zu den Fahnen und rüstet sich zum blutigen Kampfe für Freiheit und Selbstständigkeit. Aber auch wir Frauen mussen mitwirken, die Siege befördern belfen, auch wir muffen uns mit ben Männern und Jünglingen einen zur Rettung bes Vaterlandes. Darum gründe sich ein Berein, der "Frauenverein" zum Wohl des Baterlandes. Gern stellen Wir uns an die Spitze besselben. Nicht bloß baares Geld wird dieser Berein, als Opfer gebracht, annehmen, sondern jede entbehrliche werthvolle Kleinigkeit, — das Symbol der Treue, den Trauring, die glänzende Berzierung des Ohr's, den kostbaren Schmuck des Halses. Gern werden monatliche Beiträge, gern Materialien, Leinewand, gesponnene Wolle und Garn angenommen und selbst unentgelbliche Arbeit als Opfer angesehen werden. Alles was auf diese Art gesammelt wird, gehört bem Vaterlande. Diese Opfer dienen bazu, die Vertheidiger die es bedürfen zu bewaffnen, zu bekleiden, auszurüften, und, wenn die reiche Wohlthätigkeit der Frauen Uns in den Stand setzt noch mehr zu thun, dann sollen die Verwundeten gepflegt, geheilt, und bem bankbaren Vaterlande wiedergegeben werben, damit auch von unserer Seite das Große, das Schöne erfüllt werbe, bamit bas Baterland, bas in Gefahr ift, auch burch unsere Hülfe gerettet werde, sich neu gestalte und durch Gottes Kraft aufblühe."

Dieser Aufruf sprach nur aus, was alle mehr oder weniger gefühlt hatten. Sogleich gab auch das schöne Geschlecht alles her, worauf es doch sonst hohen Werth legt: jede Art von Schmuck, jedes Kleinod, jedes Ersparte. Wittwen gaben einen Theil ihrer dürftigen Pension her, die Aermste doch noch irgend etwas, die meisten ihre Arbeitskräfte. Auch die dienende Klasse blieb nicht zurück. Ein glänzendes Bei= spiel giebt in Breslau ein junges Mädchen, deren Namen wir leider nicht anzugeben wissen, die ganz arm, aber im Besitz eines schönen reichen Haares war, welches man oft vergebens ihr hatte abkaufen wollen. Sie opferte dasselbe, um das gelöste Geld den Freiwilligen zukommen zu lassen. Ihr edler Zweck wurde vollkommen erreicht, denn diese schöne That blieb nicht verschwiegen. Viele wünschten die Erinnerung daran bleibend zu machen und es fand dankbare Anerkennung als Zemand das verkaufte Haar wieder erstand und daraus allerlei Zierrathen, Ringe, Ketten 2c. anfertigen ließ, nach benen ber Begehr so groß war, daß der Verkauf derselben nach wenis gen Wochen dem Freiwilligen-Fond die Summe von 139 Thlr. eingebracht hat. \*) Goldene Trauringe wurden aus allen Ge= genden des Landes zu meheren Tausenden hingegeben. war die Beranstaltung getroffen, daß man dafür eiserne Ringe mit der Inschrift: "Gold gab ich für Eisen 1813" zurückerhielt und diese Ringe werden in den betreffenden Familien noch jetzt wie ein Heiligthum betrachtet. Außer die= sem Sinn der Frauen das liebste herzugeben, zeigten sie sich auch in unausgesetzter Thätigkeit für die gute Sache. Frauen und Mädchen aus allen Ständen, selbst aus den höch= sten nähten Montirungsstücke, Mäntel, Hosen, Hemden, zupf= ten Wundfähen und strickten mit Emsigkeit für die Freiwilligen, und nicht wenige waren es, die, nicht im Stande wie andere Geld und Kleinodien darzubringen, auf solche Weise durch ihrer Hände Arbeit dem Baterlande den innigsten Tribut zollten. Später aber haben sie bei Kranken und Verwundeten in den Lazarethen und Krankenhäusern eine Aufopferung be= wiesen, die des schönsten Kranzes werth ist. Ueberhaupt war das weibliche Geschlecht mit einem Feuer für die Sache des

<sup>\*)</sup> Beiblatt zum Mil.-Wochenbl. 1845 September und Oktober. S. 478.

Baterlandes entbrannt, dem an Glanz und Gluth kaum etwas gleichkommt, was irgend die Geschichte berichtet.

Ohne die patriotischen Beiträge hätte die Bildung der freiwilligen Säger-Abtheilungen und anderer freiwilligen Schaaren weder den Umfang gewinnen können, den sie wirklich gewann, noch hätte im Kriege selbst der Bestand derselben ershalten werden können. Millionen sind in dieser Absicht vom Lande freiwillig geopfert worden. \*) Ohne den thatkräftigen Beistand der Frauen aber hätte alles nicht so schnell ins Werkgerichtet, später noch verstärkt und in Bollzähligkeit erhalten werden können. Durch ihre Ausopferung und Pflege sind endlich Tausende verwundeter und kranker Krieger dem Baterlande erhalten worden, die in verhältnismäßig kurzer Zeit zu den Reihen der Kämpser zurücksehren konnten.

So arbeitete benn in Preußen mit Ausbietung aller Araft Jeber auf das gemeinsame Ziel hin. Gegen ein ganzes Bolk aber, welches mit starkem Willen und nachhaltiger Araft sür seine höchsten Güter, Freiheit und Unabhängigkeit, mit Frendigkeit und Bertrauen auf seine gerechte Sache in den Tod geben will, werden alle Eroberer der Welt auf die Länge nichts ausrichten können. In dem Bündniß der Mächte, die num gegen Frankreich und dessen Imperator auftraten, bleibt, unbeschadet des Antheils der Andern, Preußen doch der Haupt-nerv. Ohne dessen Begeisterung und nachhaltige Araft wäre das große Werk nicht gelungen, und Napoleon hätte sich auf dem Throne erhalten. Die Entwickelung der ganzen Bolkstraft Preußens hat den gewaltigen Mann gestürzt, den gewöhnliche irdische Wassen, eine sompathielose, mechanische Rabinetspolitik nimmer gefällt bätte. Mit den Kabinetten war

<sup>\*)</sup> Während ber Monate März und April sind nach bem Zengnist bes Commissionsraths Heun (bes nachherigen Schriffpfellers H. Clauren), bem ber Staatskanzler bie Einsammlung und Vertheilung ber patriotischen Beiträge übertragen hatte, allein in Breslau an baarem Gelbe burschnittlich an jedem Tage 1000 Thlr. eingegangen.

der Riese bisher leicht fertig geworden; als aber die Bölker gegen ihn auftraten, war es um seine Macht geschehen.

8. Die Aussen unter Wittgenstein dringen bis Berlin vor, während die Franzosen bis zur Elbe zurüchweichen. Die preußischen Generale Porch und Bulow tolgen den Aussen.

Die lange Zögerung bes preußischen Kabinets sich zu erklären, erzeugte einen langen Stillstand ber russischen Waffen und badurch auch ein längeres Berweilen der Franzosen im Lande. Hätten sich die Generale Yord und Bulow mit den Russen vereinigen dürfen, so wären die Franzosen schon Ende Januar über die Elbe gejagt worden. Durch das lange Bestunen des preußischen Kabinets setzte es auch seine Generale in die höchste Verlegenheit. Mit Yorck stand es in gar keiner Berbindung, dieser mußte ganz auf eigene Hand handeln und so wagte er benn keine weiteren souverainen Schritte zu thun, eingeschüchtert burch seine Aechtung in den Berliner Zeitungen, und widerstand allen dringenden Aufforderungen der russischen Generale Wittgenstein und Kutusof sich mit ihnen zu vereini= gen. Noch schwieriger hatte es ber General Bülow, an ben sowohl die Russen als die Franzosen unaufhörliche Anforde= rungen machten: mit den Russen gegen die Franzosen und mit ben Franzosen gegen die Russen zu kämpfen. Bon bei= ben erhielt er bringende Aufforderungen und Befehle, und nur burch große Gewandtheit und Klugheit konnte er sich Beiden entziehen, während er seine Rüstungen und Truppenbildungen iffen die russischen Generale die warum sie nur einen Augenblick stliche Sache zu machen, da ihr latte die Provinz Preußen nebst

für sich in

mg

alle

nehmen,

fortfiel.

Besitz zu

In ber That bildeten sich hieraus ganz eigene Zustände, die sich in der Geschichte nicht oft wiederholen werden: Preußen war bem Namen nach mit Napoleon eng verbunden, daher hätten die Generale Jord und Bulow feindlich gegen bie Russen verfahren mussen, was sie nicht thaten; fie betrachteten sich vielmehr im Bunte mit ten Ruffen, weshalb biese sie als Freunde behandelten, aber nun auch von ihnen verlangten auf die Franzosen loszugehen; bas tha ten sie aber ebenfalls nicht, weil ihre Regierung bas Bündniß noch nicht abgeschlossen batte. So hatten zugleich die Russen als Feinde und Freunde und Franzosen als Freunde und Feinde gegenüber. Sie ham belten burchaus nur patriotisch, indem sie sich den Franzosen nicht zum Verderben ihres Vaterlandes zur Verfügung stellten, aber da Porck offen abgefallen war, und auch Bilow im Allgemeinen im Einverständniß mit ben Ruffen handelte, mährend die Regierung noch im Bündniß mit Napoleon war, so hatten die Franzosen von ihrem Standpunkt wohl ein Recht vom Verrath Yorcks und Bülows zu reben.

Zunächst waren bie Russen zu schwach, allein etwas Entscheibendes gegen die Franzosen zu unternehmen. In Polen mußte wegen der seindlichen Stimmung eine ansehnliche Macht stehen bleiben, die dortigen Festungen Modlin, Zamose, Czenstockan mußten eingeschlossen werden, dazu hatte der Oberbeschlishaber Kutusses, dessendgen Dauptquartier in Pletzt sich befand, nur etwa 45,000 Mann. General Wittgenstein in Preußen mit allen erhaltenen Versärkungen war kaum 40,000, der Admiral Tschirschages 16,000 Mann stark. Von diesen rückte der letztere, der demnächst im Commando von Varelan abgelöst wurde, weil man mit seiner Besehlsührung unzusrieden war, vor Thorn, und in Preußen mußten Piliau und Tanzig belagert werden. Da nun auch das Resalkenterps des Hettman Platos ausgelöst und die Resalken bei den verschiedenen Heerabtheilungen und vor den Festungen vertbeilt wurden, so blieben dem Ge-

neral Wittgenstein zu Unternehmungen in freiem Felde wenig über 10,000 Mann, mit welchen allein, da Yord alle Mitsbülse verweigerte, keine großen Dinge zu leisten waren. Er begnügte sich den französischen Marschällen Neh und Macdonald bis Elbing und Marienburg nachzurücken, wo er Mitte Zamuar eintraf und den General Tschernitschef mit Kosakken. Abtheilungen und leichten Truppen nach Marienwerder zu senden, wo dieser bereits den 13. Januar ankam und über die Weichsel Streisparthieen sandte. Sich selbst hinüber zu begeben wagte Wittgenstein nicht, weil er sich sür zu schwach hielt. So war seine Thätigkeit während beinahe 4 Wochen auf einen geringen Umkreis beschränkt. Das einzige wirkliche Ergebniß in dieser langen Zeit war der Fall von Pillau am 8. Februar, welches den Truppen von York übergeben wurde.

Wir benutzen diese Stillstandsperiode, um der großen Thatigkeit des Generals Bülow unsere Aufmerksamkeit zuzu= wenden. Wir erinnern uns, daß er an die Stelle von Porck als einstweiliger General-Gouverneur nach Königsberg in Preufen gesandt war und daß er später ben Auftrag erhalten batte, ein Reservekorps an der Weichsel in der Gegend von Graudenz zu bilden. Er hielt es für zweckmäßig, schon vor Ankunft der Russen sich aus Königsberg zu entfernen und alle bier und in Preußen nur irgend vorhandenen Streitfräfte mitzunehmen. Deshalb ließ er durch die Behörden Ausschrei= bungen für Gestellung von Krümpern und Refruten, Remonteund Artilleriepferden machen, und brach schon den 2. Januar von Königsberg auf. Mit ihm gingen die Ergänzungs= (De= pot-) Bataillone des 2. und 3. ostpreußischen Regiments, mehrere Hundert Krümper und Rekruten, eine halbe 12 pfündige Fuß= batterie, 4 Ergänzungs-Schwadronen und 2 neugebildete sogenannte Marsch=Schwadronen, endlich Theile ber Haupt=Feld= lazarethe No. 1. und 2. und das fliegende Lazareth No. 1. \*)

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. I. 1. S. 29.

Der Marsch ging über Mehlsack, Mohrungen, Riesenburg nach Marienwerder. Unterweges wurden Truppen-Abtheilungen, Krümper, Refruten schleunigst herangezogen, so daß Bülow an der Weichsel 5 Bataillone auf dem Friedenssuß, das Füsilier-Bataillon des Isten pommerschen Regiments vom Corps von Yorch, 8 Eskadrone ebenfalls in der Friedensstärke, einen Theil der preußischen Artillerie-Brigade und die preußische Pionier-Compagnie zusammenbrachte. \*) Der General wollte Marienwerder und Schwetz mit schon sertigen Truppen-Abtheilungen besetzen und hinter diesem Schirm seine Reubildungen vornehmen, welche in Tuchel, Conits, Schlochan x geschehen sollten.

Der Marsch Bülow's fiel gerade in die Zeit, wo bas große französische Hauptquartier unter bem Vice-König von Italien von der unteren Weichsel nach Posen verlegt wurde, und es war beinahe unvermeidlich mit französischen Truppen zusammen zu treffen. Der Oberst v. Thümen, ber von Berlin abgesandt war, um in specie die Bildung der Reserve-Bataillone beim General Bülow zu übernehmen, war 5. Januar in Marienwerder in das französische Hauptquartier hineingerathen und war mit bem Vice=König, bem Marschall Bictor und mehreren andern Generalen zusammengetroffen, die von ein Paar tausend Mann Heerestrümmer umgeben waren. Mit Mühe entzog er sich diesen und langte den 8ten in Riesenburg beim General Bülow an. Dieser mußte nun sehen, wie er sich burch die Franzosen hindurchwand und über die Weichsel gelangte. Man durfte mit diesen nicht zusammenkommen, wenn man nicht besorgen wollte, daß sie fertige Truppentheile geradezu zurückhielten. General Bülow marschirte daher mit äußerster Vorsicht und änderte oft seine Richtung. Um möglichst unbemerkt über die Weichsel zu kommen, breitete er sich sehr aus und passirte biesen Strom an drei Orten bei Neuenburg, Graudenz und

<sup>\*)</sup> Beihefte September und Oktober 1845. S. 452.

Schwetz. Er hatte schon vor seinem Abmarsch aus Königsberg alle vorhandenen Kriegsvorräthe in Ostpreußen nach ber Festung Graubenz abgehen lassen. Zetzt setzte er sich mit bem Commandanten von Graubenz Major Krauseneck in Verbindung, um das Bildungsgeschäft der Reserve=Bataillone, die Bervollständigung der Reiterei und des Geschützwesens vorzunehmen. Krümper, Refruten, Remonte= und Artilleriepferde langten von allen Seiten an. Mit Hülfe ber Vorräthe in der Festung Graubenz, mit Hülfe der Besatzung und ber mitgebrachten Kriegsvorräthe und Depots, sowie, was das Wichtigste war, mit Hülfe von Ausschreibungen auf das Land, mußte die Errichtung der Reserve=Bataillone zu Stande gebracht werden. Es war keine Zeit nur irgend zu überlegen, es mußte schnell gehandelt werden. In Graudenz, wo ber größte Theil ber Krümper und Refruten hingewiesen worden, war Oberst Thümen rastlos beschäftigt binnen wenig mehr als 24 Stunden neue Bataillone gleichsam zu improvisiren. Sie sahen in der Bekleidung freilich nicht stattlich aus; von Ropf bis zu den Füßen grau, mit zwillichenen Säcken statt der Tornister, mit alten preußischen Gewehren wie sie die Armee noch im Jahre 1806 hatte, machten sie keinen kriege= rischen Einbruck. Nur die Unteroffiziere hatten Seitengewehre, dabei fehlte noch viel an der Ausrüftung und an der Bollzähligkeit. So wie ein Bataillon gebildet war, wurde es über die Weichsel geschafft und weiterhin verlegt. Hiebei mußte bei der Unterbringung in den Orten sorgfältige Rücksicht ge= nommen werden, damit man nicht mit den Franzosen in un= angenehme Berührung fam.

Wenn General Bülow keine andere Aufgabe gehabt, als alle vorhandenen Streitkräfte in der ganzen Provinz Preußen möglichst schnell dem Einwirken der Russen und Franzosen zu entziehen, so würde er damit zu Stande gekommen sein, aber er wurde von den verschiedenartigsten Einflüssen so bestürmt, daß es schwer wurde, sich nur einigermaaßen zurecht zu finden.

Schon auf dem Wege nach Marienwerder erhielt er ein

Schreiben Porcks aus Tilsit vom 5. Januar. Porck bebauert keine Nachricht von Bülow zu haben und über seine Absichten in Zweifel zu sein, er wünscht wenigstens nach ber Befetzung von Königsberg die Verbindung mit ihm hergestellt zu sehen, ein vereintes Wirken sei im gegenwärtigen Augenblick eine große Hauptsache. Porck glanbt, bağ Wittgenstein, bei ber geringen Stärke seiner Truppen, von ben Franzosen leicht eine Schlappe erhalten könne. Er erwägt bann: ob bas mögliche Zurückwerfen ber Ruffen aus Preußen nicht erfordern würde auch noch einen zweiten Schritt zu thun? d. h. in diesem Fall die Franzosen geradezu auf eigene Faust anzugreifen. \*) Das Schreiben Porcks zeigt bis zu welchem Aeußersten der Mann entschlossen war, wenn die Umstände es erheischen sollten. Rach dem Charakter Bülows ist es nicht wahrscheinlich, daß er sich zu der Kühnheit Norcks erhoben haben würde, ohne Befehl seines Hofes, selbst bei dringender Beranlassung, mit den Franzosen Krieg zu erheben, um so mehr, da er meistentheils ganz undisciplinirte Truppen befehligte; aber tief ergriffen wurde er von diesem Schreiben jedenfalls. Wenn dies nun nicht ohne tiefe Einwirkung bei ihm blieb, so war ein entgegengesetzter Befehl des allgemeinen Kriegs = Departements, Berlin vom 6. Januar, welchen er den 9. Januar in Marienwerber erhielt, womöglich noch peinlicher. Er theilte ihm die Aechtung Porcks und Massenbach's mit, die Maaßregeln die gegen beibe ergriffen waren, und gebot ihm, sich jeder Verbindung mit dem Corps von Yorck zu enthalten. Zum Ueberfluß erhielt er am 10. Januar in Marienwerder aus dem großen französischen Hauptquartier die Erklärung, daß seine Truppen in dem preußischen Hülfskorps mitbegriffen wären. Es wurde ihm befohlen seine Reiterei auf Willenburg, Allenstein und Heilsberg zu richten, um diese Gegend aufzuklären und fich in beständiger Verbindung mit dem französischen Heer-Commando zu halten.

<sup>\*)</sup> Beiträge 2c. S. 31.

Es war wie gesagt nicht leicht sich bei diesen entgegen= gesetzten Forderungen zurecht zu finden, aber General Bülow betrachtete mit Recht als seine Hauptaufgabe: so viel Streitträfte als möglich aus den von den Russen und Franzosen besetzten Landestheilen zu ziehen, diese rastlos auszubilden und auszurüsten, und sie burch weiteres Zurückgehen gegen Weften den Einflüssen der kriegführenden Parteien zu entziehen. wies die französischen Anforderungen damit ab, daß seine Trup= pen sämmtlich aus rohen unausgebildeten und unbekleideten Refruten beständen, die durchaus keinen Theil an kriegerischen Auftritten nehmen könnten. Da die Franzosen Mienc mach= ten die Weichsel zu halten, und er in der Nähe der friegführenden Parteien leicht wider Willen gezwungen werden konnte, Parthei zu nehmen, so beschloß er, weiter zurück in die Gegend von Neustettin, Tempelburg, Märkisch-Friedland, Falkenburg, Dramburg zu rücken. Er wollte hier mehr Zeit zur Errichtung seiner Truppentheile gewinnen und im Nothfall den Rückzug auf Colberg offen behalten. Mit einigen Abthei= lungen seiner Truppen brach General Bülow schon den 11. 3anuar von der Weichsel nach der genannten Gegend auf, und gab allen übrigen Befehl ihm dahin schleunigst zu folgen. die Behörden hatte er die nöthigen Ausschreibungen ergehen lassen, und wo seine Truppen hinkamen, fanden sie schon die Mannschaften gestellt, die sich ihnen anschlossen, wodurch die Masse beständig anschwoll.

Auf dem Wege dahin, und schon an der Weichsel bei Neuenburg und im Schwetzer Kreise ereilten die Russen bezeits die Franzosen, und es gab einzelne Kämpse. So geslangten die Russen auch an die Truppen Bülow's. Es gesichah nun, was wir schon weiter oben anführten: ohne Weisteres nahm die Reiterei Tschernitsches's preußische Offiziere in Neuenburg gefangen und General Tschernitsches wollte sie nur unter der Bedingung losgeben, daß Bülow einen ähnlichen Bertrag wie General Yorck schließe. Im Dorf Oschie, auf der Straße von Schwetz nach Tuchel, hielten die Kosaken die

preußische Reiterei in den Ställen gefangen und wollten sie nur unter der Bedingung losgeben, daß sie zu Porck marsschiren und ein Jahr nicht gegen Rußland dienen sollte. Rur die entschiedene Orohung Bülow's, der schon in Conits angestommen war, daß er Gewalt mit Gewalt vertreiben werde, bewirkte die Loslassung.

Auch mit den Franzosen traf man auf dem Marsch wiesder zusammen. Als Oberst Thümen mit 2 neugebildeten ReservesBataillonen am 13. Januar in Schwetz eintraf und noch mehrere ReservesBataillone, Depots und Marsch-Schwadronen folgen sollten, fand er hier den Vice-König, der seinen Rückzug über Bromberg nach Posen nehmen wollte. Er bog rechts ab und machte noch in der Nacht den halben Weg nach Tuchel; so ähnlich die anderen Bataillone und Schwadronen.

Conity fand General Bülow den 14. Januar von einer Abtheilung Franzosen, den Resten des Corps von Oudinot unter dem Divisions-General Maison besetzt. Er war noch aufgebracht über die Frechheit der Russen in Neuenburg und Oschie, nahm kriegerische Borsichtsmaaßregeln bei der Stadt und ließ beim General Maison anfragen: in wie weit er auf die Hülse der französischen Truppen rechnen könne, wenn die Russen die Stadt Conity angreisen sollten, welche er unter allen Umständen zu vertheidigen gesonnen sei. Die Antwort siel ausweichend aus und schon am Abend verließen die Franzosen die Stadt. General Bülow ließ seine Reserve-Bataillone ohne Ruhetag weiter marschiren, blieb aber den 15. noch in Conity. Den 16. folgte er nach Schlochau.

Wie Bülow hatte auch der Oberst Thümen in Tuckel Mühe sowohl mit den rückkehrenden Franzosen als mit den anrückenden Russen sertig zu werden, ja er gerieth mit seinen Truppen-Embryonen in ein Gesecht beider hinein. Am 16. Januar nämlich traf der Marschall Mortier Herzog von Treviso mit etwa 1000 Mann Garden, wovon aber nur die Hälfte bewaffnet war, und mit einem Rest von 4 Kanonen in Tuckel ein. Da der Marschall bereits einen nicht geringen

Marsch an diesem Tage zurückgelegt hatte, so wollte er hier Quartier nehmen. Dies gebachte Oberft Thümen aber in jedem Fall zu hindern. Er gab vor, daß ihm besonders aufgetragen sei, die Stadt gegen die Russen zu vertheidigen und er werde sich diese Ehre nicht nehmen lassen. Der herbeigerufene Bürgermeister mußte dem Marschall erklären, daß durchaus kein Raum in dem kleinen Orte sei, um eine so beträchtliche Truppenzahl unterzubringen. Der Marschall machte jedoch tropdem Miene sich mit Gewalt einzuquartieren. nahm aber Oberst Thümen eine entschiedene Sprache an und fragte den Herrn Marschall, ob er denn bei den jetigen Berhältnissen sich den Truppen eines Verbündeten geradezu widersetzen und sie gleichsam als Feinde behandeln wolle? Der stolze Marschall und Herzog, der sonst an der Spitze der kaiserlichen Garbe einen preußischen Obersten kaum eines Blicks gewürdigt hätte, erkannte ben Wechsel ber Umstände und fand für gut nachzugeben: die Franzosen setzten ihren Marsch noch bis Ramin fort.

Oberst Thümen war die Franzosen los, aber nun begehrsten am Abend die Kosakken Einlaß in die Stadt. Er ließ ihnen sagen, daß er Gewalt mit Gewalt vertreiben würde. Dies stellte den General Tschernitschef aber keinesweges zusfrieden, sondern er sandte noch in der Nacht einen Parlamenstair und ließ die Preußen aufsordern die Stadt zu räumen. Oberst Thümen ließ ihm antworten: er werde sich unter keinen Umständen aus dem Ort vertreiben und es ganz entschiesden auf Gewalt ankommen lassen. Er wünsche sonst den Russen allen Erfolg und hoffe bald mit ihnen vereint zu sechsten, aber hier werde er nicht nachgeben. Hiemit mußte sich dann der russische General beruhigen.

Kaum hatte am 17. Januar früh Oberst Thümen Tuschel geräumt, als auch General Tschernitschef erschien. Er holte die Franzosen noch in der Gegend von Kamin ein, griff sie an und nahm ihnen mehr als 100 Gefangene und 2 Kannonen ab. Bei diesem Gesecht kam das Ergänzungss (Des

Pot-) Bataillon vom ersten ostpreußischen Regiment unter dem Major v. Schutter, welches die Nacht in und bei Kamin gelegen, in Gesahr, mit den Russen oder den Franzosen anbinden zu müssen. Der preußische Besehlshaber hatte dazu aber nicht die geringste Lust. Er dachte: macht Ihr, was Ihr wollt, schloß mit seinem Bataillon eine dichte Colonne, ging ohne sich auf irgend etwas einzulassen querfeldein durch beide streitende Partheien durch und kam glücklich ohne Ver-lust davon.

Es kamen begreiflicherweise noch mehrere Zusammentrefsen mit französischen Truppen vor, wiewohl man sich preußischerseits auf das eifrigste bemühte, sie zu vermeiden. Es geschah dies nicht allein aus Widerwillen oder Besorgniß, sondern hauptsächlich, um den Thphus, das Nervens und Lazarethsieder zu vermeiden, mit welchem alle französischen Heerestrümmer in Folge des unsäglichen Elends behaftet waren und wovon die ganze Gegend, welche sie daherzogen auf gesfährliche Weise angesteckt wurde. Sonst waren vereinzelte Franzosen und kleine Abtheilungen äußerst froh, preußische Truppen zu erreichen, denen sie sich anschließen konnten, um vor den gefürchteten Kosakken gesichert zu sein und die Trupspen konnten sie schwer wieder los werden.

General Bülow kam den 17. Januar in Neustettin an, wo er vorläufig blieb und auf das nachdrücklichste die Bildung seines Truppenkorps betrieb, welches in die nähere und sernere Umgegend verlegt wurde. Er setzte sich von hier aus mit seinem Gouvernement und mit allen Behörden in Berbindung. Wenn er hier die nöthigsten Truppenbildungen vollzogen, war es seine Absicht, das weitere Borgehen der Russen benutzend, sich der Oder zu nähern und sich zwischen Königsberg in der Neumark und Stargard in Pommern aufzustellen, um die Person des Königs zu sichern und die Hauptstadt zu decken.

Dadurch, daß er seinen Aufenthalt weiter westlich genommen, war er mehr in den Bereich der französischen Besehle gekommen und er hatte alle mögliche Mühe, sich bes Einflusses berselben zu erwehren. Schon am 20. Januar erhielt er ein Schreiben des Generals Dufresse, Commandanten von Stettin, mit ber Aufforderung, ihm Nachrichten vom Feinde zukommen zu lassen und einen vertraulichen Briefwechsel mit ihm einzuleiten. Aus dem großen französischen Hauptquartier von Posen erschien am 25sten in Neustettin ein Offizier mit einem Schreiben, worin ihm aufgegeben wird, den Bestand seiner Truppen genau anzugeben und anzuzeigen, was vom Feinde vor ihm stehe. Er soll starke Stellungen mit Abtheilungen von allen Waffengattungen nehmen, um bas vorliegende Land au becken, eine Verbindung mit Danzig suchen und seinen rech= ten Flügel bis zur Netze ausdehnen. Außerdem soll er täg= lich ins französische Hauptquartier berichten. General Bülow antwortet hierauf: er habe nur 8 Bataillone unter seinem Befehl, aus den Refruten gebildet, die er habe versammeln können, es seien wenigstens noch 4 Wochen nöthig, sie zu bewaffnen, zu kleiben und irgend brauchbar zu machen. Seine ganze Reiterei bestehe aus 300 Pferden, reitende Artillerie habe er gar nicht, daher könne er die geforderten Aufträge nicht erfüllen. Er giebt dann einige allgemeine Nachrichten vom Feinde und schließt, daß wenn er gedrängt würde, er fich nach Colberg zurückziehen werde.

Schon nach zwei Tagen ist die Antwort da. Der Bice-König ist erstaunt, den General so schwach zu wissen, er will bei der preußischen Regierung dafür sorgen, daß er verstärkt werde. Der Feind scheine nicht geneigt anzugreisen; wenn der General aber von überlegenen Kräften gedrängt werde, solle er sich in der Richtung nach Schwedt zur Oder, durchaus nicht nach Colberg, zurückziehen. Bülow antwortet hieraus: der König sein Herr habe ihm den bestimmten Besehl gegeben, sich nach Colberg zu wenden, doch wolle er seine Bewegungen den Umständen anzupassen suchen.

Der Vice=König ließ sich nicht abweisen, und es fehlte

4

nicht an Courieren und Depeschen. Immer soll Bülow seine Streitmacht bis zur Netze ausbehnen. Der Bice-König klagt, daß er von ihm keine Nachrichten erhalte, er verlangt, daß er täglich rapportiren soll.

Am 13. Februar ging ein Schreiben bes Marschalls Victor Herzogs von Belluno von Berlin, begleitet von einem Befehl aus bem großen Hauptquartier ein, worin ber Marschall Bülow anzeigt, ber Kaiser habe seine Truppen bem zweiten französischen Corps unter bes Marschalls Befehlen zugetheilt, bessen Hauptquartier für jett in Custrin sei. Der Marschall wünscht sich Glück, daß da er Bülow's Charafter und seine guten Gesinnungen kenne, sie sich immer verständigen würden, um ihren Souverainen so zu dienen, daß sie ihren Beifall erwürben. General Bulow soll dem Marschall ein genaues Verzeichniß seiner Truppen und genauen Bericht über die Bewegungen des Feindes einsenden. Dieser wehrt sich gegen solche Zumuthungen aus allen Kräften. Er führt nochmals an: wie das Reservekorps unter seinen Befehlen aus ganz neu gebildeten Truppen, aus ausgehobenen Refruten bestebe, die außer Stande wären sich zu schlagen. Er lehnt es entschieben ab Befehle von dem Marschall anzunehmen, dies könne nur allein von dem Könige seinem Herrn geschehen. Er frage den Herrn Marschall selbst, ob es einem General ohne ben ausbrücklichen Befehl seines Souverains erlaubt sei, sich unter die Befehle eines Generals einer andern Macht zu stellen? u. s. w.

General Bülow handelte nur patriotisch, wenn er sich weigerte seine Streitkräfte zur Verfügung der Franzosen zu stellen, indem er von Tag zu Tage den Uebergang seines Hosses zu dem russischen Bündniß erwartete. Von ihrem Standpunkt hatten aber die Franzosen ebenfalls Recht, wenn sie die Weigerungen und Abwehrungen des Generals als bösen Wilsen betrachteten, indem er mit einem Theil seiner Truppen allerdings schon Widerstand hätte leisten können. Der preußische Hos war ja so verschwenderisch in Betheuerungen ges

wesen, dem französischen Bündniß fester als je anhängen zu wollen, daher mußten sie auch von einem preußischen General erwarten, daß er ihnen beistehen werde. Als nun bald darsauf, wie wir sehen werden, General Bülow mit den russtschen Besehlshabern in Berständniß trat, häusig abgeordnete Offiziere empfing, russische Abtheilungen ungehindert durch seine Cantonnements hindurchließ und mit dem General Wittgenstein vertrauliche Conferenz hielt, so war eben nichts Stichshaltiges dagegen zu erwidern als der Herzog von Bassano nach erfolgter Ariegserklärung in einer Note an den General Arussemark geradezu vom Verrath und Absall Bülow's sprach.

Sechs Wochen hindurch blied General Bülow in Neustettin, um die alten Truppen, die er bei sich hatte, auf den Ariegssuß zu bringen, die Bildung der Reserve=Bataillone zu vervollständigen und freiwillige Jägerabtheilungen zu sammeln. Acht Reserve=Bataillone (später bei Stettin ein neuntes) kamen hier zu Stande. Sie waren noch nicht vollzählig, anch sehlte noch viel an der Ausrüstung\*). Die Macht des Generals kann Ende Februar auf 10 — 12,000 Mann von allen Wassen angenommen werden.

Wir verlassen hier den General Bülow, um uns wieder zu den Russen und zum General Porck zu wenden.

General Wittgenstein war, wie wir wissen am rechten Weichseluser halten geblieben, weil er allein sich für zu schwach hielt und Porck alle thätige Mithülse verweigerte. Als dann die Abreise des Königs von Berlin nach Schlesien bekannt wurde, hielten dies beide Generale für eine Annäherung an ein russisches Bündniß. Porck entschloß sich nun, auf eifriges Zureden Wittgensteins dis an die Nogat vorzurücken und Wittgenstein wagte sich nunmehr über die Weichsel. Nachdem er den 2. Februar bei Dirschau übergegangen war, mußte er jedoch auf Besehl des Oberseldherrn Kutusof wieder Halt machen. Dieser hielt ein weiteres Borgehen für gefährlich.

<sup>\*)</sup> Bergl. Beiträge 2c. S. 166 u. f.

Der Feind war seinen Hülfsmitteln in den Odersestungen näher gekommen und hatte durch die mehr als 17,000 Mann
starke Division Grenier eine bedeutende Berstärkung erhalten.
Das große Hauptquartier des Vice-Königs durch etwa 13,500
Mann gedeckt, \*) stand unverrückt in Posen und er schien sich
diesseits der Oder behaupten zu wollen.

Fürst Kutusof war indeß von Plott an der Weichsel bis Kolo an der Warthe vorgerückt. In seinem Hauptquartier war der Oberst Knesebeck mit Anträgen zu einem Bündniß angekommen. Er nahm an, daß dieses Bündniß jetzt unumgänglich für Preußen sei und maßte sich an in diesem Sinne über die Generale York und Bülow geradezu zu verfügen. Unterm 17. Februar erließ er einen Besehl an Wittgenstein weiter vorzurücken. Mit ihm würden sich die Corps von Bissow 10,000 Mann und York 20,000 Mann vereinigen, welche zu seiner Verfügung ständen. Bülow solle den rechten, York die Mitte, die russischen Truppen den linken Flügel, das ganze ehemalige Kosakkentorps des Hettmann Platof den Vortrab bilden. Das so vereinigte Heer solle sich, zwischen Stettin und Cüstrin die Oder überschreitend, auf Verlin wenden \*\*\*).

Diese beabsichtigte Bewegung, welche allerdings ein bebeutendes Ergebniß gehabt haben würde, kam nicht zur Aussführung, weil die Generale Yorck und Bülow alle Mitwirstung verweigerten so viel Ueberredung Wittgenstein auch verssuchte. Die Russen mochten darüber beinahe die Geduld verlieren, aber seindlich gegen die Preußen zu versahren lag nicht in ihrem Plane, darum blieb ihnen nichts weiter übrig,

<sup>\*)</sup> Er hatte bei sich: bie Reste ber französischen Division Gerard vom Corps von Davoust, ber bairischen Division Wrede, der Division Girard, Polen und Litthauer, 2 Bataillone junger, 2 Bataillone alter Garbe, 500 Pferde, Reste ber Garbe.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. I. 1. S. 181 u. fg.; so wie viele andere Angaben aus diesem höchst schätzbaren, sorgfältig bearbeiteten, nur fast zu umständlichen Werke.

als ruhig abzuwarten bis die preußische Regierung sich erklärt has ben und das Bündniß zu Stande gekommen sein würde. Wittgensstein war von Preußisch-Stargard, wo er 11 Tage verweilt, nach Konitz aufgebrochen; hier sollte er wieder Halt machen und seine äußersten Vortruppen nicht weiter als bis Oriesen vorschieben. Höchstens könne er Partisane über die Oder vorsenden.

General Nord sah sich hierdurch eine beträchtliche Strecke von Wittgenstein getrennt, der ihm in der Richtung zur Ober bedeutend voraus war. Er überlegte, daß ein längeres Ver= weilen seinerseits hinter der Weichsel nicht ersprießlich wäre. Der Abschluß eines Bündnisses mit Rußland war eine Noth= wendigkeit geworden. Das ganze Land verlangte ihn laut. Die Ruffen rückten vor und wurden überall mit Freuden auf= genommen, ja ihre Ankunft wurde ersehnt. Er konnte die Russen boch nicht allein die Rolle spielen lassen, die den Preußen zukam. Erschienen sie auch als befreundete Macht, so durfte man sie boch nicht allein als Herren schalten lassen. Auch schien boch, wenn ihm auch die bisherige Zögerung bes Rabinets nubegreiflich vorkam, ein Abschluß ganz nahe, da ihm die Sendung von Anesebeck kein Geheimniß geblieben war. Wenn dieser erfolgte, so war es von großem Vortheil, wenn die preußische Macht schon die Oder erreicht hatte. Er war daher entschlossen, gemeinschaftlich mit den Russen zu handeln, bis zur Ober vorzurücken und auch den General Bülow auf= zufordern, ein Gleiches zu thun. Darum brach er ben 17. Fe= bruar von Elbing auf, passirte die Nogat und Weichsel und wandte sich nach Schlochau. Den 22. Februar hatten die brei Generale, Wittgenstein, Yorck und Bülow, eine gemein= fame Unterredung in Konitz. Es wurde ausgemacht: Witt= genstein solle über Landsberg a. d. W., York über Solbin und Bülow über Stargard in Pommern gegen tie Ober vor= rücken, was auch von den Russen sogleich, von Porck und Bülow einige Tage später unternommen wurde.

Das Benehmen Bülow's, welches jeden Augenblick einen ähnlichen Akt wie den des General Yorck vermuthen ließ, die

zweibeutige Haltung des preußischen Cabinets, das Bordringen der Russen und die gesährliche Stimmung der preußischen Bevölkerung ließen den Vice-König erkennen, daß es Zeit sei, über die Oder zurückzuweichen. Er gab daher an alle seine Abtheilungen den Besehl zum Kückzuge, brach mit dem großen Hauptquartier den 12. Februar von Posen auf und ging über Weseritz nach Frankfurt, wo er für seine Person am 18ten eintras. Schon war es für mehrere seiner Truppentheile zu spät, sie wurden von den Partheigängern und Vortruppen der Russen ereilt und erlitten nicht unbeträchtliche Verluste. Noch ermattet von den Anstrengungen des vorigen Feldzuges und im Gesühl ihrer schwierigen und unsicheren Lage leisteten sie dabei mehrere Male nicht den Widerstand, den man an französischen Kriegern gewohnt war.

Ru der Zeit nämlich, als der russische und die beiben preußischen Generale am 22. Februar ein allgemeines Borrücken gegen die Ober beschlossen, waren die russischen leichten Truppen Wittgenstein's und selbst vom Hauptheere Rutusof's bereits über die Ober vorgedrungen und erstere näherten sich Berlin. Die Vorhut Wittgenstein's unter bem Generalmajor Fürsten Repnin, größtentheils Reiterei, war in der Gegend von Landsberg. Die äußersten Vortruppen unter General Tschernitschef 11 Kosacken= 1 Baschkiren=Pulk und eine reitende Batterie waren schon jenseits der Ober. Bei diesen äußersten Vortruppen hatten sich die Obersten Tettenborn und Dörnberg als unternehmende Partheigänger bereits einen Ramen gemacht. Am 1. Februar hatten sich bereits Kosacken in Driesen an der Netze, am 3ten in Landsberg a. d. W. gezeigt, am 5ten hatten sie bereits 1 meilen von Solbin ein glückliches Gefecht gegen eine weit überlegene Macht gehabt. Nur 42 Rosacken hatten im Walbe von Staffelde bei bem Schöneberger Theerofen die ungeheure Kühnheit gehabt, sich auf etwa 1500 Mann und 6 Kanonen, Reste bes ersten französischen Corps, zu stürzen. Die Männer, die so glänzende Thaten ausgerichtet und bie Schrecken Rußlands überwunden,

n vor einer Handvoll Feinde auseinander gestoben und in chem Schrecken bis Cüstrin geflohen, wo ber Marschall oust, ergrimmt über die Schmach, die seinem Corps wi= hren, den Oberst Durunne, Befehlshaber dieser Reste, ein Kriegsgericht stellte. Am 12. Februar hatte General mitschef in Zirke an der Warthe die Reste von zwei nischen Reiterregimentern von den Truppen des Vice= gs gefangen genommen. Am 14ten war ein Bult Roa in Königsberg in der Neumark, am 15ten war Oberst mborn in Soldin. An eben diesem Tage war ein Paränger Major Benkendorf bei Zellin über das Eis der Ober igen und hatte in Wriegen ein westphälisches Bataillon 450 Mann aufgehoben. Daburch kühn gemacht, war er 17ten bis Werneuchen 3 Meilen von Berlin vorgedrun= hatte sich aber gegen die weit überlegene Macht des franben Generals Poingot zurückziehen müssen. Diese Erfolge n gereizt. Am 17ten Morgens war Oberst Tettenborn 6—700 Kosakken in Wrießen eingetroffen und hatte sich Abend mit Benkendorf vereinigt. An demselben Abend General Tschernitschef selbst mit 2000 Mann Reiterei einigen Kanonen in Wrießen angekommen, ba bas Eis die Ober noch gehalten hatte. 3000 Mann Reiterei, tentheils Kosakken, waren so vereint, mit welchen Tscher= ef am 19. Februar bei Straußberg erschien, um in größ= Kähe Berlin zu bedrohen.

Diese großen Erfolge der russischen leichten Truppen, des Berdienste im Partheigängerfriege sonst unbestritten sind, sich auch in der Folge noch herausstellte, wären nicht ich, das Vordringen derselben 40 Meilen vom Haupts, welches ja noch bei Konit in Westpreußen stand, wäre widersinnig gewesen, trotz der numerischen Schwäche der zosen, wenn die Russen des preußischen Bündnisses nicht gewesen, wenn nicht das ganze Land ihnen aus allen ten Vorschub geleistet, wenn nicht die preußischen Behörsalle Hände voll zu thun gehabt hätten, blutige Excesse der

Einwohner gegen die Franzosen niederzubalten, wenn die Anssen sicht überall mit Enthusiasmus als Besteier begrüßt worden wären. So ties war Deutschland gesunken, dis zu dem äußersten Rand der Erniedrigung war es gekommen, daß es die Freiheit von Kosakken und Baschliren, senen schthischen Horzben mit Bezeisterung annahm, gewiß das erste und letzte Mal, daß sene Söhne des Despotismus einem Bolke die Freiheit gebracht haben.

Der Bice-König glaubte die untere Ober eine Zeit lang halten zu können. Die Franzosen bejagen an biesem Strome die Festungen Küstrin und Stettin als Haltpunkte. In Arossen waren am 16. Februar bie Reste bes bairischen Corps 113 Offiziere, 2253 Mann und 384 Pferbe unter bem General Grafen Rechberg angekommen. In Frankfurt befand sich schon ber Brigade=General Bertrand mit 673 Offizieren 1479 Mann und 179 Pferben, bazu kamen nun noch bie Truppen bes Bice - Königs mit einer erstaunlichen Zahl von Offizieren, worunter allein ber Marschall Gouvion St. Chr und 27 Divisiones und Brigabe-Generale, 41 Obersten u. s. w. In Küftrin standen unter dem General Fournier d'Albe 3000 Mann, zusammengerafft aus verschiebenen Truppentheilen, bie noch verstärft wurden. Nach Schwedt waren bie Reste bes ersten Corps hingewiesen worden, welche zu 178 Offizieren, 3876 Mann, 117 Pferden und 4 Geschützen angewachsen waren. Die Besatzung von Stettin betrug 9000 Mann. Zur Unterstützung biefer Linie diente die 17,000 Mann starke Division Grenier und die jetige französische Garnison von Berlin unter bem Gouverneur Marschall Angerau wird (am 20. Februar) zu 5625 waffenfähige Mann, mit allen Offizieren, Militair-Beamten und Kranken. auf 10,000 Individuen angegeben.\*) Solche Macht war überflüssig im Stande, 3000 Kosakken zu verscheuchen und auch hinreichend die Ober einige Zeit zu halten. Es war aber für das französische Interesse von größter Wichtigkeit, so

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. S. 193.

lange als irgend möglich an diesem Strome stehen zu bleiben. Mußte es den französischen Besehlshabern nun wohl klar ge-worden sein, daß Preußen zum russischen Bündniß übergehen werde, so konnten sie doch mit Sicherheit voraussetzen, daß die preußische Regierung so lange gewiß nicht wagen würde, Frankreich den Krieg zu erklären, als sie die Ober, die Marsken und die Hauptstadt im Besitz hatten. Je länger sie also diesen Strom hielten, je mehr verzögerten sie die Kriegserkläsrung Preußens und verschafften ihrem Kaiser Zeit, ihnen mit neuen Streitkräften zu Hülse zu kommen.

Der Vice-König mochte dies auch im Willen haben, allein er empfing vom Marschall Augereau einen so besorglichen Bericht, daß er in seinem Vorhaben wieder wankend wurde. Der Marschall schilderte die Stimmung in Berlin so, daß jeden Angenblick ein blutiger Bolksaufstand zu erwarten sei, bem er mit seiner geringen Macht nicht gewachsen sein würde. Diese Besorgniß war nun in jedem Fall übertrieben. Ganz gewiß würde ein Bolksaufstand der blutigsten Art erfolgt sein, wenn die Regierung ihn hervorgerufen hätte, aber die Regierung hätte ihn nicht hervorgerufen, sie wäre im Gegentheil nach Aräften bemüht gewesen, ihn niederzuhalten, weil er den Ruin der Hauptstadt ohne wesentliches Ergebniß veranlaßt hätte. Ge= wiß war die Stimmung von Berlin drohend und die preußi= schen Behörden mochten dem französischen Gouverneur wohl gefagt haben, daß sie nicht mehr im Stande wären, einen Aufstand zu unterdrücken. Es ist auch möglich, daß wirklich theilweise Zusammenrottungen und Angriffe gegen das französische Militair erfolgt wären, aber sie würden mit einigem Ernst der Franzosen und mit Hülfe der preußischen Behörden unterbrückt worben sein.

Der Vice=König fand aber diesen Ausbruch der Volksstimmung natürlich, er sah dieselbe im ganzen Lande. Was die russischen Streifparthieen betraf, so konnte er sich nicht denken, daß sie nicht ohne nahe Unterstützung sein sollten. Er glaubte die Hauptmacht der Russen und vielleicht die Generale Porck und Bülow im nahen Anmarsch zur Ober und gab übereilt diesen Strom auf. Selbst in Berlin wagte er sich nicht mehr hinein, sondern verlegte sein Hauptquartier nach Köpenick. Den 21. Februar brach er mit seiner Reiterei und mit Truppen der Division Roguet von Franksurt auf und war am 22sten in Köpenick. Marschall St. Chr folgte in derselben Richtung und den 23sten verließ auch der Rest, die Division Gerard, Franksurt, nachdem sie die Oderbrücke abgebrochen hatte. Crossen, Schwedt wurden ebenfalls verlassen und die dortigen Oderbrücken abgebrannt. Der Vice-König bezog eine Stellung hinter der Sprec, die letzte diesseit der Elbe, die überdies nur geringe Haltbarkeit gewähren konnte.

Die Räumung der Oder von Seiten der Franzosen war kein geringes Ereigniß. Sie regte die Bevölkerung aufs höchke auf und erfüllte sie mit allgemeiner Zuversicht. Nur noch ein kurzer Stoß, so mußte der verhaßte Franke auch die Marken räumen und hinter die Elbe zurückweichen. Freilich mußte man darauf gefaßt sein, noch sehr peinliche Scenen in der Mark zu erleben, wo es zum Kampf zwischen Franzosen und Russen kommen und wo die Hauptstadt selbst leicht den Schauptsatz desselben abgeben konnte. Auch wurde es Berlin nicht erspart, Zeuge von kriegerischen Begebenheiten zu sein.

Diese sanden schon vor dem Verlassen der Oder durch die Franzosen statt und zwar durch die Verwegenheit Tschernitsches's. Schon am 20. Februar nämlich unternahm dieser von Alt-Landsberg her eine Auskundung gegen Verlin. Er umging die Abtheilungen des Generals Poinçot und bemäcktigte sich des Dorfs Pankow nördlich von Berlin. Bon hier aus hatte er die unerhörte Dreistigkeit, den General-Gouverneur von Berlin und den Marken, den Mareschal de l'Empire Herzog von Castiglione, der eine Macht von 6000 Mann unter den Wassen und wenigstens 40 Geschütze zur Versügung hatte, durch einen Parlamentair zur Räumung der Stadt auszusordern. Ohne eine Antwort abzuwarten, drang Oberst Tettenborn mit einem Puls Kosakken

gegen die Stadt vor, griff hier die ihm entgegengesandte Reiterei mit Ungestüm an, überrannte sie und jagte etwa gegen Mittag durch mehrere schwachbesetzte Thore in die Stadt ein. Es geschah dies hauptsächlich vom Oranienburger Thor her, aber ziemlich gleichzeitig brangen Kosakkenhaufen auch Landsbergers, Bernauers und Frankfurter-Thor hinein. größte Theil berselben kam bis auf den Alexanderplatz, wo französisches Fußvolk und Geschütz ber weiteren Verfolgung Aber einzelne Kosakken und kleine Trupps ein Ziel setzten. brangen mit äußerster Verwegenheit bis in die Mitte ber Stabt. Mit Hülfe mehrerer junger freiwilliger Jäger entwaffneten sie einige einzelne Franzosen und kleine Commando's. Aus der Bohnung bes Geh. Raths Dr. Heim holten sie einen französischen Obersten heraus und führten ihn gefangen ab. französischer General, ber im v. Reck'schen Hause in ber Leip= ziger Straße wohnte, entging biesem Schicksal nur, indem er sich mit Bistolenschüssen durch die Fenster wehrte. Die Franzosen fürchteten nicht diese wenigen Kosakken, wohl aber daß mit ihrer Hülfe ein allgemeiner Bolksaufstand geschehen würde. Der Generalmarsch hallte burch die Straßen und jeder Franzose eilte auf ben Stellungsplatz seines Bataillons; aber eine große Menge Bolks brängte sich ebenfalls auf den Straßen und begrüßte die Kosakken mit Jubel. Diese, dadurch kühner gemacht, jagten ganze Haufen sich sammelnber Solbaten mit eingelegter Lanze vor sich her, wobei ihnen von Freiwilligen in Uniform laute Hurrah's gebracht wurden, ja ein einzelner Rosaff hatte die Reckheit, durch ein feindliches Bataillon auf bem Schloßplatz mitten durch zu sprengen.

Die französischen Streitkräfte sammelten sich indeß. Marsschall Augereau besetzte den Schloßplatz, den Platz vor dem königlichen Palais, den Alexanderplatz und noch mehrere ans dere Plätze; in mehreren Haupt= und Nebenstraßen wurden Truppen und Geschütz aufgestellt. Abtheilungen wurden aussgesandt, die Kosakken zu vertreiben. In den lebhaftesten Strasten sielen Kanonen= und Flintenschüsse, die mehrere Bürger

Waffen und verwundeten. Die Garnison blieb unter den Waffen und wer am Abend das französische Anrusen der Schildwachen nicht sogleich beantwortete, konnte seine Unwissenheit oder Recheit mit dem Leben büßen. — Oberst Tettenborn zog sich nach einigen lebhasten Scharmlitzeln wieder aus der Stadt zurück und ward vor dem Thor vom General Tschernitsches ausgenommen. Beide besetzen eine Höhe, einen Kanonenschuß vom Thore entsernt. Die Franzosen kamen ans der Stadt, um diese Höhe anzugreisen, sie wurden jedoch zurückgetrieben und verrammelten dann die Thore.\*)

Dieser Borfall, an sich selbst kriegerisch von keiner Erheblichkeit, machte boch auf die Franzosen einen sehr peinlichen Eindruck. Sie hatten die Stimmung der Einwohner Berlins näher kennen gelernt und waren in der äußersten Besorgnis vor einem großen Bolksaufstande, den sie ganz gewiß vorherzusehen glaubten, wenn die Russen noch einmal in die Stadt drangen. Die Ober-Regierungs-Commission dat den Marschall Augerean wiederholt dringend um Schonung der Stadt, welche er auch, so viel es von ihm abhinge, zusagte. Diese Zusage machte die Ober-Regierungs-Commission in einem öfsentlichen Anschlage der Stadt bekannt, mit der dringenden Aussorberung zur Ruhe und Ordnung.

General Tschernitschef zog sich den 21. Februar gegen Dranienburg zurück und die Kosacken verschwanden Nachmitztags aus der näheren Umgebung der Stadt. Sie, streisten jedoch weit umher dis Charlottenburg, Spandau 2c. unterbrachen die Verbindung und machten die Gegend unsicher.

Die Franzosen in Berlin waren von nun an immer auf ihrer Hut. Die Thore wurden verrammelt, nur das Branbenburger, Potsbammer, Hallesche und Köpenicker blieben offen. Ohne Erlaubniß des Gouverneurs durfte Niemand aus der

<sup>\*)</sup> Zusammenstellung aus der Voss. Zeit. vom 6. und 11. März. Beiträge 2c. S. 196. Plotho I. 40 u. 41. Benturini II., wonach die Angaben sehr verschieden sind.

Stadt. Am linken Spreeufer in der Stadt waren an den Straßenecken Kanonen aufgefahren und die Garnison bivouacquirte. Eine Todtenstille herrschte auf den Straßen, selbst die Post war geschlossen, da alle Verbindungen aushörten.\*)

Am 22. Februar kam der Vice-König von Köpenick nach Berlin, von französischer und italienischer Garde-Reiterei besgleitet. Er fand für jetzt nicht rathsam, die Besatzung von Berlin zu verstärken, wagte auch nur, eine Nacht dort zu bleisben und kehrte schon am folgenden Tage nach Köpenick zurück.

Zu vieser Zeit näherten sich auch noch von einer anderen Seite russische Truppen der Hauptstadt. General Benkendorf, von dem Hauptheer Kutusof's als Partisan entsandt, hatte über Guben Friedland erreicht, wollte den von Frankfurt nach Röpenick marschirenden Franzosen Abbruch thun und ereilte ben 22. Februar 1000 Mann Reiterei in der Gegend von Müncheberg. Selbst nur 12-1500 Pferde stark, griff er diese bei dem Dorfe Tempelberg mit solchem Erfolge an, daß er ihnen 700 Pferde abnahm. Den 25sten erschien er vor Fürstenwalde, fand hier ein italienisches Bataillon von 4-500 Mann und zwang es zum Abzug. Er besetzte darauf die Stadt und seine Streifwachen gingen bis Beeskow und Storkow. Durch diese Erfolge fühn gemacht, hatte er nichts Geringeres im Sinn, als mit seiner Reiterei Frankfurt wegzunehmen, welche Stadt noch von einer französischen Garnison gehalten wurde, was ihm jedoch nicht gelang. Er kehrte bann wieber nach Müncheberg zurück, näherte sich in Uebereinstimmung mit Tschernitschef Berlin und zog auch später mit diesem vereint in die Hauptstadt ein.

Die westlichen Theile der Monarchie, bis wohin sich nun der Schauplatz des Krieges gezogen, befanden sich jetzt in einer seltsamen und höchst gespannten Lage. Man hatte einen Freund im Lande (die Franzosen), gegen den der bitterste Haß kochte, und einen Feind (die Russen), den man saut als Befreier be-

<sup>\*)</sup> Beiträge S. 197.

grüßte. Dabei hoffte und erwartete Jedermann, daß die Ariegserklärung an Frankreich jeden Augenblick erfolgen müsse. Für Freund und Feind aber mußte unaufhörlich geleistet werden\*)
und dabei war ein zahlreiches eigenes Heer auf die Beine zu
bringen. Daß dieser beinah unerträgliche Zustand ohne Aufftand, ohne Murren ertragen wurde, kann nur aus der Hoffnung erklärt werden, daß er in Kurzem ein Ende nehmen mußte.

Ueber das Benehmen der Franzosen in dieser kritischen Beit kann keine Beschwerde geführt werden. Der Vice-König, dessen edlem Charakter Härte fern lag, und auch ber Marschall Augereau, die beide dem Lande noch viel Böses zufügen konnten, benahmen sich mit Milde und bestrebten sich, vieles Uebel abzuwenden. Die Masse der französischen Soldaten war bescheibener als je, da die Umstände gegen früher so sehr verändert waren. Was die Russen betrifft, so war ihre Führung mit geringen Ausnahmen die von Freunden; es wurde nur allgemein geklagt über ben ganz unverhältnißmäßigen Berbrauch an Fourage für mehr als 4000 Pferde, der so groß war, daß an einigen Orten nicht Hafer zur Saat übrig blieb, und über den starken Vorspann. Die rohe Art der Rosaden -übersah man, weil man von Barbaren keine Civilisation verlangen konnte, freilich belästigte nicht selten ihre Unreinlichkeit. Ein großer Uebelstand war die Unkenntniß der Sprache. Es waren zwar schon in Berlin seit dem 21. Januar in der Erwartung, daß die Russen nicht lange ausbleiben würden, deutsch=russische und russisch=deutsche Wörterbücher, russische Sprachlehren, russische Dolmetscher für die nothwendigsten russischen Wörter, Zahlen, Gespräche und Redensarten in Menge angezeigt und erschienen; aber wer konnte dies Alles so schnell lernen? Regelmäßige Ausschreibungen konnten nicht

<sup>\*)</sup> Besonders litten die Umgebungen der Festungen Stettin, Küstrin und Spandau, wo die französischen Garnisonen, um sich bei einer zu erwartenden Belagerung mit Proviant zu versehen, die Gegend auf weite Strecken mit Gewalt aussouragirten.

stattsinden, weil die Russen so vielkach hin und her schweiften; regelrechte Quittungen aber waren von den Kosacken-Offizieren gar nicht zu erlangen. Die Unbekanntschaft mit der Sprache verursachte zahllose Mißverständnisse.

Mitten in diesem Wirrwar, ben die Franzosen und Russen heibeiführten, mußte den Anforderungen der eigenen Regierung genügt werden. Krümper, Rekruten, Pferde, Kriegsstoff aller Art sollte gestellt, Freiwillige ausgerüstet und alles nach Schle= fien ober nach Pommern durchgebracht werden. Bei so vielen burchfreuzenden Anforderungen wußten Behörden und Privaten oft nicht, wo ihnen ber Kopf stand. Dem Marschall Augeran war längst der Abgang so vieler Mannschaft und so vielen Materials verdächtig und er suchte dies auf alle Weise zu Als der Vice-König in die Nähe von Berlin kam setzte er ebenfalls der kriegerischen Auswanderung alle mög= liche Hindernisse entgegen. Die Freiwilligen und Refruten mußten daher heimlich durchzukommen suchen. Am 20. Fe= bruar bei der Unternehmung Tettenborn's auf Berlin schlossen sich Biele ben Russen an und gingen mit ihnen aus ber Stabt. Auch größere Abtheilungen von Hunderten von Krümpern Rekruten und freiwilligen Jägern mußten bas Durchkommen ver= suchen, manchmal konnten sie es nicht vermeiden mit marschi= renden französischen Truppen zusammen zu treffen und es kostete dann Umsicht und Gewandtheit das Mißtrauen derselben zu beseitigen. Zuweilen zogen solche Abtheilungen auch ohne Weiteres froh und stolz vor den französischen Reihen vorüber. sagt der französische Militairschriftsteller Labaume, "sahen wir Abtheilungen von rohen Landleuten, welche sich nach Schlesien begaben, ohne Disciplin, ohne Waffen und Befehlshaber vor unseren Bataillonen vorüberziehen, indem sie ein Freudenge= schrei ausstießen. Mit drohendem Blick sahen sie unseren erstaunten Krieger an. Wie viel höher ist doch die Begeiste= rung, welche die Liebe zum Baterlande einflößt, als die lei= bende Macht, welche nur der Gewalt gehorcht!" — Andere bedienten sich auch der List. Ein Lieutenant Bree vom bran=

benburgischen Husaren=Regiment hatte nach und nach 280 freiwillige Täger gesammelt. Dieser wußte sich so in das Bertrauen der französischen Besehlshaber einzuschleichen, daß sie ihm selbst zu seiner Flucht behülslich waren. Dasselbe gelang am 1. März in der Nähe von Potsdam einem Major v. Kleist mit 500 Krümpern und Rekruten und 80 freiwilligen Tägern. Hiebei war es von großem Bortheil, daß die Franzosen das neutrale Gediet von Potsdam noch achteten, wo sich viele Freiwillige sammelten und die Gelegenheit zum Entstommen erspähten. Auch die russischen Offiziere halsen hier vielen Transporten glücklich durch. Die ungewöhnlich gelinde Witterung des Monats Februar begünstigte diese Unternehmungen.

Die französische Garnison in Berlin hatte indeß seit bem 20. Februar unausgesetzt in ben Straßen bivouacquirt. Vice-König fand biese endlich selbst zu schwach und verstärtte sie den 24sten auf 15,000 Mann, wodurch er Miene machte die Hauptstadt gegen die Russen zu halten, selbst wenn sie in stärkerer Zahl kamen als die leichten Geschwaber Tschernitschefs. Die ganze dienstfähige Macht des Vice-Königs in und bei Berlin betrug um biese Zeit 26,000 Mann, mit Ansnahme der Division Grenier, aus Heerresten bestehend, die sich aber wieder ziemlich erholt und im Stande waren Wiberstand zu leisten; bei ihnen befand sich eine große Zahl übriggeblie= bener Offiziere und Generale. In Berlin waren noch 5000 französische Individuen, Nichtstreiter, Heerbeamte, Gensb'armen 2c. zum größten Theil aber Kranke jeden Grades, benn das Nervenfieber, Folge der unsäglichen Leiden wüthete schredlich in den französischen Reihen und hatte sich durch Ansteckung über die ganze Provinz verbreitet. Das Heer war hinlänglich mit Geschütz, aber äußerst schwach mit Reiterei versehen, benn diese zählte nur 500 dienstfähige Pferbe.

In Berlin hatte an Stelle Augereau's der Marschall St. Chr den Befehl übernommen. Dieser sah den großen Vortheil ein, Berlin so lange als möglich zu halten, weil da-

durch die Kriegserklärung Preußens verzögert wurde, was immer ein großer Gewinn war. Er machte diese Ansicht im Rath des Vice-Königs geltend und schlug vor das Corps von Lauriston, welches Ende Februar in Magdeburg angekommen war, zur Vertheidigung von Berlin heranzuziehen, um die Hauptstadt wenigstens gegen die heranrlickende Vorhut Witt= genstein's zu behaupten. Gewiß hätten 40,000 Mann Franzosen unter einem energischen Anführer, selbst gegen die ganze Macht Wittgensteins, die Sache noch ein Paar Wochen hinziehen köunen. Zum Nachtheil für bas französische Interesse erkrankte ber Marschall St. Chr schwer am Nervenfieber und im Rathe des Vice-Königs gewann die Ansicht das rechte Elb= ufer aufzugeben die Oberhand. Die Stimmung der Einwohner die bei einer wahrscheinlichen Verwüstung der Hauptstadt, wenn sie ein Kriegsschauplatz wurde, zur höchsten Wuth und zu allgemeinem Aufstand führen konnte, wodurch auch das Schickfal der Kranken gefährdet wurde, war bedenklich und bei bem großen Uebermaß ber Russen an Reiterei und bei bem unverhältnißmäßigen eigenen Mangel baran konnte ein Rückzug in großer Nähe bes Feindes zu großen Verluften führen.

Der Bice-König, ebel und milb an Gesinnung, wollte ein Paar Wochen Berzögerung der offenen Feindschaft Preustens nicht durch solche Opfer erkausen. Den 27sten verlegte er sein Hauptquartier von Köpenick, Berlin vermeidend, nach dem Dorf Schöneberg auf der Straße nach Potsdam eine Stunde von der Stadt entsernt und zog seine Truppen hinster der Spree zusammen, wodurch er schon jetzt die Vertheidigung von Berlin und darum das rechte Elbuser aufgab. Als er den Uebergang der Vorhut Wittgensteins über die Oder vernahm, entschied er sich für den Rückzug über die Elbe, da diesseits keine Stellung zu vertheidigen war. Zugleich räumten alle französischen Truppen dieses User. Die Truppen in Franksurt unter dem General Gerard brachen den 3. März auf und gingen über Beeskow und Jüterbogk nach Wittenberg;

bie Baiern, welche einige Zeit in Kalan in der Lausitz gestanben hatten, zogen sich nach Meißen, der General Rehnier in
Bautzen rückte auf Dresden. Am 4. März Morgens marschirten die in und um Berlin stehenden Franzosen in zwei Heersäulen nach Wittenberg ab und schon den Iten war das Hauptquartier des Vice-Königs in Leipzig. Auch im Norden suchten die Franzosen die schützende Elbe. Der Divisions-General Morand verließ Stralsund, ging durch Mecklenburg auf Hamburg, wo er den 17. März die Elbe passirte. Auch der General Carra St. Chr räumte aus übertriebenen Besorgnissen vor Volksausständen am 12. März Hamburg, so daß am 17. März kein wassensähiger französsischer Soldat, außer in den Festungen, sich mehr auf dem rechten User der Elbe besand.

General Tschernitschef hatte über seine Unternehmung auf Berlin günstig an Wittgenstein berichtet und vorgeschlagen nur die Vorhut unter dem Fürsten Repnin heranzuziehen, um eines sicheren Erfolges gewiß zu sein. Fürst Repnin wurde daher auch eiligst in Marsch gesetzt, um den Reiterabtheilungen Tschernitschef's zu Hülfe zu kommen. Ehe dieser heran war, näherte sich Tschernitschef wieder Berlin. Den 28. Februar war er in Tegel, wenig über eine Meile davon, und seine Kosassen streiften in der ganzen Gegend umher, wobei sie noch manchen wichtigen Fang machten\*). Der General Bendendorf war mit seine Rosassen dicht an den Thoren der Stadt, wo es zu verschiedenen Plänkereien kam.

Die Vorhut Wittgensteins unter dem Generalmajor Fürsten Repnin passirte schon den 2. März die Oder bei Güstebiese und war den folgenden Tag bei Berlin. Der französische Divisions-General Grenier der in der Stadt besehligte, hatte die Weisung mit den Russen ein friedliches Abkommen,

<sup>\*)</sup> In Baumgartenbrück an der Havel eine halbe Meile subwestlich von Potsbam hoben sie den westphälischen und spanischen Gesandten am preußischen Hose, so wie den französischen Legationssekretair Lesebre auf.

um nngehinderten Abmarsch zu treffen. Deshalb sandte dersselbe einen Parlamentair, um eine Uebereinkunft zu Stande zu bringen was keine Schwierigkeiten hatte, da auch den Russen als Freunden an der Schönung der Hauptstadt gelesgen sein mußte. Es wurde ausgemacht, daß die Russen nicht früher als um 6 Uhr Morgens am andern Tage den 4. März in Berlin einziehen dürften.

So war benn ihr Einmarsch durchaus friedlich. Mit Tagesandruch erschienen zuerst die Kosakken von Tschernitschef. Sie eilten den abziehenden Franzosen nach und hatten noch einige Schaarmützel mit ihnen. Um Hallischen Thore innershalb der Stadt auf dem dortigen Rundtheil überraschten sie noch ein französisches Bataillon. Ungesäumt rannten sie auf dasselbe los, erlitten zwar selbst einigen Berlust, trotzen aber dem Feinde doch einige Gefangene ab. Sie setzen ihre Bersfolgung die Schöneberg und Steglitz fort und brachten, nach mehreren Attaken, ein Paar hundert Gefangene zurück\*). Gegen 10 Uhr rückte die Reiterei des Fürsten Repnin und die Kosaken des Generals Benkendorf ein; Fußvolk und Gesschütz kamen erst um Wittag.

Es waren gegen 5000 Kosakken, worunter auch ein Baschkiren-Pulk, welche die Berliner in ihre Mauern einreiten sahen. An regelmäßiger Reiterei waren bei der Borhut des Fürsten Repnin nur 5 schwache Regimenter und von Fußvolk nur 3 äußerst schwache Zäger-Regimenter kaum 1500 Mann stark; an Artillerie 2 Batterieen\*\*). Kosakken waren also weit in der Ueberzahl. Sie waren damals die Helden des Tages, denn sie waren der Schrecken der gewaltigen Franzosen gewesen und sie empfingen jetzt die Erstlinge der Berliner Begeisterung. Die Hauptstadt jauchzte diesen aus fernen Steppen gekommenen barbarischen Gästen als Befreiern entgegen, ja es wurden sentimentale Lieder auf sie gedichtet, wie denn damals

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge 2c.

das Lied " der Kosakt an sein Mädchen" an der Tagesordnung war. Da auch nicht ein einziger waffenfähiger preußischer Soldat in Berlin war, so übernahm der Fürst Repuin das Gouvernement und setzte auch einen russischen Commandanten ein \*).

Solche Erfolge reizten nun auch den General Wittgenstein möglichst schnell herbeizueilen. An diesem Tage den 4. März war er mit seinem Corps erst in Landsberg an der Warthe angekommen. Er beschleunigte seinen Marsch, setzte bei Zellin über die Oder und war am 11. März Morgens zum Einzuge in Berlin bereit.

Dieser wurde mit aller möglichen Feierlichkeit veranstal-Schon Tags vorher hatten sich ber Minister Graf Golt, Vorsitzender der Ober=Regierungs=Commission, die in Berlin anwesenden preußischen Generale und Abgeordnete der Stadt zu dem russischen Ober-General nach Friedrichsfelde, 1 Weile von Berlin, begeben, um ihn feierlich zu begrüßen. Um Morgen des Einzugs wurde er am Königsthore von dem Prinzen Heinrich, Bruder bes Königs, von bem Militair-Gouverneur ber Marken dem ehrwürdigen General-Lieutenant v. L'Etocq, ber übrigen preußischen Generalität, ben anwesenden preußischen Offizieren und Deputirten des Magistrats bewillkommt und in die Stadt geleitet. Berlin bot ein ganz anderes Bild als in den vergangenen Tagen dar. Eine wimmelnde Menge Bolts drängte sich auf den Straßen. Alle Fenster waren mit Zuschauern besetzt. Ein fortwährendes Hurrah= und Vivatrufen, Schwenken mit weißen Tüchern aus ben Fenstern, ein allgemeiner begeisterter Jubel empfing den Feldherrn und die russischen Krie-Diese schlürften in vollen Zügen den patriotischen Enthusiasmus, ber ben Streitern bes eigenen Heeres gebührt batte; durch eine eigene Fügung des Geschicks marschirten diese aber hinter den Russen her und waren noch weit zurück. Bolle Fünfviertelstunden dauerte der Zug, wiewohl die Zahl der

<sup>\*)</sup> Boff. Zeit. vom 9. März.

Eruppen gering war, der um 11½ Uhr begann und über den Alexanderplatz, die Königsstraße, vor dem Schlosse vorbei, rach der Wilhelmsstraße ging, wo im Fürstlich Sackenschen Balast das Quartier des Generals war. Rosatten eröffneten und Kosakten und Baschkiren schlossen den Zug. Er bestand ms Abtheilungen von Dragonern und Husaren \*), einem gan= en Dragoner=Regiment, 10 Bataillons und 48 Geschützen \*\*). Inf dem Schloßplatze hielt General Wittgenstein und ließ seine Eruppen vor sich vorbeidefiliren, während an den Fensten des Schlosses der hier anwesende Theil des königlichen Hofes dem Schauspiel zusah. Zu Mittag speiste er und seine Generali= tat beim Prinzen Heinrich. Im Theater war für ihn und eine vornehmsten Offiziere eine Loge bestellt; alles rechnete darauf, den ruhmgefrönten Helden zu sehen und das Haus var überfüllt. General Wittgenstein beging hier eine Un= dicklichkeit. Der ganze in Berlin anwesende Hof war gleich mfangs zugegen, er und seine Generalität ließen eine ganze Zeit auf sich warten. In bem Stück ber bankbare Sohn von Engels hatte ein Schauspieler auszurufen: es lebe ber König! Augenblicklich stimmte das ganze Haus in den Ruf und Paulen und Trompeten fielen in donnerndem Tusch ein. Hof und die ganze Versammlung erhoben sich unwillkührlich von ihren Sigen. Kurz barauf erst trat Wittgenstein mit seinen Generalen der königlichen Loge gegenüber ein. Das Bublikum übersah die Unschicklichkeit und rief: es lebe der Laiser Alexander! Alles stand wieder auf und der immer erneuerte Jubel wollte nicht enden. An demselben Abend war die ganze Stadt freiwillig auf das glänzendste erleuchtet \*\*\*). Es war dieser Tag ohne Zweifel der schönste in dem ganzen Leben Wittgenstein's und eine edlere Belohnung für seine Tha-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich sind hier die sehr schwachen Reiter-Regimenter ber Aussen gemeint.

<sup>\*\*)</sup> Boss. Zeit. vom 13. März.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst.

ten als die, womit ihn sein Monarch nur irgend überhäusen konnte. Die allgemeine Ausmerksamkeit ermüdete auch in den folgenden Tagen nicht. Am 13ten gab die Stadt den russischen Generalen und sämmtlichen Offizieren im Concertsaale des Schauspielhauses einen glänzenden Ball mit sestlicher Beswirthung.

Der General der Cavallerie Graf von Bittgenstein auf russischer Seite der erste Held des Feldzuges von 1812, sühlte sich geschmeichelt durch so viel Enthusiasmus, aber er sah ihn als Schuldigkeit an für sein Werk der Befreiung. Er wollte sich auch dankbar bezeigen, aber in seinem hohen Selbstgefühl und in Anbetracht der Größe seines Monarchen, siel die Aeußerung dieses Dankes so aus, als sei dies nur seinerseits eine Herablassung und es gefalle ihm nun einmal jetzt dankbar sein zu wollen. General Wittgenstein ließ unterm 13. Wärz solgende Bekanntmachung in die Zeitungen rücken:

"Durch den Enthusiasmus, mit welchem die Einwohner Berlin's die Kaiserl. Russischen Truppen empfangen,
durch die Liebe und Verehrung für Se. Majestät den Kaiser, meinen Herrn, welche sie bei
dieser Gelegenheit zu erkennen gegeben, durch die Achtung und Dankbarkeit, mit welchen sie die Truppen behandelt haben, die sie als ihre Befreier von einem
unerträglichen Joch ansehen, sühle ich mich aufgefordert, den Einwohnern der Hauptstadt der Preußischen
Monarchie im Namen meines Monarchen sür diese Gesinnungen und Gesühle den wärmsten Dank zu sagen.
Ich werde nicht unterlassen, Sr. Majestät dem Kaiser
meinen Bericht darüber zu erstatten\*) und zweisele nicht\*\*),
daß Se. Majestät die Nachricht davon mit eben der

<sup>\*)</sup> Es war also boch möglich, daß er bies, als unbedeutend, hätte unterlassen können?!

<sup>\*\*)</sup> Also ist boch noch ein Zweifel benkbar?

Rührung aufnehmen werden, welche mir diese Aeußerun= gen selbst gegeben haben."

Wir bemerken hier, daß mit dem glorreichen Sinzuge und dem glänzenden Aufenthalte Wittgensteins in Berlin der Stern seines disherigen unbestreitbaren Ruhmes erbleichte. Die beiden von ihm verlornen Schlachten von Lützen und Bautzen mäßigten dessen Strahlen bedeutend und ließen diese nie mehr zu dem früheren Glanze zurücklehren.

Berlin und die Marken waren von den Franzosen bes
freit, aber die Befreiung hatten russische Truppen, Krieger
eines fremden weitentfernten Reiches vollbracht. Zedes preus
sische Herz sehnte sich demnach eine vaterländische Macht
und die eigenen Fahnen und Feldzeichen wieder zu sehen, des
ren Anblick man so lange entbehrt hatte. Dieses Sehnen
sollte binnen Kurzem befriedigt werden.

Das Kabinet hatte zwei Monate hindurch jede Verbin= dung mit dem General Porck vermieden und dieser war ganz auf seine eigenen Entschlüsse angewiesen gewesen. Erst als man bestimmt entschlossen war, zum russischen Bündniß über= zugehen, unterm 20. Februar war ein vorläufiger Befehl an ihn von Breslau abgegangen. Als nun am 27. Februar das Bündniß wirklich abgeschlossen worden, war kein Grund mehr, ihn ferner zu verleugnen, im Gegentheil es mußten alle seine Schritte gesetzlich anerkannt werden. Durch einen Befehl vom 1. März, den der General am 5ten empfing, als er sich mit seinem Hauptquartier in Neuwedel an der Grenze von Pom= mern und der Neumark befand, trat der König mit ihm wie= der in gesetzliche Verbindung. Dieser Befehl konnte nicht ehrenvoller für ihn sein. Ihm wurde der Abschluß des Bünd= nisses mit Rußland bekannt gemacht, welcher aber noch nicht öffentlich werden sollte. Ihm wurde der Oberbefehl einstwei= len über die Truppen von Bülow und von Borstell bei Colberg übertragen und ihm aufgegeben, mit den auf den Kriegs= fuß gesetzten Truppentheilen bis an und über die Oder zu rücken, jedoch noch keine Feindseligkeiten mit den Franzosen

zu beginnen\*). Um den General Porck auch überakt in der öffentlichen Meinung wieder herzustellen, wurde eine Art Ariegszericht über ihn angeordnet, welches ihn freisprach, worauf er durch Kadinetsbesehl vom 11. März, bekannt gemacht in den Berliner Zeitungen am 18. März, für schuldlos erstlärt wurde.

General Porck übernahm hiernach am 6. März ben Oberbesehl. Er wies vorläusig die Truppen von Borstell zur Einschließung von Stettin; Bülow, zum General-Lieutenant ernannt und um diese Zeit in Stargard in Pommern, sollte ihm über die Ober solgen. Beide Generale bewerkstelligten ihren Uebergang bei Schwedt bis zum 12. März. Die Truppen von Bülow blieben vorläusig an der Ober, die von Porck wandten sich auf Berlin.

Am 17. März geschah der seierliche Einzug derselben in die Hauptstadt. Die Herzen des Bolks schlugen den vatersländischen Kriegern entgegen, die eigenen Fahnen und Feldzeichen erweckten wieder den Stolz und die Freude und aller Augen waren besonders auf den kühnen Mann gerichtet, der es gewagt hatte, zuerst die Ketten unerträglicher Knechtschaft abzuschütteln.

Morgens um 9 Uhr begaben sich ber Prinz Heinrich, der General Wittgenstein, die anwesenden preußischen und russischen Generale, eine große Zahl russischer Offiziere und preußischer freiwilliger Jäger zu Pferd, so wie eine zahllose Bolksmenge vor das Königsthor, wo die preußischen Truppen aufgestellt waren. Nach dem kriegerischen Salut vor dem Prinzen geschah der Einmarsch, wobei als Repräsentanten der Russen sich seltsamerweise auch eine Abtheilung Kosakten im

<sup>\*)</sup> Da sich Bataillone, Eskabrons und Batterien, getrennt von ihren Regimentern und Brigaden, in den Corps von Yorck und Bülow besanden, so sollte, zusolge des königl. Besehls, in der Art zwischen beiden ein Austausch geschehen, daß ein= und dieselben Regimenter 2c. wieder zusammen kämen, ohne daß das eine oder das andere Corps der Zahl nach geschwächt würde.

Zuge befand, die damals nicht fehlen durften. Die Truppen bestanden aus 19 Bataillonen 5 Regimentern Reiterei, 72 Geschützen, einem Bataillon Pionieren und bem Zubehör, ber einer auf den Kriegsfuß ausgerüsteten Truppe angehört, zu= sammen etwa 21,000 Mann. Der Zug machte einen doppelt so kräftigen Eindruck als der von Wittgenstein und dauerte über zwei Stunden. Lauter nie endender Jubel des Bolks begrüßte ihn. So wie jedes Regiment über die lange Brücke marschirte, empfing es einen lauten Tusch von dem am Fuß der Bildsäule des großen Churfürsten stehenden Musikchor der Bürgergarde Berlins. Auf dem Schloßplatz geschah der Vorbeimarsch, wo der Prinz mit der preußischen und russischen Generalität und General Porck mit seinem Gefolge hielten, und wo die Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses auf den Balkon des Schlosses hinaustraten. Hier fand der allgemeine Jubel seinen Höhepunkt. Der Platz war bicht mit Menschen erfüllt, alle Fenster der Häuser selbst die Dächer mit Zuschauern besetzt. Jedes neuankommende Regiment begrüßte donnernder Zuruf, vom Wehen der Tücher, Schwen= ken der Hüte begleitet. Es war eine Zeit, wo jedes menschliche Herz auf den Grund erregt war und Thränen ber Rührung und Freude in aller Augen glänzten. Nach langer Zeit fühlte sich Berlin wieder preußisch, da fast ein Jahr lang nur Franzosen und zuletzt die Russen hier den Befehl geführt hatten. Die Freude war darum viel reiner und füßer als bei dem Einzuge der, wenn auch befreundeten Frem-Die Wachen wurden nun wieder von eigenen Truppen bezogen und der Befehl ging in preußische Hände über. Am Abend war die ganze Stadt wiederum feierlich erleuchtet und im Theater erwartete ben General Porck noch ein ganz besonders schmeichelhafter Empfang, indem bei seinem Eintrittin die Loge ihm von dem ganzen anwesenden zahlreichen Publikum ein begeistertes dreimaliges donnerndes Hoch gebracht und die Darstellung besonders zur Verherrlichung des preußi= schen Heeres eingerichtet war. Auch weiterhin wurden ihm

und seinen Offizieren alle Ehren erwiesen, da ihnen doch nicht weniger geschehen durfte als den Russen.

Mitten in diese Freude, die die öffentlichen Blätter durch das ganze Land trugen, kam nunmehr die Entscheisdungs des Königs: die öffentliche Bekanntmachung des russischen Bündnisses, der Aufruf "an mein Bolk, an mein Kriegssheer", die Berordnung über die Errichtung der Landwehr, die Kriegserklärung an Frankreich, welches alles nun jeden Zweissel zerstreute, die Begeisterung zur höchsten Höhe hob, und die Nation zur äußersten Thätigkeit anspornte.

## 9. Bundniß mit Aufland. Gemeinsame Schritte. Einweihung zu dem großen Kampte.

Unaufrichtigkeit in der Politik ist von je her Regel, Aufrichtigkeit nur Ausnahme gewesen. Auch bas preußische Rabinet hatte Napoleon mit nicht aufrichtig gemeinten Bersicherungen und angeblichen Beweisen seiner Treue hingehalten. Es ist indessen genugsam ermittelt, daß bas preußische Labinet eine Zeit lang wirklich schwankte und daß ein tüchtiges positives Anerbieten von Seiten Frankreichs im richtigen Augenblick von großer Wirkung gewesen wäre. Wäre es Napoleon möglich gewesen, Preußen Beweise zu geben, daß er in diesem Staate wirklich eine barrière du Nord aufrichten wollte, so ist es möglich, daß die große Bewegung sich gestaut hätte. Aber Napoleon vermochte dies nach Lage ber Dinge jetzt nicht, er war selbst in Bedrängniß und hatte beim besten Willen so viel Land als erforderlich gewesen, nicht zur Verfügung; dann aber traute er in richtigem Ueberblick ber Verhältnisse weber den Völkern noch den Kabinetten. machte er denn keine positive Anerbietungen an Preußen. 2118 dieses am 16. Februar ihm seine Vermittelung anbot unter der Bedingung: "daß Danzig, Stettin, Custrin und Glogan den preußischen Truppen eingeräumt würden, die französischen

aber sich hinter die Elbe zurückzögen, in welchem Fall der Raiser Alexander seine Truppen hinter die Weichsel zurückziehen würde", war schon alles zu spät, dieses Anerdieten auch nicht aufrichtig gemeint, sondern nur darauf berechnet, Naposleon aufs Neue hinzuhalten. Seinerseits hatte Napoleon nicht die Kraft zwingend auf die Entschlüsse Preußens einzuwirken und mußte nur froh sein, daß dieses mit der Kriegserklärung so lange zögerte, daß er Zeit behielt die Rheinbundsfürsten in seinem Interesse festzuhalten.

In der That hatte Preußen viel zu lange gezögert. Der König war seit dem 25. Januar in Breslau in vollkommener Sicherheit und im Grunde hatte ihn nichts abgehalten, diese Reise noch früher zu unternehmen. Die Verständigung mit Ruß= land konnte fast einen Monat früher geschehen. Vereinigte dann Preußen schnell seine, wenn auch damals noch nicht zahlreichen Streitfräfte mit denen der Russen, so konnten die französischen Heerestrümmer einen Monat früher über bie Elbe gejagt werden, die erschreckten Rheinbundsfürsten wären zum Beitritt gezwungen, ihre Bölker zur beutschen Sache hingeriffen und der unheilvolle Bund schon jetzt gesprengt worden. Preußen aber schloß das Bündniß mit Rußland erst am 27. Februar und zögerte bann noch fast brei Wochen, es bekannt zu machen und die Kriegserklärung an Frankreich zu erlassen. Es wollte erst jeden französischen Soldaten von seinem Gebiet entfernt haben. Dadurch behielten die Rheinbundfürsten Zeit zur Besinnung. Sie überlegten, daß für jetzt doch noch mehr Sicherheit für ihr Bestehen bei Napoleon sein würde, hielten darum so lange fest bei ihm, bis er ihnen zu Hülfe kommen konnte und es kostete dann erst neun große Schlachten, zahllose Gefechte und unermeßliche Kriegsarbeit unter dem Beitritt Desterreichs ben Rheinbund zu sprengen.

Nachdem Preußen das Bündniß mit Rußland öffentlich bekannt gemacht und seine Völker zum erbitterten Kampf gegen Frankreich aufgerufen, war der nächste gemeinsame Schritt die Vereinigung der preußischen und russischen Waffen, wobei man sich über die verschiedenen Befehlshaberschaften einigte.

Den Besehl in ber Mark machte Niemand dem ruhmsgekrönten General Wittgenstein streitig, seiner Oberleitung wurden die preußischen Corps der Generale Yorck, Bülow und Borstell zugetheilt. Der russische General hatte also über 40,000 Preußen zu gebieten, während seine eigene Nacht etwa nur 12,000 Streiter betrug.

Die preußische Kriegsmacht in Schlesien 36,000 Mann, welcher noch bas russische Corps von Winzingerobe zugetheilt wurde, sollte von einem preußischen Felbherrn befehligt werden. Es kamen ber Feldmarschall Graf Ralk reuth, der General=Lieutenant Graf von Tauentien und der General der Kavallerie von Blücher zur Wahl. Der erstere hatte sich in den Rheinfeldzügen und als Gouverneur bei ber Belagerung von Danzig ausgezeichnet und war, dem Patent nach, der älteste preußische Militair. Tauentien hatte bem Kaiser Alexander ganz besonders gefallen und er verwandte sich bringend dafür, daß ihm der Befehl übertragen würde. Beide wurden aber nicht gewählt. Scharnhorst, dieser große Menschenkenner, hatte in Blücher, trotz seiner siebzig Sahre, eine Heldenseele ersten Ranges erkannt und wußte es beim Könige durchzusetzen, daß ihm der Befehl übertragen wurde. Besonders hatte er seinen populairen Ruf bei dem gemeinen Manne, seinen glühenden Haß gegen die Franzosen und seine Freiheit von Allem, was Menschenfurcht heißt, geltend gemacht. Scharnhorst, indeß zum General=Lieutenant befördert, bieser schaffende Geist, der die größten und kühnsten Pläne zu fassen vermochte, der ja den preußischen Staat erst fähig gemacht hatte, sich so groß in Waffen zu erheben, achtete es nicht zu geringe, unter diesem Helbengreise zu dienen, mit welchem vereint er große Ehre einzulegen hoffte. So wurde er benn bei ihm als Chef des Generalstabes, wobei er sich den Generalmajor v. Gneisenau als General-Duartiermeister als statklichen Gehülfen erkor.

Den Oberbefehl des Ganzen sollte für jetzt an der Spitze eines Rückhaltheeres, welches nach verschiedenen Entsendungen kaum 20,000 Mann betrug, der Feldmarschall Fürst Kutusof fortführen.

Es wurde verabredet, daß Wittgenstein von der Mark, Blücher von Schlesien aus in Sachsen und über die Elbe vordringen und Kutusof durch Schlesien und die Lausit ihnen dahin folgen sollte.

In Rücksicht des Oberfeldherrn konnte man sich nicht verhehlen, daß große Gefahr dabei sei, Kutusof dem gewalti= gen Napoleon gegenüber zu stellen. In Rußland waren die ungeheure Ausgedehntheit, die Unbewohntheit, die Unkunde des Landes, der Mangel an Lebensmitteln, das rauhe Klima, der Winter und die eigene Tollkühnheit des Feindes überwiegende Berbündete gewesen, welche ben Sieg verschafft hatten. Dies Alles siel jetzt fort. Der Kampfraum war eng, unendlich leich= ter zu übersehen, die Festungen alle in feindlichen Händen; Deutschland bot hinlängliche Nahrungsmittel zum Unterhalt der zahlreichsten Heere bar und das Land war dem Feinde vollständig bekannt. Der Kampf eröffnete sich beim Erwachen bes Frühlings und eine lange Zeit zu friegerischen Unterneh= mungen stand bevor. Selbst der Winter Deutschlands war mit dem von Rußland nicht zu vergleichen. Auf neue große Unbefonnenheiten des Feindes zu rechnen, verbot die Klugheit. Run war Fürst Kutusof fünfundsiebzig, nach Andern sogar sieben= undsiebzig Jahre alt, auf ber äußersten Neige seiner Körperund Geisteskräfte, dabei höchst stolz auf seine Lorbeeren, die er unendlich überschätzte und wie bas Alter gewöhnlich ist, sehr starrsinnig in seinen Meinungen. Fortwährend wollte er von einer Weiterführung des Krieges nach Deutschland nichts wissen. Rugland sollte Polen und Preußen bis an die Weichsel nebst Danzig und Thorn in Besitz nehmen, behaupten und die Andern machen lassen, was sie wollten. Nun mußte er sich zwar dem Willen seines Herrn bequemen, aber Kaiser Alexander hatte boch Ursache, ihn zu schonen, ba er wegen bes günstigen

Erfolges des verflossenen Feldzuges die allgemeine Meinung für sich hatte. Am wenigsten durfte er wagen, ihn vom Oberbefehl zu entfernen und man mußte es also barauf ankommen lassen, was der lebensmatte Greis gegen den größten Feldherrn aller bisherigen Zeiten ausrichten würde. Glücklicherweise befreite der Tod die Verbündeten von dieser Verlegenheit. Das russische Hauptheer war seit dem 7. April von Kalisch gegen die Elbe in Marsch. Fürst Kutusof war in Bunzlau am Bober frank zurückgeblieben und starb baselbst am 26. April. Es konnte baher ein neuer Oberfeldherr bestimmt werden. General Tormashof, der seit Kutusof's Krankheit den Befehl geführt hatte, wog nicht schwer genug; es blieben demnach nur Blücher und Wittgenstein. Blücher war älterer General der Kavallerie, doch hatte er in der That nicht so viel Thaten aufzuweisen als Wittgenstein. Nachdem er ben Wunsch der Monarchen vernommen, der sich letzterem zuwandte, erklärte er sogleich, daß Siege ein älteres Patent gäben und daß er sich gern unter Wittgenstein's Befehl stelle.\*)

Während ein allgemeiner Feldzugsplan entworfen wurde, in Sachsen, Westphalen und Nordbeutschland einzudringen, sah man sich möglichst nach Verbündeten um. Schweden war schon vorher der Verbündete Rußlands und Englands, und es war, wie wir uns erinnern, schon früher beschlossen, daß der Kronprinz Carl Johann mit einem Heere in Deutschland einfallen sollte. Das Bündniß Preußens mit Schweden sand sich daher leicht und es kam am 22. April ein Angrisse und Vertheidigungsvertrag zu Stande, wodurch Preußen sich verpslichtete, eine Streitmacht von 27,000 Mann zu den Truppen stoßen zu lassen, welche der Kronprinz in Deutschland befehligen sollte. Eines Theils war dieses Bündniß zu spät abgeschlossen; anderentheils aber beeilte sich der Kronprinz, dem besonders nur die Erwerbung von Norwegen am Herzen lag, durchaus nicht, in Deutschland anzulangen. Er

<sup>\*)</sup> Wittgenstein war an Jahren fast breißig Jahre junger als Blücher.

n und kam nicht, und langte erst den 18. Mai in Stralsad an, nachdem längst der Kampf mit Napoleon entbrannt ur, zu dessen Erleichterung er in längerer Zeit also nichts tragen konnte. Mit prophetischem Geiste hat Stein stets zerathen, Schweden in das Bündniß auszunehmen, weil er sen Theilnahme an den deutschen Angelegenheiten sür nachsilig, und dessen Hüste, welche durch 10—20,000 Mann ensen und Russen an der Niederelbe vollkommen zu ersen sei, sür unbedeutend hielt.\*) In der That brachte der ondrinz keinen Eiser sür die deutsche Sache mit und seine sehlsührung ist nachtheilig statt vortheilhaft gewesen. Bei össenden, wie wir gesehen haben, völlig aus.

Unverhältnißmäßig wichtiger wäre ber Beitritt von esterreich gewesen und es läßt sich voraussetzen, daß Preußen d Rußland nichts unterlassen haben werden, diese Macht einem Bündniß zu bewegen. Desterreich, im Herzen entlossen, die Gelegenheit zu benutzen, fand es jedoch seinem tteresse gemäß, die Ereignisse abzuwarten und es ist bekannt, g es sich erst fünf Monate später entschloß, dem Bunde izutreten. Wir wollen an einem andern Orte die Bewegünde und Entschließungen Oesterreichs näher ins Auge fassen, r jetzt würde dies unsere Darstellung nur nutzlos durch= ngen. Obgleich Preußen und Rußland wohl mit einiger wersicht darauf gerechnet haben mochten, daß Desterreich sich nen schon bei ber Eröffnung bes Kampfes anschließen würde, mußten sie zu ihrem Leidwesen erfahren, daß sie sich geirrt Sie blieben allein gegen ben französischen Imperatorf bem Kampfplatz und mußten sich gestehen, daß sie in nicht ringe Gefahr kommen konnten.

Sie wußten dies, aber sie glaubten einen mächtigen Berndeten an dem gefesselten deutschen Volke zu erhalten !Iches bei ihrer Ankunft, wie sie glaubten, die Ketten abwer-

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 131.

fen und sich mit ihnen vereinigen würde. Man glaubte nur nöthig zu haben fräftig auf das entschlummerte Nationalgefühl zu wirken, um dieses anzusachen und so durch die Völker die Fürsten fortzureißen. Um dem deutschen Volke aber die Sache annehmlich zu machen, mußte man ihm ein gemeinsames Banner aufstellen, und ihm einen Zustand vorhalten, den zu erlangen ihm auf das Aeußerste wünschenswerth sein mußte.

Lange war von Deutschland und von einem deutschen Volke nicht mehr die Rede gewesen. Es gab seit 1805 beides nicht mehr, selbst der Name war verschwunden. Deutschland verlor sich in das große französische Kaiserreich und hatte seitbem nur französischen Zwecken gedient. Glorreiche Erinnerungen an frühere Größe, auf die man hätte hinweisen tonnen, gab es eigentlich nicht. Hermann ben Cheruster, ber vor 17 Jahrhunderten die Römer schlug, hatte man durch die gewöhnlichen Schulbücher kennen gelernt, aber die großen Raisergeschlechter ber Franken, Sachsen und Hohenstaufen und ihre Thaten waren der Masse der Deutschen damals so gut Was später geschehen war, konnte nicht als wie unbekannt. glorreiche Erinnerung hervorgehoben werden. Es fehlte gang lich an deutschem Nationalgefühl, anf welches man mächtig wirken konnte. In diesem Augenblick war Deutschland nur in Preußen vertreten, aber die Begeisterung in diesem Staate war jetzt burchaus nicht eine deutsche, sondern eine rein preußische, aus preußischen Erinnerungen und langem hartem Drucke erzeugt.

Gleichwohl hatte ein deutsches Reich, ein deutscher Kaiser, ein Jahrtausend bestanden, welches noch der größte Theil der Lebenden gesehen hatte. Das deutsche Volk war doch einmal vorhanden, und war durch das Band der gemeinsamen Abstammung und Sprache verbunden, wenn auch unter viele Herrscher vertheilt und jetzt unter Frankreichs Oberherrschaft. Wenn man in einem kräftigen Aufruse das Nationalgesühl zu beleben suche, das Unabhängigkeitsgesühl anregte, so mußte dies nothwendig beim Volke von Wirkung sein, da es von

vänschen des Druckes ledig zu sein. Wenn man den Rheinsbund sprengen wollte — und das war es wovon es sich eisgentlich handelte — so konnte man sich nicht an die Fürsten wenden, denn durch diese war das deutsche Reich untergegangen, ihr Streben nach Unabhängigkeit und Vergrößerung hatte so viel des Elends über das Vaterland gebracht, auch war ein Theil derselben jetzt Franzosen; man mußte sich vielmehr ans Volk wenden und ihm bestimmte Versprechungen machen.

Man erließ daher einen "Aufruf an die Deutschen."\*) Die Herrscher von Rußland und Preußen, heißt es, kündigen ben Fürsten und Völkern Deutschlands die Rückehr ber Freibeit und Unabhängigkeit an. Sie kommen, um ihnen biese wieder erringen zu helfen und "ber Wiedergeburt eines ehr= würdigen Reiches" mächtigen Schutz und dauernde Gewähr zu leisten. Sie hofften für die ganze Welt und unwiderruflich für Deutschland zu vollenden, was sie für sich selbst zur Abwendung des schmachvollen Joches so rühmlich Voll von dieser Begeisterung rückten sie mit ihren Heeren heran. Möchte jeder Deutsche, der des Namens noch würdig sein wollte, rasch und kräftig sich anschließen; möchte jeder, er sei Fürst, er sei Edler, oder stehe in den Reihen ber Männer des Bolks, \*\*) den Befreiungsplänen Rußlands und Preußens mit Herz und Sinn, mit Glut und Blut, mit Leib und Leben beitreten! Sie forberten treues Mitwirken besonders bei den deutschen Fürsten, und wollten dabei gern voraussetzen, daß sich unter ihnen keiner finden werde, der, indem er der deutschen Sache abtrünnig sein und bleiben wolle, sich reif zeige ber verdienten Bernichtung burch die Kraft der öffentlichen Meinung und durch die Macht gerechter Waffen. Der Rheinbund, als eine Wirkung

<sup>\*)</sup> Er ist enthalten in ber Bossischen Zeitung vom 3. April und in allen bamaligen Blättern.

<sup>\*\*)</sup> Damals betrachteten sich Fürst und Eble als nicht zum Bolt gehörig.

fremben Zwanges, könne ferner nicht gebulbet werben; die Auflösung dieses Vereins könne nicht anders als in den bestimmten Absichten ber beiden Herrscher liegen. Der Raiser von Rußland wolle zu bem wiedergebornen Deutschland und zu seiner Berfassung in keinem andern Berhältniß stehen, ba er den fremden Einfluß vernichtet zu sehen wünschte, als daß er eine schützende Hand über ein Werk halte, bessen Gestaltung ganz allein ben Fürsten und Boltern Deutschlands anheimgestellt bleiben solle. Je schärfer in seinen Grundzügen und Umrissen bies Werk heraustreten würde aus bem ureigenen Geifte bes beutschen Bolks, besto verjung= ter, lebensfräftiger und in Einheit gehaltener wurde Deutschland wieder unter Europas Bölkern erscheinen können. Dem schönen Zwecke ber Befreiung Deutschlands von fremdem Joche würden ihre höchsten Anstrengungen jederzeit gewidmet sein. — Reine feindliche Unternehmung werde gegen Frankreichs rechtmäßige Gränzen gerichtet werben. Aber Frankreich solle wissen, daß die andern Mächte eine fortdauernde Ruhe für ihre Bölker zu erobern. trachteten und nicht eher die Waffen niederlegen würden, bis der Grund der Unabhängigkeit aller Staaten von Enropa festgesetzt und gesichert sein würde."

Es gefällt zuweilen dem Schickfal das Widerstrebendste zu vereinigen, und so wurde denn dieser Aufruf an die Deutschen im Namen der Monarchen dem Fürsten Kutusof, zur Zeit Oberbesehlshaber der verbündeten Heere, in den Mund gelegt, einem Manne, der die Deutschen gründlich haßte, der mit der Versetzung des Krieges nach Deutschland durchans nicht einverstanden war, und der an der Weichsel Halt machen wollte, unbekümmert, was aus der übrigen Welt werden konnte und mochte. Der Aufruf war datirt aus dem großen Hauptsquartier Kalisch den 25. März 1813.

An seinem Erlaß und an seinem Inhalt hatte der Minister Stein den wesentlichsten Antheil, der damals überhaupt

großen Einfluß auf beibe Monarchen hatte. \*) Der Aufruf versprach den Deutschen allerdings doch sehr Wesentliches: "politische Freiheit, die Wiedergeburt eines ehrwürdigen Reiches, bessen Gestaltung ganz allein ben Fürsten und Bölkern Deutschlands anheimgestellt bleiben sollte, hervorgegangen aus bem ureigenen Geiste des deutschen Bolks und in Einheit gehalten." Das war keine Kleinigkeit. Fürsten, Eble und Bolk find gleichsam in einen Topf geworfen und zu gemeinsamem Handeln aufgefordert. "Wenn deutsche Fürsten der beutschen Sache abtrünnig sein und bleiben wollten, sollen sie durch die Macht gerechter Waffen vernichtet werden." Es war hiernach klar, daß die beiben Monarchen eine Souverainität der Rheinbundsfürsten nicht anerkannten und nicht haben wollten, woraus von selbst floß, daß eine oberste Macht in Deutschland also ein Kaiserthron errichtet werden mußte — so daß die Deutschen wieder als Ein Volk unter ben Bölkern Europa's erscheinen könnten.

Diese inhaltschweren Worte, wiewohl in einen schthischen Mund gelegt, die eine neue wundervolle Zeit ankündigten, welche man früher im Traume nicht zu hoffen gewagt, thasten bei dem deutschen Bolke vollkommen ihre Wirkung. Feste Eisenriegel in dem verzauberten deutschen Schlosse sprangen auf. Der wüste schwere Traum einer langen Knechtschaft entsloh; das Roth eines neuen schönen Morgens leuchtete über die Berge. Es war als hörte man verborgene Quellen rauschen, als vernahm man wieder das meeresgleiche Wehen des alten deutschen Sichenwaldes. Solche Güter, wie sie geboten wurden, waren es werth dafür in den Tod zu gehen. Wenn dasmals ein leuchtender deutscher Königsheld, wie ihn seit Friedrich dem Rothbart das deutsche Volk beinah schon 700 Jahr erwartet, ausgestanden wäre, es hätten alle Träume erfüllt werden können.

<sup>\*)</sup> Verfasser ist ber geheime Hofrath Carl Müller im statistischen Büreau des Staatsministeriums in Berlin, welcher aus Sachsen nach dem russischen Hauptquartier geeilt war, um seine Dienste anzubieten. Friccius I. S. 45.

Aber die Fürsten des Rheinbundes waren weit entfernt, ein solches Gefühl des Bolkes zu theilen. Sie batten von Napoleon die Souverainität über ihre Länder empfangen und wenn sie nur seiner Politik getreu waren und ihre Antheile an Truppen zu seinen Kriegen stellten, so hatten fie volle Freiheit, in ihrem Lande nach Belieben zu schalten. Das war bitter aufzugeben! Und wer verlangte dies von ihnen? Der Kaiser von Rußland mochte dazu allerdings als Besieger Napoleons und als Beherrscher eines ungeheuren Reiches im gegenwärtigen Augenblick ein Recht, bas Recht bes Stärkeren, haben; aber wie kam der kleine gedemüthigte Ronig von Preußen, den Napoleons Macht fast zermalmt hatte, dazu, ihnen solche Zumuthung zu machen? Gaben sie bem Drange nach einem beutschen Reiche nach, so war es nicht allein um ihre Souverainität geschehen, sondern es war vorauszusehen, daß ihr Landbesitz sehr geschmälert werden würde. Der Königstitel Sachsens, Baierns, Würtembergs mußte verloren geben, höchstens blieb ber eines Großberzogs besteben. und wenn auch manche Rechte zu retten waren, so blieb boch die Oberhoheit des deutschen Kaisers und es kam wieder ein Vasallenstand auf, der im Laufe der Zeit so tief herabgedrückt werden konnte, wie der Stand der Pairs von England. Blieb man dagegen bei Napoleon, so verlor man keines diefer Rechte, die doch gar so süß sein müssen, weil Fürsten die= selben auch im äußersten Nothfall nicht aufgeben. Aber war auch abgesehen hiervon, sehr zu bedenken, ob es fam wäre von Napoleon abzufallen, von dem gewiß zu erwarten stand, daß er in kurzer Zeit mit einem mächtigen Heere wieder über den Rhein kommen würde, um sie zu züchtigen und bann in jedem Fall abzusetzen.

Dies waren die allgemeinen Bedenken. Es kamen aber noch mehrere andere Umstände hinzu.

Sachsen, als ein altes berühmtes Reichsland, dem das emporstrebende Preußen die Rolle vorweg genommen, welche

ihm Lage und Geschichte angewiesen, war seit alter Zeit eifer= füchtig auf Preußen und der Haß war im siebenjährigen Kriege reichlich genährt worden. Nun sühlte der König von Sachfen, Herzog von Warschau, gegen welchen Napoleon immer eine gewisse Achtung gezeigt, sich burch Napoleon zu einer Macht erhoben, die der preußischen die Wage hielt. Diese Macht und diese Stellung mußte er, wenigstens zum Theil, aufgeben, wenn er sich ber beutschen Sache widmete. — Der König von Baiern, seit einem Jahrhundert in politischer Berbindung mit Frankreich, hatte Napoleon großen Länderzuwachs und seine Erhebung zu verbanken, außerbem war sein Stiefsohn der Vice-König mit einer bairischen Prinzessin verbunden. — König Friedrich von Würtemberg, bessen Tochter die Gemahlin des Königs Hieronhmus von Westphalen war, verdankte Napoleon das Höchste was es für ihn gab, nämlich Machtvollkommenheit und Willkühr. Er war in seiner her= rischen Art am weitesten entfernt, von dem Erworbenen auch nur das Geringste fahren zu lassen. Er ist Napoleon, dem er aufrichtig ergeben und dankbar war, bis zum letzten Augenblick treu gewesen. — Baben, von Napoleon beträchtlich vergrößert, lag zunächst an Frankreich, war also bem immer noch furchtbaren Arme Napoleons am ersten ausgesetzt und konnte nicht daran benken, den Schild gegen ihn zu erheben; auch kam dies dem Großherzog, dessen Erbprinz mit einer kaiserlich französischen Prinzessin vermählt war, durchaus nicht in den Sinn. — Das Königreich Westphalen, die Großherzogthümer Berg und Frankfurt waren von französischen Fürsten beherrscht, die ganz natürlich auf das äußerste streben mußten, das deutsche Interesse abzuwehren.

Wenn also auch die Bölker des Rheinbundes lebhafte Sympathie für deutsche Unabhängigkeit und die Wiederaufsrichtung eines deutschen Reichs empfanden, so war dies bei den Fürsten durchaus nicht der Fall. Die fürstliche Gewalt aber war damals ganz allein maßgebend, die Zeit noch weit entfernt wo das Volk auch eine Stimme hatte. Zetzt besons

vers herrschte das Recht der Kanonen und Bajonette. Die Bölfer waren ja seit längerer Zeit gewöhnt wie Baare ans einer Hand in die andere zu gehen. Den warmen Sympathieen ihrer Bölfer zuwider, hielten die Fürsten sest zu Napoleon, stellten ihm ihre Kriegsantheile, vermehrten dadurch seine Kriegsmacht fast um die Hälfte, und machten ihn start genug, es wieder mit Preußen und Rußland auszunehmen. Sie setzten dadurch besonders ihre Kriegsvölser in die entsetzliche Berlegenheit, ihr Blut gegen Deutsche und gegen alles deutsche Interesse sin der Unterdrückung ihres eigenen Baterlandes zu vergießen. Als das deutsche Gefühl endlich so mächtig wurde, daß es alle übrige Betrachtung überwand, wurden sie später veranlaßt zu dem Aeußersten zu greisen, nämlich auf dem Schlachtselde mitten aus den französsischen Reihen zu entweichen und sich auf die vaterländische Seite zu stellen.

Der Rheinbund bildete also eine starre Masse, welche nicht so leicht auszulösen war. Der "Aufruf an die Dentsschen" hatte die Fürsten des Rheinbundes auss Aeußerste gesichreckt, für ihr Bestehen besorgt gemacht und sie eher der deutschen Sache abs als zugewandt. Insosern hat er mehr geschadet als genützt. Da überhaupt alles viel anders gestommen ist, als die Monarchen und viele edle starke patriotische Männer damals gehosst, so hat man später von Seiten der Gewalthaber gewagt, den ganzen Aufruf, den man doch so sorgfältig überlegt, und worauf man so glänzende Erwartungen gebaut, sür apokryphisch zu erklären \*).

Wenn man aber die verbündeten Heere in das Gebiet des Rheinbundes hineinführte, so lagen das Königreich West-phalen und das Königreich Sachsen am nächsten. Gegen diese mußte man daher besonders einzuwirken suchen. Waren diese gewonnen, so war viel erreicht, denn von den Hansestädten und Nord-Deutschland, welche alle schmählicherweise zu Frank-

<sup>\*)</sup> Friccius I S. 47 in ber Anmerkung; nach Pölitz Weltgeschichte 4. Bb. S. 338.

reich gehörten, konnte man voraussetzen, daß sie sich mit Begeisterung bem Werk ber Befreiung hingeben würden. Einwohner des Königreichs Westphalen glaubte man am ersten gewinnen zu können. Napoleon hatte bies Land viel mehr als es für sein eigenes Interesse gut war ausgebeutet. König Hieronhmus, sehr jung zum Thron gelangt, gutmuthig, aber irre geleitet, frivol und vergnügungssüchtig, hatte den Druck des Landes nicht hindern können und seine Herrschaft mußte daher auf schwachen Füßen stehen. General Wittgenstein, jest zum Oberbefehlshaber der russischen und preußischen Kriegs= macht in den Marken ernannt, erließ darum aus seinem Hauptquartier Berlin am 16. März einen Aufruf an die Einwohner von Westphalen\*). Er erkannte kein Königreich Westpha= len mehr an, nannte es daher auch nicht, mußte deshalb aber nicht weniger als 26 ehemalige Gebietsantheile aufzählen, woraus es zusammengesetzt war, wodurch der Aufruf von Hause aus etwas Schwerfälliges erhielt. An ehemalige Größe, an goldene Tage einer früheren Zeit konnte er nicht erinnern. Er begnügte sich im Wesentlichen den Einwohnern die erdul= deten Leiden vorzuhalten, von dem fremden Oberherrn zu reden, von dem sein Bruder öffentlich verkündet: seine erste Pflicht gelte ihm (Napoleon), die zweite Frankreich, und die britte erst seinem Lande; von der unwürdigen Knechtschaft, die er gekommen zu zerbrechen, um die Einwohner ihren rechtmäßi= gen Fürsten zurückzugeben u. s. w. Der Aufruf blieb gewiß nicht ohne Wirkung, denn Westphalen hatte allerdings viel ge= litten. Die ehemals preußischen Antheile und Braunschweig mochten wohl den lebhaften Wunsch haben, wieder unter die alte Herrschaft zurückzukehren. Es strömten von dort auch viele Freiwillige zu der Lützowschen und zu anderen Freischaaren. Aber ein Volksaufstand, ben Wittgenstein beabsichtigt haben mochte, geschah an keinem Orte.

General Wittgenstein erließ unterm 23. März von Berlin

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 25. März. Extrablatt vom 26. März.

aus auch einen Aufruf an die Sachsen \*). Er befand sich dabei in einem ganz eigenen Berhältniß. Der König von Sachfen Friedrich August war vor den gewaltigen Ereignissen die sich auf seine Staaten heranwälzten, vor dem tosenden Volksgeiste in Preußen und ben bringenben Stimmen, bie von da herübertönten aus seinem Lande geflohen und befand sich in Regensburg. Dieser Fürst, aus uraltem Hause, ber bereits 45 Jahre regierte und von seinem Bolke werth gehalten wurde, mußte geschont werden, da er sich unter gewissen Bedingungen wohl noch ber beutschen Sache anschließen konnte, wobei er viel weniger Gefahr lief als alle übrigen Rhein= bundsfürsteu, weil sein Land von Frankreich ab- und ben Berbündeten zunächst lag, die es sogleich durch ihre Heere ficher stellen konnten. General Wittgenstein sprach nun sehr populair zu den Sachsen: "Euer König hat Euch verlassen und Euch Ruhe geboten. Aber wenn ein Haus brennt, so muß man nicht erft ben Eigenthümer um Erlaubniß fragen, ob man löschen dürfe. Eures Königes Haus brennt schon lange; er selbst ist in Noth, er darf nicht sprechen, wie es ihm gewiß ums beutsche Herz ist. (?) Denn bedenkt boch nur! Er, ein deutscher König, der schon so lange Euer Schweiß und Blut den Franzosen hat liefern mussen, Er sollte Euch zur Rube ermahnen, in einem Augenblick, wo Ruhe ein Verbrechen ist? Seit 45 Jahren hat Er Euer Glück, Gure Ehre gewollt, und er sollte nun Euer Unglück, Eure Schande wollen? Es hat eine Stunde geschlagen, die nicht zum zweiten Male schlägt, die Stunde der Befreiung von fremdem Joche!" — Der General will die Sachsen nun auch an ihre früheren Großthaten erinnern. Er nennt Wittekind, ben er einen König ber Sachsen heißt, ber Carl bem Großen 30 Jahre widerstanden, der seinem Bolke nie zugerufen, ruhig zu sein. Jett sei wieder die Geißel von Frankreich gekommen wie ehemals, und die Sachsen wollten nicht rühmlich kämpfen wie damals? Da-

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 25. März. Extrablatt vom 26. März.

mals hätten sie allein gegen ben mächtigen Carl gestanden, jetzt wären Rußland und Preußen mit ihnen\*). Wenn sie nur wollten, würde der Kamps, statt in 30 Jahren, in einem Jahre beendigt sein. Eine schöne Zeit würde darauf folgen, und ihr König würde ihnen selbst dafür dankbar sein. "Glaubt nicht," fährt er sort, "ich wollte Euch von ihm abwendig machen; ich will vielmehr die Bande zwischen Euch und Ihm enger knüpsen; Ihr sollt einen freien König haben und freie Sachsen genannt werden! Auf! auf! bewassnet Euch! und wäre es auch nur mit Sicheln, Sensen und Keulen! vertilgt die Fremdlinge von Eurem Boden!"

Später, am 30. März, als er im Begriff war in Sachsen einzurücken, erließ General Wittgenstein aus seinem Haupt= quartier Belzig noch einen zweiten Aufruf an die Sachsen, der in der That sehr schön ist \*\*). "Wählet," sagt er, "Eure Wahl kann Eure Krone in Gefahr bringen, kann einst Eure Kinder bei dem Gedanken an ihre Bäter erröthen machen. Sehet, was um und neben Euch geschieht. Das ganze preußische Volk erhebt sich in Masse. In seinen Reihen findet Ihr den Sohn des Pflügers neben dem des Fürsten; aller Unterschied der Stände ist neben den großen Begriffen Freiheit und Ehre, König und Baterland zusammengeschmolzen; es giebt keinen Unterschied mehr als den des größeren Ta= lents, des feurigeren Eifers zum Kampfe für die große hei= lige Sache. Freiheit ober Tod! ist das Losungswort. — Sachsen! Deutsche! unsere Stammbaume, unsere Be= schlechtsregister schließen mit dem Jahr 1812. Die Thaten unserer Ahnen sind durch die Erniedrigung ihrer Enkel verwirkt. Nur die Erhebung Deutschlands bringt wieder eble Geschlechter hervor, und giebt benen, welche es waren, ihren Glanz zurück."

<sup>\*)</sup> Der General begeht hier einen bebeutenben historischen Fehler, ba die Einwohner bes Königreichs Sachsen nie gegen Carl ben Großen zu Felbe gezogen sind.

<sup>\*\*)</sup> Bossische Zeitung vom 1. April.

Auch Blücher erließ aus seinem Hauptquartier Bunzlau am Bober unterm 23. März einen Aufruf an die Sachsen. Nicht so populair und nicht ganz so unmittelbar das Herz berührend wie der von Wittgenstein, auch nicht die deutsche Sache in den Vordergrund stellend, enthielt er das, was man in jener Zeit etwa sagen konnte. "Wir bringen Euch bie Morgenröthe eines neuen Tages," heißt es, "die Zeit ift endlich gekommen, ein verhaßtes Joch abzuwerfen. Auf! Bereinigt Euch mit mir, erhebt die Fahne des Aufftandes gegen die fremden Unterdrücker und seid frei! Euer Landesherr ist in fremder Gewalt; die Freiheit des Entschlusses ist ihm ge-Die Schritte beklagend, die zu thun eine verrathe= rische Politik ihn nöthigte, wollen wir eben so wenig sie ihm zurechnen, als sie Euch entgelten lassen. Nur für Euren Herrn wollen wir die Provinzen Eures Landes in Verwaltung nehmen."

Der Aufruf Blücher's machte in Sachsen keine so große Wirkung, einmal weil Preußen in Sachsen keinesweges popuslair war und weil Blücher den Cottbuser Kreis, der früher zu Preußen gehört, aber durch Napoleons Machtspruch zu Sachsen gekommen war, ohne Weiteres für Preußen wieder in Besitz nahm.

Die Aufruse nahmen hiemit noch kein Ende. General Wittgenstein forderte alle deutschen Jünglinge und Männer auf, in deutsche Legionen zu treten und lud dringend ein, in den heiligen Krieg zu ziehen. Bon dem Aufrus Körner's an seine Landsleute die Sachsen und dessen bedeutender Wirstung ist schon an einem andern Orte die Rede gewesen. Auch sogar der Kosakken-Oberst Tettenborn fand sich bemüßigt, von Hamburg aus unter dem 29. März einen Aufrus an die Sachsen ergehen zu lassen. Merkwürdig ist darin, daß er sagt: der Kaiser, sein Herr, habe besohlen, daß jeder Deutsche, der mit den Wassen in der Hand gesangen werde, nach Sibirien geschickt werden solle\*).

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 3. April.

Diese Aufruse, welche man nicht allein in Zeitungen ersicheinen ließ, sondern in vielen tausend besonderen Abdrücken ausstreute, schlugen mit großer Gewalt an das Herz der Sachsen und mit Enthusiasmus hätten sie sich gern der allgemeinen, der deutsch en Sache angeschlossen. Wenn ein Land von 736 Geviertmeilen und 2,300,000 Einwohnern mit solcher oder nur mit ähnlicher Kraft wie Preußen beitrat, so war dies ein unermeßlicher Gewinn. Die Stellung des Königreichs Westphalen war dann im Augenblick schon nicht mehr haltbar, wodurch abermals mehr als 2 Millionen Deutsche der großen Sache gewonnen wurden. Statt in Sachsen hätte man den Feldzug am Rhein eröffnen können. Es ist auch gewiß, daß der König von Sachsen von den Verbündeten, wenn er sich jetzt schnell ihnen anschloß, worauf so sehr viel ankam, die allergünstigsten Bedingungen erhalten hätte.

König Friedrich August war 62 Jahr alt und regierte sein Land bereits 45 Jahr. Im Privatleben achtbar, als Regent rechtlich, war er durch lange Gewohnheit seinem Bolke thener geworden. Für schwierige Zeiten durchaus nicht gemacht, leicht an allem nur irgend Außergewöhnlichen Anstoß nehmend, pedantisch, und bigott katholisch, war er doch sehr eisersüchtig auf seine Würde und nach alter Art ängstlich ceremoniell. Sinem solchen Charakter mußte Wärme für die deutsche Sache fremd sein. Hiezu kam noch der überwältisgende Sindruck, den die Person und die Thaten Napoleons auf ihn gemacht hatten, dem er seine Erhebung und die Zutheilung des Herzogthums Warschau verdankte und der ihn stets mit einer gewissen Achtung, sogar mit Güte behandelt hatte.

Als nun die Russen in Preußen eingerückt waren und ihre Vortruppen vor Berlin standen; als er von den gewaltigen Verordnungen und Rüstungen und dem erwachten Geist in Preußen vernahm, und beforgen mußte, daß der Krieg sich weiter wälzen würde, wurde ihm in Dresden angst und bange. In den Kanipf der streitenden Mächte mußte Sachsen

unfehlbar mit hineingezogen werden; es war daher unum= gänglich nöthig, daß er schleunig Parthei ergriff und mit aller Kraft handelte. Unthätig und neutral zu bleiben, abzuwarten, war das allergefährlichste in einer Zeit, wo sein Land, in der Mitte ber Kriegführenden gelegen, zerrieben und zermalmt werben konnte. Der König wählte bas letztere; aber noch mehr, jett, wo er männlich auf seinem Posten bleiben mußte, setzte er in Dresben, Preußen in ganz verschiedener Art nachahmend, eine Regierungskommission ein, ermahnte sein Bolk in einem Patent vom 23. Februar "zur Treue, Ausbauer und Ruhe, womit es ben alten Ruhm bes sächsischen Volks bewahren würde," deutete an, daß er seinen Pflichten als Fürst bes Rheinbundes treu bleiben werde und verließ Dresden den 25. Februar. Mit ihm zog seine Familie, ein Theil bes Ministeriums, sein Schatz und seine Kostbarkeiten und der französische Gesandte, Baron Serra. Der Wagenzug war gebeckt burch weniges Fußvolk und zwei Kürassier-Regimenter. Die Reise ging bis an's äußerste Ende seiner Staaten nach Plauen im Boigt= lande, an ber bairischen Granze. An seinen Schätzen eben so sehr hängend als für seine persönliche Sicherheit besorgt, führte der König 200,000 Thir. baares Geld, über 4 Millio= nen Thaler in Obligationen au porteur und die Juwelen und Kleinodien aus dem grünen Gewölbe mit sich \*). Plauen vernahm er die gewaltigen Stürme aus Often: Bekanntmachung des russischen Bündnisses, den Aufruf Friedrich Wilhelms an sein Volk, den Einzug Wittgenstein's und Yorcks in Berlin, die flammende Begeisterung in Preußen, die lodernden Anreden Wittgensteins und Blüchers an sein Volk. Jeder Tag brachte von Breslau und Berlin drohendere Nachrichten. Am meisten war er erschreckt über den Kalischer Aufruf an die Deutschen, der ihm Vernichtung zu drohen schien. Umbraust und umschwärmt von ben Er-

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. Bb. S. 466.

eignissen einer großen Zeit, hielt er sich auch in Plauen nicht mehr sicher. Er verließ den 28. März sein Land völlig, ging nach Baiern und traf den 30sten in Regensburg ein: so sein Bolf unmännlich in der grausamsten Noth und Verlegenheit allein lassen\*). Wirklich brannte sein Haus, wie Wittgenstein in seiner Ansprache an das Sachsenvolk treffend bemerkt hatte und er zog fort, um es dem Himmel zu überlassen, ob es diesem gesiele, es wieder zu löschen.

Dabei hatte er nicht den Muth irgend eine Parthei zu ergreifen. Er hatte erklärt, daß er seinen Pflichten als Rheinbundsfürst getreu bleiben werde. Wenn er das wollte, so mußte er auch entschieden feindlich gegen die nordischen Verbündeten auftreten. Wenn er die im Lande befindliche Streitmacht mit den aus Rußland gekommenen Resten des franzö= sischen und seines eigenen Heeres vereinigte und burch neuausgehobene Mannschaft verstärkte, so konnte er ben Preußen und Russen allerdings eine Zeit lang und vielleicht so lange Widerstand leisten bis Napoleon zu Hülfe kam. Das that er aber nicht. Er vereinigte seine Streitmacht in der Festung Torgau und verschloß diese, so wie seine Bergfestung König= stein sowohl den Franzosen als den Verbündeten. weigerte Napoleon wiederholt seine für den Marschall Nep geforderte Reiterei. Auf der anderen Seite wies er die dringenden Aufforderungen der Verbündeten beharrlich ab, ja einen prenßischen Unterhändler, ben Generalmajor v. Heister, ber nach Regensburg gesandt war, wollte er kaum anhören. Napoleon in Mainz angekommen war, besorgte er, daß dieser, ergrimmt über seine halben Schritte, wohl im Stande sein tonne, sich seiner Person zu bemächtigen, um ihn bann zu entschiedenem Beitritt zu zwingen. Er hielt sich darum auch in

<sup>\*)</sup> Bossische Zeit. vom 15. April. Artikel Regensburg. In seinem Gefolge werben angeführt der Minister Graf von Senst-Pilsach, sein erster Bertrauter, die General-Abjutanten v. Gersdorf und Graf Einstedel und der französische Gesandte Baron Serra.

Regensburg nicht mehr sicher, brach hier den 20. April plötzlich auf und begab sich nach Desterreich, indem er zuerst nach Linz und dann nach Prag reiste, seine Familie, seine Getrenen und seine Schätze unter Bedeckung seiner Kürassiere mit sich sührend. Vergebens hatte der französische Gesandte dagegen aus allen Kräften protestirt und seine diplomatischen Funktionen als unterbrochen erklärt. Der König glaubte sich nur sicher unter dem Schutz der österreichischen Politik, die auf Zuwarten, Hinz und Herschielen und immerwährendes Zaudern hinauslief, himmelweit verschieden von derzenigen, die er hätte befolgen müssen.

Eine so kleinmüthige und höchst gefährliche Politik nußte den König von Sachsen ins Verderben stürzen, und es zeigt dies Beispiel schlagend, wie groß für ein Land die Gefahren einer absoluten Monarchie sein können. Er entging dem Berderben auch nicht und er hatte es beim Friedensschluß nur der Eisersucht der Mächte gegen Preußen zu verdanken, daß er nicht gänzlich von der politischen Bühne verschwand.

Gab sich der König von Sachsen so selbst auf, so hing es nur an zufälligen Umständen, daß der Ansührer seiner Streitmacht nicht beinah wieder gut machte, was er verdarb, indem er durch Eigenmächtigkeit und Ungehorsam seinem Interesse dadurch besser diente, daß er ihn entschieden auf die Seite der nordischen Verbündeten hinriß.

Der König hatte seine ganze Streitmacht in der Festung Torgau vereinigt, welche Ansangs Mai 11,700 Mann von allen Wassengattungen betrug, wovon jedoch nur 8000 Mann in streitbarem Zustande waren. Kommandant von Torgan und Besehlshaber dieser gesammten Kriegsmacht war, seit dem 26. Februar der General-Lieutenant und Divisionair der Reisterei Freiherr v. Thielmann, der, früher bürgerlich, seinen ausgezeichneten kriegerischen Anlagen und Thaten seine Erhebung verdankte, wie er denn in der Borodiner Schlacht an der Spitze einer sächsischen Reiterbrigade sich durch Erstürmung der Verschanzungen vor Semenowskoi bleibenden Ruhm

erworben. General Thielmann besaß eine glänzende Persön= lichkeit, viel Einnehmendes und viel Ehrgeiz. Er war früher eine Zeit lang durch die friegerische Größe Napoleons, wie so manche beutsche Generale, ziemlich stark angezogen worden; seit der Katastrophe in Rußland aber brach, sein deutsches Gefühl durch, welches durch die späteren Ereignisse zur lichten Flamme gesteigert wurde. Klar die Verhältnisse begreifend, sah er ein, daß Sachsen verloren sei, wenn es nicht eine be= stimmte Parthei ergreife und er wünschte aus allen Kräften, baß es sich auf die Seite der Verbündeten, auf die Seite Deutschlands stelle. In diesem Sinne handelte er zunächst, indem er nicht einen Mann französische Besatzung in die Fe= ftung aufnahm, keine Kanonen auslieferte, noch burch Entsen= dung von Truppen zur Vertheidigung der Elbe beitrug, wie ihm dies bald der Vice=König, bald General Reynier, bald ber Marschall Davoust zumuthete. In diesem Sinne berich= tete er auch fortwährend an seinen Monarchen, um ihn zu entschieden feindseligen Schritten gegen Frankreich fortzureißen. Er schilderte die Zerrüttung der französischen Waffen und die entschieden feindselige Stimmung des sächsischen Bolks gegen die Franzosen. Marschall Davoust hatte am 19. März einen Pfeiler mit zwei Bogen der schönen Elbbrücke bei Dresden sprengen lassen; er versicherte den König, daß dieser Bandalismus das Volk gegen die Franzosen so aufgebracht habe, daß es schwer sei, es in gehörigen Schranken zu halten. Später melbet er: die Stimmen der Nation sprächen sich überall ohne Ausnahme so gegen die Franzosen aus, daß eine Berzeihung biefer ausgesprochenen Meinung von Seiten Frankreichs nie möglich sein werde. Leipzig und besonders die Universität befinde sich in einem Zustande, wo der allge= meine Aufstand schon durch ein Wort hervorzubringen sei. In einer Meldung vom 23. April, wo der König bereits nach Böhmen abgegangen und zunächst aus Napoleons Gewalt war, deutet er geradezu darauf hin, daß den sächsischen Truppen nichts willkommner sein würde als völlige Trennung von

Frankreich und Beitritt zu den Berbündeten. \*) Zwar wies er alle Zumuthungen des Generals Wittgenstein, die Festung ben Verbündeten zum Durchzuge zu öffnen zurück, lehnte auch das Ansinnen des preußischen Generals Kleist und des russi= schen Generals d'Aubrah (Chef bes Generalstabes bei Wittgenstein) Wurfgeschütz zur Belagerung ber Festung Wittenberg verabfolgen zu lassen ab, aber er hatte häufigen Schriftwechsel und selbst Zusammenkünste mit Generalen ber Berbundeten, ließ sogar die Generale d'Auvrap und Kleist in die Festung ein und führte letzteren persönlich auf den Wällen umber. sandte diesem den Plan von Wittenberg zu, als wenn Sachsen schon mit Preußen in völligem Bündniß wäre. 24. April wurde er persönlich ins Hauptquartier der verbünbeten Monarchen nach Dresben eingeladen, deren Heere bamals bereits die Elbe überschritten hatten. General Thielmann fäumte nicht dahin abzureisen, wodurch er seine Offiziere in der Meinung bestärkte, daß die Anschließung ihres Königs an die große Sache in kürzester Zeit erfolgen müsse. Nach= dem er in Dresden eine ausgezeichnete Aufnahme gefunöffentlich mit dem Kaiser Alexander Arm in Arm gegangen, und wahrscheinlich sehr beruhigende Versicherungen in Bezug auf seinen König von den Monarchen erhalten hatte, bereitete er alles zu einer Unternehmung vor, die in nichts Geringerem bestand als ohne Autorisation und eigentlich gegen den Willen seines Königs mit allen Mitteln die ihm zu Gebote standen öffentlich zur großen deutschen Sache überzutreten, wodurch er seinen Monarchen zwang ein Gleiches zu thun. General Thielmann wollte an seinem Geburtstage den 27. April, an welchem Tage ihm sämmtliche Offiziere ber Garnison ein Fest bereitet hatten, diese für die große Sache ent flammen und bann schnell zur Aussührung schreiten. Gewiß

<sup>\*)</sup> Beiträge zu ber Biographie bes Generals Freiherrn v. Thielmann. Zur Geschichte ber jüngst vergangenen Zeit von Albrecht Graf v. Holtzenborff.

befand er sich in der allerpeinlichsten Lage, die es für den Truppenbefehlshaber einer Macht nur irgend geben kann. Er ehrte seinen Souverain, dem er seine Erhebung verdankte, ohne Zweifel aufrichtig, seine Treue gegen ihn war nicht wankend, aber er sah ihn auf dem allerfalschesten, gefährlich= sten Wege und in Gefahr sein Reich zu verlieren. Außerdem fühlte er doch auch höchst mahnende Pflichten gegen sein deut= sches Baterland. Er beschloß baher ben entscheibenden Schritt zu thun. Unglücklicherweise hatte er sich nicht ber Zustimmung seiner Brigade-Generale v. Steindel und v. Sahr, besonders bes letteren, zu erfreuen. Er hatte diesem gedroht, ihn in Retten und Banden werfen zu lassen, hatte diese Drohung aber nicht ausgeführt und ihn baburch aufs heftigste gereizt. Er beging den Fehler, diesen sonst achtungswerthen aber po= litisch=beschränkten General nicht unschädlich gemacht und ba er nun einmal zum Aeußersten schreiten wollte, nicht wirklich gefangen gesetzt zu haben, sondern ihm zu verstatten am Mahle Theil zu nehmen. \*) Er verdarb auch viel, daß er mit Dar= legung seines Vorhabens bis ans Ende bes Mahles wartete, wo er selbst nicht klar war und Niemand mehr die erforder= liche Ruhe hatte. Kaum hatte bann Thielmann begonnen, als ihn General Sahr auf bas heftigste unterbrach, gewaltsam die Rede an sich riß und Thielmanns eigentliche Absicht gar nicht zum Vortrag kommen ließ. Es erfolgte ein wildes Durcheinanderschreien und Sahr erreichte seine Absicht so vollständig, daß nichts zur Entscheidung kam. Am folgenden Tage machte General Sahr ben Truppen eine Erklärung bekannt, die man in gewissem Sinne ehrenwerth nennen kann, die

<sup>\*)</sup> Ein ehemaliger sächsischer, bann preußischer Offizier, mit welchem ich lange in einem Ort lebe, ber sich bamals in Torgau befand und an jenem Male Theil nahm, hat mich oft versichert: die Stimmung der sächsischen Offiziere wäre von der Art gewesen, daß Thielmann alles hätte aussühren können. Jedermann hätte im Grunde erwartet, daß er Sahr arretiren lassen würde und es hätte nicht Hund und Hahn darnach gekräht.

seinem Könige aber ben Untergang bringen mußte und die ihm, bei großem unverhofften Glück, wirklich bie Salfte feiner Länder gekostet hat. Sie enthielt nämlich ben in der jetigen Lage abentheuerlichen und gefährlichen Entschluß, die Festung Torgau, welche der einzige Punkt geblieben war, über welchen ber König von Sachsen in seinem ganzen Königreich noch verfügen konnte, gegen Russen, Preußen, Franzosen und deren Verbündete bis aufs Aeußerste zu vertheidigen und ruhig abzuwarten, welche Parthei ber König ergreifen würde. Diefe öffentliche Erklärung machte die Offiziere bedenklich, sie schüchterte ben General Thielmann (ber in der hohen Aristofratie des Landes nicht wurzelte) ein, so daß dieser keine weiteren Schritte in diesem Sinne mehr versuchte. Der König erklärte sich fortwährend für keine Parthei, die Zeit ging hin, bis Napoleon nach bem Siege bei Lützen ihn zwang sich mit ihm zu verbinden, was Thielmann nicht abwartete, sondern seinen Abschied nahm, um in russische und später in preußische Dienste zu gehen.

Durch alle diese unglücklichen Zustände ging die Kraft von Sachsen nicht allein der deutschen Sache verloren, sondern diese wirkte nun im Interesse des Auslandes gegen sie. Gelang dem General Thielmann seine Absicht, so wäre der König von Sachsen, da sein Heer auf Seiten der Verbündeten trat, gezwungen gewesen, eben diesen Schritt zu thun. Wurden die Verbündeten aber durch 8—10,000 Mann, vershältnißmäßige Reiterei und Geschütz und durch den sesten Punkt Torgau an der Elbe verstärkt, so würde die Schlacht von Lützen anders ausgefallen sein und der ganze Feldzug würde einen unverhältnißmäßig günstigeren Verlauf genommen haben.

Alle Versuche der Verbündeten auf Sachsen, das laute Mahnen an deutsche Nationalität, das heroische Beispiel Prenkens, die vollkommene Geneigtheit der großen Mehrheit des ganzen sächsischen Volks der deutschen Sache alle Kräfte zu weihen, scheiterten an der Kleinmüthigkeit und Unentschlossen

heit des Königs. Sachsen wurde Deutschlands Feind. Sachssens Beispiel wirkte auch auf die übrigen Rheinbundsfürsten zurück, von denen keiner sich für die deutsche Sache regte \*). Dadurch gingen auch die Erfolge, welche man gegen das Kösnigreich Westphalen, gegen die Hansestädte und die untere Elbe bereits erkämpft hatte, wieder verloren. Napoleon behielt Zeit, dem Rheinbunde zu Hülfe zu kommen und es erforderte einen der großartigsten und blutigsten Kämpfe, die je auf Ersden gefochten worden sind, um einen Bund zu sprengen, der ohne die Bürgschaft der Dauer in sich zu tragen, nur durch Gewalt eines Einzigen gebildet worden war und zusammensgehalten wurde.

Nach dieser nothwendigen Darlegung der Schwierigkeisten, die sich dem Unternehmen Preußens und Rußlands entsgegenstellten, welche die Monarchen und die leitenden Personen weit entfernt waren in diesem Maße zu ahnen, kehren wir nunmehr zu den innern Angelegenheiten und zu den Besgebenheiten zurück die dem Beginn des großen Kampfes vorsangingen.

Nachdem die Kriegserklärung Preußens dem französischen Gesandten übergeben, stand der persönlichen Zusammenkunft der beiden Monarchen von Preußen und Rußland nichts mehr entgegen. Sie war nothwendig zu vielerlei Besprechungen und wegen des Eindrucks, den sie auf Freund und Feind maschen mußte. Die Zusammenkunft geschah denn zu Breslau den 15. März mit möglichster Feierlichseit. Zur Begrüßung Alexanders schon an der Gränze hinter dem Städtchen Warstenberg sandte der König den General-Lieutenant v. Kleist, den Obersten Prinzen Biron von Kurland und den Regierungspräsidenten Merckel entgegen, denen sich Abgeordnete der schlesischen Stände und der hohen Geistlichseit anschlossen. Der Kaiser erschien dann in Begleitung seines Ministers des

<sup>\*)</sup> Nur Mecklenburg, durch seine Lage begünstigt und dem preußisschen Hause nah' verwandt, war zu den Berblindeten übergetreten.

Auswärtigen Grafen Nesselrobe, bes Kriegsministers Araktschejef, des Oberhofmarschalls Grafen Tolstop und mehrerer Adjutanten 2c. Der König in Begleitung aller Prinzen seines Hauses fuhr ihm 4 Meilen bis Dels entgegen. Zu jener Zeit wurden nun einmal die Russen von der preußischen Bevölkerung allgemein als Befreier angesehen, baher war die Freude über die Ankunft Alexanders überall rein und ungeheuchelt. In allen Städten und Dörfern wurde er mit lautem Freudengeschrei und bem Geläute ber Glocken empfangen. Eine halbe Meile von Breslau stiegen beibe Monarchen mit ihrem Gefolge zu Pferd und hielten zusammen burch bas von da an bis zum königlichen Pallast in der Stadt aufgestellte Militair, umgeben von einer wimmelnden Menschenmenge ihren feierlichen Einzug, der erft um 6 Uhr Abends bei eintretender Dämmerung beendet war. Alle Glocken Breslaus läuteten, es wurden 101 Kanonenschüsse gelöst und ein immerwährendes Zujauchzen und Hurrahrufen des Volks und Militairs gab Beweis von der allgemeinen Freude. In der Stadt empfing den Kaiser der höchste preußische Militair der Feldmarschall Graf von Kalkreuth, um ihn zu seiner Wohnung im Pallast zu begleiten. Abends war ganz Breslau freiwillig erleuchtet.

Die persönliche Zusammenkunft beider Monarchen gab nun erst dem Bündniß die rechte Weihe. Zedermann wurde von frohem Vertrauen durchdrungen und gab sich den schönsten Hoffnungen sür die Zukunft hin. Es sollte gleich der Marsch der Truppen ins Feld beginnen und es ziemte sich, die Truppen welche in Breslau standen, die preußischen Garden, zu dem großen Kampfe religiös einzuweihen, welches durch die Gegenwart der beiden Monarchen ein erhöhtes Interesse bekam und woran Zedermann den innigsten Antheil nahm. Am 16. und 17. März war seierlicher Gottesdienst im Freien, darauf Musterung vor dem Könige und Kaiser auf dem Schweidnitzer Anger vor Breslau, worauf die Truppen sich, begleitet von Tausenden des Volks, sosort auf den Marsch

begaben \*). Am ersten Tage kam bas Fußvolk, am zweiten die Reiterei heran. Besonders feierlich war der zweite Tag. Die gesammte Garde-Reiterei bildete zuerst ein Viereck. Dar= auf löste sich dasselbe zu einem großen Kreise auf, in welchen sich beide Monarchen mit ihrem ganzen zahlreichen Gefolge begaben. Es geschah nun die laute Verlesung des königlichen Aufrufs "an mein Kriegsheer", welche bei allen Kriegern und dem überaus zahlreich versammelten Volk den tiefsten Eindruck machte. Der große Kreis löste sich darauf in vier kleinere auf. Die beiden ersten wurden von dem Regiment Garde du Corps gebildet und zu einem derselben verfügten sich beibe Monarchen mit ihrem Gefolge, mit allen Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses in der Art, daß sie einen Theil dieses Kreises bildeten. In jedem der also gebil= beten Ringe hielt ein Prediger die Einweihungs= und Feld= rede, mit der Begeisterung, die damals in aller Herzen glühte. In dem Kreise, bei dem die kaiserlichen und königlichen Herr= schaften waren, hielt der an Gestalt und Gesichtsbildung her= vorragende heroisch=ehrwürdige Feldprobst Consistorialrath Of= felsmeher die Weihrede\*\*). Um den Geist zu bezeichnen, der damals alle Diener der Religion durchdrang, die fräftig zu bem großen Werke mitwirkten, mögen hier zur Probe einige Worte der Rede dieses Geistlichen angeführt werden. Nachdem er knieend das Gebet gehalten, erhob er sich und sprach mit steigenber Rührung und Stärke:

"Eble Krieger! Söhne des Vaterlandes! der Tag ist da, der Tag der Sehnsucht Eurer Herzen; König und Vatersland rusen ihre Vertheidiger! Der Herr der Welten sitzt zu Gericht unter den Völkern der Erde und rust Euch zu Werkzeugen seiner Gerechtigkeit! Dunkel und steil ist der Psad, den ihr betretet; aber pslichtmäßig und heilig ist er und ruhmwürdig auf ewig! — Die Schmach des Vaters

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 23. März.

<sup>\*\*)</sup> Bossische Zeitung vom 10. April.

landes zu tilgen, das fremde Joch zu brechen, die zertre, tene Menschheit aufzurichten, das ist das Ziel nach dem Ihr ringet! Ihr kämpfet nicht, wie Eure Gegner, sür wilde Leidenschaften ungerechter Thrannen und gränzenlesser Habsucht. Ihr kämpfet sür das erhabene Fürstenpaar in unserer Mitte, die milden segnenden Väter ihrer Vier. Ihr kämpft sür die gerechteste, heiligste Sache, sür welche je das Schwert gezogen wurde. Ihr kämpst sür die höchsten Güter der Menscheit, sür das Vaterland, sür Euch selbst und sür die Eurigen u. s. w."

Am Schluß seiner Rede hielt er knieend wieder ein senriges Gebet, erhob sich dann und ertheilte mit ausgehobenen Händen und kräftiger Stimme den Segen, während alle Glocken Breslau's das Geläut begannen. Den härtesten Menschen, die vielleicht nie eine Thräne geweint, schmolz das Herz vor Rührung und keiner der Anwesenden wird diesen Tag vergessen haben. Unmittelbar darauf marschirten die Truppen unter den heißesten Thränen und den rührendsten Segenswünschen vieler Tausend Begleiter ins Feld.

Wir haben diese Feier in Breslau angeführt, sie wieder holte sich jedoch durch das ganze Land, wo irgend eine Schaar vaterländischer Krieger zum Kampf auszog. Besonders erhebend war noch die Einweihung der Lützowschen Freischaar in Rogan am Zobtenberge. Theodor Körner berichtet darüber an seinen Bater und es mögen hier seine eigene Worte stehen. Zuerst wurde ein Choral gesungen, den er selber gedichtet hatte. \*) Dann hielt der Prediger des Orts Peters die Rede, die jeden Einzelnen zu Thränen rührte. Darauf ließ der Prediger das ganze Corps auf die blosen Schwerter der Offiziere einen seierlichen Eid schwören, mit Würde vorgesagt und von allen nachgesprochen: "für die Sache der Menschheit, des Vaterlandes und der Religion weder Blut noch Gut zu

<sup>\*)</sup> Er steht in seiner Sammlung Leper und Schwert: Wir treten hier im Gotteshaus mit frommem Muth zusammen.

schonen und freudig zum Siege ober Tode zu gehen." Weister sank der Geistliche selber auf die Kniee und flehte Gott um Segen für seine Kämpfer an. Den Beschluß machte der Gesang des Liedes: Eine seste Burg ist unser Gott.\*)

Nachdem der Kaiser Alexander von Breslau den 19. März nach Kalisch zurückgekehrt war, begab sich der König nach Botsbam und hielt ben 24. März von Charlottenburg aus mit seinem eigenen Hofe und Gefolge und mit den russischen Generalen zwischen einem Spalier von preußischen und ruffischen Truppen, die von Charlottenburg bis zum Schloß in Berlin, eine Meile lang, aufgestellt waren, seinen feierlichen Einzug in die nun vom Feinde befreite Hauptstadt, die wegen all' der außerorbentlichen Vorgänge in einen wahren Freudentaumel versetzt war. Die Truppen von Norck befanden sich seit kur= zem erst in Berlin. Sie erhielten nun Befehl, am 27sten auszumarschiren und im Verein mit den Russen gegen den Feind zu rücken. Wie in Breslau und überall im Lande, geschah dies auch in Berlin erst nach vorhergegangener kirch= licher Feier. Am frühen Morgen des 27. März versammel= ten sich die preußischen Truppen auf verschiedenen großen Platen der Stadt, namentlich auf dem Roudel am Potsbammer Thor, auf bem Dönhof= und Wilhelmsplatz und im Lust= garten, umringt babei von einer unzähligen Volksmenge. Feld= pkediger weihten sie hier zu ihrem hohen Berufe ein-Rührung war sowohl unter den Ariegern als unter den anwesen= ben zahlreichen Zuschauern allgemein. Im Lustgarten redcte General Porck selbst in kurzen und kräftigen Worten zu den Trup= pen; — einen tiefen Eindruck machte es, als er auch dem versammelten Volke mit lauter Stimme zurief: "zu den Waf= fen! zu den Waffen!" Es waren herzerhebende Augenblicke.\*\*) Gleich darauf setzten sich die Truppen in Bewegung und be-

<sup>\*)</sup> Th. Körners Werke I. Thl. S. 35.

<sup>\*\*)</sup> Bossische Zeitung vom 30. März.

gleitet von einer großen Menge Volks traten sie sogleich ihren Ausmarsch aus den Thoren der Hauptstadt an.

Den folgenden Tag, Sonntag den 28. März, fand die vom Köuige verordnete allgemeine Segensfeier für die vaterländischen Streiter statt, welche dem mächtig aufgeregten Boltsgefühl Worte lieh. Alles strömte zu den Kirchen, die die große Zahl der Andächtigen nicht fassen konnten. Die Prediger des Friedens und der Liebe waren zu flammenden Predigern des Krieges geworden, ermahnten zu äußerster Tapferkeit und nachhaltiger Ausdauer und nannten den Kampf einen gerechten, einen heiligen. Der Aufruf des Königs "an mein Volk" wurde von allen Kanzeln verlesen und der Segen Got= tes angerufen für die scheidenden Krieger, für das Vaterland und den geliebten König. Eine tiefe gewaltige Rührung durchdrang alle Herzen. Während des Segens läuteten alle Glocken der Hauptstadt. Die allgemeine Begeisterung war herzergreifend, es blieb kein Auge trocken. Ueberall im Lande war es ähnlich. Ein solches Volk war fähig, große Thaten auszuführen.

Um diese Zeit und den Aprilmonat hindurch stieg der allgemeine Enthusiasmus zu einer Höhe, wie ihn die Weltgeschichte bei wenig Bölkern zeigt und wovon in Deutschland bisher kein Beispiel vorgekommen war. Diese nachhaltige Begeisterung, von Preußen ausgegangen, von dort über bas übrige Deutschland verbreitet und durch unsterbliche Thaken bethätigt, ist, wie wir schon früher bemerkten, das schönste Blatt der deutschen Geschichte. Die Begeisterung war rein, ohne alle unedlen Beisätze. Sie bestand in Abwehrung der bittern Noth, in billiger Rache für zahllos zugefügte Schmach und Schande, in dem Gefühl wieder unabhängig sein zu wollen und in Ehren wieder dazustehen. Der König, der rechtmäßige Oberherr, rief das Bolk zum Kampf auf Tod und Leben auf, es lag darin also etwas durchaus Lohales, nichts was gegen das damalige politische Gewissen der Zeit verstieß; der hobe Strom der Begeisterung konnte in einem durchaus gesetmäßigen Bette tosen. Regierung und Volk hatten nur ein Stredengstlichkeit, keine Censur; man konnte alles thun und sagen, weil Ieder nur Dasselbe wollte. Bei einem Kampse, wo man jede Art des Rechts auf seiner Seite hatte, konnte man mit Zuversicht aus Herzensgrund den Himmel um Beistand ansslehen. Der tieffromme Sinn des Deutschen ergriff das resligiöse Element mit ganzer Kraft, und es ist gewiß, daß dieses wesentlich mit zum Siege verholsen hat.

## 10. Das Schriftenthum jener Beit.

Wir haben die Begebenheiten und Verhandlungen bis hieher geführt, dabei aber bis jetzt ein Element außer Acht gelassen, welches aus jener Zeit entsprang und wieder mächzig auf sie zurückwirkte, wir meinen das Schriftenthum jener Zeit, welches wir nicht übergehen können, ohne ungezecht zu sein.

Seit langer Zeit hatte die Presse keine Stimme gehabt, überhaupt war diese noch nicht so wichtig geworden, daß sie eine Macht war. So lange die Franzosen das Land inne hatten, durste sich keine öffentliche Stimme regen. So wie diese sich zurückzogen, wurde der langunterdrückte Geist mit Ungestüm laut, und nachdem der Feind Preußen gänzlich geräumt hatte, wurde die Presse eine Macht, die sehr wesentlich zu den großen Dingen mitgewirkt hat.

Als Ernst Morit Arnot mit dem Minister Stein nach Königsberg in Preußen kam, brachte er einen schon in Petersburg geschriebenen und gedruckten "Katechismus für den deutschen Kriegs= und Wehrmann, worin gelehret wird, wie ein christlicher Wehrmann sein und mit Gott in den Streit gehen soll" mit, der nun auch in Königsberg in vielen tausend Exemplaren gedruckt wurde und weiter nach Westen wanderte, je nachdem die Franzosen das Land verließen. Das Druckhest in kräftiger, biblisch-populairer Sprache gehalten, sprühte töbtlichen Haß gegen ben Thrannen Napoleon und gegen bie Franzosen und suchte ben mannlichen und friegerischen Muth ber Dentschen zum Kampfe gegen ben Unterbrücker anzufachen. war nothwendig, da der Verfasser gleich von vorn herein ben deutschen Standpunkt einnahm, auf die Größe Deutschlands in früheren Jahrhunderten hinzuweisen. Da diese indeß der Masse ganz unbekannt war, so suchte er diese in einem Borwort darüber aufzuklären. Eine andere sehr wichtige Schrift von E. M. Arndt, ebenfalls schon in Rußland geschrieben, erschien damals in Königsberg: Was bedeutet Landwehr und Landsturm? worin der gemeine Mann in volksthümlicher Art über diese Wehrbildungen belehrt und fräftig zu einem Bollskampf aufgefordert wurde. Auch diese Schrift ist vielmals aufgelegt worden; beibe haben eine große Wirksamkeit gehabt. Für Erweckung des Volksgeistes und Verbreitung von Nachrichten war damals auch die Königsberger Zeitung von großem Werth.

In Berlin durfte sich der öffentliche Geist erft spä-Im Januar wurde eine neue Ausgabe von Jahns deutschem Volksthum veranstaltet, als erstes schwaches Zeichen für neugefaßte Hoffnungen. Erst in der Zeitung vom 18. Fe bruar erschien ein poetischer Zuruf an die Jünglinge, welche jett ben Fahnen des Baterlandes folgen, und ein anderer poetischer Zuruf an Preußens Freiwillige vom 6. März, ber schon das Baterland in Gefahr erklärt. So wie die Franzosen nur Berlin verlassen hatten, gingen dann zahlreiche Schriften nach allen Seiten aus. Eine sehr wirksame Flugschrift, wovon bis zur Mitte April fünf Hefte erschienen, war: Rußlands Triumph oder das erwachte Europa. Am 11. März machte Heinrich v. Kleift, der Sänger des Käthchens von Heilbronn, ein feuriges Gedicht bekannt: Germania an ihre Kriegslieder, in Musik gesetzt, wurden angekündigt. Kinder. Carl Müchler gab beren sechs auf einmal heraus. Man beschränkte bann seinen Patriotismus nicht auf Preußen, sonbern

erschien eine Obe an Deutschland; eine Rede an das beutsche Bolk. Zetzt ober nie! ein Aufruf an das geschändete Deutschsland, hieß eine im Druck erschienene Rede des Hospredigers Pfeisser zu Quedlindurg. Dazwischen erschienen auch scherzhafte und spottende Flugschriften, als (schon Mitte März) der Flußgott Niemen und Noch Zemand, ein Freudenspiel in Anittelversen mit Gesang und Tanz von Rozedue; Napoleon oder französisches Fragebuch vom Jahr 1813; Bonapartiade, eine biographische Stizze in Blumauer's Manier u. s. w.

Wenngleich man hin und wieder seinen Blick über die Gränzen Preußens hinausrichtete, so war ber Enthusiasmus zuerft doch nur ein rein preußischer. Erst als die lobernden Aufrufe Wittgenstein's erschienen, als ber gewaltige Aufruf Rutusofs "an die Deutschen" von Kalisch bekannt wurde, war alle Begeisterung nur auf die Befreiung von ganz Deutschland gerichtet. Der Patriotismus war fortan nur ein beutscher. Nun kamen die Flugschriften wie Flocken vom Himmel. Beften erschienen: bas neue Deutschland, freimuthige Berichte zur Geschichte ber Bedrückung und ber Wiedergeburt Deutschlands; zur Befreiung Deutschlands, Aftenstücke, Berichte, Aufforderungen 2c.; ber Zeitaltar; ber beutsche Bölkerbund, eine Zeitschrift für Gebanken, Begebenheiten und Gefühle, welche ben Schriftstellern Deutschlands zum Bereinigungspunkt dienen soll; Materialien zur Geschichte des großen Kampfes für Europa's Befreiung; Thuiskon, über Deutschlands Einheit, vom Professor Zeune; Die Glocke ber Stunde in drei Zügen von E. M. Arndt. Seit Anfang April erschien in Königsberg das russisch=beutsche Bolksblatt von Rozebne, wöchentlich drei Stücke, eine reine Schmähschrist gegen Napoleon und die Franzosen, die jedoch eine große Wirksamkeit gehabt hat u. s. w. Daneben fand man in ben Zeitungen Auffätze von möglichst aufregendem Inhalt z. B. das deutsche Meer, Klagen und Aufforderungen, es wieder zu erobern; ferner: Kann der Rheinbund noch als

existirend betrachtet werden? Deutschlands Preßfreiheit, Schilberung der Bedrückung berselben durch die Franzosen. Caroline Baronin de sa Motte Fouqué erließ (in der Zeitung vom 3. April) einen Ruf an die deutschen Frauen. Ein glübender Aufruf (in der Zeitung vom 29. April) von einem Dentschen an seine Landeleute mahnte: "die Sturmglocke dieser großen Zeit nicht vergebens durch Deutschlands weite Gauen erschallen zu lassen u. s. w."

Diese und unzählige andere Schriften dienten dazu, den Bolksgeist auf die staunenswerthe Höhe zu bringen, auf welscher er sich beim Ausbruch des Krieges befand. Diese Schriften erschienen während der Monate März und April, später übertönte der Schlachtlärm und der erhöhte Ernst der Zeit dieses Schriftenthum, auch war der öffentliche Geist bereits so hoch gestiegen, daß er keiner Steigerung mehr sähig war.

Als edelste Blüthe jener Zeit sind die Lieder zu betrackten, die uns übrig und aus der Gesammtstimmung hervorgegangen sind. Es erschienen damals fast unzählige, wovon die meisten in der Zeitslut wieder untergegangen sind, wovon sich indes eine nicht unbeträchtliche Zahl der schönsten erhalten hat. Schon im Ansange des Jahres dichtete E. M. Arndt, aus Pommern von der Insel Rügen gebürtig, das Lied: Was ist des Deutschen Baterland? welches das allgemeine Bollslied der Deutschen geworden und dem noch eine große Bestimmung ausbehalten ist. Etwas später erschien von ihm das flammende Lied: Der Gott der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte, in welchem jeder Vers ein Trompetenstoß ist und wovon der vierte Vers:

Laßt brausen, was nur brausen kann, In hellen, lichten Flammen! Ihr Deutschen alle, Mann für Mann, Zum heil'gen Krieg zusammen! Und hebt die Herzen himmelan Und himmelan die Hände, Und rufet alle, Mann für Mann: "Die Knechtschaft hat ein Ende!"

4

die ganze Inbrunst jener Zeit in sich trägt. E. M. Arnot vidmete auch dem General Scharnhorst ein unvergängliches Lied, welches beginnt: "Wem gebührt der höchste Preis?" worin er ihn "ber beutschen Freiheit Waffenschmidt" nennt, und er fügte nach dessen Tode in Folge der Lützener Schlacht noch ein zweites hinzu: "Wer ist würdig unf'rer großen Tod= ten 2c.", welches wohl die Jahrhunderte durchdauern möchte. Später besang er den großen Marschall Vorwärts Blücher in dem schönen Liede: "Was blasen die Trompeten? Husaren heraus!" und widmete der großen Sache noch manchen un= vergänglichen Sang. Dem General Bülow raubten für bie Schlacht von Groß=Beeren und besonders für die von Denne= wit, der glänzendsten Schlacht, die in den Freiheitskriegen ge= schlagen worden ist, die Künste des Kronprinzen von Schwe= den in Abfassung von Schlachtberichten und die eigenthüm= lichen Umstände den wohlverdienten Ehrenkranz.

Nicht stürmisch, sondern tiefinnig und träumerisch, sehnte sich der Ostpreuße Max von Schenkendorf, ein Mitstreister im Kampse, nach Freiheit in dem echt dichterischen Liede: "Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt"; und noch mehrere andere herrliche Gesänge entquollen seiner Brust. Auch er widmete dem edeln Scharnhorst nach dessen Heldentode ein schönes Lied. Er singt:

Reiner war wohl treuer, reiner, Näher stand dem König Reiner, Doch dem Bolke schlug sein Herz. Ewig auf den Lippen schweben Wird er, wird im Bolke leben Besser als in Stein und Erz!

was wohl die ganze Nation unterschreiben wird.

Friedrich Rückert hat dem Freiheitskampse auch manches lied geweiht. Ihm schatet aber, bei aller Poesie, die Gezierts heit seiner Berse. Man besingt nicht Trompetengeschmetter und Kanonendonner in Sonetten (seine geharnischten Sonette), welche nun einmal besser die Sprache der Liebe sind und die Riemand in Melodie fassen kann. Besser gelingen ihm Spotts

lieber, wie denn das Lied auf den General Bandamme nach der Schlacht bei Kulm sehr launig ist. Sehr treffend drückt das Landsturmlied die Bestimmung des Landsturms aus, wie wohl es auch nicht ohne Ziererei ist. Am schönsten ist der letzte Vers:

"Hörst Du's vom Kirchthurm stürmen, Frau? Siehst Du die Nachbarn wimmeln? schau! Und drüben stürmt es auch im Gau. Ich muß hinaus! auf Gott vertrau! Des Feindes Blut ist Morgenthau.

Berlin hat kein Lied hervorgebracht, welches sich über der Zeitsluth erhalten hätte. Ein Heinrich Weber machte in der Zeitung vom 3. April ein Lied mit Melodie bekannt, welches ganz im Geiste jener Zeit also anhebt:

"Der Tag ber Freiheit bricht heran, In Waffenrüstung glänzt ber Mann, Es schnaubt bas Roß, es blitzt bas Schwert, Wir sechten für Weib und Kind und Heerb. Dem Feinde, dem Feinde Verderben! Wir siegen oder wir sterben —."

aber es ist dem Liede nicht gelungen, sich zum Bolksliede zu erheben. Fou qué dichtete einen Sang: "Frisch auf zum fröhlichen Jagen 2c." der von den freiwilligen Jägern im ersten Feldzuge wegen seiner bekannten Melodie viel gesungen wurde, aber der Text kann sich nicht mit den andern vortresslichen Liedern messen. In den Dichtungen des Geh. Staatsraths v. Stägemann vermißt man den wahrhaft dichterischen Hauch und die hohe Fluth der Seele, wenn sie auch alle edel und würdig gehalten sind. Das allgemein gesungene und bekannte Lied von Hiemer: "Schön ist's unter freiem Himmel 2c." scheint in Hamburg oder Norddeutschland entstanden zu sein. Von dem eben so populairen Liede:

Mit frohem Muth und heiterm Sinn Ziehn Jäger wir nach Frankreich hin 2c.

einem Lieblingsmarschlied der freiwilligen Jäger, wissen wir den Ursprung nicht anzugeben.

Wenn nun auch Manche durch Ausströmung ihres begeis

s Berdienst erworben haben, so bleibt der eigentliche Thrses des großen Kampses doch Theodor Körner, Held und änger zugleich, der durch seine todesmuthigen Gesänge am chsten und reinsten den Herzschlag der Zeit in Worte gesaßt und sür die große Sache des Vaterlandes auf dem Schlachtbe gesallen ist. Darum gebührt auch seinem Andenken unzgängliche Ehre. Frisch auf, mein Volk! die Flammenzeim rauchen, Reiterlied, Lützow's wilde Zagd, das Volk steht s, der Sturm bricht los, Trinklied vor der Schlacht, Schwertsdach, werden als edelste Blüthen des deutschen Muthes und eistes unsterblich sein. Das ganze Gesühl jener Zeit ist zusmmengesaßt in den Worten Körners:

Der Himmel hilft, die Hölle muß uns weichen! Drauf, tapf'res Bolk! drauf! ruft die Freiheit, drauf! Hoch schlägt dein Herz, hoch wachsen deine Eichen; Was kümmern dich die Higel deiner Leichen? Hoch pflanze da die Freiheitsfahne auf!

Es ist nach den Freiheitskriegen eine dumpfe, schaurige tit gefolgt. Aber jenes Feuer kann nie erlöschen, an ihm d an der Größe der Thaten muß sich Deutschland aufrichten.

## 11. Die Maafregeln Napoleons.

Trotz der Seele von Marmor, die Napoleon vor allen deren Sterblichen besaß, kann man annehmen, daß er bei n Drangsalen in Rußland den Zoll des Menschlichen bestt und nicht ohne große Erschütterung den überwältigenden chrecken entslohen sei. Er durfte sich jedoch in seiner genwärtigen Lage nicht den Eindrücken der furchtbaren Katasophe überlassen, welche er so eben überstanden, vielmehr m es darauf an, sie mit aller Krast zurückzudrücken und nell Mittel zu sinden, die übeln Folgen abzuwenden. Auch zie er sich bald und war wieder er selbst. Schon in Wars

schau konnte er zu seinem Botschafter be Pradt, Erzbischof von Mecheln, in Bezug auf bas, was er beabsichtigt und was er jetzt erfahren, in fast scherzhaftem Tone sagen: "daß vom Erhabenen bis zum Lächerlichen nur Ein Schritt sei." Er wagte nicht unter eigenem Namen zu reisen, sondern er reiste incognito unter bem eines Herrn von Rehneval, vormaligem Gesandschaftssekretair des Herzogs von Vicenza. Mit der Volksstimmung in Preußen bekannt, fürchtete er hier fogar eine mögliche Aufhebung seiner Person und nahm baher die Richtung über Posen, Glogau und Dresben. In letterer Stadt, wo er in der Nacht vom 13. zum 14. Dezember anlangte, stieg er bei seinem Gesandten, Baron Serra, ab und verweilte hier mehrere Stunden. Er hatte mit dem Könige von Sachsen, der jetzt eine erhöhte Wichtigkeit für ihn hatte, eine zweistündige Unterredung \*) und richtete von hier ein Schreiben an seinen Schwiegervater, ben Kaiser Franz von Desterreich, welches freilich sehr verschieden ist von seiner früheren hochfahrenden Weise, aber boch in Bezug auf seine jezige Lage von seinem außerordentlichen Takt und von seiner großen Einsicht ein unbestreitbares Zeugniß ablegt \*\*).

Ueber Leipzig, Erfurt, Mainz im Fluge fortreisend, traf Napoleon in der Nacht vom 18. zum 19. Dezember in Paris ein, wenige Tage nach dem Erscheinen des berühmten 29sten Bülletins, in welchem er die Vernichtung seines Heeres eingestanden. Diese Hiodsposten, die man bisher nicht gewohnt war, hatten Paris und ganz Frankreich in Bestürzung versetzt. Da der Kaiser sie selbst bekannt machte, so war zu vermuthen, daß es noch viel schlimmer stand. Vielleicht kam er selbst im Ringen mit dem Feinde und mit den nordischen Elementen um, dann war Frankreich der dunkelsten Zukunst Preis gegeben. Wenn er aber auch allen diesen Schrecken entrann, so standen endlose neue Kriege in Aussicht, die zu-

<sup>\*)</sup> Boff. Zeit. vom 19. Dezember 1812.

<sup>\*\*)</sup> Es steht im III. Bb. ber Lebensbilber S. 288 und 289.

letzt dahin führen konnten, daß Frankreich selbst in Gesahr kam. In Schmerz und Besorgniß über diese Unfälle, stand man nicht an, den unersättlichen Ehrgeiz eines Mannes anzu-Nagen, der schon so viel der edelsten Kräfte Frankreichs versichlungen, der nun neue noch viel größere Opfer sordern und das Land zuletzt noch an den Rand des Verderbens bringen würde.

Napoleon hatte dies alles vorausgesehen und eilte, durch feine persönliche Gegenwart die Gemüther wieder aufzurichten. Als man ihn tief in Litthauen glaubte, erschien er plötzlich, wie vom Himmel gefallen, in Paris. Seine Gegenwart gab vorerst Jedermann die Spannung wieder. Sogleich entfaltete er auch eine staunenswerthe Thätigkeit. Noch in der Nacht, gleich nach seiner Ankunft, ließ er ben Prinzen Erzkanzler Cambacères zu sich rufen, und schon um 9 Uhr Morgens waren sämmtliche Minister bei ihm. Noch ahnte Paris nichts von seiner Anwesenheit, da verkündigte um Mittag der Don= ner ber Kanonen ber Hauptstadt dieses große Ereigniß. aleich fehlte es ihm auch nicht an reger Theilnahme des Volks, welches sich zahlreich auf ber Terrasse ber Tuilerieen einfand, und als er sich zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags einen Angenblick an einem Fenster des Schlosses zeigte, brachte es ihm, gleichsam um ihn zu stärken und zu ermuthigen, ein lau= tes wiederholtes Vive l'Empereur.\*)

Schon den 20. Dezember Mittags 12 Uhr empfing der Raiser auf dem Throne in seierlicher Sitzung den Senat. Der Präsident Graf Lacepède hielt eine Rede voll von Glück-wünschen zu seiner Ankunft, voll Complimenten über seine Thaten, voll Entschuldigungen über die Niederlage, welche allein nur die Elemente verursacht hätten, und kam dann auch auf das unsinnige Attentat vom General Mallet, wobei er die seste Anhänglichkeit des Bolks an die Ohnastie Napoleon hervorhob.

<sup>\*)</sup> Haube- und Spenersche Zeitung vom 2. Januar 1813. Artikel Paris vom 19. Dezember 1812.

Die Verschwörung des Generals Mallet, eines in weiteren Kreisen völlig unbekannten Mannes, dem es beinah gelungen war, aus dem Kerker, worin er sich befand, unter dem Vorgeben, der Kaiser sei todt, die bestehenden Autoritäten umzustürzen und eine provisorische Regierung einzusetzen, und ben man so wie seine Mitverschworenen allzuschnell hingerichtet hatte, war der wunde Punkt Napoleons, der ihn mehr schmerzte, als seine ganze Niederlage in Rußland. Seine Dynastie, seine Regierung stand also nach länger als 9 jähriger Aufrichtung und nach so glänzenden Thaten in den Gemüthern der Menschen noch so wenig fest, daß es einem unbekannten ruhmlosen Manne, einem Abenteurer beinah gelungen war, sie, wenn auch nur auf Augenblicke, zu stürzen. Es schmerzte ihn tief, daß wenn er für todt gehalten wurde, man nicht augenblick lich Napoleon II. proklamirt hatte. Darum legte er in seiner Antwort auf die Rede des Präsidenten des Senats auf bas Attentat von Mallet auch das größte Gewicht und setzte seine Großwürdenträger ernst zurecht, daß sie sich hatten überrum-"Der schönste Tob eines Kriegers, sagte er, sei peln lassen. der auf dem Schlachtfelde, rühmlicher aber noch sei der Tob einer Obrigkeit in Ausübung ihres Amtes. Das größte Bedurfniß eines Staates sei eine muthige Obrigkeit. Wäre ber Monarch gestorben, so gälte es, sogleich seinem Nachfolger zu huldigen; da hieße es nach dem alten französischen Spruch: "der König ist todt! es lebe der König! — " Er kam dann auf den Krieg mit Rußland und nannte ihn einen bloß politischen, den er ohne Erbitterung geführt. Er hätte gegen Rußland den größten Theil von dessen eigener Bevölkerung bewaffnen, er hätte die Aufhebung der Leibeigenschaft verkündigen können; er habe es aber nicht gethan, weil der ruffische Bauer noch zu roh sei. Die großen Unfälle bes Heeres seien allein durch die ungewöhnlich frühe Kälte entstanden. Schließlich wies er auf die Nothwendigkeit hin, wieder eine drohende Stellung einzunehmen.

Auch in seiner Antwort auf die Rede des Staatsraths

kam er wieder auf das Attentat von Mallet.\*) Er sprach von jener Ideologie und Theorie ohne Kenntniß der Nothwendigkeit, der Menschen und Dinge, die ins Verderben führe, welche auch der Convent gehabt. Vor solcher gefährlichen Art bewahre die Monarchie. Aber die Diener müßten Nauth haben und gleich den Präsidenten Harleh und Molè bereit sein, für den Souverain, den Thron und die Gesetze zu sterben.

Während ber Kaiser in alle Abern bes Reichskörpers neues Leben goß, traf er zugleich die Vorbereitungen zu dem neuen Kriege mit einer Kraft, Umsicht und riesenhaften Thästigkeit, die seines wunderbaren Genie's würdig waren. Er hatte nicht allein den Krieg in Deutschland, sondern auch den in Spanien ins Auge zu fassen. Gegen Rußland und Preusken mußte mit größter Schnelligkeit ein völlig neues sehr zahlereiches Heer aufgestellt werden. Um dies zu können, mußte die Kraft seines eigenen Reiches, Italiens und des Rheinbuns des aufgeboten, zahlreiche diplomatische Verhandlungen gepflosgen, alle innern und äußern Angelegenheiten geleitet werden.

Der Imperator verhehlte sich keinesweges, daß der Kampf der entscheidende seines Lebens sein, daß er sich noch auf zahlereichen Schlachtseldern herumtummeln würde, daß er im günsstigsten Fall nur einen ehrenvollen Frieden crkämpsen konnte. In diesem Kriege konnte er fallen und Frankreich mußte dann von Neuem in schwere politische Zuckungen gerathen. Um wenigstens seine Ohnastie für Frankreich sicher zu stellen, wurde dem Erhaltungs-Senat ein Gesetzentwurf über die Regentschaft im Fall des Todes oder der Abwesenheit des Kaisers vorgelegt. Derselbe wurde in der Sitzung vom 5. Februar diskutirt, angenommen und an demselben Tage vom Kaiser bestätigt. Er bestand in 10 Titeln und 58 Paragraphen und es waren darin wohl alle möglichen Fälle vorgesehen. Zu-

<sup>\*)</sup> Die Aftenstille über die Berschwörung von Mallet wurden im Moniteur vom 25. Dezember bekannt gemacht; sie sind mitgetheilt in der Bossischen Zeitung vom 5. Januar 1813.

folge des 9ten und 10ten Titels sollte die Kaiserin und der König von Rom gekrönt und gesalbt werden, welche Ceremonie nebst der Huldigung in der Kirche Notre=Dame auch wirklich vollzogen wurde.\*)

Napoleon fand es für schicklich und nothwendig, auch öffentlich zu seinem Volke zu reben, um den Muth nach allen Seiten hin zu stärken. Am 14. Februar, am Tage ber feierlichen Eröffnung ber Sitzungen bes gesetzgebenben Körpers verfügte er sich mit Entfaltung alles kaiserlichen Glanzes in den Pallast desselben und hielt eine Rede, in welcher er die Begebenheiten des Krieges in Spanien, der damals ziemlich vortheilhast stand, und des nordischen Kriegs schilberte, und die ihm zu Gebot stehenden Hülfsmittel auf das Kräftigste hervorhob. Es mußte ihm daran liegen, die Treue seiner Bundesgenossen, von denen Preußen und selbst Desterreich von der öffentlichen Stimme als wankend betrachtet wurden, als unzweifelhaft darzustellen; deshalb erklärte er keck heraus, wiewohl er selbst an ihrer Treue Ursache zu zweifeln hatte: "Ich bin zusrieden mit dem Benehmen aller meiner Bundesgenossen: ich werde keinen berselben verlassen und bie Unverletzbarkeit ihrer Staaten aufrecht erhalten. Ich wünsche den Frieden, sagte er, die Welt bedarf seiner. Seit bem Frieden von Amiens habe ich ihn viermal durch feierliche Schritte vorgeschlagen. Aber ich werde niemals einen anbern als einen ehrenvollen, dem Interesse und ber Größe meines Reiches angemessenen Frieden schließen. Ein schlechter Friede würde uns Alles, ja auch die Hoffnung rauben, würde Alles, selbst die Wohlfahrt unserer Enkel, aufs Spiel setzen.

Um aber Frankreich zu überzeugen, daß dessen Hülsemittel mehr als hinreichend wären, seinen Feinden die Spitze zu bieten, befahl er eine umständliche Darlegung der Lage des Reichs, welche der Minister des Innern in einer zweistündigen Rede dem gesetzgebenden Körper in der Sitzung vom

<sup>\*)</sup> Boss. Zeit. vom 16. Febr. Artikel Paris. Friccius I. S. 49.

25. Februar 1813 vortrug. Es ergab sich daraus und es war burch zahllose Beläge nachgewiesen, bağ trop ber großen Heeresmacht, welche der beständige Kriegszustand unter den Fahnen zu halten nöthigte, bie Bevölkerung in fortwährendem Zuwachs, die Industrie in ununterbrochenem Fortschritt be= griffen war, daß bas Land nie besser bebaut, die Fabriken zu teiner Zeit blühender, Wohlhabenheit zu keiner Spoche der französischen Geschichte allgemeiner verbreitet gewesen. \*) Die Darlegung wies nach, daß ber Kaiser seit seiner Thronbestei= gung, ungeachtet fortwährender Kriege, für öffentliche Arbeiten an Hafen, Canalen, Stragen, Bauwerken, Denkmalern, mehr als 1000 Millionen Franken verwandt. Hiebei wurden die beendigten, die im Bau begriffenen und die beabsichtigten Bauwerke namentlich angeführt, es wurde auch besonders hervorgehoben, was zur Herstellung der französischen Marine geschehen u. s. w.

Diese öffentliche Darlegung im gegenwärtigen Augenblick war sehr zwedmäßig und praktisch, benn sie war die glänzendste Lobrede auf die Verwaltung Napoleons. Dieser hatte aller= bings bas eigene Land nicht gedrückt, weil die unterworfenen Länder ihm die nöthigen Mittel hergeben mußten. müther beruhigten sich und bas alte Bertrauen kehrte zurück. Es war die erste Nieberlage, die der Raiser erfahren, und diese war nicht burch ben Feind, sondern wie man allgemein an= nahm, burch die Elemente herbeigeführt worden, gegen die Riemand ankämpfen könne. Es verstand sich von selbst, daß die öffentliche Meinung zu seinen Gunsten sich babin neigte, man muffe ben großen Raiser aus allen Kräften unterstützen, bamit er in ben Stand gesetzt werbe, seinen Feinden fraftigen Biberstand zu leisten. So fehlte es benn Rapoleon nicht an vielfachen Beweisen der regsten Theilnahme. Roch einmal brachte die Nation willig große Opfer. Adressen von unwanbelbarer Anhänglichkeit mit Anerbietungen von freiwilliger

<sup>. \*)</sup> Moniteur vom 26. Februar 1813.

Truppenstellung, besonders von Reiterei, da diese ganz in Rußland vernichtet war, liesen aus allen Theilen Frankreichs, sogar aus italienischen, niederländischen und rheinischen Städten ein.

Alle diese Anstalten wurden getroffen und diese Opfer angeboten, als es nicht mehr zweiselhaft schien, daß Rußland ben Krieg nach Deutschland fortsetzen und Preußen zu ihm übertreten würde.

Als Napoleon das Heer in Litthauen verließ und im Fluge nach Paris eilte, ließ sich seinerseits ber Verlust noch nicht gehörig übersehen. Er glaubte, daß es bem König von Reapel möglich sein würde, sich in Preußen und an der Weichsel zu halten, weil der strenge Winter auch den Russen bas Vordringen erschwerte. Er meinte baher, daß er mit der gewöhnlichen alljährlichen Truppenaushebung reichen würde und verkündigte dies auch seinem Lande. Als jedoch fernere Berichte den Umfang des Verlustes klarer herausstellten, war ersichtlich, daß damit nicht auszukommen sei. Sein Eroberungs plan war gescheitert, es galt nur das Erworbene zu erhalten, auch dem Frieden wohl Opfer zu bringen, aber ernstliche Befürchtungen hat er damals schwerlich gehabt. Gewiß hielt er Preußen, wo er überdies alle Festungen besaß, zu schwach und ausgesogen, um etwas Rechtes unternehmen zu können, ben König auch wohl zu unentschlossen, und von Desterreich konnte er nicht glauben, daß es auf die Seite seiner Feinde treten Im schlimmsten Fall traute er Preußen, und, wenn die Desterreichische Aristokratie die Gelegenheit günstig hielt, dieser Macht besonders, keine rasche Handlungsweise zu, und glaubte im Frühjahr bei guter Zeit mit einem mächtigen Heere wieder in Deutschland zu sein, um alle etwanigen Gelüste ber Regierungen unterbrücken zu können.

Da erhielt er am 9. Januar die Nachricht von dem Absfall Porcks und das Verlassen von Ostpreußen von Seiten seiner Heerestrümmer. Das mußte schon ernstliche Bedenken erwecken. Wenn ein preußischer General es wagte, mit

15,000 Mann schlagfähiger Truppen sich auf die Seite seiner Feinde zu stellen, so konnte er es nur thun im geheimen Gin= verständniß seines Hofes, ober wenn nicht, so mußte ber Geist bes Widerstandes gegen die Franzosen bereits eine Höhe er= reicht haben, der den gesammten Abfall dieses Landes voraus= sehen ließ. Gewiß ist, daß Napoleon dies Ereigniß für höchst bedeutungsvoll ansah. Schon den folgenden Tag, den 10. 3amuar, berief er ben Senat, wo ber Präsident Erzkanzler Cambaceres die Bermehrung ber Streitfräfte, "zur Herbeiführung eines ehrenvollen Friedens, wie ein französisches Herz ihn wünschen dürfe" zur Berathung brachte, \*) worauf der Minister des Auswärtigen Herzog von Bassano seinen Bericht "an ben Kaiser und König" mit den Beweggründen und Aften= ftücken, welche die Vermehrung des Heeres nothwendig mach= ten, mittheilte. Nachdem bies geschehen, brachten die Staats= rathe sogleich einen Entwurf zu einem Senatsbeschluß vor, ber in der Sitzung vom 11. Januar von dem Staatsrath Grafen Regnault be St. Jean b'Angely mit Beweggründen vorgetragen, berathschlagt, angenommen, dem Kaiser über= reicht und sogleich bestätigt wurde. Hiernach wurden 350,000 Mann zur Verfügung bes Kriegs-Ministers gestellt, nämlich:

- 1. 100,000 Mann, welche die 100 Cohorten des ersten Aufgebots der Nationalgarde bilden, welche als solche aufhören und zum dienstthuenden Heer übergehen.
- 2. 100,000 Mann von den Conscriptionen der Jahre 1809—12, die noch nicht zum dienstthuenden Heere aufgerufen worden; wobei diejenigen Männer, welche sich vor Bekanntmachung dieses Beschlusses verheirathet haben, nicht einberufen werden sollen.
- 3. 150,000 Mann von der Conscription von 1814, welche im Lauf des Jahres zu der vom Kriegsminister zu bestimmenden Zeit ausgehoben werden sollen.

Es ist nicht bekannt, was Napolcon von den Versicherun= gen des preußischen Kabinets, daß cs an dem Abfall Yorcks

<sup>\*)</sup> Boss. Zeit. v. 21. u. 23. Januar. Art. Paris vom 12. Januar.

unbetheiligt sei, und daß es bei dem französischen Bündniß verharren wolle, hielt; eben so wenig, ob er auf das Heirathsprojekt des Kronprinzen von Preußen mit einer französischen Prinzessin irgend Hoffnungen gebaut habe. Es ist hiebei anzunehmen, daß er die Berhältnisse viel schärfer durchbrang als sein Gesandter in Berlin, der Graf von St. Marsan. Die Abreise des Königs nach Schlesien legte er gewiß im richtigen Sinne aus, benn als ber König gleich nach seiner Ankunft in Breslau an ihn das Gesuch stellte, seine Zustimmung zur Absendung eines preußischen Abgeordneten ins russische Hanptquartier zu ertheilen, um zu bewirken, baß Breslau und ein Theil von Schlesien auch von den russischen Truppen als neutral anerkannt würde, schlug er dies kurz ab, indem er die geringste Berührung des Königs mit dem Kaiser Alexander fürchtete. \*) Als ihm, etwa um die Mitte ober in der zweiten Hälfte des Februar, die außerordentliche Bermehrung der Streitkräfte und der drohende Bolksgeist in Preußen bekannt wurde, konnte er nicht mehr zweifeln, daß alles gegen ihn gerichtet wäre, wenn auch Harbenberg unaufhörlich versicherte, es geschehe nur, um inmitten ber friegführenden Partheien dem Könige, seinem Herrn, ein Fleckhen Erde als Zufluchtsstätte zu sichern.

Wir haben schon in einem früheren Abschnitt barauf ausmerksam gemacht, daß Napoleon zu einer gewissen Zeit das preußische Kabinet wohl hätte gewinnen können, wenn er ihm etwas recht Tüchtiges geboten hätte; wir haben aber ebenso ausgeführt, daß er nicht in der Lage war, dies thun zu können. So war denn auch die Rede St. Marsans, daß Napoleon in Preußen eine barrière du Nord aufrichten werde, nur eine Phrase. Die Wahrheit war: Napoleon hatte das preußische Land zu schwer gedrückt und darum den grimmigsten Haß gegen sich; er hatte den König persönlich nie gewinnen können, so viel Mühe er sich früher auch gegeben, weshalb er ihn öfter stätisch, einen Starrkopf genannt;\*\*\*) endlich be-

<sup>\*)</sup> Friccius I. 1. S. 24.

<sup>\*\*)</sup> Eplert III. 1. Abthl.

fanden sich 15,000 Preußen unter York in russischer Gewalt, die Russen drangen im Lande vor, von den Einwohnern als Befreier begrüßt, der König mußte genöthigt werden, zum russischen Bündniß überzugehen: was Napoleon daher auch bieten konnte, er durfte es nicht, weil er Preußen nicht trauen konnte. Auch geschah von seiner Seite nichts der Art, er gab in dieser Beziehung Preußen völlig auf und glaubte viel sicherer, sich auf seinen Degen verlassen zu können. Er konnte im Früh= jahr wieder mit einer großen Kriegsmacht an der Elbe er= scheinen und dann hoffte er mit Preußen und Rußland schon fertig zu werden. Es galt nur Oesterreich in seinem Bünd= niß zu erhalten und da ließ er Anfangs April dem Wiener Rabinet eröffnen: er sehe die Auflösung der preußischen Monarchie als eine natürliche Folge der Abtrünnigkeit Preußens von Frankreich au, und es würde jetzt nur von Desterreich abhängen, ob es die wichtigste und schönste seiner ehemaligen Provinzen, — nämlich Schlesien — wieder mit seinen Staa= ten vereinigen wolle\*), ein Anerbieten, welches bei dem län= derfüchtigen Desterreich gewiß nicht ganz auf dürren Boden gefallen sein wird, wiewohl es dies Anerbieten in dem Mani= fest nicht als Kriegsgrund gegen Frankreich anführt. Kriegserklärung Preußens überraschte ihn nicht, er hatte sie schon seit einiger Zeit erwartet. Mit großer Ruhe sagte er zu dem preußischen Gesandten General Krusemark, als er sie ihm am 27. März überreichte: "er ziehe einen offenen Feind einem Freunde vor, der stets bereit sei, von ihm abzufallen."

Wenn er sich nun auch stellte, als wenn die Vermehrung seiner Feinde durch Preußen ihm nicht große Besorgniß einsslöße, so ärgerte ihn doch dieser Schritt von einem so kleinen zertretenen Staate, den er im Jahr 1807 hätte vernichten können. In stolzer Erhebung erklärte er am 31. März im Journal der l'Empire, nachdem die Kriegserklärung Preußens und der Uebergang der preußisch=russischen Heere über die Elbe ge=

<sup>\*)</sup> Desterreichische Kriegserklärung an Frankreich. Abgebruckt bei ber Boss. Zeitung vom 26. August 1813.

melbet worden: "daß wenn die Aussen und Preußen auch auf dem Montmartre bei Paris stünden, Frankreich nicht gesonnen wäre, auch nur ein Dorf von seinen Eroberungen herauszugeben." In der Sizung des Erhaltungs-Senats vom 1. April theilte der Herzog von Bassand die Ariegserklärung Preußens mit, und machte eine Darlegung von dem Versahren des preußischen Kabinets seit dem Ariege 1806/7, wobei es der Wankelmüthigkeit, des Berraths, der Hinterlist und des Undanks reichlich beschuldigt wurde und wobei der Minister die vermeintliche Großmuth des Kaisers und Königs gegen dieses Kabinet hervorhob.") In Folge von Preußens Hinzutritt zu den Feinden Frankreichs war indeß eine neue Vermehrung der Streitkräfte ersorderlich, und so bewilligte der Senat in seiner Sizung vom 3. April eine neue Aushebung von 180,000 Mann; nämlich:

10,000 Mann Ehrengarde (Garde d'honneur) zu Pferde, aus Söhnen der gebildeten und wohlhabenden Stände, eine Art Nachahmung der preußischen freiwilligen Jäger.

80,000 Mann, die aus dem ersten Bann der Nationalgarbe genommen werden sollten.

90,000 Mann von der Conscription von 1814, die zur Bertheidigung der Gränzen des Westens und Südens und besonders der Werste von Antwerpen, Cherbourg, Brest, l'Orient, Rochesort und Toulon bestimmt waren. Napoleon achtete ansangs die Macht Preußens nicht gar sehr, weil er das Land einer großen Kraftentwickelung nicht

für fähig hielt. Als er dann nicht allein von außerordentlicher Vermehrung des stehenden Heeres, sondern auch von Errichtung von Landwehr und Landsturm vernahm, als er inne wurde, wie der Geist des Widerstandes gewaltig empor loderte, schalt er ihn Rebellion des Pöbels und gab sich das Ansehen, ihn zu verachten. Als er die Gewißheit erhielt, daß die Regierung selbst die ganze Volkstraft gegen ihn aufbiete, als ihm der Aufruf von Kalisch an die Deutschen zukam,

<sup>\*)</sup> Diese Rebe steht vollständig mit Anmerkungen im preußischen Sinne in ber Boss. Zeitung vom 24. April. Artikel Paris v. 6. April.

worin die Herstellung eines deutschen Reiches verheißen war und diejenigen deutschen Fürsten entsetzt werden sollten, die sich der deutschen Sache seindlich zeigten; als ihm die Aufruse Wittgensteins und Blüchers bekannt wurden, sah er die ganze Gesahr, aber in prophetischem Geiste rief er den Fürsten zu: "sie möchten wohl zusehen, was sie thäten, wenn sie die Bölker und ihren gefährlichen Geist gegen ihn in Kampf sührzten. Derselbe Geist würde sich nicht bannen lassen und würde eines Tages seine Krast gegen sie selber kehren. Mehrmals in seinen Kriegen hätte er auch den Geist der Bölker gegen ihre Fürsten kehren können, er habe es aber nicht gewollt, um den Dämon der Revolution nicht abermals zu wecken."

Die Gefahr war nun aber einmal für ihn ba, und ihr mußte mit allen Kräften begegnet werden. Napoleon hatte von seinem Lande vom 11. Januar bis 3. April nicht weniger als 530,000 Mann gefordert und bewilligt erhalten, was bei der damaligen Bevölkerung des Kaiserreichs von 79 Bewoh= nern einen Streiter gab. Diese ungeheure Forberung an Streitkräften erreichte zwar noch nicht die Kraftanstrengung Preußens, aber Frankreich führte auch seit 20 Jahren Krieg, hatte Hunderttausende seiner kräftigsten Söhne auf zahllosen Schlachtfelbern und in den Lazarethen verloren, und es galt nicht bes eigentlichen Frankreichs Unabhängigkeit zu bewahren, die Niemand antasten wollte, sondern nur unnatürliche Erobe= rungen zu beschützen. In der That kam bei weitem nicht so viel zusammen, als die genannten Defrete bewilligten. lette Beschluß über 180,000 Mann war ein leeres Wort, nur gemacht, um bas Ausland zu täuschen. Schon bei Ausführung der am 11. Januar beschlossenen Aushebungen zeigte sich nicht allein die Unmöglichkeit, die verlangte Zahl an Mannschaft (350,000 Mann) zu stellen, sondern auch häufig Mangel an gutem Willen und geradezu Widersetlichkeit.

Was aber bei der merkwürdigen Concentration seiner Verwaltung und bei der Kraft und dem Nachdruck die ihm selber eigen waren, im Reich der Möglichkeit lag, setzte er ins Werk, und so wurde er, wiewohl alles neu zu bilden

war, früher fertig als die Verbündeten. Der Rest der alten Garbe begab sich nach Paris, ber Rest ber jungen Garbe wurde an den Rhein zurückgenommen, um sich aufs Reue zu bilben, \*) was sich der Kaiser selbst am meisten angelegen sein ließ. 150 Bataillonsstämme wurden von dem Heer in Spanien und aus dem Innern entnommen, um hamit Refruten einzuüben und Offiziere und Unteroffiziere zu erhalten. Der größte Theil der Seesoldaten und Matrosen wurde von den Schiffen gerufen, um bie Landmacht zu vermehren. 1200 Geschütze hatte Napoleon in Rußland verloren, noch enthielten seine Arsenale und Festungen einigen Vorrath; da bieser nicht ausreichte, wurden neue Kanonen erst gegossen. Das Schwierigste war die Neubildung der Reiterei. Frankreich hat Mangel an Pferben, und bie Franzosen sind keine guten Reiter. Kaiser befahl einen bedeutenden Anfauf von Pferden (angeblich 14,000) in Dänemart\*\*), aber bas war boch immer weitläuftig und zeitraubend. Auch hatte bas französische Heer beim Ausbruch bes Krieges großen Mangel an Reiterei, erft später halfen die Rheinbundfürsten und von Spanien herbeigezogene Regimenter biesem Mangel einigermaaßen ab. Napoleon hatte in den Gewölben der Tuilerieen, trot des russischen Feldzuges, noch 200 Millionen Franken baaren Gelbes in seinem Schate, aber biese reichten zur Errichtung eines so großen neuen Heeres bei weitem nicht aus. Um die Kosten so unfangreicher Rüstungen zu bestreiten, welche nicht weniger als 1150 Millionen Franken erforderten, wurde ein Theil des Vermögens der Communen unter dem Vorwande, Frankreichs Industrie aufzuhelfen, eingezogen.\*\*\*)

Der Rest des französischen Heeres unter dem Oberbesehl des Vice-Königs von Italien hatte sich, nachdem er die Mark verlassen, hinter der Elbe gesammelt und aufgestellt. Die geringe Zahl desselben war nicht hinreichend, den Russen und

<sup>\*)</sup> Gourgaud II. beutsche Uebersetzung. S. 232. Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Boss. Zeit, vom 30. Januar und 2. Februar.

<sup>\*\*\*)</sup> Friccius I. E. 50. Dasselbe behauptet bas englische Blatt bie Times vom 13. April; mitgetheilt in ber Voss. Zeit. vom 24. April.

Preußen zu widerstehen, so wie die Rheinbundfürsten zu schützen oder in Respect zu halten. Es mußte so schnell als möglich Verstärkung dorthin gesandt werden. Napoleon beeilte dies auf alle Weise und während er in Paris täglich Truppen musterte, waren seine Marschälle und Generale an anderen Orten thätig.

Schon am 1. Februar rückten die ersten Regimenter eines Beobachtungscorps, welches sich unter dem Divisions-General Grafen Souham am Main bilden sollte, in Frankfurt ein. Dieses sammelte sich gegen die Mitte des Monats und mar= schirte, anderen Truppen Platz machend, am 16. Februar weis ter vor nach Hanau, Schlüchtern und ber benachbarten Ge= gend.\*) Das Mainthal diente vorzugsweise als Versamm= lungsgegend der französischen Streitkräfte. Bei Frankfurt sam= melten sich die Garden unter dem Marschall Bessières und das sechste Corps unter dem Marschall Marmont. Truppen des dritten, Marschall Neh, und des zwölften Corps, Marschall Dubinot, war die Gegend von Würzburg angewiesen. Die Würtemberger, Badner, Hessen=Darmstädter 2c. muß= ten sich in diese Corps einreihen. Die Baiern sammelten eine neue Kriegsmacht bei Bamberg. Die Westphalen scheinen sich bei Kassel formirt zu haben. Das erste Corps, General Ban= damme, bildete sich bei Wesel.\*\*) Ein zweites Beobachtungs= corps war im Königreich Italien schon seit Anfang Januar. in und bei Berona in der Bildung begriffen. 30,000 Mann stark, das vierte Corps genannt, unter dem General Grafen Bertrand, passirte es Mitte März Throl und näherte sich dem obern Main.

Schon Mitte und Ende März war also bereits wieder eine beträchtliche Truppenzahl in Deutschland vorhanden und in der Bildung begriffen. Auch die Truppenmacht des Viceskönigs an der Elbe hatte schon Verstärfung erhalten und war nicht mehr unbedeutend. Es kam nämlich vor allem darauf an, die beiden Hauptübergänge über die Elbe, Magdeburg und Wittenberg, zu schützen. In beiden Festungen war begreislich

<sup>\*)</sup> Bossische Zeit. v. 9. Febr. und die folg. Blätter.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813 I. 1, S. 272 u. 273.

schon früher, vor bem russischen Feldzuge, eine Befatung ge-Als der Vice-König die Mark verließ, sandte er die Division Grenier 17,000 Mann auf Wittenberg, sie wurde hier verstärft und bildete ben Stamm zum elften französischen Corps, dessen Befehl später ber Marschall Machonald übernahm; mit dem Rest seiner Streitmacht, die nur aus Heerestrümmern bestand, verstärkte er zum Theil die Garnison von Magdeburg, zum größeren Theil gab er sie zu neuen Heerbildungen ab. Magdeburg und bessen Gegend war nämlich schon geschützt burch die seit einiger Zeit erfolgte Ankunft bes fünften Corps unter bem General Grafen Lauriston, mehr als 20,000 Mann stark\*), welches eiligst aus den in Nordbeutschland noch gestandenen und von Frankreich angekommenen Truppen aus ben Cohorten des ersten Bans ber Nationalgarbe gebildet worden war. Diese Truppen gaben immerhin einen beträchtlichen Halt. Sonst war der übrige Theil der Elbe nur von Heerestrümmern besetzt: in Dresten standen bie aus Rußland zurückgekommenen Reste des Corps von Rennier 1500 Franzosen (die Division Durutte) und 1500 Sachsen, außerdem aber noch Marschall Davoust mit 9—10,000 Mann und 20 Geschützen; in Meißen die Reste ber Baiern unter Graf Rechberg 1600 Mann; in Torgau 8000 streitfähige Sachsen unter Thielmann, von denen man noch nicht wußte, auf welche Seite sie sich schlagen würden. Etwas ruckwärts bilbete sich bei Bernburg das zweite Corps unter dem Marschall Victor ans verschiedenen Heerestrümmern, 5000 Mann stark, im Braunschweigischen das erste Reitercorps, General Latour-Maubourg, 1800 Pferde, und das zweite Reitercorps, General Sebastiani, 1000 Pferde. Von der Nieder=Elbe hatten sich die Divisions-Generale Carra, St. Chr und Morand, zusammen mit 4000 Mann nach Bremen zurückgezogen. In Allem standen hier etwa 66,000 Mann den vereinigten Preußen und Russen unter Wittgenstein gegenüber. Es war dies nur ein Schirm, hinter welchem die großen Heerbildungen im westlichen Deutschland ins Werk gerichtet wurden.

<sup>\*)</sup> Nach Plotho 32,000 Mann, nach Bauboncourt 22,000 Mann fart.

Hierzu müssen noch die Besatzungen in den von den Franzosen besetzten Festungen im Rücken der Berbündeten gerechnet werden. Es standen nämlich: in den Odersestungen: in Stettin 8500, in Küstrin 3000, in Glogau 5000, in Spansdau 3140; in den Weichselsestungen: in Dauzig 20,000, in Thorn 5500; in Modlin 5000, ferner in Zamosc 4000 Mann; wozu noch das Corps des Fürsten Poniatowski bei Krasau 8000 Mann zu zählen ist; in Summa also über 60,000 Mann\*), welche Kriegsmacht Napoleon bei Eröffnung des Feldzuges zwar nicht unmittelbar zu Gute kam, die ihm aber im weiteren Vordringen und auch darum von großem Nutzen sein mußte, weil die Verbündeten genöthigt waren, die Festunsen zu belagern und mit Truppenmacht zu umstellen.

Wunderbar war die Bildungsgewandtheit, die Kraft und Schnelligkeit, mit welcher der große Meister in der Kriegs= kunft nach der Vernichtung seines ganzen Heeres in Rußland ein großes neues Heer aufstellte; wie er die dürftigen Heeres= trümmer mit neuen Elementen verband und mit Hülfe ber geretteten Intelligenz in ben Heerestrümmern, mit seinem eige= nen großen Namen und dem seiner Marschälle und Generale dem Ganzen schnell eine Seele einzuhauchen wußte. gränzte an Zauberei, daß er, was für ihn ganz unschätz= bar war, wieder zuerst und zwar mit überlegenen Kräf= zum Angriff übergehen konnte. Aushebung und marsch ber jungen Mannschaft nach ben Sammelplätzen er= folgte meistentheils gleichzeitig. Indem er auf die unleugbar große kriegerische Anstelligkeit der Franzosen baute, ließ er einen großen Theil der Truppen unbewaffnet in Deutschland hin= einmarschiren; die Waffen wurden auf der Post oder auf anderen Schnellfuhren nachgesandt und auf dem Marsche ver= theilt.\*\*) Die Einübung der Bataillone geschah auf dem Marsche und beschränkte sich auf das Allernothwendigste, wobei die

<sup>\*)</sup> Beiträge 2c. I. S. 272. Plotho.

<sup>\*\*)</sup> Obeleben's Feldzug in Sachsen. Diese Thatsache spricht mehr als vieles Andere für die große Kriegsgewandtheit der Franzosen und es ist die Frage, ob man dies mit deutschen Truppen jemals wagen könnte.

Kriegerische Gewandtheit seiner Generale und Offiziere den Wangel ersetzen mußte. Mit den vorhandenen Kanonen mußte man dis zum Waffenstillstande reichen, nach dessen Ablauf es erst gelang, die Artillerie auf einen achtunggebietenden Fuß zu bringen. Man mußte sich auch ohne Reiterei zu behelsen suchen, die ebenfalls erst nach dem Waffenstillstande als ins Gewicht sallend angesehen werden konnte.

Es kam darauf an, den Verbündeten zu zeigen, daß er der erste sei, der wieder im Feld erscheine, um sie durch den Zauber seines Namens zu schrecken. Sobald es also nur seine Anstalten zuließen, eilte er an den Rhein. Er war dadurch seinen Rüstungen nahe und seine Anwesenheit brachte die nothwendige belebende Wärme hervor. Schon den 15. April früh verließ er bas Schloß St. Cloud und seinem Gefolge weit voraus, traf er den 17ten früh um 2 Uhr Morgens in Mainz ein. Er blieb hier bis zum 24. April, während wel= cher Zeit die Rüstungen, Uebungen, Zusammensetzungen und Musterungen mit erstaunenswerther Thätigkeit betrieben wur= den. Jeder Tag, jede Stunde war von der größten Wichtigkeit. Seine Feinde waren bereits in Sachsen eingerückt, es war kein Augenblick zu verlieren. Nach seinem Befehl ergos= sen sich seine Kriegsvölker über den Thüringer Wald und kamen von Baiern her. Er selbst war den 25. April schon in Erfurt, während seine Vortruppen sich der Saale näherten. Den 28sten war er in Weimar. Bis hierher war er gefahren, von da an stieg er zu Pferde und ist bis zum Abschluß des Waffenstillstandes nicht mehr in den Wagen gekommen. "Ich werde diesen Feldzug als General Bonaparte und nicht als Kaiser machen", sagte er\*), um anzubeuten, mit welcher Energie er zu handeln gedenke.

<sup>\*)</sup> Obeleben.

## Prittes Buch.

Der Kampf bis zum Waffenstillstande.

Wenn es gilt zu kämpfen und zu schirmen, Kämpfer gegen Kämpfer stürmen Auf bes Kampfes, auf bes Ruhmes Bahn, Da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen. Schiller.

|   | • | 1 |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   | - |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Mebersicht.

In vorigen Buche wurde gezeigt, daß das preußische Kabinet Lzu lange zögerte, sich mit Rußland zu verbünden. Dasselbe wern setzte sich nach Abschluß des Bündnisses noch sort. en 27. Februar war dieses in Kalisch zu Stande gekommen. chon den 11. März war Wittgenstein und den 17. Yord Berlin eingerückt, und erst in den Berliner Zeitungen vom l. März erfuhr das Volk öffentlich dieses Bündniß und mahm den königlichen Aufrus. Auch dann rückten die Dinge cht ohne vielsache Zögerung vorwärts, und in der ganzen ternehmung vermißt man einen sesten Plan und Zweck. So zu eine lange Reihe günstiger Momente verloren, und die ke Periode des großen Kampses endete sehr unglücklich.

Roalitionen absoluter Monarchen haben von je her die chwäche langsamen Handelns und halber Maaßregeln an jetragen. Eine Hauptschuld liegt hier indeß in der ihrung des obersten Heerbefehls. Fürst Kutusof war, wie r wissen, nicht für Fortsetzung des Krieges in Deutschland. ser dennoch sich dazu entschließen mußte, that er es mit iberstreben. Er fühlte sich unbehaglich in dem verhältnißeisig gegen Rußland engen Raum des deutschen Kriegsschauziss, auf welchem der Feind noch weit und breit, und tief Rücken alle Festungen besaß. Besonders hielt er sich nicht istart genug. Nach den vielsachen Entsendungen zur Um-

stellung ber Festungen waren allerdings Wittgenstein zum Gebrauch in freiem Felde nur 10,000 Mann und 5000 Mann leichte Truppen und bem russischen Oberfeldherrn felber, bei Kalisch, nach ber Abtrennung von Winzingerobe zum Corps von Blücher, nur 17,000 Mann übrig geblieben. Dies hielt er für viel zu wenig. — Bon ben Preußen hatte er eine geringe Meinung, da er die Verändeung seit 1806 und den jetigen großen Aufschwung nicht begriff. Noch weniger verstand er die Verhältnisse von Deutschland und die großen Hoffnungen, die sich barauf bauen ließen, so viel Mühe man sich auch preußischerseits gab, ihm diese klar zu machen. General Scharnhorst mochte reden, so viel er wollte, ber starrsinnige Greis blieb bei seiner Meinung. Von hohem Selbstgefühl und von russischem Nationalstolz erfüllt, mocht er es auch für unschicklich halten, daß in seinem Heer bie Preußen an Zahl weit das Uebergewicht vor den Russen haben follten. — Als endlich der Wille seines Monarchen bei ihm durchdrang, gehorchte er zwar, aber nur murrend und langfam.

Erst den 7. April brach Kutusof von Kalisch auf und erst den 24. April war sein Heer an der Elbe. Alle übrigen Corps, besonders Blücher, der schon seit drei Wochen in der Gegend von Altenburg voraus war, und Wittgenstein, in der Mark, mußten so lange unthätig warten. Napoleon wurde so recht geslissentlich Zeit gelassen, heranzukommen und den Angriff zu beginnen. Man hätte, als man an der Elbe war, gegen Sachsen die Orohung von Kalisch wahr machen, die eingesetzte Regierungs-Commission nicht anerkennen, vorläusig die Regierung selbst übernehmen und sich der Hülfsquellen des Landes versichern können; das wagte man aber nicht zu thun. Wahrscheinlich hätte man mit dem weiteren Vormarsch noch länger gezögert, wenn Napoleons Uebergang über den Thürmsgerwald nicht zur Eile angespornt hätte.

In der langen Zeit, seit der Einnahme Berlins durch die Russen, hatten die leichten Truppen Wittgensteins Hamburg, Lübeck und die ganze Niederelbe in Besitz genommen und verschiedene glänzende Unternehmungen ausgeführt, die, als Erstlinge des großen Kampfes, den Muth der Nation auszurichten in hohem Grade geeignet waren. Wären diese Truppen von den Verbündeten, von England oder Schweden nur mäßig unterstützt worden, so waren, mit Hülse der Einswohner, bedeutende Erfolge in Norddeutschland gewiß.

Aber diese Unterstützungen erfolgten nicht. Das Haupt= beer der Verbündeten verlor durch die Ungelenkheit des Ober= befehlshabers Wittgenstein und das überlegene Genie Napoleons die Schlacht bei Lützen, später durch die unglückliche Ein= mischung des Kaisers Alexander in den Heerbefehl die Schlacht bei Bauten und wurde tief in Schlesien hineingetrieben; wo= bei es im Ganzen nur eine geringe Genugthung gewähren konnte, daß General Bülow durch das siegreiche Gefecht bei Luctau die Franzosen vom weiteren Vordringen gegen Berlin abhielt, und daß das ebenfalls siegreiche Reitergefecht bei Hahnau das französische Hauptheer zu großer Vorsicht bei der weiteren Verfolgung nöthigte. — Versuchte Napoleon, so er= schöpft er auch war, noch einen Stoß gegen das verbündete Hauptheer, so war ihm ein vortheilhafter Friede gewiß und Deutschland blieb in seiner Gewalt. Glücklicherweise schloß er den Waffenstillstand, der sein Untergang wurde.

Durch das Zurückbrängen des verbündeten Hauptheeres tief in Schlesien hinein, ging auch die Nieder-Elbe wieder verloren, da die leichten Truppen Wittgensteins, wie schon besmerkt, ohne alle Unterstützung gelassen wurden. Wenn Engsland irgend beabsichtigte, sein Churfürstenthum Hannover wiesder zu erhalten, wenn ihm daran lag, Deutschland vom Einssluß der Franzosen zu befreien, was keinen Zweisel zuläßt; so mußte es, trotz des Krieges in Spanien, eine, wenn auch nur geringe, Streitmacht nach Norddeutschland senden, an welche sich die Ausstände des Landes anschließen konnten. Statt dessen sandte es nur einen Feldherrn, Gewehre und viel aufregende Proklamationen. Auch die Verbündeten würzbigten die großen Mittel der Hanseltädte und des norddeutschen

Rüftenlandes, die höchst vortheithafte Stimmung der Bevölkrung und die Leichtigkeit, von hier aus England die Hand zu bieten, bei weitem nicht hinlänglich, sie hätten sonst wenigstens eine geringe Verstärkung — wodurch ihre Hauptmacht nicht wesentlich geschwächt worden wäre, — dorthin geworfen. Was aber das Schmählichste war: der Kronprinz von Schweben, gekommen, um zur Befreiung von Deutschland mitzuwirken, und vollständig in der Lage das reiche Hamburg zu retten, versagte seine Hülfe und ließ seinen General, ber biese bringen wollte, vor ein Kriegsgericht stellen und schimpflich absetzen. So gelang es benn ber überlegenen Streitmacht bes Marschalls Davoust und des Generals Vandamme, durch die Beihülfe der Dänen — die sich, wegen der beabsichtigten Lostrennung von Norwegen, mit den Franzosen verbanden die ganze Nieder=Elbe bis in Mecklenburg hinein wieder zu erobern. Die reichen Mittel dieser Gegend fielen so wieder in französische Gewalt und das Land war rettungslos der Rache des Feindes Preis gegeben.

Für Preußen und Rußland war der Waffenstillstand Rettung in der Noth; ohne ihn würde Deutschland verloren gewesen sein. Beide Mächte erhielten Zeit, ihre Rüstungen zu vollenden, Desterreich hinzuzuziehen und mit so weit überslegenen Kräften aufzutreten, daß auch das große Genie Naspoleons endlich unterliegen mußte.

1. Die Erfolge der leichten Eruppen Wittgensteins an der Nieder-Elbe und Gegenmaaßregeln der Franzosen.

## Tettenborn in Hamburg.

Von der Besetzung Berlins durch die leichten Truppen Wittgensteins bis zur wirklichen Eröffnung des Feldzuges versging eine lange Zeit. Diese konnten so flüchtige Schaaren nicht ungenutzt verstreichen lassen. Die Russen haben noch viel von

ihrer alten schthischen Natur übrig behalten und haben sich in Streifzügen den Deutschen überlegen gezeigt. Kaum hatten die Franzosen Berlin aufgegeben und waren im Rückzuge gegen die Elbe, so schwärmten die Russen im ganzen Lande rechts der Elbe umher und thaten den Franzosen noch vielen Abbruch. Ueberall wurden sie von der Bevölkerung mit Freuden aufgenommen und man klagte nur über den ganz erstaunlichen Verbrauch an Fourage für die Pferde. So erschienen sie denn vor Magdeburg, Wittenberg, Torgau, sogar vor Dresden. Kühn gemacht durch mancherlei Erfolge und ohne Aussicht, etwas auf die vom Feinde besetzten Festungen unternehmen zu können, wandten sie sich nach der Niederelbe, und hier war es, wo sich ein glänzendes Feld für sie eröffnete.

Schon den 13. März rückte Oberst Tettenborn in Lauenburg ein, der ersten Stadt, welche damals zu dem großen französischen Kaiserreich gehörte. Die Einwohner sahen seine Kosakken mit Entzücken, rissen das französische Wappen ab, steckten das hannöversche auf, die Bürgerschaft bewaffnete sich und stellte sich zur Verfügung des russischen Besehlshabers.

Dies war aber nur das Vorspiel zu viel größeren Erfolsgen, denn es war dem Anführer von etwa 1200 Kosakken besschieden, in die reiche Stadt Hamburg einzuziehen und die Wiedererrichtung der alten hanscatischen Verfassung zu bewirken.

In Hamburg, dem Sitz der 32. französischen Militair= Division und Hauptstadt des Departements der Elbmündun= gen, stand im Februar und Ansangs März nur eine schwache französische Besatzung unter dem Divisions-General Carra St. Chr, etwa 1000 Mann von allen Waffen, einschließlich der Douanen zu Fuß und zu Pferd, welche letztere die Aufrecht= haltung des Continentalspstems auszuüben hatten. Die strenge Sperrung der See war es, welche die Hamburger sast zur Verzweissung gebracht und sie mit Ingrimm besonders gegen die Douanen erfüllt hatte. — Der Umschwung der Dinge und die schwache Besatzung der Stadt machten dem Bolke Muth, und es kam zu mehreren Tumulten, in welchen die

Duanen arg mißhandelt, einige sogar getödtet wurden. Auch über die französischen Adler an den Amts= und Zollhäusern ging es zertrümmernd her; man drang sogar nach dem Rath= hause und befreite die Conscribirten, die eben ausgehoben werden sollten, mit Gewalt. Schiffer auf der Alster zogen die alte Hamburger Flagge auf. — Dieses geschah in den letzten Tagen des Februar.

Kaum hatte die Bürgerwehr Hamburgs die Ordnung mit Mühe einigermaaßen wiederhergestellt, als der französische General ein Strafgericht über die Schuldigen hielt, um das Volk durch Strenge einzuschüchtern. Am 2. März wurde ein Mann Namens Kupfer vor ein Kriegsgericht gestellt und ersichossen, und am solgenden Tage traf dies Loos noch sechs andere Einwohner. Die größte Wachsamkeit wurde geübt. Am 4. März wurde ein Mann, der auf den Anruf einer französischen Schildwache nicht sogleich Antwort gab, todt niedergestreckt, ein anderer verwundet.

So strenge Maaßregeln hielten die Stadt einige Tage im Zaum, aber ber General Carra St. Chr sah bie steigende Erbitterung und mußte befürchten, daß in einer Stadt von 100,000 Einwohnern der geringste Umstand eine Wirkung erzeugte, die ihm höchst verderblich werden konnte. war zu erwarten, daß die Russen nicht mehr lange ausbleiben würden. Er beschloß daher Hamburg zu räumen. dazu in Wahrheit genöthigt war, vermögen wir nicht zu beurtheilen. Napoleon beschuldigte ihn deshalb öffentlich der Zaghaftigkeit und wenn man bedenkt, daß er sich in wenigen Tagen durch die von Stralsund her im Anmarsch befindliche Macht des Divisions-Generals Morand von 3000 Mann und 17 Geschützen verstärken konnte, so scheint es, als wenn bas kaiserliche Urtheil nicht ganz ohne Grund war. Nachdem St. Chr alle Kriegsgegenstände und kaiserliche Kassen fortgesandt, verließ er mit der Truppenmacht und den wirklich französischen Behörden am 12. März die Stadt, nachdem er

die Bürgerschaft ermahnt hatte: "Sr. Majestät dem Kaiser Rapoleon auch ferner treue Anhänglichkeit zu bewahren."

Gleich nach dem Abzuge der Franzosen wurde auf Bessehl des, wie man glaubte, franzosenfreundlichen und verhaßten Maire Abendroth in allen Quartieren der Stadt Generalsmarsch geschlagen und die 52 Compagnien der Bürgerwehr versammelten sich und bezogen die Wachen. Bekanntmachunsgen des Maire und des Generalsekretairs der Präsektur wursden angeschlagen, worin die Einwohner Hamburgs zur Ruhe und Ordnung ermahnt wurden.\*) Einige Tage wurde diesselbe auch wirklich erhalten, da der General Morand im Ansmarsch war und noch nicht die Elbe passirt hatte.

General Morand wäre, trotz des Abzuges von Carra St. Chr, geradesweges auf Hamburg marschirt, wenn es Dänemark nicht verhindert hätte, welches damals noch schwanskend und geneigt war unter gewissen Bedingungen auf Seiten der Berbündeten zu treten. Der dänische General-Lieutenant Ewald protestirte nachdrücklich gegen die Besetzung von Hamsburg und General Morand mußte sein Vorhaben aufgeben. So wandte er sich den 16. März auf Bergedorf, um bei dem sogenannten Zollenspicker über die Elbe zu gehen. Seine Nachhut wurde hier von Tettenborn am 17. ereilt und nach einem sehr lebhasten Gesecht wurden ihr 6 Kanonen abgenommen, die er auf dem schmalen Damm nicht zu retten vermochte.

Nach diesem glücklichen Gefecht sandten die noch immer dem Namen nach bestehenden französischen Behörden in Hamsburg Abgeordnete an Tettenborn nach Bergedorf, um ihm ihre Huldigung darzubringen. Dieser erklärte, nur wenn sie sich von Frankreich lossagten und ihre alte Verfassung wiederhersstellten, könne er sie in seinen Schutz nehmen und werde dann in ihrer Stadt erscheinen. Hierauf erst wagten die Hambursger öffentlich diesen Schritt zu thun, sandten aufs Neue Abs

<sup>\*)</sup> Boss. Zeitung v. 23. März. Art. Altona v. 12. März.

geordnete an Tettenborn, die ihm dies anzeigten und luben ihn ein, in der Stadt zu erscheinen. Er säumte nicht einer so schmeichelhaften Einladung Folge zu leisten und schon am 18. März erfolgte sein feierlicher Einzug.

Der Kosakken Derft Tettenborn, nur Anführer einer Streifschaar, allein aus Reiterei und aus jenen uncivilifirten Söhnen Schthiens bestehend, feierte hier einen Triumpf, wie er nur gekrönten Häuptern bei besonderen Gelegenheiten ober berühmten Feldherren nach mehreren gewonnenen Schlachten zu Theil wird. "So lange Hamburgs Wälle stehen," heißt es in dem Bericht des Hamburgischen unpartheilschen Correspondenten, der, nachdem er seit mehr als 3 Jahren immer deutsch und französisch erschienen war, jetzt zum ersten Mal nur in deutscher Sprache erschien, "ist solch' ein Tag der Freude nicht erlebt worden." Bis auf 2 Meilen vor Hamburg waren gegen 30 Bürger zu Pferd ben russischen Truppen entgegen geritten, um ihnen Führer zu sein. Später war die berittene Bürgerwehr auf dem Wege aufgestellt und setzte sich an die Spite bes Zuges, ber in einiger Entfernung burch bie Schützengilde vermehrt wurde. Bis auf eine halbe Meile von der Stadt waren die Einwohner entgegengekommen und füllten rechts und links alle Wege, Häuser und Gärten. Ein fortwährendes Hurrah erscholl, wo der Zug vorüberritt, während die Kosakken ihre Bolkslieder sangen. Bor dem Thore überreichten Abgeordnete des Senats dem Obersten die Schlüssel der Stadt. Im Thore selbst wurde er von weißgekleideten Mädchen befränzt. Unter lautem Beifallrufen des Bolks, welches hier in Masse versammelt war und unter steigendem Zubel, der alles mit sich fortriß, zog er mit seinen Kosatten in die Stadt ein. Tücher und Fahnen wehten, Hüte mit grünen Zweigen wurden auf Stangen und Degenspitzen getragen oder jauchzend in die Luft geschleubert, alle Glocken Hamburgs läuteten, überall Freudenschüsse aus Flinten und Pistolen und brausender Zuruf von tausend und aber tausend Das Volk brängte heran und schmückte bie Pferbe

ber voranreitenden Offiziere mit grünen Zweigen und die Damen warfen ihnen Blumen und Kränze zu. Biele sah man vor Freude weinen. Bekannte und Unbekannte umarmten sich und wünschten sich Glück, diesen Tag erlebt zu haben; Alles schien verbrüdert und in Entzücken berauscht. — In allen Straßen waren Büften des Raisers Alexanders aufgestellt und mit Lorbeeren bekränzt. Vor jeder Büste hielt Oberst Tetten= born still und brachte seinem Monarchen ein Hurrah, welches jedesmal vom Volke jauchzend wiederholt wurde. Abends und bis 2 Uhr Nachts war die ganze Stadt erleuchtet. Als Oberst Tettenborn aus dem Theater nach Hause fahren wollte, spann= ten ihm die Bürger die Pferde aus und zogen ihn nach sei= ner Wohnung, wo sie ihn im Triumpf auf ihren Schultern aus dem Wagen trugen." Es war die Zeit, wo Kosakken als Herolde der Freiheit galten und den Schaum des Volksenthusiasmus trinken konnten.

Die Einnahme und Befreiung von Hamburg, der ersten Handelsstadt Deutschlands und der reichsten Stadt des Constinents mit unermeßlichen Hülfsmitteln, machte den größten Eindruck und diese Erstlingsthat erregte überall Jubel und Entzücken. In Berlin wurde sie wie ein großer Sieg betrachstet und mit 100 Kanonenschüssen geseiert. Nach allen Seiten hin zitterte diese wichtige Nachricht in weite Fernen.

Dem Oberst Tettenborn schwoll nach solchen Vorgängen billig der Muth. Schon am folgenden Tage erließ er eine Erklärung, "daß auf Befehl des kommandirenden Generals Grafen von Wittgenstein von heute an die Schiffahrt mit England wieder freigegeben sei und jeder dazu berechtigte Bürger Hamburgs ungestört mit denjenigen Nationen Handel und Wandel treiben könne, die nicht mit Rußland im Kriege sich befänden." Indessen hatte er diesen und anderen Bessehlen Nachdruck zu verschaffen nicht die Macht, denn diese bestand mit Ausnahme einer kleinen Abtheilung Oragoner und einigen Seschützen reitender Artillerie nur aus Kosaken, das

Ganze etwa 1500 Pferte ftark. \*) Mit Reiterei aber vermag man nicht eine Stadt von 100,000 Einwohnern zu vertheibigen, und es war boch zu erwarten, baß bie Franzosen nicht faumen wurden, wieder mit Seeresmacht herangukommen. Oberst Tettenborn sorderte baber schon am 19. in einem fraftigen Aufruf bie Hamburger auf, zu ben Baffen zu greifen. Das ehrenvollste Geschäft sei jest mit Hand anzulegen an bas große Werk ber Befreiung Deutschlands, bas Schwert zu ziehen und die Fremblinge vom beutschen Boben zu verjagen. Unter tem Schutze seines Kaisers sollten sie sich unter eigenen Panieren sammeln u. f. w. Er erließ in biesem Sinne auch einen Aufruf an bie Stadt Lübeck und an bie Bewohner bes linken Ufers ber Nieberelbe. Um biesen Anfrufen Nachbruck zu verschaffen, entsandte er kleine Rosatten-Abtheilungen in ber Stärke von 1 Diffizier und etwa 50 Pferten auf bas linke Elbufer, eine Maagregel, bie von beträchtlichem Erfolge war. Bereits am 21. März wurden die französischen Behörden in Lüneburg vertrieben und die alten wie der eingesetzt. Der Präsident der Bremen= und Berbenschen Ritterschaft rief die Stände beider Herzogthümer zusammen, um eine provisorische Regierung einzusetzen und eine Bolisbewaffnung zu bilden. Lübeck sagte sich schon ben 19. Marz von der französischen Herrschaft los, stellte die alte Verfassung als Hansestadt wieder her und nahm den 21. März mit Entzücken ben von Tettenborn gesendeten Oberftlieutenant Benkendorf mit 300 Kosakken auf.

So hatte benn die Erhebung überall guten Fortgang, aber ber Kern bes Wiberstandes mußte immer Hamburg bleiben. Die Hamburger waren im Freudentaumel über ihre Befreiung und Icbermann sah auch ein, daß etwas Tüchtiges

<sup>\*)</sup> In der Boss. Zeitung vom 25. März wird in einem Artikel Altona vom 18. März die Macht Tettenborn's auf 2000 Mann angegeben, was aber wahrscheinlich zu hoch ist, da alle leichte Truppen Wittgenstein's nur etwa 5000 Mann stark waren.

gefchehen musie, aber ale frieducher Handelerennbill, was Bumburg feit untenfieder zen geweier, ieden ihr die frugerriche Genebabet and the frequence thereit Antien ter te Platte in erberen, felm eine panieninche legen unt and Freiwilliger gebilder merben, wein fich, mit gerübin mirte in wemgen Lagen Binks Mann gemelter banen, was proch unter ben obwastenden Gerbalmiller meit ter Rete werth war. Die Handunger Burger welten men felen bas Echwert in the Hand neparen, werd ex ibner ungewebill und unbegnem war. Sie wurschien webl bie dienbeit und wellten taffir ablen, aber es folite and mou au miet festen. Benn es wahr ift, wie in ber Boffinden Beitung vom 27. Mar. angegerat werd, bag bie verfammente Binarrichan ben hamburg am 20. Marg für Diefe Sanframiche Legien nur 200 jeno Thirbewilligt but, to wirte the emen Pewers ver bodin towards licher Gefinnung geben. Eine is reiche Stadt fennte um ben Breis ter frieden wemgirens 10 Millionen geben, unt fie wurde, wenn ibre Purger meit feibn tas Echwert ergrafen wellten. Erreiter in Mener gefunden baren. Aber and bie freimiligen Gelebentrage fin bie bamicaniche Legien fielen für eine fe reiche Stadt bechn fummerlich aus, benn bie zum 29. Märg waren nur eingegangen 3000 Mart 100 Friedrichet'er unt 85 Tulaten. \*

Du Hamburger Begeisterung erlitt auch sesert einen Stoft, als die die Franzosen den 21. und 27. Marz von Bremen der sich wieder der Stadt zu nahern schienen. Alles war nun vieder in greizer Beteignis. Overst Tettenbern mußte in kufrus trosten, daß er starf genug sei, sie zu feine Anstauten getrossen dabe. Er berust Servs der Generale Lichernstickei, Benkenschiede bereits die Elve überschritten und im Respekt halten wurden. Dassern, sie wurden 20,000 Feinde

april.

nicht zu fürchten haben, wenn sie muthig das Ihrige thäten. In einem weiteren Aufruf vom 29. März sagt er ihnen rund heraus: ihre Selbstvertheidigung dürfe sich nicht auf ein augen-blickliches Ausgebot, das nur im Momente der Gesahr statzsindet, gründen; sondern müsse gehörig vorbereitet und geordnet sein. Es müßten Bürgerwehren errichtet werden; jeder müsse eilen sich einschreiben zu lassen. Ein mächtiges Bollwerk müsse gegen den vorrückenden Feind aufgestellt werden, Hamburg müsse unter allen Städten des sich befreienden Deutschlands groß, würdig und kraftvoll gerüstet dastehen.

Diese Aufforderung wirkte in so weit, daß ber Senat von Hamburg schon am folgenden Tage eine Bekanntmachung erließ, daß, nicht etwa aus eigener Bewegung, sondern "auf Ordre des Kaiserlich Russischen Herrn Obersten Baron von Tettenborn" ein Hamburgisches Bürgerkorps von 6 Bataillonen für Stadt und Land errichtet werden solle, zu dem alle Bitrger und Einwohner in der Stadt und deren Gebiet von 18 bis 45 Jahren sich zu stellen und einzuschreiben hätten. Dieses Bürgerkorps scheint benn auch so ziemlich zusammengekommen zu sein, da durch die Verstärkung der französischen Truppen und die Ankunft des Generals Landamme in Bremen die Gefahr bringender wurde, wenigstens wird es Mitte April zu 6000 Mann Stärke angegeben. Doch fehlte es dabei an bem so sehr nothwendigen Geiste der Eintracht, der Ordnung und bes Gehorsams; es fehlte besonders an Kriegskundigen (Riemand war Soldat gewesen und wußte sich in die neue Ordnung zu schicken), an einer einheimischen stehenden Truppe, an welche sich die neue Bewaffuung hätte anschließen können und welche die Lehrmeister abgegeben hätte. Zur hanseatischen Legion stellte Hamburg das 1ste und 2te Bataillon, 1 Compagnie Jäger, 6 Schwadronen und 2 Batterieen von je 6 Geschützen. Lübeck stellte das 3te Bataillon und 2 Schwadronen. Die Etatsstärke hätte für Hamburg 2800 Mann und für Lübeck 1100 Mann, in Summa also gegen 4000 Mann betragen mussen; es scheint aber, daß die Truppen von Hamburg die Bahl von 2000 Mann nur um ein Weniges überstiegen has ben. Es waren also entweder nicht Geldmittel genug gegeben, ober es hatten sich nicht Freiwillige genug gefunden. Die sonstige Unterstützung war gering. Der Herzog von Mecklens burg Schwerin ließ den 28. März sein Garde Bataillon 400 Mann start in Hamburg einrücken. 200 Mann Preußen unter einem Hauptmann v. Lucadou stießen zu dem Lübecker Bataillon, und die hanseatische Reiterei wurde durch einen Major v. Schill um 100 Pferde verstärkt.

Diese Streitfräfte waren zu unbedeutend, um eine so große Stadt gegen einen ernsthaften Angriff des Feindes zu vertheidigen. Die Bürgerwehr konnte bei weitem nicht als regelmäßige Truppe gelten, und nur bei einem unmittelbaren Angriff ber Stadt in Betracht kommen. Die Legion, beson= bers die Reiterei brauchte Zeit zur Bildung, selbst das Fuß= volk konnte frühestens in einem Monat felddienstfähig sein. Die vorhandenen Streitfräfte verwandte Tettenborn wie es anging; er hatte verschiedene Schanzen aufwerfen lassen und die Thore mit Kanonen besetzt. Im Uebrigen glaubten die Ham= burger, wie es nicht möglich sei, daß die verbündeten Mächte fie ohne Unterstützung lassen könnten. Rußland ober Preußen, meinten sie, müßten Infanterie senden, die Schweden könnten leicht aus Pommern herbeieilen, England müßte ein natür= liches Interesse haben, zum Wiedergewinn von Hannover Schritte zu thun, und selbst Dänemark gäbe ja Hoffnung zur Sache der Verbündeten überzutreten. Alle diese Voraussetzungen waren falsch und hinderten eine energische Bewaffnung von Hamburg und Lübeck, aber sie hielten doch den Muth aufrecht und förderten die Aufstände an anderen Orten. Im Lauenburgischen bildete ein Major v. Berger eine Schaar, welche Anfangs April bereits 1000 Mann zählte. Im Hannöverschen entstand ein Scharfschützenkorps von Jägern und Forstbeamten unter einem Grafen v. Kielmannsegge. Auch in Oldenburg griff man zu den Waffen. E. M. Arndt's Schrift über Landwehr und Landsturm hatte ben Weg hieher gefunden und wurde mit Begeisterung gelesen. Von England hatte man eine, wenn auch nur geringe, Truppensendung erwartet, es erschien aber bloß ein englischer Gesandter in Hamburg. Mit einiger Unterstützung durch einen sesten Kern Linientruppen und unter einer gemeinsamen Leitung wären sehr große Ersfolge zu erringen gewesen. — Eine Zeit lang war auch die Rede, den preußischen General Borstell hinzusenden. Es kam aber nicht dazu und diese wie jede andere Unterstützung von Seiten der Verbündeten blieb aus. Man zog keinen Vortheil von den unermeßlichen Hülfsquellen des Landes und so sielen sie nach kurzer Zeit in die Hand des erbitterten Feindes, welcher sie unendlich besser auszubeuten verstand.

## Gefecht von Lüneburg ben 2. April. \*)

Der General Carra St. Chr hatte sich von Hamburg nach Bremen zurückgezogen, wo er sich mit ber bortigen Besatung vereinigte und die Stadt im Zaum hielt, die große Sehnsucht hatte, wie ihre Schwesterstädte Hamburg und Lib beck ihre alte Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Zu ihm stieß nun der Divisions-General Morand, der von Mecklenburg her beim Zollenspicker über die Elbe gesetzt und bort ein Gefecht mit Tettenborn's Rosakken gehabt. Beibe Generale fühlten sich stark genug, ber allgemeinen Schilderhebung bes Landes entgegenzutreten. Carra St. Chr brach von Bremen in nördlicher Richtung auf, trieb ben Landsturm vor sich her, dämpfte die Bewaffnung und erreichte Bremerlehe. General Morand mit 2300 Mann und 8 Kanonen wandte sich He lich in der Richtung auf Hamburg, war am 27. März in Tostädt, nur noch einen Marsch von Haarburg, wo er Ge fechte mit Tettenborn's Rosakken hatte, und diese, so wie ben zusammengerufenen Landsturm, nach Haarburg zu und vor sich herdrängte.

<sup>\*)</sup> Zusammenstellung aus: Beiträge 2c. Plotho und ben amtlichen Berichten aus ben Zeitungen.

General Morand blieb den 28., 29. und 30. März in Tostädt, wo er noch Verstärkung erhielt. Er hatte hier fortswährende Gesechte mit den Kosaksen und dem Landsturm, trieb diese noch näher an Haarburg heran, indem er sich stellte, als beabsichtige er eine Unternehmung auf Hamburg, bog aber dann rechts ab und zog auf Lüneburg. Er wollte diese Stadt züchtigen, daß sie die französischen Beamten verjagt, sich für ihre frühere Regierung erklärt, offen sür diese sich erhoben und sich unterstanden hatte, am 28. März 250 französische Reiter, größtentheils Gensd'armen, zurückzuschlagen. Diese Unternehmung endete jedoch mit seinem Untergange.

Die Streifereien ber Wittgensteinschen leichten Truppen unter den Generalen Tschernitschef, Dörnberg, Benkendorf gegen die festen Positionen der Franzosen an der Elbe bei Dresben, Torgau, Wittenberg, Magbeburg 2c. konnten von keinem praktischen Nutzen sein; viel besser war es, diese Streit= kräfte gegen die untere Elbe zu verwenden, wo bereits ber Oberst Tettenborn so glänzende Erfolge errungen hatte. Sie erhielten daher auch die Weisung, nach dieser Richtung ihre Unternehmungen zu lenken. Besondere Hoffnungen setzte man hiebei auf den Obersten jetzt General v. Dörnberg. Der Plan dieses Offiziers im Jahr 1809, den König Hieronhmus von Westphalen in seiner eigenen Hauptstadt Cassel gefangen zu nehmen, hatte einen gewissen Glanz auf ihn geworfen. Ruf, welchen er im Hannöverschen genoß, seine einflußreiche Berwandtschaft und seine vielfachen Verbindungen ließen erwarten, daß es ihm besonders gelingen würde, diese Gegend in Aufstand zu bringen. Sonach wurde er mit dem Auftrage betraut, über die Elbe zu setzen und in das Hannöversche ein= zudringen und ihm zu dem Ende die Abtheilung des russischen Generals Benkendorf untergeordnet. Den 23. März traf er in Havelberg ein. Nach der Vereinigung mit Benkendorf betrug seine Macht: 1 Jäger-Bataillon, 4 Schwadronen Husaren, 2 Schwadronen Dragoner, 3 Kosakken= und ein Baschkiren= Pulk, 2 reitende Geschütze. Dieser russischen Macht war

preußischerseits das Füselier=Bataillon des Isten pommerschen Regiments unter dem Major v. Borcke und ½ reitende Batterie (4 Geschütze) unter dem Lieutenant v. Neindorff beigegeben.\*) Das Ganze zählte 1100 Mann Fußvolk, 2000 Reiter und 6 Geschütze. Es war indeß auch noch die Abtheilung des Generals Tschernitschef im Anmarsch, welche den 28. März in Havelberg eintraf.

General Dörnberg setzte in der Nacht vom 25. zum 26. März unter thätiger Mitwirkung eines preußischen Wasserbaubeamten gegenüber von Werben über die Elbe, bemächtigte sich des Städtchens Werben und machte dabei einige Gefangene. Indessen kam von Stendal eiligst der französische General Montbrun mit 3 Bataillonen, 500 Pferden und einigen Kanonen herbei und nöthigte den General Dörnberg nordwärts nach Neuenkirchen zurückzuweichen und bei Scharpenlohe wieder auf das rechte Elbuser überzusetzen, wobei es nicht ganz ohne Verlust abging.

Inzwischen war auch General Tschernitschef in Havelberg Alle brei russischen Generale verabredeten hier angekommen. eine neue Unternehmung. In Folge bessen ging Tschernitschef mit seiner Abtheilung am 29. März unweit bes Dorfes Balow in Kähnen und Fähren über die Elbe, und besetzte das Städtchen Seehausen und die Gegend nach Werben zu, um auch ben Uebergang der Dörnberg'schen Truppen zu sichern. Als diese ebenfalls übersetzen wollten, erschien General Montbrun aufs Neue. General Tschernitschef griff ihn beherzt an und warf ihn mit Verlust nach Werben zurück. Indessen wagte Dörnberg nun doch nicht, bei Bälow die Elbe zu passiren, ging nördlich nach Lenzen und gelangte auf der bortigen Fähre am 31. März glücklich über ben Strom. Die 3 Generale brangen nun in westlicher Richtung zwischen Salzwedel und Hitzacker weiter Im Vorrücken erfuhren sie ben Zug Morand's vor.

<sup>\*)</sup> Nach einer mündlichen Angabe des Generals Dörnberg selbst. Siehe Beiträge 2c. 1. S. 279, welche jedoch nicht ganz mit Plotho stimmt.

Lüneburg und beschlossen, das dieser Stadt zugedachte Strafsgericht abzuwenden, indem sie in Eilmärschen herannahten.

Sie erreichten ihre Absicht nicht ganz, benn General Morand zog am 1. April Mittags wirklich in Lüneburg ein, nach= dem die Bürger ohne Erfolg versucht hatten, ihre Stadt zu vertheidigen. Die Macht, worüber Morand verfügen konnte, betrug ungefähr 2500 Mann, nämlich 2 sächsische Bataillone vom Regiment Prinz Max, 1 französisches Bataillon 450 Mann stark, 2 Compagnien Douanen zu Fuß, 1 sächsische Batterie von 6 Geschützen, 2 französische Geschütze und 75 Reiter\*). Der französische General begann sein Strafgericht mit zahlreichen Verhaftungen, Einleitung von Untersuchungen gegen viele Bürger, wobei gedroht wurde, am andern Tage 50 der= selben erschießen zu lassen. Gern hätten die russischen Gene= rale schon am heutigen Tage angegriffen, sie mußten dies aber auf den folgenden Tag den 2. April verschieben, weil ihre Truppen eines Theils zu ermüdet waren und sie anderentheils für zweckmäßig hielten, sich süblich, von bem Städtchen Bevensen bis Bienenbüttel, ber Stadt zu nähern.

Lüneburg, eine Stadt von mehr als 10,000 Einwohnern, liegt am linken Ufer der Ilmenau, ist mit Wall und Mauern umgeben und hat 5 Thore: östlich gegen die Ilmenau das Altenbrücker und das Lüner Thor, gegen Norden das Bardewicker, gegen Westen das neue und gegen Süden das rothe Thor. Man beschloß den Hauptangriff an der Ostseite der Stadt, wo die Ilmenau nach Norden vorbeissoß, zu unternehmen, also auf das Altenbrücker und Lüner Thor. Um diese Absicht zu verbergen, wurde der Oberst Graf Pahlen

Beiträge 1. S. 280 n. 281, welche sehr zuverlässig sind. Sonst sind die Angaben außerordentlich verschieden. Nach einem amtlichen Bezicht (Boss. Zeit. v. 8. April) bestand die Macht Morand's aus 3000 M. Fußvolk, 200 Reitern und 15 Kanonen. Erobert wurden nach einem andern amtlichen Bericht (Z. v. 10. April) nur 9 Kanonen (wovon eine durch die Kosakken Tettenborn's, die also auch Theil an dem Gesecht nahmen), 3 Fahnen, 2200 Gesangene.

mit 2 Kosakkenpulks von Tschernitschess Abtheilung entsandt, um zuerst die Stadt auf der Süd= und Westseite anzugreisen, damit der Feind dahin besonders seine Ausmerksamkeit richte. Die Franzosen hatten jedoch den östlichen Thoren nach der Ilmenau zu mehr Rücksicht gewidmet, weil von dieser Seite her ein etwaniger Angriff am ersten vermuthet werden konnte.

Nachbem die Kosakken des Oberst Pahlen auf der Sildund Westseite genug Lärm gemacht hatten, rückte die Hauptmacht auf bem rechten Ufer ber Ilmenan im Südost ber Stadt gegen das Altenbrücker Thor vor. General Morand hatte hier seine wenige Reiterei nebst 2 Kanonen vorgeschoben. Sie wurde unvermuthet von russischer Reiterei angefallen, übergerannt und die beiben Kanonen genommen. Run wurde ber Sturm auf die beiden öftlichen Thore vom General Dörnberg vorbereitet. Nachdem die Artillerie, auf den rechten Thalanhöhen aufgepflanzt, eine Zeit lang ein lebhaftes Feuer eröffnet, drang das russische Jäger=Bataillon unter dem Major v. Essen gegen das Altenbrücker, und das preußische Füsilier-Bataillon v. Borcke gegen bas Lüner Thor (bas nördlichere, von dem Amt Lüne im Nordost der Stadt so genannt) vor. Der Kampf währte hier gegen 2 Stunden mit größter Heftigkeit, denn die Franzosen vertheidigten die Ilmenau-Brücken mit Truppen und Geschütz auf bas hartnäckigste. Die Preußen aber, im frischen Gefühl bes glühend erwachten Batriotismus, die mit ihrem tapferen Führer den russischen Krieg siegreich überstanden, überwanden alle Schwierigkeiten. Stürmend drangen sie, den Feind vor sich hertreibend, durch das Lüner Thor in die Stadt ein. Dadurch kamen sie den bas Altenbrücker Thor Vertheidigenden in den Rücken und zwangen sie nach versuchter muthiger Gegenwehr zur Flucht. Die Russen drangen nun auch zu diesem Thore in die Stadt ein. Es gab bann wüthende Gefechte in ben Straßen, wobei bie Franzosen im Nachtheil waren, weil die Einwohner Theil am Kampfe nahmen und aus den Häusern auf sie feuerten.

beträchtlicher Theil von ihnen wurde getöbtet, ein noch größerer gefangen genommen.

General Morand, bes größten Theils seines Geschützes berandt und auf das heftigste bedrängt, befahl den Rückzug und suchte sich aus der Stadt nach der westlichen entgegen= gesetzten Seite zu retten. Es gelang ihm mit etwa 500 Mann und 2 Geschützen durch bas neue Thor bas Feld zu gewinnen. Aber, von Einwohnern geleitet, war es auf Nebenstraßer ruf= fischer Reiterei und 4 Geschützen möglich gewesen, ben General Morand zu überholen und ihm zuvorzukommen. Als dieser sich aus ber Stadt gerettet und auf das nahegelegene Dorf Rep= venstädt zueilte, sah er sich von Geschützfeuer angegriffen und von zahlreichen Reiter-Abtheilungen umstellt. Er schwankte turze Zeit, ob er sich durch sie hin Bahn machen oder zur Stadt zurückehren sollte, wo ber Kampf noch fortbauerte, und wählte zu seinem Unglück bas lettere. So gelangte er benn, von der Reiterei und dem Geschütz im Rücken verfolgt, wieder bis an das neue Thor. Hier war aber eben der Major v. Borcke mit etwa 150 Füsilieren seines Bataillons angekommen. Mit unübertreffllichem Muth und großer Geschicklichkeit vertheidig= ten die Preußen das Thor und ließen ihn nicht in die Stadt ein. Zu gleicher Zeit hatten die Generale Tschernitschef und Benkendorf Gelegenheit gefunden, die durch die Stadt vorge= nommenen Geschütze vortheilhaft aufzustellen und ein mörderi= sches Feuer zu eröffnen. Es war ihnen auch gelungen, so viel Reiterei in Morand's Rücken aufzustellen, baß er völlig ein= geschlossen wurde, "gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge." Nach einem langen Kampfe, der außerhalb und innerhalb der Stadt und an den Thoren bis 5 Uhr fortgesetzt wurde, war der Verlust des Feindes so groß, daß er nicht länger wider= stehen konnte. General Morand selbst fiel schwer verwundet und wurde mit allen seinen Truppen gefangen. Einer ber ge= achtetsten Divisions-Generale bes kaiserlichen Heeres, ein Mann, der unter dem Corps von Davoust die Schrecken Rußlands überwunden, fand hier auf beschämende Weise sein Ende unter ben Streichen von Partheigängern.

Alle Truppen berselben hatten sich sehr tapfer erwiesen; ben Preis der höchsten Tapferkeit erhielt der preußische Major v. Borcke\*) und sein Füsilier = Bataillon. Die Stadt Lünes burg verehrte dem Major einen Ehrensäbel, der General Dörnberg richtete an "die preußischen Kameraden" einen eigenen Dank, der auch in die öffentlichen Blätter kam, und Vorcke und sein Bataillon erhielten die ersten eisernen Kreuze, die in diesem denkwürdigen Kriege verliehen worden sind.

Das Gefecht von Lüneburg, welches so bald auf die Einnahme von Hamburg folgte, machte als zweite glückliche Erstlingsthat, überall einen sehr günstigen Eindruck und beflügelte den Enthusiasmus; bedauert wurde nur, daß es der Mehrzahl nach Sachsen gewesen waren, gegen welche man hatte kampsen müssen, mit denen man so sehnlich wünschte in ein Bündniß zu treten. Sonst hatte das glorreiche Gesecht gar keine oder eigentlich sehr nachtheilige Folgen für den Landstrich auf dem linken User der Nieder-Elbe, da keine Truppen zur Unterstützung da waren, um die errungenen Bortheile behaupten zu können. Leider sahen sich die kühnen Partheigänger genöthigt, bald vor der weitüberlegenen Macht der Franzosen über die Elbe zurückzuweichen, und das zum Theil in Wassen ausgestandene Land wurde der ganzen Rache eines erbitterten Feindes Preis gegeben.

Die Küstenländer der Nordsee und eines Theils der Ostsee gehörten als Departements der Lippe (Münster), der Oberund Nieder-Ems, der Weser- und Elbmündungen zum großen

<sup>\*)</sup> Der Major v. Borde war in der Schlacht an der Kathach bereits Brigade Commandeur, Ende 1814 Generalmajor und DivisionsCommandeur. Er starb 1832 53 Jahr alt im frästigsten Mannesalter
als General-Lieutenant und Commandeur der 4ten Division in Stargard
in Pommern, nach einer unglücklichen Selbstverwundung auf der Jagd.

französischen Kaiserreiche. Sie waren im Jahre 1810 von Napoleon gewaltsam Frankreich einverleibt worden, um den Einfluß Englands vom Continent abzuhalten und mit Strenge das Continentalsustem durchzuführen, wie er denn mit allem Eifer strebte, wenn auch nur zeitweise, alle Küsten bes Meeres in seine Gewalt zu bekommen. Die Einwohner bieser Länder, ehrliche, tüchtige niederdeutsche Männer, waren durch Macht= spruch Franzosen geworden. Ihre Lebensquelle war der Han= del, der hatte aber sei 7 Jahren aufgehört, weil alle Küsten durch strenge Aufrechthaltung des Continentalspstems gesperrt waren, ihre Söhne, ihr Vermögen mußten französischen Zwecken dienen, und sie waren der Verzweiflung nahe gebracht. Land war von früherer Zeit her wohlhabend, theilweise reich. In ihm lagen die drei ehemaligen Handelsrepubliken Ham= burg, Lübeck und Bremen voll unermeßlicher Hülfsmittel, das reiche Münfter, die Handelsstadt Emben, Minden u. s. w. Natürlich sehnten sich die Einwohner aus dem schrecklichen und schmachvollen Zustande erlös't zu werden. Sobald also nur die Wittgensteinschen leichten Truppen kamen, waren sie bereit, aufzustehen und ihren früheren Zustand wiederherzustellen. haben gesehen, wie Hamburg und Lübeck abfiel, wie Bremen nur die Gelegenheit erspähte, ein Gleiches zu thun, wie die Aufstände bereits tief in's Hannöversche und Oldenburgsche sich erstrecten.

Ihrerseits mußten die Franzosen möglichst eilen, das Land wieder in Besitz zu erhalten und alle Aufstände schnell mit Gewalt niederzuschlagen. Es war ihnen zu viel werth wegen seiner reichen Hülfsmittel, sie hielten dadurch die Engländer und selbst die Verbündeten ab, an irgend einem Theil der Küste zu landen, friegerisch wichtig war auch der Wiedergewinn der Elbe und politisch wichtig dem schwankenden Dänemark die Hand zu reichen; endlich erforderte es die Ehre, keinen Theil des großen Kaiserreichs sahren zu lassen. Es wurde damals von Seiten der Verbündeten viel deklamirt und ein großes Geschrei erhoben über die Härte, mit welcher der frans

zösische General Vandamme die Aufstände niederschlug und die Schuldigen bestrafte; aber es war da politisch kaum ein anderer Weg einzuschlagen. Von irgend einer Spur von Anhänglichkeit, von einer Art Versöhnung der Einwohner mit den Franzosen konnte keine Rebe sein, nur der Schrecken konnte etwas wirken, und da war es im Grunde besser, daß gleich anfangs ein tüchtiger Schreck eingejagt wurde, um sich spätere Exekutionen zu ersparen. Man hat auch Napoleon angeklagt, daß er gerade Bandamme zu diesem schrecklichen Strafgericht ausgewählt, aber in Bezug auf diesen mit Unrecht, benn es erforderten die Umstände, daß er gerade dieses Commando erhielt. Bandamme, aus Cassel im französischen Nord-Departement gebürtig, war Jahre lang bei den Kriegen in Deutschland thätig gewesen, hatte deutsche Truppen befehligt und war der deutschen Sprache mächtig. Er hatte im Anfang des russischen Feldzuges die Westphalen commandirt, stand bei diesen in gutem Andenken, es war also nur natürlich, daß er wieder ein deutsches Corps erhielt, bei welchem Westphalen wieder einen Hauptbestandtheil ausmachten.

Die Persönlichkeit Bandamme's darf nicht nach dem Maaßstabe gewöhnlicher Zeiten gemessen werden. Ein Kind des Krieges, beständig an gewaltsame Maaßregeln gewöhnt, eine mächtige Natur von äußerster Verwegenheit, schon unter der Republik und als Jüngling Divisions-General\*) hatte er allein seinem Degen vertraut, durch den er zu Ruhm und Shre gelangte. Nur kriegerischen Werth achtend, war ihm alles Uebrige gleichgültig. Ohne grausam zu sein, oft selbst militairisch-jovial, war er doch zu Gewaltthätigkeiten und harten Schritten geneigt und zeigte eine eigenthümliche Wildheit im Benehmen. Von Person gehörte er zu den hervorragendssten Erscheinungen im ganzen französischen Heere. Groß und verhältnißmäßig stark gebaut, waren die Grundzüge seines Ge-

<sup>\*)</sup> Vandamme 1771 geboren, war, 22 Jahr alt, schon Brigade-, 28 Jahr alt, schon Divisions-General.

sichts scharf gezeichnet, mit einer schöngeformten römischen Nase, großen schwarzen Augen und bunkeln haaren. Alle feine Bewegungen verriethen eine wilde Kraft. "Nie fab ich einen Mann," fagt ber heffifche General Logberg\*), "ber ein fo fraftvolles und militairisches Aeußere hat. Er gleicht einem Priegsgott, ber aber bas Wort Mitleiben nicht kennt. Eben so berb und fraftig, aber auch eben so lichtvoll ist seine Sprache, obgleich ihm bie Borte aus bem Munbe ftromen." Er war außerft gefürchtet, boch wegen feiner großen friegeris fcen Gigenschaften von feinen Solbaten geschätzt und nicht unbeliebt. Man wirft ihm vor, baß er diesen zu viel Freiheit in Bezug auf frembes Gigenthum eingeraumt babe, und befoulbigt ibn felber ber Ranbsucht, allein er hatte in biefer Dinficht im Lauf feines friegerischen Lebens zu viel bofe Beifpiele gesehen, benn nur wenige frangofische Beerführer bielten fich gang frei bon unrechtmäßigen Erwerbungen. awanzigjahrige Krieg batte in Bezug bes Mein und Dein bie Begriffe gelodert. Spater in Sachsen bat Banbamme's Corps fic burch Orbnung und Mannegucht ausgezeichnet.

Schon seit dem Januar betrieb Bandamme die Bildung bes ersten französischen Sorps in Wesel, mit möglichstem Sifer. Im März brachen Aruppentheile von ihm nach der Weser auf. Am Tage seiner Abreise von Wesel, am 26. März, erließ er einen Aufruf an die Sinwohner des Departements der Lippe (Münster), der Weser (Bremen) und Stbmündungen (Hamburg), worin er strenge Mannszucht versprach, aber auf's Neußerste vor Ausständen warnte und anzeigte, daß er 4 Missitair-Commissionen zu Wesel, Münster, Osnabrück und Bresmen eingesetzt habe, wo die Schuldigen gerichtet werden sollsten. Um 27. März war er schon in Bremen. Bon hier erließ er unterm 3. April einen Tagesbesehl, worin er anzeigt, daß die Umstände ihn nöthigten, außerordentliche Maaßregeln

bie Beimath, geschrieben mabrent bes Feldzuges 1812

zu treffen. Am Schlusse sagt er: "meinem Charakter nach gut und offen, gerecht aus Gewohnheit, werde ich surchtbar aus Pflicht. Ganz meinem Stande, und dem was er von mir sordert, hingegeben, schone ich nichts, wenn der Wille meines Souverains, das Wohl meines Baterlandes und der Ruhm unserer Waffen es erfordern."\*) In den nächsten Tagen hatte er seine 3 Divisionen Dusour, Carra St. Chr und Dumongeau, 24,000 Mann stark, an der Weser beisammen, welche mehr als erforderlich waren, jeden Geist des Ausstandes im Lande zu erdrücken, die russischen Partheigänger zu verjagen und auch wohl Hamburg wieder zu erobern.

Ueber die Einwohner verfügte General Bandamme ein schreckliches Strafgericht. Wer von einflufreichen Personen bei dem Aufstande sich betheiligt und sich nicht durch die Flucht gerettet, wurde verhaftet und in Bremen vor eine Militair-Commission gestellt. Am 10. April wurden baselbst 2 Mitglieber ber Oldenburgischen Regierungs-Commission (v. Berger und Fink) und 22 Personen erschossen, andere zu ben Galeren verurtbeilt, noch andere geschlossen ins Gefängniß geworfen, viele Ortschaften burch Gelbstrasen gebüßt. \*\*) Ch' Bandamme zur Rachung ber Schmach ven Lüneburg berankemmen konnte, war ber surchtbare Marschall Dareuft, aufs Neue zum Befehlsbaber ber 32. Militair-Dirifien ernannt, von seinem Hauptquartier Celle berbeigeeilt. 3bm batte ber Kaiser ben Oberbefehl aller Truppen gegen bie Niederelbe, also auch über bas Corps bes Generals Bandamme übergeben. Schon am 3. April, ben Tag nach tem Gefecht von Lüneburg, erschien ber General Montbrun mit bem Bertrabe ter Division Lagrange bei ber Stadt, mas die ruffischen Generale veranlagte, bei Beigenburg und Doemit eiligst auf bas rechte Ufer ber Elbe gurudzukehren. Den 4. April war ber frangöniche Marichall selbst in Luneburg und blieb baselbit mehrere Tage. Er sab noch bie Trüm-

<sup>\*)</sup> Beff. Zeitung vom 20. April. An. Altens vom 10. April.

Damburg vom 13. April und anderen Rachrichten brieffft.

mer des Gefechts, welches 2 Tage vorher statt gefunden, und war geneigt, es nicht aufs Aeußerste zu treiben. Er begnügte sich daher mit zahlreichen Verhaftungen, Androhen von Ersschießen und Eintreiben von Strafzahlungen. Weit mehr beschäftigte er sich mit dem Feinde und ließ das linke Elbuser völlig von feindlichen Partheigängern reinigen.

Ein Schrei des Entsetzens und der Entrüstung ging durch die deutschen Lande über die Grausamkeiten der französischen Heerführer, obgleich diese in der That unerheblich waren gegen das, was sich in neuerer Zeit mit der Niederwerfung von Aufständen beauftragte Generale gegen das eigene Land erlaubt haben. Die russischen Partheigänger Tschernitschef, Dörnberg, Benkendorf, Tettenborn, drohten den französischen Generalen, für jeden erschossenen Bürger blutige Rache an den französischen Gefangenen zu nehmen. Ebenso erließ der General d'Auvrah, Chef bes Generalstabes von Wittgenstein, unterm 24. April aus Dessau eine Erklärung des Inhalts: es hätte der Befehlshaber der russischen Truppen, General der Cavallerie Graf von Wittgenstein, in Erfahrung gebracht, daß die französischen Generale sich erlaubt hätten, in deutschen Provinzen Personen erschießen ober verhaften zu lassen, weil diese eine treue Anhänglichkeit an die heilige und gerechte Sache bewiesen. Der General Wittgenstein nehme Gott zum Zeugen, daß er an ben französischen Gefangenen, an den Generalen, Oberoffizieren, Kriegscommissionen 2c. strenges Vergeltungsrecht ausüben werde; sie würden ihm mit ihrem Leben für das Leben, die Sicherheit und das Eigenthum ber Einwohner aller der Städte und Provinzen haften, welche sich für die Unabhängkeit Deutschlands erklärt haben. \*)

Diese Bekanntmachungen mochten die französischen Marschälle und Generale für die Folge ein Wenig zur Mäßigkeit stimmen, aber großen Einfluß konnten sie nicht haben. Die Franzosen betrachteten das Land, da es für jetzt zu Frankreich gehörte, als ihr eigenes. Hier waren die Einwohner aufges

<sup>\*)</sup> Boff. Zeitung v. 4. Mai.

standen, also waren sie Rebellen. Daß diese sammt und sonbers mit höchster Erbitterung gegen sie erfüllt waren und sogleich wieder ausstehen würden, wenn es irgend nur möglich, war offenbar. Es blieb daher nur übrig, durch den Schrecken zu wirken und sie zu lähmen. Die Schuld trifft hier weniger die Franzosen, die diese blutigen Erekutionen nicht aus Grausamkeit verübten, sondern die Verbündeten, die erst die Einwohner für ihre Sache in Ausstand brachten und sie nachher im Stiche ließen.

Ueberhaupt sind die Verbündeten in Bezug der Niederelbe und Nord-Dentschlands von großen Fehlern nicht frei zu Die Streitkräfte, welche bort vorhanden, waren nicht im Stande, einen so ausgedehnten Landstrich zu vertheis digen, noch weniger Fortschritte zu machen; auch fehlte es an jeder Einheit im Befehl. Es hätte dort ein Corps von we= nigstens 5000 Mann Linientruppen und ein Befehlshaber vom Range eines General-Lieutenants, etwa ber General Bülow, mit ausgedehnter Vollmacht hingefandt werden müffen, um sich der reichen Kräfte des Landes zu bemächtigen und den Aufstand zu leiten. Wenn auch nur die Partheigänger einmüthig gehandelt hätten, so wäre schon immer etwas zu erreichen gewesen, aber sie waren Einer auf den Andern eiferfüchtig. Der kaiserliche General-Adjutant Graf Tschernitschef wollte nicht unter Dörnberg stehen, der doch durch seine Berbindungen am meisten wirken konnte; beide, mit Benkendorf, waren neidisch auf die Rolle, die Tettenborn in Hamburg spielte. So kamen sie dieser Stadt nicht einmal zu Hülfe, als sie auf das äußerste bedrängt war. — Seit dem 20. April hatte England in der Person des General-Lieutenants Grafen Wallmoden=Gimborn den Befehlshaber eines Nordcorps nach Hamburg gefandt, aber ohne alle Truppen, nur eine Anzahl Gewehre, etwas Munition und Uniformen mitbringend. Es verließ sich hier, wie es scheint, Einer auf den Andern. Preußen und Rußland wollten alle Kräfte für den großen Kampf in Sachsen zusammenhalten. England glaubte genug zu thun, wenn es den Krieg in Spanien kräftig führte. Man hoffte, daß Dänemark noch zur Sache der Verbündeten überstreten werde, man bot ihm aber nicht genug für seinen norwegischen Verlust und so trat es mit Frankreich in Bund. Der Kronprinz von Schweden, der am ersten Hülfe senden konnte, hatte gar nicht den Willen, für Deutschland irgend etwas zu thun. Hamburg selbst entwickelte keinen kriegerischen Geist und verließ sich auf die verbündeten Staaten. So ging Rorddeutschland und seine ganze reiche Kraft verloren und siel dem Feinde wieder in die Hände.

## 2. Marsch der verbündeten Beere über die Elbe. Schlacht bei Tützen.

Als die Verbündeten sich endlich entschlossen, über die Elbe in Sachsen einzudringen, thaten sie es im Vertrauen auf die großen Rüftungen Preußens. Auf das Zustandekommen der Landwehr war in längerer Zeit noch nicht zu rechnen, dagegen aber war die Bildung der Reserve-Bataillone so weit vorgeschritten, daß diese füglich zur Einschließung der preußi= schen Festungen verwandt werden konnten. So wurde denn in der Mark und Pommern ein Corps von Reserve= und Garnison=Bataillonen unter dem General=Lieutenant Grafen Tauentien gebildet, welches die Belagerung von Stettin übernahm, wodurch das Corps von Bülow verfügbar wurde, welches nun zum Kampf in freiem Felde verwandt werden konnte und den 31. März schon in Berlin einzog. wurde die Macht des russischen Generals Miloradowitsch vor Glogau, 11,500 Mann, verfügbar, indem sie durch ein Corps schlesischer Reserve=Bataillone abgelöst wurde. Miloradowitsch konnte noch so früh abmarschiren, daß er vor dem russischen Hauptheere in Sachsen eintraf. Wichtig war der Fall der Festung Thorn am 4. April, wodurch die ehemalige Moldau

Armee, jetzt unter Barclay, die die Belagerung unternommen, 12-13000 Mann, zum großen Heere abgehen konnte und zur Schlacht von Bauten sehr gelegen kam. Endlich erleichterte es die Unternehmungen gegen die Elbe beträchtlich, daß Spandau am 27. April an den General Thümen überging. Ze mehr Festungen in der Folge übergingen, je mehr Truppen konnten im freien Felde verwandt werden. Als nach dem Wassenstillstande die Errichtung der Landwehr beendigt war, übernahm der eine Theil die Belagerung der Festungen, der andere rückte mit den Reserves Bataillonen ins Feld.

Die Streitkräfte, welche den Marsch über die Elbe anstraten waren folgende:

| Heer von Wittgenstein                      |         |         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| Russen                                     | 10,000  | Mann    |  |  |  |  |
| York (20 B. 16 Schw. 68 Gesch.) .          | 16,000  | =       |  |  |  |  |
| Bülow (10 B. 8 Schw. 24 Gesch.) .          | 8,000   |         |  |  |  |  |
| Borstell (4 B. 4 Schw. 16 Gesch.) .        | 4,000   | =       |  |  |  |  |
| Summa                                      | 38,000  | Mann *) |  |  |  |  |
| Heer von Blücher                           |         |         |  |  |  |  |
| Die Russen unter Winzingerode              | 10,000  | Mann    |  |  |  |  |
| Blücher (22 B. 43 Schw. 88 Gesch.)         | 26,000  | Mann**) |  |  |  |  |
| Summa                                      | 36,000  | Mann    |  |  |  |  |
| Miloradowitsch                             | 11,500  | Mann    |  |  |  |  |
| Russisches Hauptherr unter Autusof, später |         |         |  |  |  |  |
| Tormassof                                  | 17,000  | 3       |  |  |  |  |
| Total :                                    | 102,500 | Mann    |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> So nach ziemlich übereinstimmenben Angaben preußischer Schriftsteller. Nach der Etatsstärke hätte das Corps von Yorck aber über 20,000 Mann, das von Billow 10,000 Mann, die drei preußischen Generale 33,000 Mann und das Heer von Wittgenstein daher 43,000 Mann stark sein müssen. Es wird eingewandt, daß sehr viel Nervensieberkranke gewesen wären; aber es sind auch die freiwilligen Jäger nicht berechnet, deren es bei Yorck, Bülow und Borstell wenigstens 2000 gab. Daher ist die obige Angabe sehr knapp und wohl um 2000 Mann zu niedrig.

<sup>\*\*)</sup> Auch hier sind etwa 2000 Mann freiw. Jäger nicht gerechnet.

¢

ausschließlich von 5000 Mann der Wittgensteinschen leichten Truppen unter Tschernitschef, Dörnberg, Benkendorf und Tettenborn.

Als die preußischen und russischen Truppen zusammen= rückten, zeigten sich manche Uebelstände und große Verschie= denheiten, die erst nach und nach ausgeglichen werden konnten. Die russischen Generale, die einer großen kaiserlichen Regierung und einem Reiche angehörten, in welchem eine einzelne Statthalterschaft so groß und größer war, als das ganze König= nigreich Preußen, und die da glaubten, daß bloß ihre Um= sicht und Tapferkeit, Napoleon und sein riesiges Heer besiegt hätten, zeigten einen gewaltigen Stolz, und es war, als wenn sie sich bloß herabließen, die Hülfe Preußens anzunehmen und ihm die Ehre erzeigten, es zu befreien. Noch lag auf dem preußischen Heere die Schmach von 1806, und wenn die Russen auch den großen jetzigen Enthusiasmus sahen, so glaub= ten sie doch, daß sie die Hauptsache würden thun müssen. Es lag also in den Umständen, daß die preußischen Generale und Führer sich anfangs sehr fügen mußten. Dazu kam die Verschieden= heit der preußischen und russischen Heerbildung. Ein preußisches Bataillon auf dem Kriegsfuß war 800 Mann stark; \*) 3 Bataillone bildeten ein Regiment; zwei Regimenter, wozu gewöhnlich noch ein Grenadier=Bataillon kam, bildeten eine Brigade; wenn hiezu noch ein ober zwei Cavallerie-Regimenter nebst ein ober zwei Batterien kamen, was jetzt eine Division heißt, so wurde dieser selbstständige Körper auch nur eine Brigade genannt. Man geizte in Preußen mit den höheren Chargen, um höheres Gehalt zu ersparen. Ein Battaillon befehligte ein Major, ein Regiment ebenfalls nur ein Major, die ganze Infanterie einer Brigade, 7 Bataillone mit ihren freiwilligen Jäger-Abtheilungen 5600—6000 Mann, zuweilen auch nur ein Major, gewöhnlich ein Oberstlieutenant, die ganze Brigade (Division) ein Oberstlieutenant, Oberst oder General-

<sup>\*)</sup> Genauer 802 Mann ausschließlich ber Offiziere.

major, ber Brigade = Chef hieß. Wenn aus etwa 3 solcher Brigaten ein Corps gebildet wurde, wart ein Theil ber Reiterei und bes Geschützes in besondere Abtheilungen zusammengezogen, welche, ale Rüchalt bestimmt, Reserve=Cavallerie und Reserve-Artillerie genannt wurden. Gine preußische Batterie besteht nach älterer Bestimmung aus 8 Geschützen: 6 Kanonen und 2 Haubiten, die zuweilen nur von einem Setonde-Lieutenant, baufig von einem Premier-Lieutenant, feltener von einem Hauptmann befehligt wurden. Anders war es im russischen Heere. Ein russisches Bataillon war zufolge der Corruption in der Heerverwaltung auf dem Papier ftarfer, aber in Wahrheit bestand es nur aus 200 höchstens 300 Mann. Drei Bataillone sollten ein Regiment bilben, aber fast alle Regimenter hatten schon bei Eröffnung bes Feldzuges 1812 ein und später noch ein Bataillon zur Bildung neuer Truppen abgeben muffen, so baß viele Regimenter nur aus einem Bataillon bestanden. Zwei bis sechs Regi= menter bildeten eine Division, zwei Divisionen ein Infanterie-Corps. Häufig nun war ter Befehlshaber eines Bataillons, was ein Regiment vorstellte, Oberft; ber Besehlshaber mehrerer Regimenter, die zusammen nicht stärker als ein preußisches Bataillon waren, Generalmajor; ber Commandeur eines Infanterie-Corps, zuweilen nicht stärker als ein preußisches Regiment, war General-Lieutenant. Dieselbe Truppenzahl, welche beim preußischen Heere von einem Major befehligt wurde, wurde beim russischen von einem General-Lieutenant komman= dirt. Eine russische Schwadron war in der Regel um 50 Pferte schwächer als eine preußische, und der Befehlshaber eines Regiments (Pulfs) immer vom Range eines Obersten. war nun eine russische Batterie um 4 Geschütze stärker als eine preußische, sie bestand nämlich aus 12 Stücken und wurde der größern Wichtigkeit wegen, von einem Major ober Obersten kommandirt. Eine andere Eigenthümlichkeit war bei ben Russen die, daß so wie cs ganze Corps von Infanterie, auch, ähnlich wie bei den Franzosen, ganze Corps von Cavallerie

gab. Im Ganzen sehen wir bei den Preußen große TruppensUbtheilungen und niedrige BesehlshabersChargen, bei den Russen kleine TruppensUbtheilungen und hohe Chargen. Im preußischen Heere hatte man den niedrigen Kang aus Dekonomie bestehen lassen, im russischen, wo selbst die höchsten Chargen sehr dürstig bezahlt sind, war ein hoher Kang nicht kostspielig und zur Subsisstenz des Individuums beinahe nothwendig. Im Kriegerstande gilt nun einmal der höhere Kang, der Höhere führt den Besehl, und so konnten, wenn russische und preußische Truppen zusammenkamen, Uebelstände nicht aussbleiben, welche die Verschiedenheit der Sprache noch vermehrte.

Was die Güte und Kriegstüchtigkeit der Truppen betrifft, so war hier der Vortheil bei weitem auf Seiten der Berbündeten. Die Ruffen hatten die Erfahrung eines eben erst überstandenen riesigen Feldzuges für sich. Ihre Abthei= lungen waren durch Gefecht und Strapaten schwach an Zahl, aber die noch in Reih und Glied befindlichen waren nun auch versuchte Krieger, ohne alle Beimischung von Rekruten; und sie hatten sich von den Anstrengungen des vorigen Feldzuges durch die Ruhe in Preußen völlig erholt. Die Pferde der Reiterei hatten den schweren russischen Winter ohne Schaden überstanden und waren vollkommen brauchbar. Die preußi= schen Truppen hatten theilweise den russischen Feldzug mitge= macht und baburch ganz unschätzbare Kriegsgewandtheit erworben. Die übrigen waren seit Jahren eingeübt. fanden sich wohl bei jeder Abtheilung auch neben schon geübten Arümpern neu eingestellte Refruten, um jede auf den Kriegs= fuß zu bringen, es war ja aber auch fast ein Vierteljahr Zeit gewesen, um sie den alten Soldaten fast gleich zu machen. Der Geist dieser Truppen, die von der reinsten Baterlands= liebe glühten, war unübertrefflich. Sie wurden von einer Auswahl tüchtiger Offiziere kommandirt, aus welchen nachher eine glänzende Zahl siegreicher Befehlshaber hervorgegangen ist. — Auch mußte es das allgemeine Vertrauen stärken, daß

Jedermann wußte, es würden im Rücken noch überaus zahlreiche Streifräfte neu gebildet.

Die französischen Truppen erreichten bei Weitem nicht diese Güte. Nur die alte Garbe mochte aus alten Solbaten bestehen, die man aus den noch vorhandenen anderen Regimentern zusammensetzte. Die junge Garbe hatte schon in der Mehrzahl Refruten. Was aber die übrigen Corps betrifft, so bestanden ziemlich alle Gemeine aus Rekruten und nur bie Unter-Offiziere aus alten Soldaten; wahrscheinlich auch diese nicht einmal überall. Auch viele Offiziere machten ihre erste Schule. Es fehlte zuerst fast ganz an Reiterei, auch an Geschütz war ein sehr fühlbarer Mangel. Was aber ben Franzosen zu Gute kam, war das Genie ihres Kaisers, die Einheit des Befehls, die Umsicht und Erfahrung der Generale und höheren Offiziere, die leichte Anstelligkeit der Franzosen im Kriege und die größere Zahl der Streitkräfte. Die Franzosen fochten für Erhaltung ihres Uebergewichts in Europa, für Bewahrung alten Waffenruhms, für den Ehrgeiz ihres Raisers; die Verbündeten, wenigstens die Preußen, für das Höchste, wosür Bölker die Waffen ergreifen können. Es zeigte sich, daß Tüchtigkeit, Begeisterung und nachhaltige Kraft bennoch dem Genie Napoleons und der Kriegsgewandtheit seiner Generale unterlag. Die Intelligenz ber Russen, die ben Oberbefehl führten, reichte nicht aus. General Wittgenstein, mit einem tüchtigen Generalstabe versehen, hatte früher Rühmliches geleistet, einem Napoleon gegenüber erblich sein Stern. Auch den preußischen Generalen fehlte es aufangs noch an jener Gewandtheit, die sich nur durch Uebung im Kriege selbst erlangen läßt. In ihnen war jedoch die meiste Intelligenz und nachhaltige Thatkraft, und erst als die Russen preußischen und deutschen Heerführern ganz das Commando überließen, erlangten die verbündeten Waffen den Sieg.

Diese Bemerkungen waren nothwendig; wir folgen nun den Truppen ins Feld.

Der Marsch über die Elbe geschah von zwei Hauptrichtungen aus, aus der Mark von den Truppen Wittgensteins
nud von Polen und Schlesien aus durch die Lausitz von den
Heeren Blüchers und Kutusofs. Wittgensteins Marsch war
nicht ohne Schwierigkeit, denn der Feind besaß alle Uebergangspunkte über die Elbe und war bei Magdeburg besonders
stark. Er mußte erst durch das heftige Gesecht bei Möckern
am 5. April gänzlich vom rechten Elbuser vertrieden werden,
und als der Uebergang geschehen, kostete es wegen der Nähe
des Feindes immer noch große Borsicht, die Ebenen von Sachsen zu gewinnen. In der anderen Richtung fand so gut wie
gar kein Gesecht statt und die einzige Schwierigkeit war die
Herstellung der Elbbrücke bei Oresden, die der Marschall
Davoust hatte sprengen lassen.

Wir verfolgen zuerst den Marsch Wittgensteins.

Der Befehlshaber der preußisch-russischen Streitkräfte in der Mark hätte viel früher nach der Elbe ausbrechen können, wenn er nicht durch das lange Zögern Autusofs verhindert worden wäre, etwas Tüchtiges zu unternehmen. Doch geschah vom 27. März an ein allgemeines Vorrücken in der Richtung gegen Wagdeburg. Den 31. März passirte auch, von der Belagerung von Stettin kommend, das Corps von Bülow Berlin und schloß sich dem Vorgehen der übrigen Truppen an.

Der Bice-König hatte seit einiger Zeit zur Verprovianstrung von Magdeburg starke Fouragirungen, zum Theil mit großer Härte am rechten Elbuser unternehmen lassen. Entwesder in der Absicht, diese noch in größerem Maaßstabe auszussühren und durch eine bedeutende Truppenmacht zu decken oder auf bestimmten Besehl des Kaisers, um den Verbündesten zu imponiren, vielleicht sie wegen eines Vordringens auf Berlin besorgt zu machen, ging der Vice-König mit zwei Corps, denen von Lauriston und Grenier, am 2. April vom linken auf das rechte User.

Das preußisch=russische Heer war zu dieser Zeit in der Nähe der Elbe angekommen. Zur Beobachtung von Magde= burg war der General Borstell bis Wahlitz, eine Meile von der Stadt, vorgeschoben. Das Hauptquartier von Wittgensstein und Yorck war in Zerbst; nordwestlich von dort stand die russische Macht unter dem General Berg in Lietzow, General Bülow war bei Ziesar.

Als es bekannt wurde, daß der Vice-König ansehnliche Streitkräfte auf dem rechten Elbuser versammele, war es auch sogleich die Absicht Wittgensteins, diese anzugreisen. General Vorstell erhielt daher den Auftrag, den Feind zu necken, sich aber auf kein ernsthaftes Gesecht einzulassen, sondern sich in östlicher Richtung zurückzuziehen, um ihn zur Verfolgung zu verlocken. Wenn er solgte, wollte Wittgenstein ihm vom Süden her in die rechte Seite fallen und ihn wo möglich ganz von Magdeburg wegdrängen.

Der Bice-Rönig, der seine Streitfräste erst so postirt hatte, als wenn er von Burg her den Feind erwarte, erkannte bald seinen Irrthum und wählte eine Stellung an beiden Seiten der Straße nach Möckern mit dem Centrum bei Nedlitz, der rechte Flügel bei Gommern, der linke an die Straße nach Burg gelehnt. Eine Rückhalts-Abtheilung besetzte den Clus-Damm, einen wichtigen Engweg, der von Gommern auf einem schmalen Damm durch Sumpfniederung und Lachen nach Magdeburg sührt. Das Hauptquartier kam nach Königsborn auf der Straße von Möckern drei Viertel-Meilen von Magdeburg. Die Stellung war auf dem rechten Flügel durch ein sumpfiges Flüßchen, die Ehle, und auf dem linken durch andere Bodenvortheile gedeckt. Der Vice-König ließ sich übrigens durch die Neckereien von Borstell nicht stören, sondern verharrte ruhig in seinem Lager.

Da dieser sich nicht rührte, beschloß Wittgenstein ihn anzugreisen und bestimmte dazu den 6. April. Sein Plan war: die Generale Bülow und Borstell vereint, sollten den Feind auf der Straße von Möckern beschäftigen und festhalten, er selbst wollte ihm dann mit den Corps von Yorck und Berg über Gommern mit aller Kraft in die rechte Seite fallen. Schon am 4 ten wurden demgemäß vorläufige Einleitungen getroffen. Als am 5 ten Morgens die Nachricht anlangte, der Feind ziehe sich nach Magdeburg zurück, beschloß Wittgenstein ihn noch an diesem Tage anzugreisen und ertheilte sogleich die dazu nöthigen Besehle. Es führte dies zu drei einzelnen Gesechten, die man unter dem Gesammtnamen des Gesechts von Möckern, etwas uneigentlich auch unter dem des Gesechts von Danigkow, begreift.

Die mehrmalige Abänderung des Befehls von Seiten des Oberfeldherrn schadete der Gleichzeitigkeit und der Ueberein= stimmung des Angriffs. Dieser wurde gegen die Uebergänge über das Ehle-Flüßchen bei Danigkow und Vehelitz und gegen das Dorf Zehdenick auf der Möckerer Straße gerichtet. Diese Orte sind von Süb nach Nord eine deutsche Meile von ein= ander entfernt, daher denn die Unterstützung der Angriffs= Haufen schwer war, selbst wenn sie gleichzeitig angekommen wären. Ihre Ankunft war aber sehr verschieden. linken Flügel der Verbündeten eröffnete das Gefecht bei Da= nigkow der Vortrab des General Pork unter dem General Hünerbein um 1 Uhr Mittags. Nachdem bieses 4 Stunden mit größter Erbitterung gedauert und damit geendigt hatte, daß die Franzosen das Dorf Danigkow und die Brücke über die Ehle hatten räumen müssen, kam erst das Corps von Yorck selbst heran, wodurch der Feind völlig gezwungen wurde, das Feld zu räumen, wobei jedoch die Kanonade bis zum Ein= bruch ber Nacht bauerte.

Das Gesecht bei Danigkow war in vollem Gange, als der General Borstell erst südlich von Möckern\*) angekommen war. Er hörte die zunehmende Kanonade von Danigkow und beschloß bei Behelitz über die Ehle zu gehen, um dem Feinde bei Danigkow in die linke Seite und in den Rücken zu falsten. Da der Kanonendonner immer heftiger wurde, ließ er

<sup>\*)</sup> Mödern ist ein Stäbtchen, ber Sitz einer Stanbesherrschaft, bie bem Grafen vom Hagen gehört.

das Regiment Königin Dragoner und eine halbe reitende Batterie im Trabe gegen Behelitz vorgehen, welches eine halbe Weile nördlich von Danigkow am westlichen User des Ehles Flüßchen liegt.

Man fand das Dorf stark vom Feinde besetzt und von sofortiger Wegnahme, besonders durch Reiterei, konnte wegen der schwierigen Lage keine Rede sein. Bor dem Ehle-Flüßchen nämlich lag eine 1000 Schritt breite sumpfige, von Gräben durchschnittene Niederung, durch welche ein eben so langer Damm sührte. Die Brücke über die Ehle, welches Flüßchen hier vier dis fünf Fuß tief und zwanzig Fuß breit war, lag im Bereich des seindlichen Kartätsch- und Kleingewehrseuers vom Dorf Behelitz her, welches am westlichen Kande dieser Niederung gelegen war.

Zwei seindliche Bataillone und vier Geschütze vertheidigten das Dorf Behelitz und die Ehle-Brücke und hinter dem Dorf befanden sich noch mehrere Bataillone und Geschütz als Rückhalt. Es war hier also nur durch Artillerie und Fußvolk etwas auszurichten. Glücklicherweise war die russische Division Berg angekommen, hatte Geschütz vorgezogen und kanonirte den Feind. General Borstell ließ sogleich ebenfalls seine reitende Batterie ausstellen und vereinigte sein Feuer mit dem russischen. Als bald darauf seine Fußbatterie ankam, mußte sie sich ungesäumt dem Gesecht beigesellen und es war somit das Feuer von vielleicht 24 Geschützen in Thätigkeit. Bom General York traf jetzt, etwa um 5 Uhr, der Besehl zum Angriff von Behelitz ein und es erhob sich ein Kamps, welcher an Bedeutsamkeit den von Danigkow übertraf.

Der Angriff hatte durch die beschriebene Dertlichkeit seine besonderen Schwierigkeiten, auch war es von Nachtheil, daß die preußisch=russische Artillerie bei der großen Breite der Niederung auf ein wirksames Kartätschseuer verzichten mußte; der heroische Muth des preußischen Fußvolks (Pommern und Ostspreußen) besiegte hier jedoch alle Hindernisse.

General Borstell ließ zwei Bataillone links des Dammes

unterstützt von einem russischen Zäger=Bataillon und zwei Ba= taillonen rechts besselben ungefäumt vorrücken. Die Mitte und den Rückhalt bildeten die russischen Truppen von Berg. Die Preußen überwanden alle Schwierigkeiten der Sumpfnie= derung und drangen unter einem mörderischen Feuer bis an die Ehle vor. Hier besannen sie sich keinen Augenblick, son= bern gingen durch den Fluß bis über den Gürtel, zum Theil bis unter die Arme im Wasser. Von den links des Dam= mes vorgehenden Bataillonen eilten sogleich Schützenschwärme gegen vier feindliche nahe am Dorf stehende Kanonen vor, daß nur zwei davon Zeit gewannen, eiligst davon zu fahren. Einige Estadrons feindlicher Reiterei jagten sie zwar zurück, aber einige Füsiliere hatten die Besonnenheit gehabt, ihre Bajonette in die Zündlöcher der zwei stehen gebliebenen Kanonen zu stoßen und sie abzubrechen, so daß diese ihnen nicht schaden komten. Rechts des Dammes ging das vordere Bataillon in ganzer Fronte durch den Fluß. Als es jenseits sich zum Angriff zu ordnen im Begriff war, erschien von rechts her in vollem Rennen ein Haufe feindlicher Reiterei von 800 bis 1000 Pferden von allen Reiterwaffen. Schnell besonnen bildete das Bataillon\*) ein Viereck und begrüßte auf 50 Schritt jene Reiterei mit einem Feuer, welches eine außerordentliche Wirkung hervorbrachte. Die Masse stob rechts und links vor= bei. Der eine Haufe sprengte links nach bem Windmühlens berge, links seitwärts hinter dem Dorf, der andere preschte über den Fluß zu den Russen, wo er zuerst lebhaft beschossen, dann von preußischer und russischer Reiterei niedergehauen und gefangen wurde. Das Bataillon nahm nun das Dorf Behelit mit Sturm und behauptete sich darin. Es gab aber dann noch einen überaus heftigen Kampf um den Besitz des Windmühlenbergs. Drei preußische und ein russisches Bataillon nahmen daran Theil. Der Feind wehrte sich aus allen Kräf=

<sup>\*)</sup> Das 2te Bataillon vom 1sten Pommerschen, jetzt 2ten (Königs-) Regiments.

ten und räumte ihn erst Abends bei eintretender Finsterniß, indem er sich langsam nach seinem Centrum bei Nedlitz zurückzog.

General Bülow, ber in ber Richtung von Zehbenick angreifen sollte, konnte mit seinem Fußvolk nicht mehr zur rechten Zeit heran kommen, dagegen hatte seine Reiterei noch Gelegenheit, eine schöne Attacke auszuführen. Vor Zehdenick stand ber Feind mit einer Reiterei, die man auf 1200 Pferbe schätzte, mit einer reitenden Batterie und mit drei Bataillonen in Bier-Gegen diese machten drei preußische Reiter-Regimenter unter Führung bes Generals Oppen \*) einen fraftigen Anrann. Die feinbliche Reiterei (ein Conglomerat von sieben Regimentern) wurde gesprengt, ein großer Theil niebergehauen, 150 Mann gefaugen. Das französische Fußvolk, von preußischem Geschüt wirksam bestrichen, bedte mit Mühe ben Rückzug auf bas Centrum bei Nedlig. Noch immer blieb die preußische Reiterei bem Feinde, ungeachtet bes sumpfigen Bobens, bicht zur Seite, um einen günftigen Augenblick zum Einhauen zu erspähen. Es erschienen aber sechs neue feinbliche Schwabronen, der Abend brach herein und, man mußte den Feind zieben lassen.

Das Gesecht bei Danigkow wurde eigentlich bloß burch zwei Bataillone vom Vortrabe von Yorck, unterstützt von einer reitenden Batterie, das Gesecht bei Behelitz durch die ganze Macht von Borstell bei geringer Unterstützung der Russen, das bei Zehdenick bloß von preußischer Reiterei geliesert. wobei Kosakkentrupps die rechte Seite deckten. Preußische Truppen waren also sast allein thätig gewesen. Es konnte und durste dies auch nicht anders sein, denn die Preußen mußten sich erst Respekt dei den Russen erwerden, überdies bildeten sie die große Mehrheit im Heere Wittgensteins. Die Erwerdung dieses Respekts war ihnen denn auch im hohen Grade ges

<sup>\*)</sup> Das kombinirte Leibhusaren-, bas litthauische und 2te westpreußische Drag.-Regt.

lungen, benn sie hatten mit unübertrefslicher Tapferkeit gestochten. Der Bice-König war darüber so betroffen, daß er besorgt an seinen Kaiser berichtete. Französischer Seits wurde der Divisions-Seneral Graf Grenier, zur Zeit Besehlshaber des 11. Corps, durch beide Wangen geschossen, der BrigadesGeneral Gründler verwundet. Dem General Borstell war ein Pferd unter dem Leibe erschossen, sonst aber auf Seiten der Berbündeten kein Offizier von Kang verletzt. Als Trophäen zählte man 1 Kanone, 5 Pulverwagen, und an Gesangenen 27 Offiziere und 900 Mann. Der eigene Verlust an Todten und Verwundeten wird auf 8 Offiziere und 560 Mann, der Berlust des Feindes viel höher angegeben.\*)

Der Bice=König, ber auf dem rechten Elbufer eigentlich nichts zu thun, von dem Kriegsmuth der Verbündeten alles zu fürchten hatte, die starke Festung Magdeburg aber ganz süglich ihrer eigenen Kraft überlassen konnte, räumte in der Racht das rechte Elbuser, und ging durch Magdeburg auf das linke zurück. In den nächsten Tagen nahm er eine Aufstellung zwischen dem Harz und der Elbe, Front gegen Süden. Das Centrum war dei Alsleben und Bernburg, der linke Flügel dei Barby an der Mündung der Saale, mit dem Hauptquartier in Neu-Gattersleben zwischen Magdeburg und Bernburg.

Das siegreiche Gesecht bei Möckern und der Abzug des Bice-Königs, machte auf Preußen und die Sache der Verstündeten den günstigsten Eindruck. Es wurde dies mit dem ziemlich gleichzeitig erfolgten Siege bei Lüneburg durch Kanonensdonner und durch Dankseste in allen Kirchen geseiert. Auch auf dem linken Elbuser — so sehr auch die wachsame königslich westphälische Polizei die Verbreitung zu verhindern trachtete — wirkte es so, daß die Universität Halle sich auflöste, und

<sup>\*)</sup> Amtlicher Bericht in ber Boss. Zeitung v. 10. April. Wer sich näher über diese Gesechte unterrichten will, sehe die umfassende militairische Darstellung im Militair-Wochenblatt Jahrgang 1833 No. 892, 893 und 894 mit Plan.

en: en: 1 m: au aux renna-reniment kondelideden in inchare 1 er: Lenier eure vent und alterdugs de kontr en kiens- err ver vent und entrut.

person is the first of Alice to being water at the mor access limitable miging pands wer. 15- 12 r er einermit unt ber rein Billen diandrie er am err kindaguspoerr am dere gert and me reriner i decine une. Time ar der deregordbunding um Beargeneer resitat reent. Stat was Sporter main erebet, me Nearcever. Recommerc un Loran presteren menig neue Decommuna- Lenoumnes, de die Jen innimun. Se ier o diren un derren vo Maartevan, kieft um een rengine witten three mit ver Semenen. Die dem Rei. de respiese Timere un firm un de unfinder es Prez mar e e fine ar de ant. Chare duerugedes, 🗷 de Krangein von zum zier die Honen ingelen zu konen, va favilare fillenilærer klastini u peret und di huiser a uwe. im mi Limer u veremgen. der isc Louisien vereus vereum fir nam an emen liebergange bei Passial arveiter lafter, quit au 🔭 + und 🖫 in Arrèl mitin iden er Slee mu ielm im er kunen und Testan auf

Benenn Singenien wine nen nuner auf den Reinin ver lächlichen Rechte, is dem erlichen ähninne er üm gänglich, is less ispierer zum geischen Toor. Er nar aber von ämferder Könkrigken, einen iehen Kunkt an der Sier zu daben, nur in Kull nur eine Schauper erlin, inner wieder ider den Stren zurlächkennnen. Wiegen Torgan innt er nur dem Seneral Abselungen in Inverdentierung, und er derfin damale, daß ei fich mar beisen Hunkte noch er ungend einer kin machen würde. Er wurf baber isme Angen auf Sinenderz, we sich mehrere glunkuge Umfründe zufammen zu inden ichienen. Sinenberz, früher eine offene Stadt, war ern ieh dem März von dem launzösischen Commantanten General Lapower zu einer provilorischen Festung umgewandelt worden. Die Werfe waren noch nicht so weit vorgeschitten, daß man nicht Hoffnung haben sollte, die Stadt durch ein heftiges Bombardement und durch einen plötzlichen Sturm zu überrumpeln. Ueberdies war man mit der Oertlichkeit durch einen vom General Thielmann sehr bereitwillig erhaltenen Plan bekannt geworden.

Die Macht des Generals Kleist vor Wittenberg betrug 5000 Preußen, \*) 2000 Russen, 16 preußische leichte und 24 russische schwere Geschütze. Der Angriff wurde auf den 17. April festgesetzt, und General Wittgenstein traf persönlich im Haupquartier von Kleist in Thiesen (eine Meile nördlich von Wittenberg) ein. Die Stadt liegt bekanntlich auf dem rechten Elbufer, ein Paar hundert Schritt vom Strome, und von der Brücke entfernt; auf dem linken Ufer hatten die Franzosen jedoch noch einen Brückenkopf errichtet. Racht vom 16ten zum 17ten wurde alles zum Sturm zunächst auf die Borftädte bereitet, die jedoch, seit dem Sten abgebrannt, in Trümmern lagen. Die Preußen waren für den Angriff auf der Nord= und Westseite, die Russen für den der Oftseite bestimmt, und er begann schon um 3 Uhr Morgens. Mit großer Tapferkeit wurden die Franzosen auf allen Punkten zurückgeworfen, die Vorstädte genommen, und, zum Theil nicht ohne den erbittertsten Widerstand, behauptet. Besonders ernst war der Kampf auf der Westseite, am wenigsten blutig auf der Oftseite, wo die Russen standen. Sobald es Tag wurde, erhob sich die heftigste Kanonade von beiden Seiten, welche ununterbrochen bis 2 Uhr Nachmittags dauerte, ohne daß die Berbündeten einen Fuß breit wichen. In der darauf folgens ben Nacht ließ General Wittgenstein 4 Batterieen erbauen, um bie Stadt zu bombardiren. Am Morgen sandte er einen Barlamentair, um sie zur Uebergabe aufzufordern, was ver= geblich war. Es begann barauf aus 27 Geschützen ein mög= lichst heftiges Beschießen und Bewerfen. Waren nun die Batterien fehlerhaft erbaut, ober in der Richtung der Geschütze

<sup>\*) 6</sup> Bataillone (bas 2te oftpreußische u. bas Collbergische Regiment.)

Bersehen vorgesallen, ober waren die Schwierigkeiten des Bobens zu groß, — genug, die Granaten und Brandfugeln zimbeten kein einziges Magazin und die Geschosse richteten überhaupt keinen sonderlichen Schaden an, ja, der Feind beantwortete das Feuer kaum. Ebensowenig war es dem russischen General Kasatschkowski gelungen, auf dem anderen User der Elbe den Brückenkopf zu erobern. Die ganze Unternehmung, die nicht unbeträchtliche Opfer gekostet hatte, mißlang wegen nicht ausreichender Mittel, wegen nicht hinlänglicher Kenntniß der Stärke der Festung, und allerdings wegen Tapferkeit des französsischen Commandanten. Eine zweite Unternehmung mißlang bekanntlich noch einmal dem General Bülow im September, nach der Dennewizer Schlacht, und dieser wichtige Elbübergang blieb den Franzosen bis in den Januar 1814 erhalten.

Während so General Wittgenstein von vielfachen wibrigen Zuständen behindert war, ging am 19. April die angeblich zuverlässige Nachricht ein: Napoleon sei mit einem Heere eingetroffen und stehe im Begriff, sich mit bem Vice-Könige zu Damit hatten alle einzelnen Unternehmungen ein vereinigen. Ende und Wittgenstein mußte nur trachten, alle auf dem rechten Ufer irgend entbehrlichen Truppen auf bas linke zu ziehen, um den schon hinübergegangenen Truppen seines eigenen Dee res, besonders aber dem Heere Blüchers zu Hülfe zu kommen. Vor Wittenberg ließ General Kleist nur 2 Bat., 1 Schwadron, 1 Kosakkenpulk und eine reitende Batterie; mit ber übrigen Macht wandte er sich nach Roslau, um dort über die Elbe zu gehen. Bei Roslau wurde am linken Ufer ein fester Brückenkopf angelegt, damit ein Uebergangspunkt erhalten bliebe. Um sich Blücher mehr zu nähern, ging Wittgenstein weiter nach Süben vor. Am 21. April befand sich Yorck in Zörbig, in der Richtung auf Halle, Berg noch weiter vor in Delitsch, Rleist bei Dessau. Es fand sich bald, daß die nahe Ankunst Napoleons und seines Heeres nur ein Gerücht gewesen war. Nun aber schien der Vice-König unruhig zu werden. Von feinem Centrum Bernburg gingen ansehnliche Truppenzüge

gegen Köthen und Könnern vor, gegen welche man auf seiner Hut sein mußte. Es geschah dies aber nur, wie man später ersuhr, um den Abmarsch zur Bereinigung mit dem nunmehr über den Thüringerwald herbeilenden Kaiser in der Richtung auf Mersedurg zu verbergen, nachdem er eine Division zur Deckung von Magdeburg zurückgelassen.

Die Ankunft bes russischen Corps von Woronzof vor Magbeburg, welches früher Cüstrin eingeschlossen hatte, so wie einer anderen russischen Abtheilung vor Wittenberg machten, daß General Bülow und der Rest der Truppen von Kleist noch auf das linke Elbuser gezogen werden konnten; auch wurde vom 27sten an die Brigade Thümen vor Spandau verssighar, weil die Festung an diesem Tage überging. Wir sinden demnach Ende April: das Hauptquartier Wittgensteins mit den Truppen von Berg in und um Leipzig, Porck in und bei Schleudit, Kleist in Halle, Bülow in Köthen, zusammen eine Macht von 30,000 Mann, deren Bereinigung mit Blücher und dem nun endlich angekommenen russischen Hauptheere (den Garben) nichts mehr im Wege stand.

In der Mark hatte General Wittgenstein den Feind zu vertreiden gehabt, ein größeres Gesecht geliesert, einen Angriss auf zwei Festungen (Wittenderg und Spandau) unternommen; er war durch den seindlichen Besitz der Elds und Odersestunsgen eingeengt, — und doch hatte er sast mit seiner ganzen Macht den Uebergang über die Elde bewerkstelligt. Die Trupspen, welche von Schlesien und von Kalisch ausbrachen, hatten bis zur Elde gar keinen Feind vor sich und selbst die Elde bei Oresden und Meißen war sehr schwach besetzt, so daß hier gar kein Hinderniß statt sand. Dennoch währte aus den bewußten Gründen das Heranziehen der gesammten Streitkräfte hier am längsten, denn seit dem ersten Erscheinen russischen Fruppen vor Oresden am 18. März vergingen sünf Wochen, eh' das Hauptheer daselbst anlangte.

Von Schlesien aus eröffnete ber Vortrab vom Heere

Blüchers, ber russische General Winzingerobe mit 10,000 Mann größtentheils Reiterei, ben Marsch nach Sachsen, nachbem ihm nach Art der Russen einige fliegende Trupps unter Orlof, Fürft Manbatof, Geismar einige Tage früher voraufgegangen Am 20. März hatte Winzingerobe sein Hauptquarwaren. tier in Bauten, aber ben 18. März erschienen Rosatten auf dem rechten Elbufer bei Dresden, mit welchen es französischerseits zu einigen Plankeleien kam. In der Stadt befehligte seit dem 7. März der französische General Reynier, der mit den Ueberresten seines Corps, etwa 3500 Sachsen und 12—1400 Franzosen von der Division Durutte, einigen dazu gestoßenen bairischen und würzburgischen Truppen nebst mehreren Batterien \*) über Glogau durch die Lausitz hier angekommen war. Außer bieser Macht stand noch einiges sächsische Militair in Dresben. General Rennier besetzte bie Stadt, vorzüglich die Neustadt, wo ber Feind herkommen mußte, ließ bort auch Verschanzungen aufwerfen und erklärte, daß er, um dem nachdringenden Feinde den Uebergang über die Elbe zu erschweren, auf höheren Befehl einen Pfeiler ber berühmten steinernen Elbbrücke unterminiren und nöthigenfalls in die Luft sprengen lassen werde. Der französische General ließ Befestigungsarbeiten an ber Brücke selbst vornehmen und traf Anstalten, den vierten Pfeiler der Brücke abzutragen. In diesem Unternehmen aber wurde er burch das Volk gehindert. Eines Theils war die Stimmung desselben durchaus der beutschen Sache zugewandt, anderen Theils war den Sachsen dies schöne Kunftbenkmal ber Elbbrücke so ans Herz gewachsen, daß sie die Zerstörung desselben nicht ohne Widerstand geschehen lassen konnten. Es entstand ein Aufruhr, der nur durch Anwendung von sächsischem Militair und Bürgergarben gebämpft werden konnte, auch sammelte sich ein Volksbaufe vor dem Hotel Rennier's, warf ihm die Fenster ein und stieß auf= rührisches Geschrei aus.

<sup>\*)</sup> Aster, Schilberung ber Kriegsereignisse in und vor Dresden vom 7. März bis 28. August. Dresden, 1844. S. 19 u. fg.

Der General, der die Sachsen stets human behandelt und sonst bei ihnen in sehr gutem Ansehen stand, ahndete diese Unbill nicht, auch hatte er zu wenig wirkliche Franzosen am Orte, um mit Ernft auftreten zu können. Aber am 13. März traf Marschall Davoust mit einer bedeutenden Verstärkung in Dresben ein, welche die Streitfräfte der Franzosen, wenn anch aus Heerkonglomeraten bestehend, auf 12,000 Mann mit beträchtlichem Geschütz vermehrte. Diese Macht und die finstere Stirn bes eisernen Marschalls schreckten sogleich Jebermann zum Gehorsam zurück. Dieselbe wäre auch wohl hinreichend gewesen, die Elbe einige Zeit zu vertheidigen; man wußte aber französischerseits, daß Blücher Winzingerobe auf bem Fuße folge und wollte sich, ohnehin bei ber feindlichen Stimmung ber Einwohner, nicht in unnütze Unternehmungen einlassen. Der Bice-König hatte baher dem Marschall Davoust befohlen, bei ber Ankunft ber Truppen Blüchers Dresben und auch Meißen, wo die Ueberreste der Baiern unter Graf Rechberg standen, zu räumen und beide Brücken über die Elbe zu zer= ftören \*).

Marschall Davoust begann die Vertheidigungsanstalten aufs Reue mit großer Thätigkeit, eben so ließ er sogleich wiesber an der Zerstörung der Elbbrücke arbeiten. Er ließ 30 Vergslente von Frehberg kommen, um den Pfeiler zu unterminiren und dann zwei Vogen der Brücke in die Lust zu sprengen. Als sie ankamen, wurde die Arbeit Tag und Nacht fortgesetzt. Da die Einwohner herbeieilten, diese Maaßregel beklagten und geneigt schienen, die Russen als Besreier anzusehen, mußte auf Besehl des Marschalls der Rath zu Oresden öffentlich beskannt machen: daß, wenn seindliche Truppen sich nähern und die diesseich ruhig und friedlich in ihre Wohnungen zurückehren sollten. Diesenigen, welche sich untersangen würsen, um die auf irgend einem Punkte vereinigten Truppen,

<sup>\*)</sup> Norwins Porteseuille von 1813, Anappsche Uebersetzung 1. S. 115.

umherzuschleichen, würden für "Spione" angesehen werden. Wenn sich Mehrere in Gruppen versammelten, die sich nicht auf das erste Zeichen wieder zerstreuten, wären die Truppen besehligt, "auf sie zu seuern."

Diese Bekanntmachung war hinlänglich geeignet, Furcht einzujagen, und that ihre Wirkung. Die Einwohner wagten sich nicht mehr recht zu den Truppen vor. Am 19. März früh Morgens wurde folgende gedruckte Bekanntmachung bes Raths von Dresben an die Straßenecken angeschlagen: "auf Befehl bes Herrn Reichsmarschalls Prinzen von Edmithl wird fämmtlichen Einwohnern zur Nachachtung hiedurch bekannt gemacht, daß sobald heute morgen brei Kanonenschüsse fallen, Jedermann schleunigst nach Hause zu gehen und nicht eber als nach Verlauf von drei Stunden seine Wohnung zu verlassen hat." Die Dresbener wußten hiernach, daß ihre Brücke gesprengt würde. Gegen 8 Uhr erfolgten die drei Kanonenschüffe, worauf die Einwohner ber benachbarten Stadttheile dem Gebot des Marschalls Folge leisten mußten und Jedermann nun die Sprengung erwartete. Gegen 10 Uhr wurde die Mine angezündet. Zuerst bedeckte eine schwarze Rauchwolke die Brücke, dann zeigte sich ein weißer Strahl, endlich eine helle Flamme und ein Pfeiler und zwei Bogen fanken mit fürchterlichem Wassergezisch in sich nieder, ohne aufzuflie-Die Erschütterung selbst war so unbedeutend, daß sie in manchen Vierteln der Stadt kaum gehört wurde und für den übrigen Theil der Brücke so wenig nachtheilig, daß die Laternen am nächsten Pfeiler ganz blieben, was man bem Umstande zuschrieb, daß die Mine nicht sowohl mit Pulver als mit Quecksilber gefüllt war. In der That lobte die Minenarbeit ihren Meister. Ein Schabe von mehr als 30,000 Thlrn. war in einem Augenblick verursacht und die Wiederherstellung mußte wenigstens drei Monat Zeit erfordern \*).

Die Sprengung der Brücke wurde damals verbündeter-

<sup>\*)</sup> After und Voff. Zeit. vom 1. April.

feits als ein Banbalismus betrachtet. Die öffentliche Stimme in Deutschland war entrüftet über die Zerstörung eines ber schönsten öffentlichen Denkmale bes Vaterlandes. Marfchall Davoust, der nur auf Befehl des Bice-Königs handelte, wurde mit Verwünschungen überhäuft. Blücher führte in seinem Aufrnf an die Sachsen die Zerstörung der Brücke als einen besonderen Grund an, weshalb die Sachsen Ursache hätten, die Franzosen zu hassen. Die Sache machte so viel Lärm, daß später Napoleon persönlich nach dem Eindruck dieser Maaßregel forschte \*). Inbessen war vom friegerischen Standpunkt die Sprengung wohl gerechtfertigt. Die Herstellung von Schiff= brücken, welche die Berbündeten zu schlagen genöthigt waren, nahm später mehrere Tage bin, welche ben Franzosen zu Gute tamen, und die Anfertigung einer hölzernen über den gespreng= ten Theil der steinernen Brücke kostete sogar 12 Tage Zeit.

Marschall Davoust marschirte am 20. März mit 10,000 Mann von Oresben ab, zog auch die Ueberreste der Baiern von Meißen an sich, wo er ebenfalls die Elbbrücke verbrensnen ließ, und begab sich nach Leipzig. Hier erhielt er vom Kaiser den Oberbesehl an der Niederelbe und ging nach der Altmark, wo wir ihn nach dem Gesecht von Lüneburg thätig gesehen haben.

Zwischen 3 und 4000 Mann, Sachsen, Baiern und Würzburger unter bem Divisions-General Durutte blieben noch in der Altstadt Dresden zurück. So wie nun die Truppen Winzingerode's in stärkerer Anzahl herankamen, versuchte der französische General, indem er die Schonung der Stadt hervorhob, mit dem russischen eine Uebereinkunft zu schließen. Wirklich ging Winzingerode darauf ein und es wurde sestgessetzt, daß die Russen am 22sten Mittags die Neustadt friedslich besetzen sollten. Nachdem der russische General so nachsgebend sich gezeigt, versuchte Durutte noch mehr zu erlangen und erhielt es auch. Winzingerode ging einen völligen Was-

<sup>\*)</sup> Obeleben S. 69 (iste Auflage).

fenstillstand mit vorheriger 24stündiger Kündigung ein. So hatte denn Durutte mehr als nöthig Zeit, alle Anordnungen zu treffen und alles sortzuschaffen, was er wollte. Er entfernte alle Kranke, brachte alles Heergeräth in Sicherheit, versenkte und zerstörte alle Elbsahrzeuge, die zum Ban einer Brück hätten dienen können, und zog am 26. März Abends mit Truppen und Geschütz zum Wilsdruser Thor hinaus, die Richtung nach Altenburg einschlagend. Neun Tage nach dem ersten Ersscheinen russischer Truppen waren so gewonnen.

Nachbem die Franzosen (ober vielmehr die Sachsen, Baiern und Würzburger unter Befehl bes französischen Divisions-Generals Durutte) abgezogen waren, wurden am Morgen des 27. März 250 Kosakken auf Flößen übergefahren, diesen folgte eine Abtheilung Jäger und ein Bataillon leichter Truppen. Um folgenden Tage wurde der Bau einer Floßbrücke unterhalb ber Stadt angefangen, die ben 29. März früh nach 28stündigen Bau beendigt war. Nunmehr wurde auch, ohne Zweifel zu spät, der Befehl gegeben, die gesprengte steinerne Brücke wieder gangbar zu machen, welches aber erft in 12 Tagen, nämlich ben 10. April beendigt werben konnte. Es wurde auch noch eine zweite Floßbrücke eine halbe Stunke unterhalb Dresden zu bauen angefangen. Nachdem die erste Floßbrücke beendigt war, ging das ganze Corps von Winzingerode über die Elbe. Es war dafür gesorgt, daß sobald als möglich, der Aufruf Blüchers an die Sachsen in allen Stadttheilen angeschlagen war. Dieser und bas Erscheinen ber verbündeten Krieger brachte auch bei dem größten Theile der Bevölkerung die gehoffte Wirkung hervor, indem auch hier die Russen als Befreier begrüßt wurden. Winzingerobe konnte sich in Dresben nicht aufhalten, indem durch seine lange Zögerung Blücher ihn ereilt und ebenfalls zum Einrücken be-Er zog bloß durch, erreichte am 3. April Leipzig und ließ seine leichten Truppen bis nach bem Harz und nach Thüringen hinein streifen.

Das Heer Blüchers, welches von Schlesien her burch

var geeignet, ein großes Gewicht in die Waagschale zu lesgen, denn es bestand aus dem Kern der preußischen Kriegsmacht. Nie ist eine Heerschaar mit mehr Begeisterung, Muth und Hingebung zum Streit ausgezogen. An der Spize stand der Feldherr, der in diesem Riesenkampse allein dem großen Säsar der neuern Zeit sich gewachsen zeigte, im Geiste auf große Thaten sinnend, mit ihm die leuchtenden Sterne Scharnshorst, Gneisenau, mit ihm die Prinzen des königlichen Hauses, Wilhelm, August und Friedrich, wozu in Dresden noch der Kronprinz kam. Fünf Tage dauerte der Durchmarsch, vom 30. März dis zum 3. April. Blücher befand sich an der Spize und nahm am ersten Tage sein Hauptquartier in der Reustadt Dresden.

Beim Einmarsch in Sachsen hatte er zu seinen Kriegern gesagt: "Ihr betretet Sachsen nicht als Feinde, sondern als Befreier. Seid mild und menschlich gegen dieses Bolk und betrachtet die Sachsen als Freunde der heiligen Sache deutscher Unabhäugigkeit, für welche wir die Waffen erhoben haben; betrachtet sie als künftige Bundesgenossen." Er hatte gedroht, Ausschweifungen unerbittlich zu ahnden. Nächstdem hatte er nun den brüderlichen Aufruf an die Sachsen erlassen. Er glandte hiernach auf ein freundliches Entgegenkommen der Behörden in Dresden rechnen zu können und Iedermann war der Meinung, daß es gar nicht anders möglich sei, als daß die Sachsen zu der deutschen Sache übertreten müßten.

Statt bessen mußte der preußische Feldherr gleich von vorn herein ersahren, daß die sächsischen Behörden weit entsernt waren, für die deutsche Sache zu erglühen. Es darf dies bei unbesangener Würdigung der Verhältnisse nicht Wunster nehmen. In absoluten Staaten wählt der Regent seine höheren Beamten nicht nach Talent und Tüchtigkeit, sondern wie sie seinem Charakter gemäß und ihm ähnlich sind, die höheren Beamten aber wählen in diesem Sinne die niederen. Wie nun dem König von Sachsen in seiner beschränkten Weise

vie deutsche Sache völlig fremd war, so konnten seine Diener auch nicht dasür erwärmt sein. Ueberhaupt war damals lange noch nicht die Zeit, wo ein Minister sich als Patriot des Landes sühlte, sondern er glaubte seine Pflicht am besten zu ersüllen, wenn er genau nur den jeweiligen Willen des Regenten aussührte. So ähnlich alle übrige Beamte, die vom Bolk abgetrennt, nur Organe der höheren Beamten waren. Man hätte von Seiten der Verbündeten, gemäß des Anfruss von Kalisch, diktatorisch gegen die sächsischen Behörden versahren können, absolute Monarchen wagten das aber doch nicht gegen einen anderen absoluten Monarchen, von dem sie überdies immer noch hofften, daß er zu ihnen übertreten würde.

Blücher bedurfte zum Marsch, zur Verpflegung, selbst noch zur letzten Instandsetzung seines Heeres Mancherlei, welches er im Wege der Requisition ausschrieb. Nun fand die Immediat=Regierungskommission, an deren Spize ber Minister v. Globig, der Oberkammerherr v. Friesen, die gebeimen Räthe v. Manteuffel und v. Zezschwitz standen, die Forderungen Blüchers viel zu hoch und machten bagegen in hohem Tone bringende Vorstellungen. Mit Recht war Billcher über diesen Widerstand erzürnt und er erließ an die Immediat=Regierungskommission unterm 31. März eine sehr ernste Rüge. \*) Seine an Sachsen gemachten Anforderungen wären weit unter bem, was ben preußischen Mitbürgern aufgebürdet worden, was diese doch ungeachtet sieben leidensvoller Jahre für- ihre Unabhängigkeit gern und freudig trügen. Es sei auch von ihm nirgends gesagt, daß die Bedürfnisse unentgeltlich geliefert werden sollten; man hege die zuversichtliche Hoffnung auf ein bald abzuschließendes Bündniß mit Sachsen, da könne bestimmt werden, wie die gelieferten Heerbedürfnisse vergütet werden sollten. Uebrigens müsse er bemerken, bak der ungeziemende Ton der Vorstellung an ihn einen Anderen,

<sup>\*)</sup> Fürst Blücher v. Wahlstatt von Barnhagen v. Ense. S. 159.

der es mit deutschen Mitbürgern weniger redlich meinte, wohl hätte erbittern können, daß er jedoch bessenungeachtet sich bestreben werde, die Drangsale des Krieges dem Lande so viel möglich zu erleichtern und nicht den Geist der Erbitterung, den die Commission in ihre Berhandlungen mit ihm zu legen angesangen, bei seinen Behörden zu gestatten. — Dieses Schreiben ließ Blücher am solgenden Tage in das Wochenblatt von Dresden einrücken und da die sächsische Oberbehörde gegen den Abdruck, der ihr große Beschämung zuziehen mußte, eisrige Borstellungen machte und denselben auf alle Weise zu hintertreiben suchte, so wurde preußische Wache in die Druckerei kommandirt, um die Einrückung und die Ausgabe der Blätter gehörig zu überwachen.

Es war bamals ichwer, über bie Berhaltniffe in Sachsen nicht alle Gebuld zu verlieren. Ein König, ber vor ben gewaltigen Ereignissen aus bem Lanbe gewichen ift und mitten in Sturm und Brand jur Rube ermabnt; eine Regierungs tommiffion, Die nicht weiß, was fie thun foll; Beamte, Die bei bem Bechiel bes Spftems ibre Stellen zu verlieren fürchten: Furcht vor Napoleons Wiebertehr und feiner Rache; bas Deer geneigt, auf eigene Sand bie Entscheibung ju geben, aber wegen feines Gibes bangenb und im letten Augenblid bon furgfichtigen Robaliften gurudgehalten; bas Bolf ans allen Reaften fich febnend ber beutschen Sache beizutreten; aber Argends ein Führer, nirgends ein Banner, um welches man 🍎 schaaren konnte. — Blücher glaubte, bag es viel belfen Arbe, Die öffentliche Deinung jum Durchbruch fommen ju Men, wenn er Breffreiheit proflamirte. Er ftand auch nicht biefe Deaagregel fogleich zu befehlen, er erlaubte fich auch rumachtig, die Sandwerker, welche bem General Rebuier bie tugeworfen hatten und bie auf bem Königestein ge--ungeben; ba er aber in ber Hauptsache nichts dich gerabezu ber Regierung bemächtigen, -sefenbeit in Rudficht ber Erbebung bes lantink, auch maricbirte er ben 8. April ichon

wieber weiter. Ueber Frepberg, Chemnit und Benig traf er den 14. April in Altenburg ein, wo er Halt machen mußte, weil Autusof mit bem Hauptheere noch lange nicht heran war. Ungebuldig, sandte Blücher wenigstens einzelne Schaaren ber Reiterei, woran die Berbündeten dem Feinde so weit überlegen waren, schneller voraus. Der Major Hellwig überfiel am 13. April in Langensalza die Baiern unter Graf Rech berg und nahm ihnen Kanonen und Gefangene, ber Major Blücher streifte mit seinen schlesischen Husaren bis Gotha und Eisenach, wo er ein Bataillon herzoglich sächsischer Truppen gefangen nahm, welches gleich in preußische Dienste ging. Dies waren jedoch immer nur kleine Unternehmungen, bas Heer selbst mußte mussig sein, was bem thatendurstigen presßischen Feldherrn zur äußersten Qual wurde. Der Frühling knospte und keimte bereits mit Macht, es war die schönste Zeit im Felde thätig zu sein, überall fand man auch die regste Theilnahme für die deutsche Sache, indem die Aufrufe Lutusofs, Wittgensteins, Blüchers in Aller Herzen wiberklangen. Zufolge "höherer Befehle" blieb aber sein Hauptquartier vierzehn Tage unverrückt in Altenburg vom 14. bis 28. April, bis die unmittelbare Nähe Napoleons zu thätigem Handeln nöthigte.

Sehr vereinzelt kamen die übrigen Zuzüge der Berbündeten an, was auf das merkwürdigste mit den dichtgedrängten Massen des französischen Oberseldherrn kontrastirte. Nämlich volle vierzehn Tage, nachdem Blücher über die Elbe gegangen, erschien erst die nächste Heeresabtheilung, das russische Corps von Miloradowitsch 12,000 Mann stark, welches vorher zur Einschließung von Glogau verwandt, aber durch preußische Truppen abgelöst worden war. Es zog vom 16. bis 19. April durch Oresden und vereinigte sich dann mit dem Heere Blüchers.

Endlich am 24. April erschien bann das russische Hauptheer, 17,000 Mann auserlesene Truppen, nämlich die russischen Garben und Grenadiere unter den Generalen Konowniczin und Galliczin und unter dem Oberbefehl des Generals der Cavallerie Tormassof, der aber kränklich gewesen zu sein scheint und als leitende Person nicht mehr genannt wird. Bei diesem Hauptheer befanden sich die beiden verbündeten Mosnarchen, der König von Preußen und der Kaiser von Rußland.

Es waren also seit dem ersten Erscheinen der Aussen vor Dresden, dem 18. März, mehr als fünf Wochen verganzen, eh' die letzten Abtheilungen der Verbündeten über die Elbe gelangten. Auch in sich selbst waren die einzelnen Abztheilungen sehr getrennt marschirt, indem z. B. das kleine Corps von Miloradowitsch vier Tage gebrauchte, die Elbe zu überschreiten. Es sticht dies auffallend gegen die Marschsbewegung Napoleons ab, der nach der Schlacht dei Lützen an einem Tage 100,000 Mann über die Elbe bei Dresden gehen ließ.

Auf die Meldungen Blüchers über die kalte Aufnahme, welche die deutsche Sache bei der Immediatkommission in Dresten gefunden, hatte ber König von Preußen seinen Ge= neralmajor v. Heister mit einer bringenden Einladung vom 9. April an den König von Sachsen nach Regensburg gesandt, sich der deutschen Sache anzuschließen. "Alle deutschen Böl= fer," sagt er, "brennen vor Begierde, die Unabhängigkeit ihrer Fürsten, den ruhigen Genuß ihres Eigenthums und die Früchte ihres Kunstfleißes andlich sicher zu stellen. Die Gelegenheit wird nie wiederkehren. Ein muthiger und laut ausgesproche= ner Entschluß der Fürsten wird überall dieselben Kraftäuße= rungen hervorrufen, welche sich in meinem Lande, wie noch nie, gezeigt haben."\*) Aber der kleinsinnige König war nicht zu erwärmen. Er nahm ben General Heister nicht einmal förmlich an, und autwortete unterm 16. April ausweichend, indem er die Rücksicht auf das vermeintliche bleibende Wohl feiner Staaten vorschützte, die ihm durch eben diese Rücksicht verloren gehen mußten, und die Berbindlichkeiten gegen Na=

<sup>\*)</sup> Dr. Richter Geschichte bes beutschen Freiheitstampfes I. S. 113.

poleon als Protektor des Rheinbundes, die boch gegen die beutsche Sache sederleicht wogen und die er durchaus nicht halten wollte, indem er sich gleich darauf der bewaffneten Bermittelung Desterreichs anschloß, welche ein Blick auf die Karte ihm als widersinnig und gefährlich verbieten mußte.

Als die verbündeten Monarchen am 24. April in Dresden einzogen, wurden sie zwar mit Kränzen, Freudenbezengungen und Erleuchtung empfangen, aber ba ber König nicht gesprochen hatte, sprach auch die Immediatcommission ober sonst ein einflußreicher Mann nichts. Mit Ausnahme Einzelner regte sich Niemand. Zwei Monate fast hatten bie verbündeten Monarchen bei bem König von Sachsen sollickirt, und nichts erlangt. Napoleon zwang ihn nach ber Schlacht von Lützen sogleich zur Entscheidung. Nur 6 Stunden wurde ihm Zeit gelassen, sich zu erklären, ob er sich noch als Mitglied des Rheinbundes betrachte; wenn nicht, so habe er aufgehört zu regieren. Kamen bie Berbunbeten mur vielleicht 14 Tage früher an ber Elbe an, so hätte eine folde Zauberformel Wunder gewirkt. Zetzt war es zu spät; wem man auch wollte, man hatte nicht mehr die Macht bazu, benn die französischen Heere waren im Anmarsch. In der gewissen Voraussetzung, baß Sachsen sich ber beutschen Sache auf jeden Fall anschließen müsse, hatte man das Land nach Miglichkeit geschont, wenn man nicht siegte, so kam bies alles bem Feinde zu Gute.

Der Aufenthalt des russischen Heeres und der verbündeten Monarchen in und bei Dresten hätte, durch Berathungen aufgehalten, noch wohl einige Zeit gedauert, wenn nicht am 27. April die Nachricht eingetroffen wäre, der Kaiser Napoleon sei bei seinem Heere angekommen, und dieses habe bereits den Thüringerwald zurückgelegt. Zetzt war nun freilich an kein Säumen mehr zu denken. Man mußte ihm entgegen rücken, und schnell alle Streiträfte vereinigen. Man hatte also so lange gezaudert und gesäumt, soviel verhandelt und überlegt, daß Napoleon Zeit behalten, ein großes Heer zu sammeln,

den Rheinbund zum Gehorsam zu bringen, sich der Kräfte desselben zu bemächtigen, und den Verbündeten noch obenein zuvorzukommen.

## Schlacht bei Lügen ober Groß-Görschen am 2. Mai.

Seit dem 17. April war der Kaiser der Franzosen in Mainz, von wo aus er die Rüstungen und Heerbildungen mit einer Umsicht, Kraft und Schnelligkeit betrieb, wie es nur ein so großes Kriegsgenie fähig ist. Obgleich Deutschland selbst ibm einen großen Theil seiner Mittel stellen mußte, und eben Deutschland ja zu ben Waffen gegen ihn aufgerufen wurde, sowußte er dies für jetzt ganz unschädlich zu machen, indem die Streitfräfte der Rheinbundfürsten so weise in seinem Heer vertheilt wurden, daß ber Befehl immer französischen Generalen und Offizieren blieb. Da die Verbündeten schon über die Elbe vor= gerückt waren, und ihm burch ihre Aufrufe und öffentlichen Erklärungen die Stimmung des Volks in Deutschland mit jedem Tage gefährlicher machten, so beschloß er sogleich zum Angriff überzugehen, obgleich er seine Streitfräfte noch nicht beisam= men hatte. Alle Corps mußten ihren Marsch beschleunigen, und hatten am 23. April größtentheils ben Thüringerwald Ein großer Theil des Fußvolks erhielt in überschritten. Eisenach und Gotha erst Gewehre und wurde ungeachtet ber beschwerlichen Märsche täglich Morgens und Abends exercirt. Der weitere Marsch ging die große Straße von Erfurt über Weimar, Eckartsberga nach Naumburg. Den 25. April war Napoleon selbst in Erfurt angekommen; er war so sehr geeilt, daß die Offiziere seines Gefolges kaum ein Pferd bei sich hatten, um ben Marsch antreten zu können. Schon ben 28sten stieg er selbst zu Pferd, um nun in gewohnter Weise bas grause Spiel zu beginnen. Mit sich führte er die alte und junge Garde, unter ben Marschällen Mortier und Bessières und 4 Corps, näm= lich die von Ney (bas 3te), Bertrand (bas 4te), Marmont (bas 6te) und Oudinot (das 12te.) Bei dem Bice-König waren die Corps von Lauriston (das 5te) und von Macdonal ber Grenier (bas 11te). Das Ganze bes Heeres betr etwa 120,000 Mann, wobei wenig über 5000 Mann I und nur 250 Geschütze. \*) Die Beschaffenheit aulange war nur die Garbe in tüchtigem Zustande, und die ven Bertrand und Machonald, wovon das erstere in bas andere hinter der Elbe beim Vice-Könige gebilde ben, mochten Zeit gehabt haben, ihre innere Einricht ordnen, so daß überall die Unteroffiziere und der Theil der Subaltern-Offiziere aus kriegserfahrenen Ind bestanden. Dagegen aber war bei bem Fußvolf, weld Raifer mit sich führte, ber Mangel an friegserfahrene: daten so groß, daß bei mehreren Regimentern zwei D1 der Unteroffiziere aus den neuen Conscribirten gewähl ben mußten. Daß hiernach bie Bataillone noch ganz gearbeitet und kanm mit den allerersten Aufangsgründe Berufs vertraut waren, ist an sich klar. Reiterei w äußerst wenig erst vorhanden und von diesem Wenigen nur die sechszehn Eskabrons ber Garde unter bem M Bessières in gutem Stande; die 22 Eskadrons, welch Latour = Maubourg, dem besten französischen Reiter = C in der Bildung begriffen waren, konnten noch nicht tha verwandt werden. Vortrefflich waren ohne Zweifel bie sten und Generale, vortrefflich war ebenfalls die F durch die Marschälle, wie sie nur durch lange gl Kriegsperioden erlangt werden kann, und bas Genie u große Name des Kaisers mußten das Fehlende ersetzen

Die Streitkräfte, welche die Verbündeten auf de nen von Sachsen entgegenstellen konnten, bestanden

<sup>\*)</sup> Es ist hinlänglich ermittelt, daß die Stärke Napoleons nid war. So Lebeusbilder aus dem Befreiungskriege, Clausewitz, A Deeleben, Friccius, französische Berichte 2c. Der Verlust der hat preußische Schriftsteller veraulaßt, die Stärke der Franzosen treiben, und die der Verbündeten herabzusetzen. Die Geschütze n leben 1. Auslage S. 55.

randere, namentlich die Brigade Thümen, noch auf dem Elbuser geblieben war), ferner aus den russischen en von Berg, von Miloradowitsch und Winzingerode, aus dem Garde= und Grenadier=Corps unter Tor=: 46,000 Mann Preußen und über 50,000 Mann mit 204 preußischen und über 320 russischen Ge=1, zusammen also 96,360 Mann, wobei nicht weniger 1,000 Mann Reiterei und 524 Geschütze.\*)

viernach war die französische Streitmacht der verbünden etwa 23,000 Mann überlegen. Die Ueberlegenheit sich jedoch nur auf das Fußvolk, an welchem das franzeer freilich um 40,000 Mann in der Ueberzahl war. en aber waren die Berbündeten an Reiterei um 20,000 und an Geschütz um das Doppelts überlegen. Was te der Truppen betrifft, so waren die der Berbündeten der Franzosen bei weitem vorzuziehen, denn es waren ringer Ansnahme alles alte ersahrene Krieger, die schon ssischer Stärke die eigentlichen Franzosen überragtendeist aber, der besonders das preußische Heer beseelte, außerordentlich, wie er in Jahrhunderten nicht wiest.

hie Verhältnisse beider friegführenden Partheien waren h so ziemlich gleich, denn was den Verbündeten an bging, ersetzen sie durch die Güte der Truppen, durch bermaaß an Reiterei und Geschütz, wodurch sich, richsewandt, große Dinge aussühren ließen. Wenn auch uf einen vollständigen Sieg zu hoffen war, so war necht wohl möglich das Feld zu behaupten, die Ans

Rach genauer Berechnung der vorzüglichsten vorhandenen Quellen e verbündete Streitmacht nicht geringer gewesen sein. Dabei ist nur zu 25,000 Mann, Yord mit Kleist zu 16,000 Mann, Büszu 5000 Mann berechnet; eben so ist an den früheren Stärkes bei den russischen Truppen in Bezug auf möglichen Abgang seknappt.

die Corps von Lauriston (bas 5te) und von Macdonald stilher Grenier (bas 11te). Das Ganze bes Heeres betrug nur etwa 120,000 Mann, wobei wenig über 5000 Mann Reiterei und nur 250 Geschütze. \*) Die Beschaffenheit anlangend, so war nur die Garbe in tüchtigem Zustande, und die Corps von Bertrand und Macdonald, wovon bas erstere in Italien, das andere hinter der Elbe beim Vice-Könige gebildet worden, mochten Zeit gehabt haben, ihre innere Einrichtung zu ordnen, so daß überall die Unteroffiziere und der größen Theil der Subaltern-Offiziere aus friegserfahrenen Individuen Dagegen aber war bei bem Fußvolk, welches ber Kaiser mit sich führte, ber Mangel an kriegserfahrenen Soldaten so groß, daß bei mehreren Regimentern zwei Drittheile der Unteroffiziere aus den neuen Conscribirten gewählt werden mußten. Daß hiernach die Bataillone noch ganz mans gearbeitet und kann mit den allerersten Anfangsgründen ihres Berufs vertraut waren, ist an sich klar. Reiterei war nur äußerst wenig erst vorhanden und von diesem Wenigen waren nur die sechszehn Eskadrons der Garde unter dem Marschall Bessières in gutem Stande; die 22 Eskadrons, welche unter Latour = Maubourg, bem besten französischen Reiter = General, in der Bildung begriffen waren, konnten noch nicht thatkräftig verwandt werden. Vortrefflich waren ohne Zweifel die Obersten und Generale, vortrefflich war ebenfalls die Führung durch die Marschälle, wie sie nur durch lange glorreiche Kriegsperioden erlangt werden kann, und das Genie und ber große Name des Kaisers mußten das Tehlende ersetzen.

Die Streitfräfte, welche die Verbündeten auf den Ebenen von Sachsen entgegenstellen konnten, bestanden in den

<sup>\*)</sup> Es ist hinlänglich ermittelt, daß die Stärke Napoleons nicht größer war. So Lebensbilder aus dem Befreiungskriege, Clausewitz, Misseling, Dbeleben, Friccius, französische Berichte 2c. Der Verlust der Schlacht hat preußische Schriftsteller veranlaßt, die Stärke der Franzosen zu übertreiben, und die der Verbindeten herabzusetzen. Die Geschütze nach Otesleben 1. Aussage S. 55.

Corps von Blücher, von Yorck und einem Theile von Bülow (da der andere, namentlich die Brigade Thümen, noch auf dem rechten Elbufer geblieben war), ferner aus den russischen Truppen von Berg, von Miloradowitsch und Winzingerode, endlich aus dem Garde = und Grenadier = Corps unter Tor= massof: 46,000 Mann Preußen und über 50,000 Mann Russen mit 204 preußischen und über 320 russischen Gesichützen, zusammen also 96,360 Mann, wobei nicht weniger als 25,000 Mann Keiterei und 524 Geschütze.\*)

Hiernach war die französische Streitmacht der verbündesten um etwa 23,000 Mann überlegen. Die Ueberlegenheit bezog sich jedoch nur auf das Fußvolk, an welchem das französische Heer freilich um 40,000 Mann in der Ueberzahl war. Dagegen aber waren die Verbündeten an Reiterei um 20,000 Mann, und an Geschütz um das Doppelts überlegen. Was die Güte der Truppen betrifft, so waren die der Berbündeten denen der Franzosen bei weitem vorzuziehen, denn es waren mit geringer Ausnahme alles alte ersahrene Arieger, die schon an physischer Stärke die eigentlichen Franzosen überragten. Der Geist aber, der besonders das preußische Heer beseelte, war so außerordentlich, wie er in Jahrhunderten nicht wies berkehrt.

Die Verhältnisse beider friegführenden Partheien waren hiernach so ziemlich gleich, denn was den Verbündeten an Zahl abging, ersetzen sie durch die Güte der Truppen, durch das Uebermaaß an Reiterei und Geschütz, wodurch sich, richtig angewandt, große Dinge aussühren ließen. Wenn auch nicht auf einen vollständigen Sieg zu hoffen war, so war es doch recht wohl möglich das Feld zu behaupten, die Ans

<sup>\*)</sup> Nach genauer Berechung ber vorzüglichsten vorhandenen Quellen kann die verbändete Streitmacht nicht geringer gewesen sein. Dabei ist Blücher nur zu 25,000 Mann, Yorck mit Kleist zu 16,000 Mann, Büslow nur zu 5000 Mann berechnet; eben so ist an den früheren Stärkesangaben bei den russischen Truppen in Bezug auf möglichen Abgang noch abgeknappt.

Meinung Vertrauen zu gewinnen. Auf dem linken Elbuser schlagen mußte man aber in jedem Falle, wenn man nicht allen Aredit verlieren wollte. Man hatte gegen die Fürsten und Völker Deutschlands einen zu hohen Ton angestimmt, Heer und Volk wünschte, erwartete, suchte mit höchster Spannung eine Schlacht; wich man ihr aus, so war alles verborben.

Wenn der Oberbefehl des Heeres in fähigen Händen war, so konnte man recht wohl auf eine Schlacht hoffen, in welcher man bas Feld behauptete; dies war aber leider nicht der Fall. Von beiden Monarchen war derselbe dem General Wittgenstein anvertraut, der ihn jedoch erst in den letzten Tagen des April antrat. In der That hatte dieser General bie vortheilhafteste Meinung für sich. Er hatte im Jahre 1812 in einer ganzen Anzahl Schlachten selbstständig kommandirt und in den meisten durch große Entschlossenheit und Tapferkeit ben Sieg bavon getragen. Was babei auf Rechnung ber Generale Diebitsch und d'Auvrah zu setzen sei, war freilich Blücher war älterer General ber nicht bekannt geworden. Cavallerie, aber er hatte solche Thaten nicht aufzuweisen und stand barum willig zurück. Höchstens konnten bann noch Tormassof, York und Miloradowitsch in Betracht kommen; es war aber kein Grund, sie auf Kosten jener zu bevorzugen. Tormassof litt überdies schon seit einiger Zeit an seiner Gesundheit.

Die Wahl Wittgensteins zum Oberanführer war gerecht fertigt, allein er übernahm den Oberbefehl unter sehr schwieserigen Verhältnissen. Er sollte sogleich eine Schlacht liesern und zwar gegen einen der ersten Feldherrn aller Zeiten, dem er noch nie gegenübergestanden und von dem er wußte ober glaubte, daß er mit llebermacht herankäme. Im Jahr 1812 hatte er nur Russen befehligt, jetzt hatte er zwei sehr versichiedene Völker unter sich und kannte einen Theil der Truppen und Generale gar nicht. Er hatte in Russland unbeirrt von den Besehlen seines Kaisers, Barclahs ober Kutusos

seine Schlachten geschlagen, jetzt waren sein Kaiser und ber König von Preußen unmittelbar in seiner Nähe, die er von den Hauptsachen doch unterrichten, selbst ihre Genehmigung einholen mußte, wodurch leicht Befangenheit sich einschlich; überdies wußte er, daß im preußischen Heere sehr intelligente Generale scharse Kritiker seiner Maaßregeln sein würden. Es war nicht mehr das einsache Berhältniß in Rußland, sondern ein sehr zusammengesetztes, welches zu bewältigen ein Talent ersten Ranges ersorderte. General Wittgenstein hielt die Probe nicht aus, er verlor die Schlacht bei Lüzen, verlor die solgende bei Bauten und verschwand darauf als Oberanführer vom Schauplatz.

Da nicht vorherzusehen war, ob Napoleon von Naum= burg aus auf bem hügeligen und durchschnittenen Landstrich über Zeit, Altenburg, Rochlitz auf Dresben, wo sich Fußvolk allenfalls ohne Reiterei, woran er so großen Mangel litt, behelfen konnte, oder auf der völligen Ebene gegen Leipzig, Halle u. s. w. vordringen werde, so streckte General Wittgen= stein seine Beobachtung weit aus. General Bülow wurde nach Halle gesandt, in Merseburg 2 Bataillone mit 4 Kanonen postirt, Leipzig durch ben General Kleist mit preußisch=russi= schen Truppen besetzt. Auf dem linken Flügel wurde nach Zeitz bas Corps von Milorabowitsch vorgezogen. Die Haupt= macht (Blücher, Yord, Berg, Winzingerode, die russischen Garben und Grenadiere) 74,000 Mann stand am rechten Ufer der weißen Elster, Front nach Nordwest, gegen die große Straße, die von Naumburg über Weißenfels und Lützen nach Leipzig führt, und zwar auf bem linken Flügel Blücher bei Borna, Yorck und Berg in und bei Zwenkau, die russischen Garben bahinter. Von dieser Hauptmacht wurde bas Corps von Winzingerobe als Vorhut in der Richtung auf Weißenfels vorgesandt. Kam es zur Schlacht, so konnten die Corps von Kleist in Leipzig und Miloradowitsch in Zeitz herangezos gen werden, wodurch sich die Summe ber Streiter auf bei= -nahe 90,000 Mann steigerte.

Rapoleon war den 29. April Bormittags in Raumburg Das Corps von Ney, bas stärtste des Heeres, welches gegen 40,000 Mann zählte, war an biefem Tage in Weißenfels und traf hier auf die leichten Truppen von Winzingerobe unter dem General Lansfei, welche bei der Uebermacht der Franzosen bald bas Feld rämmen mußten. Es war bas erfte Mal, daß die jungen Conscribirten ins Feuer famen. Rapoleon mochte über ihr Verhalten wohl sehr in Sorge gewesen fein, benn ber Marschall berichtet an ben Kaifer in Naumburg: Gr. Majestät möchten wegen der neuen Manuschaft durchans nicht in Sorge sein, diese Leute hätten sich mit einer Unerschrockenheit geschlagen, die alles von ihnen erwarten ließe. \*) Napoleon erhielt hier auch Nachricht vom Vice-Könige, daß er mit seinem Heerestheil drei Meilen nördlich von Naumburg bei Ouerfurt angekommen sei und an tiesem Tage eine preußische Truppenmacht aus Merseburg vertrieben habe. Der Vereinigung mit dem Vice-Könige am folgenden Tage stand also nichts entgegen und Napoleon konnte über feine ganze Streitmacht ohne Schwierigkeit verfügen.

Diese Rachrichten versetzten ihn in die angenehmste Stimmung. Sein ganzes Heer mußte am 30. April anf Weißenfels ziehen, wo sich der größte Theil desselben vereieinigte, diesseits der Stadt dicht gedrängt aufstellte und ein Lager bezog. Die kleine Stadt selbst wimmelte von Truppen. Das Corps von Neh war schon über dieselbe hinaus und lagerte auf der Ebene, die sich von hier ununterbrochen bis zur Elbe erstreckt. Napoleon ritt im stärksten Regenwetter in gestrecktem Laufe ebenfalls nach Weißenfels, um am andern Tage persönlich die Leitung seines Heeres zu übernehmen.

Wegen der Eile, mit welcher er vordrang und wegen des bittern Mangels an Reiterei, der ihm nicht verstattete, nur einigermaaßen weit vorzugreifen, hatte er keine näheren Nachrichten von der Stellung der Verbündeten. Er glaubte,

<sup>\*)</sup> Obeleben 1. Auflage S. 39.

daß Blücher noch bei Altenburg und daß Wittgenstein bei Leipzig stehe. Er erwartete daher keinen Angriff und beabsichtigte nun, schnell auf Leipzig vorzudringen, Wittgen= ftein zu schlagen, alle Straßen bis zur Elbe zu besetzen, wo= durch er mit den von ihm behaupteten Elbsestungen in Berbindung kam, und Blücher dann im Rücken zu fassen. Bei bem großen Uebermaaß an vortrefflicher Reiterei auf Sciten der Verbündeten und dem eigenen Mangel baran war ce ein fühnes Unternehmen, bloß mit Fußvolk sich auf die weiten sächsischen Ebenen zu wagen, allein er besorgte keinen nahen Angriff und wagte es. In dieser Absicht ließ er am 1. Mai sein Heer sehr früh aufbrechen. Voran war das Corps von Ret, nur etwa 32,000 Mann stark, da der Marschall eine feiner fünf Divisionen, die Division Marchand, aus Babenern und Bessen=Darmstädtern bestehend, hatte abgeben mussen, die mit ben Garden vereinigt wurde. Bei dem Mangel an Reiterei konnte den Truppen von Ney nur eine einzige Reiter= Brigade der Garde (8 Eskadrons) beigegeben werden. Diese Reiter=Brigade und die Division Souham an der Spite, brach der Marschall mit seinem Corps auf die Ebene vor, um die Reiterei Winzingerodes zu vertreiben, die vor solchen Massen allerdings zurückweichen mußte.

Eine Meile von Beißenfels durchschneidet die Straße nach Lützen das Thal der Rippach, welches bald darauf in die Saale ausgeht und hier einen Engpaß bildet. Die Straße geht hier in mäßiger Neigung schräg durch das tiesliegende Dorf Rippach und steigt jenseits wieder die Anhöhen hinauf, welche sich sehr gut zur Bertheidigung eignen. Die Truppen von Winzingerode wurden durch überlegene Massen durch den Grund getrieben, hielten sich aber eine Zeit lang auf den östslichen Anhöhen, wo sie mit Erfolg Geschütz auspflanzten. Den Marschall Bessières, Herzog von Istrien, Besehlshaber der Reiterei der Garde, hatte sein Eiser an die Spitze der Reiters-Brigade Rellermann gesührt und er eilte die an die Schützenslinie vor, welche durch Rippach vorging. Er war schon im

Begriff, mit ihr ben Rand ber östlichen Höhen zu ersteigen, als er, von einer Kanonenkugel in den Unterleib getroffen, sogleich tobt niebersank. Der Fall bieses wichtigen Mannes wurde den Truppen möglichst verheimlicht und ber Angriff fortgesetzt. Man erkannte an biesem Tage noch sehr das mangelhafte Zusammenwirken neugebildeter Truppen, beren Lenkung die ganze Intelligenz und Thätigkeit ber Befehlshaber in Anspruch nahm. Der llebergang über die Rippach wurde erzwungen und der weitere Bormasch auf die jenseitige Ebene angetreten, da aber die eigene Reiterei nirgends auslangte, so war das Fußvolk gezwungen, die überlegenen Reitergeschwader Winzingerodes zu vertreiben, was nur langsam mit Vorsicht in dichten Vierecken geschehen Dennoch vermochten die russischen Reiter nichts Ernstliches gegen so überlegene Kräfte und so zog sich Winzingerobe über Lützen gegen Zwenkau zurück. Go wie Neh auf ber Ebene Raum gewann, folgte von Weißenfels bas ganze französische Heer nach, wie sich auch die Truppen bes Vice-Königs in ber Richtung auf Leipzig vorbewegten.

Napoleon erreichte an diesem Tage mit der Garde ungehindert Lützen, wo er sein Hauptquartier nahm. Am weitesten vor gegen Leipzig, in Günthersborf, war bas Corps von Lauriston, vom Heere bes Vice-Königs, bas andere, Machonald, war in Markranstädt. Auf dem rechten Flügel hatte Reh sein Hauptquartier in Caja, eine Stunde südlich von Lüten, und mit ten ihm gebliebenen vier Divisionen bie Dörfer Starfiedel, Caja, Rana, Groß= und Klein-Görschen besett, weil von rechtsher die Streitfraft Blüchers erwartet wurde. Wir bemerken hier gleich, daß bas Vorhandensein Nep's mit 32,000 Mann nur eine Meile vom Hauptheer ber Verbündeten diesen am 1. Mai gar nicht bekannt wurde und sie dies erst unerwartet beim Beginn der Schlacht am folgenden Tage inne wurden, was auf ben Gang berfelben von bem allernachtheiligsten Einfluß war. Ein Hauptvorwurf trifft hier den General Winzingerode, der mit seinen zahlreichen Reitergeschwadern dies nicht erkundet; dann aber wird es überhaupt nicht zu entschuldigen sein, daß man das große Uebermaaß an Reiterei nicht benutzte, die Stellung des Feindes auszukunds schaften. — Was die übrigen französischen Corps betrifft, so hatte das von Bertrand die Rippach bei Poserna erreicht, Warmont war in Weißenfels, Dudinot erst in Nanmburg eingetroffen.

Am 2. Mai, dem Tage der Schlacht, wußte Napoleon immer noch nicht, daß das verbündete Heer ihm vereinigt so nah' auf der rechten Seite stehe, er setzte daher die allgemeine Bewegung auf Leipzig sort und ließ nur zur Deckung seiner Rechten den Marschall Neh in seiner gestrigen Stellung. Alles marschirte in großen Vierecken dichtgedrängt hinstereinander. General Lauriston hatte bereits Lindenau, eine halbe Meile von Leipzig, erreicht und es erhob sich der Kanonendonner mit dem Truppen von Kleist. Napoleon selbst war mit dem Vice-König schon über Markanstädt hinaus im vollen Marsch auf Leipzig, wo er das Heer von Wittgenstein zu sinden glaubte, was er mit aller Gewalt aufallen wollte.

Im Lager der Verbündeten hinter der Elster glaubte man noch am 30. April guten Grund zu haben, daß Napoleon wegen des fast gänzlichen Mangels an Reiterei nicht füglich eine andere Richtung wählen könne als die hügelige Gegend von Naumburg über Zeitz und Altenburg; also um ihren lin= ten Flügel herum. Als nun sein Marsch über Weißenfels und Lüten am 1. Mai klar wurde, sah man, daß er, indem er sich mit seinen Massen von Fußvolk mitten auf die sächsi= schen Ebenen gewagt, bas fühnste unternommen, was er thun konnte. Indem er unaufhaltsam auf Leipzig zog und badurch ben Berbündeten seine ganze rechte Seite Preis gab, war es ersichtlich, daß er ihr Vorhandensein hinter der Elster nicht Für die Verbündeten konnte es nicht leicht günstigere Verhältnisse geben, benn man burste nur, während bas französische Heer unentwickelt und in sich noch getrennt den Marsch auf Leipzig fortsetzte, mit möglichster Schnelligkeit auf beffen

rechte Seite stürzen, wobei bie zahlreiche Reiterei von großem Ruten sein mußte, um eines bebeutenten Erfolges gewiß zu sein.

General Scharnborft entwarf einen Plan zur Schlacht, ben Ariegekundige zu ben vortrefflichften aller Zeiten rechnen, welchen ber Cherfeltberr Wittgenstein zwar annahm, aber leiter nicht ausführte, wenn auch bie Ginleitungen barnach getroffen murben. Rach bemielben jellte bas Heer bei Pegan vereinigt werben, über bie Elster geben und in ber Richtung zwischen Weißensels und güten so vordringen, haß es am 2. Mai früh um 6 Uhr ben rechten feindlichen Flügel bei Lüten mit Ungeftum anfallen könnte. Bu so früher Zeit (fett ber Entwurf voraust wird man ben Feind noch in ber Stellung finden, welche er in der Racht hatte. Seine Macht ift bann noch auf vier Stunden auseinander, er wird nicht gleich auf einen Angriff gefaßt sein und mindestens brei Stunden Zeit gebrauchen, sich zu vereinigen und aufzustellen. Im Anfange werden die Berbündeten die größte llebermacht haben. Da es auf lleberraschung abgesehen ist, so muß ber Angriff ohne Vorhut, mit großen Massen und so lebhast als möglich geschehen. Starfe Reitergeschwader und reitende Artillerie muffen sich zwischen Die feindlichen Seerfäulen einbrangen, bie nachrückenden mit Ungestüm aufallen, in Verwirrung bringen und nicht zur Vereinigung kommen lassen. Daburch wird bas eigene Fußvolk Zeit erlangen, ben feindlichen rechten Flügel (hier Macdonald, Lauriston und die Garden) vollständig zu überwältigen. Gelingt bies und wird bieser Flügel auf bas Centrum zurückgebrängt, so wird bie zahlreiche eigene Reiterei ihn gegen das Sumpfland der Elster zwischen Merseburg und Leipzig werfen und in die schlimmste Lage bringen \*).

Wenn Blücher und Scharnhorst tiesen Plan auszuführen

<sup>\*)</sup> Betrachtungen über bie großen Operationen und Schlachten ber Feldzüge von 1813 und 1814 von C. v. W. (General Müffling) S. 15 und 16.

gehabt hätten, so möchte er wohl gelungen sein, unter Ober= leitung der Russen schrumpfte er jedoch zu einem Zerrbilde zusammen und vom ersten Kanonenschuß an war von ihm vollends nicht mehr die Rede. Zuerst wurde die Anordnung (Disposition) zum Angriff für die verschiedenen Truppentheile zu spät ausgegeben. Sie erfolgte erst im großen Hauptquar= tier zu Zwenkau um 11½ Uhr Nachts\*). Wenn nun erst die Befehle an die einzelnen Truppentheile gelangen sollten, so wurde es Tag, eh' der Marsch angetreten werden konnte. Diese Verspätung wurde zum Theil dadurch wieder eingeholt, daß die Truppen schon lange vorher aufgebrochen und die Nacht durch marschirt waren; nun aber zeigte sich ein neues wichtiges Hinderniß, welches dem russischen Generalstabe zur Last fällt, der eine fehlerhafte Marschordnung getroffen hatte, wodurch sich die Truppenzüge freuzten, was, beiläufig gesagt, die Kriegsgeschichte bei den Ruffen öfter nachweist. Blücher, der das erste Treffen bilden sollte, kan von Borna und sollte bei Storctwitz, eine halbe Stunde nördlich von Pegau, und Porck, der das zweite Treffen bilden sollte, kam von Zwenkan und sollte bei Pegau die Elster passiren. Durch diese ver= kehrte Marschordnung mußte Blücher durch die Truppen Nords und die von York durch die von Blücher hindurch= marschiren, um zu den bestimmten llebergangspunkten zu gelangen und die bezeichneten Treffen bilben zu können. Diefer große Fehler des russischen Hauptquartiers machte, daß eine unersetzliche Zeit verloren ging und daß beide Corps statt um 6 Uhr Morgens jenseits der Elster und des Floßgrabens in Schlachtordnung zu steben, dieses nach großer Ermüdung erst fünf Stunden später gegen 11 Uhr vermochten. Die ver= bündeten Monarchen, welche sich schon um 4 11hr Morgens mit zahlreichem Gefolge vor Pegan eingefunden hatten, konn= ten zwar den Minth und die Kampflust der Truppen durch

<sup>\*)</sup> Plotho. Der russische General und Senator Michalowsti Danis lewsti will in seinen Denkwürdigkeiten die Verspätung burch eine völlig aus ter Luft gegriffene Ursache erklären.

persönliche Zusprache beleben, aber sic konnten den einmal begangenen Fehler nicht wieder gut machen. Der Hauptzweck des Angrisss, die Ueberraschung, war größtentheils versehlt.

Der erste Aufmarsch bes Heeres geschah jenseit des Floßgrabens\*) zwischen den Dörfern Domsen und Werben durch einen sanften Hügelzug gebeckt. Das Fußvolk war brigabenweise in Angriffskolonnen formirt, die Artillerie vor der Front, die Reiterei jeder Brigade rückwärts derselben. In erster Linie stand das Korps von Blücher, in sich wieder zwei Treffen bildend, in zweiter das Korps von Norck in berselben Rechts von Norck die russische Division Berg. Die preußische Reserve=Reiterei unter dem Obersten v. Dolfs ging links vorwärts von Blücher gegen Starsiedel vor; hinter ihr das Corps von Winzingerobe rechts von Domsen. dieser Schlachtordnung bildete das russische Garde= und Gre= nabierkorps unter ben Generalen Konowniczin und Fürst Galliczin die große Heerreserve. Obgleich auf den weiten Ebenen Reiterei in Massen vorzüglich wirksam sein mußte und man bei dem Unternehmen, was man vorhatte, auf sie besonders rechnete, so war sie, wie man sieht, hier gleich im Anfange sehr vereinzelt bei den Brigaden und Corps eingetheilt. Erst später wurde sie links herausgezogen, ohne einer gemeinsamen Führung anvertraut zu werden und ohne in wirkliche kräftige Verwendung zu kommen.

Nachdem der Aufmarsch beendigt war, mußte man eine Stunde ruhen, weil die Preußen seit sechsunddreißig Stunden fast unaushörlich marschirt waren \*\*), wodurch sich der Ansfang der Schlacht bis 12 11hr verzögerte. Von den vorliegens

<sup>\*)</sup> Der Floßgraben ist ein vielsach gewundener künstlicher Canal zum Zweck des Holzstößens, der, zwischen Zeitz und Pegau aus der Elster herausgeleitet, östlich bei Lützen vorüber, östlich von Merseburg sich wieder mit der Elster vereinigt. Er ist überall zu durchwaten, hat aber steile, mit Bäumen besetzte User, welche für Reiterei und Geschütz hindern.

<sup>\*\*)</sup> Clausewitz VII. S. 274. auch Friccius.

ven Höhen sah man auf der großen Straße von Weißensels über Lüken nach Leipzig den Staub marschirender Truppenzüge. Nahe vor sich bei dem Dorse Groß-Görschen bemerkte man mit größter Verwunderung ein seindliches Lager, welches man hier am wenigstens vermuthete und von dem man keine Renntniß hatte, obgleich es nur eine Meile vom Hauptquartier entsernt war. Trotz des großen Uebermaaßes von leichter Reiterei war es völlig unbekannt geblieben, daß hier und in den nächsten Dörsern 32,000 Mann des Corps von Neyschon seit dem gestrigen Abend standen. Hiervon hatte die Division Souham mit einer Reiterbrigade Groß- und Rlein-Görschen, die Division Girard Starsiedel und Gegend besetzt, die Divisionen Brennier und Riccard lagerten bei Caja \*).

Noch immer ware es Zeit gewesen, im Sinne bes ursprünglichen Schlachtplans zu handeln. Man wußte und sah, daß das französische Heer in vollem Marsch auf Leipzig und auf ber Straße von Weißenfels bis über Markranstädt hinaus auseinander sei. Wenn man jetzt bas, was man vor sich hatte, gleich mit überlegenen Kräften anfiel und über den Haufen warf, so konnte man recht wohl bas eine Stunde entfernte Lützen gewinnen und so das französische Heer in der Mitte durchbrechen. Der Oberfeldherr Wittgenstein hatte aber nun plötlich eine andere Ansicht von dem Grundverhältniß bekom= men. Jett hielt er seltsamerweise die in den vorliegenden Dörfern sichtbaren Truppen für eine starke Vorhut bes Feindes, dessen Hauptmacht in einer Stellung bei Lützen stehe. gab er denn Befehl, diese vermeintliche Vorhut anzugreifen, und sie aus ben vorliegenden Dörfern zu vertreiben. dieser neuen Auffassung ber Sachlage, bei ber Wittgenstein keinen Widerspruch buldete, war nun von einem gesammten und ungestümen Angriff nicht mehr die Rebe. Wenn die Dörfer genommen wären, was er sich wahrscheinlich nicht schwer dachte, sollte sich das Heer möglichst links ziehen, um die

<sup>\*)</sup> Oberst Wagner.

rechte Seite bes bei Lüten vorausgesetzten Hauptheeres und die Straße nach Weißenfels zu gewinnen. Die preußische Reiterei sollte, während des Kampses um die Dörfer, links um Groß-Görschen und Rahna herumgeben, um dem geworfenen Feinde in die rechte Seite zu fallen u. s. w. Diese Anordnungen wurden jedoch beim wirklichen Beginn des Rampfes wieder aufgegeben und konnten später auch nicht ausgeführt werten, benn es gelang nicht, dem Feinde diese Dörfer vollständig zu entreißen. Es bilden nämlich in der Rähe des Floßgrabens die Dörfer Rahna und Groß-Görschen und etwas nördlich über diesen Caja und Klein-Görschen in ihrer Lage zu einander und in der geringen Entfernung eines Kanonenschusses unter sich ein Viereck, welches man bei einer Schlacht nicht unpassend mit einer Bastion vergleichen kann. Dörfer bieten an sich schon eine große Widerstandsfrast bar; hier war diese aber noch verstärkt burch den zwischen ihnen liegenden Erbstrich, der von Wiesen, nassen Gräben und Baumreiben durchschnitten war. General Wittgenstein verbiß sich in den Kampf um tiese Dörfer, aber aus übertriebener Borsicht führte er ihn nur mit so vereinzelten Kräften, daß es den hier anwesenden drei Divisionen von Neh, höchstens 24,000 Mann, mehrere Stunden hindurch möglich wurde, sich, wenn auch mit großem Verlust, so lange zu halten, bis der Kaifer mit dem ganzen Heer zu Hülfe kam. Er gönnte biesen brei Divisionen die Ehre, mehrere Stunden gegen das ganze Heer Berbündeten Stand gehalten zu haben.

Um 12 11hr Mittags befahl General Wittgenstein ben Angriff. Das Heer brach auf und rückte gegen Groß-Görschen vor. Ungefähr 30 preußisch-russische Geschütze eröffneten auf 800 Schritt Entfernung ihr Fener auf das feindliche Lager und das Dorf. Es dauerte ziemlich lange, eh' dies Fener beantwortet wurde. Der Feind hatte einen Angriff nicht erwartet, der Marschall Neh selbst war nicht anwesend, sondern besand sich beim Kaiser jenseits Markranstädt, um seine Besehle sür den heutigen Tag zu erhalten. Bis zu seis

ner Ankunft fiel die Sorge des Widerstandes dem ältesten Divisions-General Souham anheim, von bessen Truppen Groß-Görschen und die nächste Gegend besetzt war. Auf die ersten Schüsse lief im französischen Lager alles unordentlich durch= einander, doch gelang es bald, eine Linie herzustellen, die das Feuer standhaft aushielt, auch wurden östlich des Dorfs zwei Batterieen vorgezogen, die ein lebhaftes Feuer begannen. Aus noch heute nicht aufgeklärten Gründen blieb das preußische Vordertreffen gleich bei seinen eigenen ersten Kanonenschüssen halten und benutzte die Ueberraschung des Feindes nicht. Da= durch aber erhielt dieser Zeit, sich zu sammeln und aufzustel= len. Erst als burch bas eigene überlegene Geschütz bas bes Feindes zum Schweigen gebracht war, ging die preußische Brigade Klür zum Angriff auf Groß-Görschen vor. Dem festen Willen und der hohen Tapferkeit der Preußen waren die Franzosen nicht gewachsen, sie wurden im raschen Sturmlauf aus dem Dorf hinausgeworfen. General Souham brachte frische Truppen ins Gefecht und suchte es wieder zu nehmen, aber die Preußen wiesen alle Angriffe mit größter Festigkeit zurück, ohne einen Schritt zurückzuweichen. Der General zog neue Streitfräfte von den Divisionen Brennier und Riccard von Caja her heran und ein immer wüthenderer Kampf erhob sich. Dies veranlaßte, daß auch die rechtsstehende Brigade Zieten rechts um Groß=Görschen herum gegen Klein=Görschen vorge= sandt wurde. Zetzt erhielt man preußischerseits das Ueberge= wicht; die Brigade Zieten drang in Klein-Görschen ein, welches rechtsrückwärts von Groß-Görschen nur etwa 800 Schritt entfernt liegt; und von Groß-Görschen drang die Brigade Klür links gegen Rahna vor, welches ebenfalls nur in Kartätschichuß= weite gelegen ist. Doch wehrten sich die Franzosen aus allen Kräften. Mit wachsender Bedeutung und steigender Erbitte= rung dauerte der Kampf hier mehrere Stunden fort, und die Truppen waren einander dabei so nahe, daß ihr beiderseitiger Verlust unglaublich war. Die Preußen brachten nach und nach so viel Geschütze ins Gefecht, als der beengte Raum nur immer gestatten wollte, und auch kleine Reiter-Abtheilungen, von 1 bis 2 Schwadronen, suchten sich einzelne vortheilhafte Gelegensheiten zum Einhauen auf. General Souham erkaunte, daß er ein ganzes Heer vor sich habe, und daß die höchsten Interessen auf dem Spiel ständen, er zog von Caja so viel Verstärkungen heran, als ihm nur irgend die Vorsicht erlaubte, um die Dörfer Rahna und Klein-Görschen wieder zu nehmen. Es gelang den Franzosen auch einzudringen, aber sich nur in einem Theile zu behaupten, so daß der Kampf surchtbar hin und herwogte. Auf einer Bodenausdehnung von 1000 bis 1500 Schritten, von Dörfern, Wiesen und Gräben durchschnitten, wurde hier mit allen Wassen in großer Nähe und mit seltener Erbitterung gestritten.

Marschall Neh war angekommen und hatte neue Verstärkungen mitgebracht. Er verstärkte bie Schlachtlinie und Die preußischen sehr zusammengegewann wieder Boden. schmolzenen Bataillone wurden zurückgedrängt, und Rahna und Klein=Görschen zum größten Theil behauptet. Dieser Vortheil dauerte jedoch nur kurze Zeit. Die Generale und höheren Offiziere, vor allen Blücher und Scharnhorst, die mit gezogenem Säbel sich an die Spike der Truppen stellten, \*) fachten überall bie Kampsbegier wieder an. Mit neuem Ungestüm drangen die Preußen vor, wobei die glücklich ausgeführten Attacken einzelner Schwadronen den Angriff sehr wirk Klein=Görschen und Rahna wurden bem sam unterstützten. Feinde wieder entrissen, und er mußte die errungenen Vortheile wieder fahren lassen. Hierbei zeigte sich, daß bas feindliche, erst kürzlich gebildete Fußvolk dem preußischen an moralischem Muthe nicht gewachsen war, denn, obwohl an Zahl überlegen, räumte es doch von Renem das Feld, und mehrere Bataillone liefen in unordentlichen Haufen gegen Caja zurück.

<sup>\*)</sup> Beiträge zu einer künftigen Biographie Friedrich Wilhelm's III., so wie einiger Staatsbiener und Beamten seiner nächsten Umgebung vom Gen.-Lieut. v. Minutoli S. 136. auch Clausewitz VII. S. 276.

General Blücher ließ zur Unterstützung und zur weiteren Versolgung dieser Vortheile jetzt die Garde-Brigade Röber zum Kampf vorrücken. Mit unübertrefflicher Tapferkeit dransgen die Garden gegen Klein-Görschen, was zum Theil schon wieder in den Besitz des Feindes gefallen war, und rechts daran gegen das Dorf Eisdorf am Floßgraben vor. Sie stürmten beide Dörfer und mit unwiderstehlicher Gewalt stießen sie den Feind die Caja zurück. Auch in dieses Dorf drangen sie ein und trieben die Franzosen hinaus. Der letzte Stützpunkt derselben ging verloren, aber auch sie konnten sich nicht lange darin halten, weil sie mit einem entsetzlichen Hasgel seindlicher Geschosse überschüttet wurden; doch wagten auch die Franzosen nicht, es wieder zu besetzen. Rahna, Groß- und Klein-Görschen brannten schon seit längerer Zeit, jetzt gerieth auch Caja in Flammen.

Während dieser Kämpfe war die Reiterei von den einzelnen Brigaden, wo sie nichts nützen konnte, links herausgezogen worden und hielt mit vorgezogenen reitenden Batterien in unabsehbarer Linie rückwärts hinter Rahna und Starsiedel. Wenn diese zahlreichen Geschwader jetzt zwischen diesen Dör= fern durchgebrochen und auf die erschütterten Feinde bei Caja gestürzt wären, so hätten sie große Dinge ausführen können. Der lette Stütpunkt Caja wäre genommen und der Feind auf das freie Feld hinaus nach Lützen hin gestoßen worden. General Wittgenstein hatte aber der Reiterei keinen Oberan= führer gegeben, es fehlte an einem Seidlitz, einem Zieten, er .hatte ihr nicht einmal eine Bestimmung angewiesen. sie denn unter vielen Befehlshabern sich selbst überlassen. Ankunft des Corps von Marmont bei Starsiedel, welches Dorf durch Fußvolk besetzen zu lassen er versäumt, scheint ihm Besorgnisse für das Vordringen der Reiterei eingeflößt zu haben.

Hiemit endete der Glanzpunkt der Schlacht für die Versbündeten; von nun an gingen alle Vortheile wieder verloren, da jetzt Napoleon, dessen Streitkräfte nach und nach auf dem

Schlachtfelbe angekommen maren, die fräftigsten Gegenmaaßregeln eintreten ließ.

Napoleon war, wie wir wissen, in vollem Marsch auf Leipzig, wo er bas Heer von Wittgenstein zu treffen hoffte, und schon über Markranstädt hinaus. General Lauriston war bei Lindenau in Kampf mit den Truppen von Aleist und ber Kanonendonner hallte von bort her. Bielleicht burch Meldungen von Lauriston aufmerksam gemacht, daß bei Leipzig sich keine zahlreichen Streitkräfte bes Feinbes zu zeigen schienen, hielt Napoleon an und verweilte eine halbe Stunde feitwärts von ber Strafe auf bem Felbe in Gebanken versunken, wobei er mehrmals sein Fernglas auf den Kampf bei Lindenau richtete. Die Truppen zogen unaufhaltsam vorüber und das Geschützsener bei Lindenau währte fort. Auf einmal gegen 12 11hr erhob sich heftiger Kanonendonner rückwärts entfernt in seiner rechten Seite muthmaaklich beim Corps von Net, der mit jedem Augenblick vielfacher wurde. weilte noch einige Zeit, beobachtete ben entfernten Rauch und Schall, vernahm ben noch vermehrten Kanonendonner und ahnte nun gleich seinen Irrthum. Es wurde ihm klar, daß er Wittgenstein vergebens bei Leipzig gesucht, baß bieser sich vielmehr mit Blücher vereinigt und daß das ganze verbündete Heer ben Kampf in seiner rechten Seite und im Ruden beginne.

Auf der Stelle änderte er seinen Plan, und die Entschlossenheit, Einsicht und Kraft, womit er ihn sogleich ins Werk setze, sind der höchsten Anerkennung werth. Der Mars. schall Neh, welcher noch bei ihm war, wurde angewiesen, sogleich auf seinen Posten zu eilen und die Stellung seiner Truppen um jeden Preis zu halten. Das Corps von Lauriston ließ er vor Lindenau. Aber alle auf der Straße noch vorrückenden Truppen, wo sie sich gerade befanden, mußten umkehren und mit Geschütz und Munition querfeldein "über die grüne Saat" in der Richtung des Kampses vorgehen, der zwei Meilen von hier gekämpst wurde. Ein so schnelles

Herumwerfen ganzer Massen verursachte natürlich kein waren ges Gedränge, aber die franzäsie-darin durch Napoleons schnelle Maaßregeln hinlänglich erfah-ten und Wice-König mit dem Corps von Macdonald wurde von Markranstädt in die rechte Seite der Verbündeten nach Eisdorf gewiesen; was zwischen Markranstädt und Lützen und noch zwischen Lützen und Weißenfels marschirte, gegen Caja und Starsiedel gerich= tet; an Marmont und Bertrand, die noch am weitesten zurück waren, erging der Besehl, ihren Marsch gegen und um den linken Flügel der Verbündeten zu beschleunigen. fandte fast alle seine Adjutanten und Ordonnanz-Offiziere aus, um diese Befehle ins Werk zu setzen. In diesen Anordnun= gen beschäftigt, kamen Abjutanten über Abjutanten vom Ge= neneral Souham, die die große Bedrängniß des Corps von Nep und die Anwesenheit des ganzen verbündeten Heeres bei Groß = Görschen meldeten, woraus er sah, daß seine ebenge= troffenen Anordnungen die richtigen waren. Nachdem er noch das Nothwendigste befohlen, sprengte er mit verhängtem Zügel selbst hin, wo gesochten wurde.

Als er bei Caja ankam, welches spätestens um 2 Uhr gewesen sein wird, gab er den erschöpften Truppen von Neh das Leben wieder und laute Vivats begrüßten ihn. Es war der Moment, wo die Preußen Klein-Görschen und Rahna genommen hatten und Miene machten, um Caja zu erobern. Napoleon, dem die Verwundeten hausenweise entgegenstürzten, mußte hier sehen, wie seine Bataillone auseinandergesprengt, in wirren unordentlichen Hausen völlig zurückslohen und daß die äußerste Gesahr war, daß auch das letzte Dorf Caja versloren ging. Er sühlte die ganze Wichtigkeit dieses Tages und setzte sich selbst der größten Gesahr aus, die Flüchtigen zum Stehen zu bringen, zu ordnen und sie wieder gegen den Feind sühren zu lassen. In das Ganze sam durch seine belebende Gegenwart bald wieder Haltung, es langten auch die nächsten Verstärkungen von dem wenig entsernten Lützen an und es

gelang, wie wir wissen, nicht allein Caja zu behaupten, son-Während dies geschählt Aslein-Görschen wieder zu nehmen. die Garbe stand schon hung, mehr Verstärfungen an; waren seine Truppen im nahen Anmarsch. Noch einmal mußten seine Kämpser jedoch alle Vortheile sahren lassen, als die preußischen Garben ins Gesecht geführt wurden. Napoleon sah zum zweiten Mal, wie Rahna und Klein-Görschen verloren gingen, wie Caja selbst erobert, wie mehrere erneuerte Angrisse darauf abgeschlagen wurden und verschiedene seiner Vataillone sliehend zurückwichen.

. Es war eiwa um 6 Uhr Abends und der gefährlichste Augenblick für die französische Schlachtordnung war eingetre-Das feindliche Geschütz schlug in das Gesolge des Raiten. fers hinter Caja und felbst die kleinen Augeln pfiffen um ihn her. Napoleon selbst war eine Zeit lang in großer Besorgniß. "Ich habe", sagt Oberst Odeleben, \*) der damals als sächsischer Offizier vom Generalstabe sich in seinem Gefolge befant, "nie sprechendere Spuren von Verlegenheit in feinem Gesichte wahrgenommen, als in diesen Angenblicken." dessen waren nun auch seine Streitkräfte nahe herbeigekommen. Die Division Girard von Nehs Corps mochte schon früher, bei der Ankunft des Corps von Marmont, von Starsiedel herbeigeholt sein, jetzt war auch die Division Compans von eben diesem Corps von Marmont zum Eingriff in die Schlachtordnung bereit. 11m 5 11hr hatten sich die Spitzen der Truppen vom Vice-König gezeigt. Sie bemächtigten sich bald barauf des Dorfs Eisdorf am Floggraben, wodurch sie den rechten preußischen Flügel umfaßten und um 6 Uhr befanden sie sich hier bereits in Masse vereint. \*\*) Destlich von Caja war die der Garde zugetheilte Division Marchand von Neps Corps angekommen. Napoleon, dem darum zu thun war, die

<sup>\*)</sup> Erste Auflage. S. 57.

<sup>\*\*)</sup> So nach C. v. W. (Miffling), nach Plotho erst um 7 Uhr.

Seinigen zum Kampfe zu entflammen, zeigte sich überall vor der Front der neu ankommenden Truppen. Wo er vorübersstog, mitten im Kanonensener, begrüßte ihn das fortlausende tosende Bivat der Colonnen. Ucberall drangen neue französsische Streitkräfte vor.

General Wittgenstein, der auf seinem rechten Flügel den Vice-König ankommen und die französische Schlachtlinie in der Mitte so ansehnlich verstärken sah, befahl das Vorrücken des zweiten Tressens unter Porck und Verg. Er zog vom linken Flügel das Fußvolk von Winzingerodes Corps herbei und verwendete es theils gegen Rahna, theils gegen Eisdorf, um mit den Truppen von Verg den Fortschritten des Vice-Königs Einhalt zu thun.

Bon Neuem erhob sich der wüthendste Kamps. Die erschütterten Truppen von Blücher verbanden sich mit den neu ankommenden von Norck. Die ganze Schlacht erneuerte sich noch einmal auf dem engen, durchschnittenen Raume zwischen den brennenden Dörfern Caja, Rahna und Klein-Görschen. Aber die Kräfte der Franzosen hatten sich jetzt bedeutend versstärkt, es war keine Entscheidung mehr herbeizusühren. Der heißeste Kamps wogte hin und her, bald daß die Verbündeten bis Caja vorprallten, bald daß sie wieder gegen die anderen Dörfer zurückwichen.

Es war 7 Uhr und Napoleon urtheilte, daß nun der entscheidende Moment der Schlacht gekommen sei. Er ließ durch eine Division der jungen Garde, 16 Bataillone unter Führung eines seiner unerschrockensten Generale, Graf von der Loban, Caja mit Sturm wegnehmen. Sein Artillerie-General Drouot mußte eine Batterie von 60 Geschützen sammeln, zwischen Caja und Starsiedel auffahren lassen und ein furcht-bares Feuer eröffnen. Hinter diesen bildete Napoleon selbst eine furchtbare Schlachtlinie aus allen noch schlagfähigen Streitfräften. Er flog im Kanonensener von einem Punkt zum andern, trieb und trieb, um seine Linie in beständigem Borwärtsschreiten zu erhalten und den von dem mörderischen

Artilleriefener bestürmten Feind nicht zur Besinnung kommen zu lassen. So brach er zwischen Starsiedel und Caja durch, auch Rahna ging verloren, und die Prenßen hielten sich nur noch im größeren Theile von Groß-Görschen.

Auch der Vice-König machte Fortschritte. Eisdorf und Kitzen wurden ganz von französischen Truppen besetzt und diese draugen über den Floßgraben in die rechte Seite der Verbündeten vor. Die Division Marchand ging zwischen Saja und Eisdorf über den Floßgraben und bemächtigte sich Klein-Görschens.

Bei so großen Ersolgen des Feindes entschloß sich nunmehr der Oberfeldherr der Berbündeten mit Bewilligung des Kaisers Alexander, den letzten großen Heerrückhalt: das russische Gardes und Grenadier-Corps vorrücken zu lassen. Es gesichah, aber es war bereits völlige Dunkelheit eingebrochen, als diesses näher kam. Es wurde zu keinem Angriff mehr verwandt und diente nur dazu, unter seinem Schutz das Heer zu sammeln.

Während vom Mittag bis zum späten Abend bei den genannten Dörfern der Kampf wüthete, hielt die zahlreiche preußisch-russische Reiterei auf dem linken Flügel süblich von Rahna bis süblich von Starsiedel hin, mit vorgezogener reitender Artillerie. Sie hatte anfangs nichts vor sich als die Infanterie-Division Girard vom Corps von Neh in und bei Starsiedel. Diese zog eine Batterie östlich vom Dorfe vor und wagte es, mit 3 Bataillonen und etwas Reiterei aus dem Dorfe vorzufommen. Diese kleine Macht wurde von einem Theil der nächsten preußischen Reiterei unter persönlicher Anführung des Prinzen Wilhelm, Bruder des Königs, mit Ungestüm ins Dorfzurückgeworsen. Dies war die wesentlichste Thätigkeit; obgleich sie noch durch das nähere Heranziehen der Reiterei Winzingerode's gegen Starsiedel zu verstärkt wurde. Als das Corps von Marmont bei Starsiedel ankam\*) und die Division Girard

<sup>\*)</sup> Marschall Marmont wurde durch die zahlreichen Massen von Reiterei so imponirt, daß er den Kaiser um Verstärkung bitten ließ; dieser ließ ihm aber sagen: er solle sich nicht beirren lassen, bei Caja liege die Schlacht.

zum Kampf gegen Caja und Rahna mit herangezogen wurde und so zu sagen vor ihrer Front vorübermarschiren mußte, fiel sie diese nicht etwa auf dem Marsche an, sondern ließ sie bloß kanoniren. Festgehalten burch Marmont bei Starsiebel, ließ sie es eben so geschehen, daß dieser Marschall die Division Com= pans seines Corps gegen Caja hin entsenden konnte. Nirgends fiel sie den ankommenden feindlichen Streitkräften entgegen. Als bas Corps von Marmont bei Starsiedel ankam, hielt General Wittgenstein sie sogar für zu schwach und sandte vom rechten Flügel die russische Division Berg zu Hülfe, die er aber, noch ehe sie auf dem linken Flügel angekommen war, wie= der zurücknehmen nußte, weil sein rechter Flügel durch das Erscheinen des Vice=Königs aufs Aeußerste bedroht wurde. Als nun auch bas Corps von Bertrand auf bem äußersten linken Flügel, diesen umfassend, anlangte und Marschall Marmont aus Starsiedel vordrang, zog sich die ganze mehr als 15,000 Pferde zählende Reiterlinie, die die Erde hätte erbeben machen können, zurück, so baß sie eine Richtung von Soehesten nach Groß=Görschen einnahm, wobei ber äußerste linke Flügel eine halbe Meile Boben verloren hatte. Eine große Reiterattake fand an dem ganzen Tage nicht statt, nur das Geschütz ber reitenden Artillerie, welches zur Reiterei gehörte, blieb im Feuern und von den Rahna nahestehenden Regimentern wurden hie und da einzelne Schwadronen zum theilweisen Ein= hauen verwandt. Dagegen war die Reiterei den größten Theil des Tages, besonders aber in der letzteren Zeit, wo Napoleon feine große Batteric vor der Front seiner Schlachtlinie bilbete, einem mörderischen Feuer ausgesetzt, wobei sie fast den britten Theil ihrer Stärke einbüßte, mehr als sie bei ben hitigsten Attaken verloren haben würde. Der Oberfeldherr Wittgen= stein war selbst Kavallerist und General der Reiterei, aber er wußte in dieser Schlacht von dieser höchst wirksamen Waffe keinen Gebrauch zu machen.

Als der Tag sich neigte, dehnte sich die Linie der Fransosen, die Schlachtordnung der Verbündeten in der Figur eines

Halbmondes umflammernd, von Kitzen und Eisdorf über Klein. Görschen, Rahna bis Pobles aus, wonach Starsiedel schon Weile hinter ihrem rechten Flügel lag.

Statt also die Franzosen auf dem Marsche in weiter Ebene zu überraschen, sie mit aller Kraft unvorbereitet anzufallen, als ihre Kräfte noch weit auseinander standen, sie zu durchbrechen und über den Haufen zu werfen, waren vielmehr, trot großer Ueberlegenheit an Reiterei und Geschütz, die Berbündeten von den Franzosen umfaßt und in eine nachtheilige Lage gebracht wor-Was Scharnhorst groß entworfen hatte, wurde vom Oberfeldherrn Wittgenstein klein ober vielmehr gar nicht ausgeführt. Scharnhorst war bei ber Schlacht und ihrer möglichen Leitung ohne allen Einfluß. Alls preußischer General-Quartiermeister konnte er nur bei der Blücher angewiesenen Rolle thätig sein. Als er sah, daß auf dem rechten Flügel bei Eisdorf ein ganzes seindliches Corps (der Vice-König) in ben Kampf eingriff, als er die jeden Augenblick von Caja ber sich verstärkende französische Schlachtlinie gewahr wurde und nicht mehr zweifeln konnte, daß der Kaiser der Franzosen selbst mit seinem ganzen Heere gegenüber sei, gab er es auf, noch irgend etwas anderes zu erreichen, als einen sichern und ehrenvollen Rückzug. Zorn und Schmerz ergriffen ihn über bie Vereitelung aller seiner Hoffnungen. Mit gezogenem Säbel und lautem Zuruf setzte er sich an die Spitze mehrerer Abtheilungen, um sie gegen den Feind zu führen, wurde aber bald verwundet und mußte den Kampfplatz verlassen. darauf wurde auch Blücher, der nach gewohnter Art im Feuer thätig war, verwundet und ber Befehl kurze Zeit vom General ?)orck aufgenommen, doch verließ Blücher nicht das Feld und nahm das Heft gleich wieder in die Hand.

Napoleon hatte bei Einleitung der Schlacht in der Gegend von Markranstädt gesagt: "ich habe keine Reiterei, das thut aber nichts, es wird eine Schlacht werden, wie in Aeghpten. Französisches Fußvolk muß sich überall selbst genug sein; ich verlasse mich unbesorgt auf den Muth meiner jungen Consich verlasse mich unbesorgt auf den Muth meiner jungen Cons

scribirten." Er hatte nun durch die That gezeigt, daß er mit einem Heer von Rekruten gegen alte Soldaten, daß er allein mit Fire... Evenen gegen Wassen von Reiterei und überlegenes Geschütz siegen könne und sein gewaltiges Feld= herrntalent aufs Neue bewährt.

Eine übertriebene Vorsichtigkeit, ein ängstliches Zurückhal= ten der Kräfte, wie er es Napoleon gegenüber thun zu müs= sen glaubte, verführte ben General Wittgenstein, gar nichts Entscheidendes zu wagen. Aber er vergendete in den mör= derischen Dorfgesechten und in dem durchschnittenen Boden pe-Kantischerweise die edelsten Kräfte und ließ nutzlos Ströme Blutes vergießen. Der Raum war hier so becugt, daß die Truppen nur immer bataillonsweise ins Gefecht geführt werden konnten. Sie lösten sich dann gewöhnlich in Schwärmer= linien auf und mußten nach ungeheurem Verlust zurückgenom= men werden, um andern Platz zu machen, die ein gleiches Schicksal hatten. So focht während 6 Stunden nur immer eine geringe Zahl von Bataillonen, während bie andern still= stehend zusahen und ablösten, wo die Fechtenden erschöpft waren. Mit mehr Hingebung und persönlicher Aufopferung zu kämpfen als hier von den Preußen geschah, war nicht möglich, da ein heiliges glühendes Gefühl für Vaterland, Ehre, Freiheit und Rache jede Brust beherrschte. "Selbst die Todten, sagt Plotho (I. 124.), lagen da umber mit verklärtem Angesicht, denn sie waren mit dem Gefühl aus der Welt gegangen, daß sie ihr Vaterland und sich selbst gerächt. Man hörte keinen Klageton der Verstümmelten, weil die edleren Gefühle selbst den Schmerz besiegen, keine Trauer über ben gefallenen Freund und Waffenbruder, denn er war ja ruhmvoll gefallen."

Billig war es, daß die Preußen in den Vorderkampf gestellt wurden, da es auf deutschem Boden zunächst ihre Sache war, sich die Befreiung zu erringen. Allein daß General Wittgenstein sie wenig oder gar nicht durch russische Truppen unterstützte, mußte, abgesehen, daß es für den Erfolg höchst verderblich war, bei ihnen mit Recht große Besorgnisse für die

Zukunft erwecken. Die russische Division-Berg war hin und her marschiet und hatte nur zuletzt einigen Antheil am Kampf Winzingerore war so uniquity yemezen, 3.5 am andern Tage bes Commando's entset wurde\*). fein Fußvolk unter bem jungen Prinzen Eugen von Bürtemberg, welches vom linken auf den rechten Flügel gezogen wurde, hatte sich tapfer geschlagen. Das Garbe- und Grenabiercorps hatte gar nichts gethan. Endlich hatte General Milorabowitsch mit 12,000 Mann bei Zeitz kaum zwei Meilen vom Schlachtfelbe müssig gestanden. Mehrmals im Laufe ber Schlacht auf das Heranziehen von Milvradowitsch aufmerksam gemacht, hatte Wittgenstein dies nicht gewollt, weil man mit Napoleon nicht fämpfen könne, ohne starke Reserven hinter sich zu haben\*) und weil er sonst keine Kräfte übrig behalte, die Schlacht am folgenden Tage zu erneuern. Auf die dringende Bitte ber preußischen Generale an Miloradowitsch, ihnen zu Hulfe zu eilen, war dieser nicht eingegangen.

Die Finsterniß war herabgesunten, die Blutarbeit gethan. Auf mehreren Quadratmeilen Landes war die Saat, bei der die Aehren schon hervorkamen, zertreten, zerstampft, niedergeschren, das Erdreich von den zahllosen eisernen Bällen ausgerissen, und der blutgetränkte Boden von Tausenden von Todten und Sterbenden bedeckt. Dabei schlug das Feuer der brennenden Dörser Eisdorf, Klein= und Groß=Görschen, Caja, Rahna und Starsiedel zum Himmel! Und dieser Tag hatte zum Nachtheil der verbündeten Wassen geendet! Die größte Tapserkeit und äußerste Hingebung war dem erstaunlichen Feldscherrntalent Napoleons erlegen. — Buth und Schmerz durchglühte besonders die Preußen und ihr Feldherr Blücher war erfüllt von Grimm. Noch in der Dunkelheit drang eine Abs

<sup>°)</sup> Er erhielt es einige Zeit nachher wieder.

<sup>\*\*)</sup> Nach Gneisenau in seinem Brieswechsel mit dem Grasen Minster in den Lebensbildern II. Th. S. 321 geschah das Nichtheranziehen von Miloradowitsch aus persönlichen Verhältnissen. (Miloradowitsch war älterer General, vielleicht also aus gegenseitiger Eisersucht?)

theilung feindlicher Truppen links von Rahna. gegen die Brigabe Steinmetz vor, welche schon die Gewehre zusammengesetzt hatte und gegen das zweite Leibhusaren-Regiment, welches schon abgesessen war. Diese Truppen kamen etwas durcheinander, faßten sich aber bald wieder und trieben den Feind zurück. Das war für Blücher zu viel der Frechheit und es war ihm unmöglich, in dieser Hinsicht etwas schuldig zu bleiben. Uebereinstimmung mit Wittgenstein befahl er, mit einem Theil der preußischen Reserve=Reiterei unter Oberst Dolfs noch einen nächtlichen Angriff auf ben Feind zu versuchen. Oberst Dolfs sammelte 11 Schwadronen\*), größtentheils Kürassiere, und ging damit zwischen Soehesten und Groß=Görschen vor. war unmöglich, in der Nacht die Ordnung zu erhalten, die Schwadronen geriethen durcheinander, und als sie den Weg überschritten, ber von Soehesten nach Groß-Görschen führt, welcher streckenweise völliger Hohlweg ist, machten viele Reiter höchst gefährliche Stürze. Dennoch gelangte die Reiterei bis an die Vierecke der alten Garde, welche, durch das Gerassel aufmerksam gemacht, zu den Waffen griff. Nur ein Paar hundert Schritte davon befand sich der Kaiser mit seinem Ge= folge, welches sogleich auseinanderstob. Die französischen Mas= sen hielten sich, wiewohl mit Mühe; es wurden Kanonen vor= gezogen, mit Kartätschen geschossen und die preußische Reiterei mußte eiligst den Rückweg suchen. Hierbei kam sie so durch= einander, daß einzelne Abtheilungen erft jenseit der Elbe wie= der zu ihren Regimentern gelangten. Der Angriff hatte nichts Wesentliches bewirft, im Gegentheil mehrere Reiter=Regimenter ruinirt, aber der moralische Eindruck auf die Franzosen war doch so groß, daß am Abend noch ganze Abtheilungen aus ber Linie zurückwichen und daß Napoleon für gut fand, mit dem ganzen Heere etwas zurück zu gehen. Er blieb auch die Nacht

<sup>\*)</sup> Oberst Wagner giebt nur 9 Schwabronen (namentlich) an; aber Berfasser weiß mit Bestimmtheit, daß noch die Iste und die Jäger-Schwabron des brandenburgischen Husaren-Regiments mit dabei gewessen sind.

nicht auf dem Schlachtfelde, wie er wohl anfangs beschlossen haben mochte, sondern begab sich spät Abends in sein früheres Hauptquartier nach Lützen.

Die verbündeten Monarchen sahen auf einem Berghügel, der seitdem der Monarchenhügel genannt worden ift, der Schlacht zu, aber sie verließen benselben auch mehrere Mal, um sich näher von der Lage der Dinge zu unterrichten. Raifer Alexander setzte sich mehrmals dem Kanonenfeuer aus und bei einem Ritt nach dem linken Flügel zu kam er in ernstliche Gefahr. Der König von Preußen setzte sich noch weit mehr aus. Auf einem weißen Araber ritt er mit Gefolge so= gar in Caja hinein, als seine Truppen bieses Dorf genommen hatten, und blieb bort bis die französischen Colonnen im Sturm andrangen\*). Als der Tag sich völlig neigte und das Feuer schwieg, begaben sich beibe Monarchen vom Schlachtfelbe binweg. Bei einer sehr finstern Nacht konnten sie sich nur mit Hülfe einer Laterne und unter Führung eines Feldjägers burch die Verwundeten, Wagenkolonnen 2c. hindurchwinden. der festen lleberzeugung, daß am andern Tage die Schlacht zu erneuern wäre, ritten sie über Steintsch und Pegau nach Groitsch, wo sie sehr spät ankamen und ihr Nachtquartier nahmen.

Der Verlust der Preußen betrug nicht weniger als 8000 Mann und wahrscheinlich war er noch größer; die Russen wollten 2000 Mann verloren haben. Geblieben war der Prinz Leopold von Hessen-Homburg in Groß-Görschen, wo ihm später ein Denkmal errichtet worden ist. Der General-Lieutenant v. Scharnhorst starb später an seinen Wunden in Prag. Die Verwundung von Blücher war glücklicher-weise unbedeutend. Soust hatte man keinen Offizier von Rang

<sup>\*)</sup> Erinnerungen aus meinem Leben von W. L. B. Grafen Hendel von Donnersmark (damals königl. Flügeladintant), R. P. Gen.-Lient. a. D. Zerbst 1846. S. 181 u. 185. Auch der Kronprinz und der Prinz Friedrich hatten sich hestigem Feuer ausgesetzt, ohne ein Commando zu führen.

verloren. Fünf Kanonen mit einigen Pulverwagen und 800 Gesfangene hatte man dem Feinde abgenommen, ohne Geschütz und Gesangene verloren zu haben. — Den Verlust des Feinsdes berechnete man auf 15,000 Mann. Französischerseits wasren der Divisions-General Gouré, Chef des Generalstades von Neh und der Brigade-General Gruner todt; die Divisions-Generale Girard und Brennier, die Brigade-Generale Chemenaux und Guillot, selbst zwei Ordonnanz-Offiziere des Kaisers schwer verwundet.

## 3. Rüchzug der Verbundeten hinter die Elbe. Schlacht bei Bantzen. Fernerer Rüchzug nach Schlesien. Abschluß des Wassenstillstandes.

Spät am Abend ber Schlacht, beim Schein der brennenden Dörfer, versammelte General Wittgenstein auf einem Hügel vor Werben die Anführer, um zu berathschlagen, was zu thun sei. Der Oberfeldherr schien aufangs wirklich geneigt, die Schlacht am folgenden Tage zu erneuern. Diefer Gebanke machte jedoch bald ernsteren Betrachtungen Raum. Es lief die Nachricht ein, daß zwar General Bülow an diesem Tage stegreich in Halle eingebrungen, daß aber General Rleist von Lindenan und Leipzig bis Wurzen zurückgewichen und ber französische General Lauriston sich schon um 3 11hr Nachmit= tags Leipzigs bemächtigt habe, wodurch man sich auf dem rechten Flügel und selbst im Rücken bedroht sah. Auf dem Schlacht= felde selbst sah man sich auf beiden Flügeln umfaßt und er= tannte, daß für den folgenden Tag alle Streitkräfte bes Fein= des vereinigt sein würden. Man schätzte bas, was vom Feinde nicht mitgefochten hatte, auf wenigstens 40,000 Mann; bagegen betrugen die Truppen, welche verbündeterseits unberührt geblieben waren (die russischen Garden und Grenadiere und das Corps von Miloradowitsch) nur 28,000 Mann. Man

glaubte es baher diesseits der Elbe mit dem französischen Imperator nicht aufnehmen zu können, ja man fürchtete sogar, wenn man es auf bas Aeußerste ankommen ließe, burch Ueberflügeln von rechtsher (ba schon ein ganzes französisches Corps in Leipzig stand) von Preußen abgeschnitten zu werben. Zum Ueberfluß erklärte Fürst Jachmil, Befehlshaber der ruffischen Artillerie, daß nicht Munition genug für eine zweite Schlacht bei ber Hand sei, da bie russischen Parks nicht hatten folgen können. So entschloß sich benn Graf Wittgenstein zum Rudzuge hinter die Elbe. Später freilich wollte Riemand den Befehl dazu gegeben haben. Jeder hütete sich forgfältig und am Ende hätte dann der russische Artillerie-Befehlshaber Fürst Jachmil die Schuld daran, der wegen mangelnder Munition auf dem Rückzug bestanden.\*) Thatsächlich wurde derselbe schon in der Nacht angetreten, indem das Heer über den Floßgraben zurückging.

General Wittgenstein nußte indessen eine höhere Autorität für einen so folgenschweren Entschluß haben, deshalb verfügte er sich noch in der Nacht zum Kaiser Alexander nach Es gelang ihm, seinen Souverain vollständig zu überzeugen, daß ber Rückzug unumgänglich nothwendig sei. Es galt nun auch ben König von Preußen zu überzeugen. war indeß keine so leichte Sache und dies lag vornehmlich in politischen Verhältnissen. Alexander hatte im Vertrage von Kalisch nur in Pausch und Bogen versprochen, Preußen an Land und Einwohnern so groß zu machen, wie es vor 1806 gewesen war, bestimmte Länder waren dabei nicht bezeichnet Wenn man nun zurückwich und noch weiter zurückgetrieben wurde, so war kein Land vorhanden, womit Preußen entschädigt werden konnte, ja es lag im Reich ber Möglichkeit, daß auch das jetzige Klein=Preußen von Neuem von den Franzosen überschwemmt, vielleicht vernichtet wurde. Alexans der selbst war in Verlegenheit, wie er dem Könige die höchst unangenehme Nachricht mittheilen solle.

<sup>\*)</sup> Gneisenau in Lebensbildern II. Th. S. 321. 3te Auflage.

Der König war schon zur Ruhe gegangen und schlief. Bor seiner Thür lag der Flügeladjutant Oberstlieutenant Graf Henckel auf Stroh und schlief ebenfalls schon. Nach Mitter= nacht wurde dieser von einem russischen Ordonnanz=Offizier geweckt und zum Kaiser Alexander beschieden, der schräg ge= genüber wohnte. Der russische Monarch, noch völlig ange= fleidet, setzte nun dem Adjutanten des Königs die Gründe aus= einander, weshalb er genöthigt sei, den Rückzug bis zur Elbe zu befehlen und forderte ihn auf, seinen Herrn davon in Kennt= niß zu setzen.\*) Graf Henckel erlaubte sich zu bemerken, daß in einer so höchst wichtigen Sache es wohl erforderlich sein dürfte, daß er selbst dem Könige diese Mittheilung mache. Sichtbar verlegen brachte der Kaiser noch mancherlei "Wenn und Aber", so daß deutlich zu sehen war, wie ungern er daran ging. Der Flügeladjutant wiederholte seine Bitte dringender, eilte fort, den König zu wecken, und Alexander entschloß sich, ihm zu folgen. Der König, eiligst geweckt, hatte nicht Zeit aufzustehen, weil Alexander gleich hereintrat und sich neben ihn niedersetzte. In sichtbarer Beklommenheit setzte der Kaifer dem Könige (die Unterhaltung wurde in französischer Sprache geführt) die Nothwendigkeit des Rückzugs bis zur Elbe aus= einander. Der König wurde dadurch sichtbar augegriffen und erwiederte mit einiger Heftigkeit: "Das kenne ich schon, wenn wir erst anfangen zu retiriren, so werden wir bei der Elbe nicht aufhören, sondern auch über die Weichsel gehen und auf diese Art sehe ich mich schon wieder in Memel." Der Kaiser suchte bei dem Rückzuge auch noch auf einige Vortheile auf= merksam zu machen, was den König jedoch nur noch mehr aufbrachte. Wirklich entrüstet entgegnete er: "Ich mache Ihnen mein Kompliment, — ich muß aufstehen!" und warf damit so zu sagen den Raiser zur Thür hinaus, der auch sogleich das Zimmer verließ. Er sprang dann aus dem Bette, ging ans Fenster und rief schmerzlich bewegt aus: "Das ist ja

<sup>\*)</sup> Graf Hendel von Donnersmark. S. 185.

wie bei Auerstädt!" Am Morgen war der König noch sehr verstimmt, er konnte sich nicht entschließen, der Rothwendigkeit des Rückzugs nachzugeben und es war schwer, ihn zum Aufsbruch zu bewegen. Er brach endlich auf und suchte in Altenburg Trost und Rath bei dem verwundeten Scharnhorst, mit dem er lange über die zu ergreisenden Maaßregeln verhandelte.\*) Wahrscheinlich hat Scharnhorst dazu beigetragen, seine Berstimmung zu mäßigen, eine mögliche Erkaltung mit dem Raiser Alexander, welche die übelsten Folgen haben mußte, zu verhüten und zugleich einleitende Schritte verabredet, Oesterreich in das Bündniß zu ziehen.

Das preußische Heer vernahm ben Befehl zum Rückzug über die Elbe mit großem Schmerz und wahrhafter Trauer, worüber der alte Blücher es mit heroischer Sovialität und in seiner populären Art zu trösten suchte. Wahrscheinlich gingen gleich am Abend des Schlachttages, als es feststand, daß man am andern Tage die Schlacht erneuern wollte, aus bem königlichen Quartier Groitsch die ersten Nachrichten von der Schlacht nach Berlin ab. Zufolge berfelben machte bas Gouvernement in Berlin amtlich bekannt, daß die Schlacht gewonnen worden. Es wurden Kanonensalven gelöst, im ganzen Lande Dantfeste gefeiert und die Herzen des Bolkes erbebten vor Freude ob der Nachricht. Die Wahrheit konnte nicht lange verborgen bleiben; sie machte einen schmerzlichen Eindruck, aber bie Begeisterung und die Zuversicht des Volkes waren so überschwenglich, daß von einer Erschütterung nicht die Rede sein fonnte.

Dadurch, daß die Verbündeten das Feld räumten, gestanden sie öffentlich ein, daß sie geschlagen worden, und im Ganzen war dadurch doch viel verloren, was man in den oberen Regionen auch in voller Stärke fühlte. Zunächst siel Sachsen in Napoleons Gewalt und es war zu erwarten, daß dieser schnell Mittel sinden würde, den unentschlossenen König zum

<sup>\*)</sup> Graf Henckel v. Donnersmark S. 186 u. 187.

Bündniß zu zwingen. Man hatte Sachsen geschont in ber Hoffnung, daß es sich für die deutsche Sache erklären würde, jett kam diese Schonung dem Feinde zu Gute. Ueberhaupt war der Rheinbund nun aufs Neue im Gehorsam gegen Na= poleon befestigt und dieser konnte alle Kräfte desselben zum Berderben von Preußen und Deutschland benutzen. Er konnte die Deutschen zwingen, ihr eigenes Vaterland Frankreich un= terwerfen zu helfen. Bon Seiten ber Verbündeten hatte man gehofft, den Rheinbund zu sprengen, indem man den deutschen Bölkern eine Wiederaufrichtung des alten ehrwürdigen fast tausendjährigen Reichs vorgehalten hatte; jetzt mußte man erfahren, daß man auch nicht einen Fürsten des Rheinbundes von der französischen Sache hatte abwendig machen können. Der erhabene kräftige Aufruf von Kalisch an die Deutschen erschien dadurch beinahe lächerlich. Man hatte den Rheinbund für aufgelöst erklärt und die Fürsten entsetzen wollen, die sich der deutschen Sache abwendig zeigen würden, und überhaupt einen hohen Ton angestimmt; jetzt zeigte sichs aber, daß Ruß=, land und Preußen große Mühe hatten, gegen ben Kaiser ber Franzosen nur einigermaaßen das Feld zu halten und daß noth= wendig noch Desterreich mit in das Bündniß gezogen werden mußte, wenn man ihm mit Erfolg widerstehen sollte. einem Verfahren gegen die Rheinbundfürsten, wie in dem Aufruf angedeutet worden, konnte nun vollends nicht mehr die Rebe sein. Man mußte überhaupt zunächst alle Absichten auf Deutschland im Sinne des Aufrufs fahren lassen und durch die Gewinnung von Desterreich seine Macht zu verstärken suchen. Gewiß ist, daß durch diese Wendung der Dinge die ganze Entwickelung von Deutschland einen harten Stoß erlitten hat.

Ein großer Uebelstand war auch, daß man dem französischen Imperator keinen Feldherrn entgegenstellen konnte, der ihm nur einigermaaßen gewachsen war. Das Ansehen Wittgensteins war durch die Lützener Schlacht tief erschüttert, Barclah war, als langsam und wenig unternehmend, auch nicht im besten Andenken und was Blücher späterhin Großes leistete, ahnte man damals noch nicht. Dabei waren ber Kaiser Alexander und seine Russen burchaus nicht geneigt, den Preußen auch nur einen mäßigen Antheil an ber oberen Befehlführung zuzugestehen. Sie hielten sich als Angehörige eines großen mächtigen Kaiserreichs und als Sieger bes Jahres 1812 berechtigt, diese Angelegenheit ganz allein zu führen und betrachteten die Preußen bloß gewissermaaßen als Hülsstruppen, die zufrieden genug sein müßten, wenn man sich ihrer Sache annähme. \*) Undererseits glaubten wieder die Prengen mit Recht, an dem Oberbefehl der Russen viel aussetzen zu können und ba sie bis jetzt fast allein gekämpft hatten, baß ihnen wenigstens ein Antheil am Oberbefehl eingeräumt werden muffe. Bei biesen Umständen konnte es, ohnehin bei der merklichen Erkaltung in ben höchsten Regionen, an Mißtrauen und Zerwürfnissen nicht fehlen. Leider hatten die Preußen die Russen dringend nöthig und sernten sich fügen und die Nothwendigkeit des Zusammenhaltens söhnte auch beide Monarchen bald wieder aus. Viel half auch die in der Schlacht bewiesene heldenmüthige Tapferkeit der Preußen, die die besondere Achtung und selbst das Erstaunen der Russen erweckt hatte.

Der Rückzug wurde von beiden Völkern getrennt angetreten. Die Preußen zogen über Borna, Coldit, Döbeln
auf Meißen, wo sie den 6. Mai eintrasen; die Russen
gingen über Frohburg, Rochlit, Nossen, Wilsdruf auf Dresden, wo sie einen Tag später anlangten. Die beiden Heerfäulen marschirten ziemlich nah aneinander, um sich gegenseitig unterstützen zu können und der Rückzug konnte mit Ordnung und Festigkeit geschehen, da die zahlreiche Reiterei
vollkommnen Schutz gewährte. Die Nichtung des Rückzuges
war insofern die natürlichste, als man sich nicht von Desterreich entsernen durste, welche Macht man ins Bündniß ziehen
wollte. Sie gewährte aber noch den Vortheil, daß man den

<sup>\*)</sup> Rlagen Gneisenaus in bem Briefwechsel mit bem Grafen Münfter.

linken Flügel an neutrales Gebiet lehnen konnte, welches von Böhmen zwei Mal sehr bedeutend in die Lausitz vorspringt. Auf dieser Richtung fand man auch am wenigsten vom Feinde besetzte Festungen und die russischen Verstärkungen konnten hier am leichtesten herangezogen werden.

Beide Monarchen waren den rückfehrenden Heeren vorsangeeilt und befanden sich den 4. Mai schon in Dresden. Bom Balkon des Schlosses herab verkündigten sie dem verssammelten Bolk einen Sieg über die Franzosen, welcher diesem mehr als verdächtig vorkommen mußte. Es sollte auch am 5. und 6. Mai ein Tedeum mit Artisleriesalven geseiert wersden, welches aber von Stunde zu Stunde verschoben wurde \*) und endlich unterblieb, weil der Kaiser mit dem ankommenden Heere weiter ging und der König sich zu den über Meißen rückgehenden Preußen begab.

Der Kaiser der Franzosen war durch die hohe Tapfer= keit der Preußen, die nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit ihrem Zustande von 1806 gezeigt und durch den unvermuthe= ten nächtlichen Reiterangriff so besorgt gemacht, daß er am 3. Mai sicher eine neue Schlacht erwartete. Er ließ zu dem Ende vom Corps von Lauriston nur eine Division in Leipzig, die beiden anderen zog er zur Verstärkung an sich heran und setzte sich durch viele andere Anordnungen in den Stand, von Neuem schlagen zu können. Als er früh am Morgen, noch in Lützen, die Meldung erhielt, der Feind sei in vollem Rückzuge, wollte er es nicht glauben und eilte sogleich herbei, um sich mit eigenen Augen zu überzeugen. Wirklich war das ganze Feld vor ihm leer, was ihn in nicht geringe Freude versetzte. Hätte er jetzt eine genügende Zahl Reiterei gehabt, so würde er die Verbündeten unfehlbar in große Verlegenheit haben bringen können, so aber mußte er dies freilich aufgeben und sich mit möglichstem Nachrücken seines müden Fußvolks begnügen. So viel war indeß schon jett zu übersehen, daß

<sup>\*)</sup> Oberst Aster.

der Rückzug der Verbündeten bis hinter die Elbe fortgesetzt werben würde, und daß der Verbindung mit den von ihm besetzten Elbfestungen nichts mehr im Wege stand. geschickte und kraftvolle Leitung hatte er mit einem Heere ganz neu ausgehobener, eiligst zusammengeraffter, fast ganz ungenbter Truppen über alte versuchte Soldaten, die an Reiterei und Geschütz ihm überlegen waren, ben Sieg erfochten. Er hatte seinen jungen Consbribirten die Feuertaufe gegeben, sie nun erst zu Soldaten erhoben, ihnen bas unbegränzte Bertrauen seiner alten Krieger eingeflößt und seinen Feinden, trot seiner Fehler und bes Unglücks in Rußland, aufs Neue seine Furchtbarkeit bewiesen. An diesen Sieg, wenn er auch bei weitem kein vollständiger war und sein konnte, mußten sich noch große Erfolge knüpfen. Wenn auch der Plan einer Universalmonarchie seit der Niederlage in Rußland aufgegeben war, so konnte er doch hoffen, mit neuem Glanz aus diesem Kriege als mächtiger Regent hervorzugehen. Stolz, wie in früheren Schlachtberichten, sagte er in dem von "Europa würde endlich wieder Ruhe genießen, wenn bie Souveraine und Minister auf diesem Schlachtfelde hätten zugegen sein können. Sie würden die Hoffnung aufgeben. Frankreichs Gestirn zum Rücklauf zu bringen; sie würden sehen, daß die Rathgeber, welche das französische Reich zertheilen und Seine Majestät den Kaiser demüthigen wollten, ben Untergang ihrer eigenen Souveraine vorbereiteten."

Zunächst war nun der König von Sachsen zum Bündniß zu zwingen. Dieser hatte Napoleon seine für den Marschall Neh geforderte Reiterei wiederholt verweigert, Torgau
und Königstein den Franzosen verschlossen. Schon von Mainz
aus hatte Napoleon seinen Adjutanten General Flahaut nach
Prag an ihn geschickt, um die Absendung der beiden KürassierRegimenter zum französischen Heere, Bündniß mit ihm, Dessnung von Torgau 2c. zu verlangen. Bon Weimar ließ er
durch den regierenden Herzog dieses Landes nach Prag schreiben, sich rund und offen zu erklären. Wäre der König wider

ihn (den Kaiser), so würde er alles verlieren, was er hätte. Diese Nachricht erhielt Friedrich August am 3. Mai und man kann benken, wie sie ihn erschütterte. Inzwischen wagte er noch zu zögern, indem er den Erfolg der ersten Schlacht ab= warten wollte. In der Nacht vom 5. zum 6. Mai drangen gerngeglaubte preußische Siegesposten nach Prag, aber schon Bormittags folgte ihnen als Schreckensbote der französische Gesandte an seinem Hofe Baron Serra. Im Auftrage seines siegreichen Herrn verlangte dieser stürmisch: augenblickliches Bündniß, die Vereinigung aller sächsischen Truppen mit den französischen, die Deffnung von Torgau u. s. w., und drohte, denselben Nachmittag wieder fortzureisen. Der schwache alte König war in unbeschreiblicher Berlegenheit. Noch war ber Ausgang ber Lützener Schlacht nicht ganz klar, ben ganzen Tag jagten sich die Widersprücke und er war geneigt, sich noch ferner an Desterreich anzuklammern. Am Morgen bes 7. Mai blieb endlich kein Zweifel mehr. Graf Hohenthal traf beim Könige ein, der Napoleons Siegesstolz und seine heftige Anrede an die städtischen Abgeordneten von Leipzig selbst mit angehört hatte. Gleich darauf erschienen der fran= zösische Oberst Graf Montesquiou, Adjutant des Prinzen von Neufchatel (Berthier) in Begleitung des Grafen Georg Ein= siedel, von Napoleon abgefandt. Sie brachten ihm die Wei= sung: augenblicklich nach Dresden zurückzukehren, Torgau den Franzosen zu öffnen, die sächsischen Truppen mit den franzö= sischen unter General Rennier zu vereinigen, bei schwerer Gelbstrafe und feindlicher Behandlung seines Landes. Binnen 6 Stunden hätte er diese Befehle in Ausführung zu bringen. Würde er diese in der festgesetzten Zeit nicht ertheilen, so wäre er als Fürst des Rheinbundes wegen Treubruchs abge= setzt und hätte aufgehört zu regieren.\*) Aufs Aeußerste bestürzt, willigte der König nun in alles; er meldete Napoleon seine augenblickliche Rückfehr nach Dresden, die

<sup>\*)</sup> Lebensbilber III S. 465.

Mitbringung ber beiben Kürafsier-Regimenter und von Geltmitteln, um ben Forderungen seines allerznädigsten Gebieters Genüge zu leisten. Sosort machte er sich auch selber auf ben Beg und sank nun zum willenlosen Verkzeug bes französischen Kaisers herab.

In etwas batte tiesem tie zögernte Politik tes Königs toch geschatet. Zusolge ter ren ibm erbaltenen Beschle versweigerte General Thielmann ten Franzosen tie Cessung von Torgan, weshalb tiese bier nicht ten Strom passiren konnten, sentern genötbigt waren, sich nach Wittenberg zu wenden. Grenzenlos war hierüber Napoleons Wuth gegen ten General Thielmann, ter, wenn er nicht als sranzösischer Staatsgesangener in Ketten abgeführt werden wellte, schon tieserhalb suchen mußte, im Dienst ter Verbündeten Rettung zu sinden. Und doch handelte Thielmann in vollkommenem Einklang mit dem Beschl seines Königs, denn in unbegreislicher Verblendung hatte dieser ihm noch am 5. Mai, drei Tage nach der Lützener Schlacht, von Prag aus beschlen: den Franzosen Torgan nicht zu öffnen, auch wenn die Kriegsereignisse Napoleon wieder an die Elbe zurücksührten!!! —\*).

Von diesen allgemeinen Verbältnissen wenden wir uns wieder zu den Kriegsbegebenheiten selbst.

Napoleon wurde am Morgen nach der Schlacht von seisnen in große Vierede aufgestellten Truppen mit lautem Jubel begrüßt. Er musterte die einzelnen Brigaden und besah, wie es seine Gewohnheit war, einige Einzelnheiten der gestrigen Stellung. Die friegerische Faltung, welche durch die siegreiche Schlacht in den jungen Conscribirten wie durch einen Zauberschlag hervorgebracht worden, war bewundernswerth. Ziemlich srüh noch setzte Napoleon dann das Corps von Macdonald, unter Führung des Vice-Königs, als Vorbut zur Versolgung der Verbündeten gegen Pegau in Marsch; das übrige Heer blieb noch ruhen. Der Kaiser selbst brachte dann mehrere

<sup>\*)</sup> Lebensbilter III. 3. 465.

Stunden an einem großen Wachtfeuer zu, welches in einem mächtigen Vierecke ber alten Garde bei Groß-Görschen loberte, um den Erfolg des erneuerten Angriffs abzuwarten. halb 10 Uhr der Kanonendonner beim Vice-Könige sich hören ließ, befahl er ben Aufbruch. Auf einem kleinen Grenzhügel füblich von Groß=Görschen ordnete er bas weitere Vorrücken seines Heeres an. Er hoffte vielleicht noch einen Theil des feindlichen Nachtrabes ins Gedränge zu bringen und trieb zu möglichster Eile. "Zum Teufel, Sie kriechen ja!" schnob er einen General an, der ihm nicht schnell genug vorwärts drang. Es half. ihm jedoch nichts, die Berbündeten hatten bereits einen solchen Vorsprung und konnten sich durch Wolken von Reiterei so sicher einhüllen, daß ihnen von ihrem zahlreichen Geschütz und Fuhrwesen auch nicht eine einzige Kanone und nur einige Wagen verloren gingen. Ja es gelang den Franzosen nur einige Male den feindlichen Nachtrab einzuholen, wo sich dann Gefechte entwickelten, unter denen jedoch nur das bei Coldit am 5. Mai einen ernsteren Charafter trägt.

Da Napoleon erfuhr, die Preußen hätten sich von den Russen auf dem Rückzuge gesondert, so theilte er sich bei der Berfolgung ebenfalls. Das Corps von Lauriston mußte dem General Kleist über Wurzen gegen Mühlberg an die Elbe folgen; das Corps von Neh richtete er auf Torgan, um diese Festung in Besitz zu nehmen und sich mit den Sachsen zu vereinigen. Wenn dies geschehen, sollte Marschall Neh sein eigenes Corps von fünf Divisionen, das von Lauriston und die Sachsen, ferner das von Magdeburg herkommende Corps von Victor (das 2te) und das von der Nieder-Elbe her in An= marsch befindliche Reitercorps von Sebastiani (bas 2te) ver= einigen, die Preußen, welche er im Rückmarsch zu ihrer Haupt= stadt glaubte, schlagen, geradesweges auf Berlin vordringen und diesen Heerd des preußischen Enthusiasmus austreten. Die Unternehmung des Marschalls erlitt gleich anfangs eine Verzögerung durch die Weigerung Thielmann's Torgau zum Durchmarsch zu eröffnen. Neh sah sich nach mehreren ver= geblichen Versuchen, sich mit dem sächsischen General zu versständigen, genöthigt nach Wittenberg zu marschiren. Dadurch wurde die Unternehmung glücklicherweise aufgehalten. Nachs her ergab sich, daß die Preußen sich nicht von den Russen getrennt und sich nicht nach Berlin gewandt hatten und die Erzeignisse von Bautzen lenkten bald vollends von der preußischen Hauptstadt ab.

Mit der Hauptmasse des Heeres, den Corps von Macdonald, Marmont, Bertrand, Oudinot und der Garde, 15 Divisionen, wandte sich der Kaiser selbst auf Dresden und versuchte nach Möglichkeit auf den Nachtrab der Verbündeten zu
drücken. Wir sagten schon, daß dies nur einmal ernsthaft bei
Coldit am 5. Mai geschah.

Die preußische Nachhut war bei Colditz, die russische unter Miloradowitsch bei Rochlitz über die Mulde gegangen und beide hatten die Brücken abgeworfen. Der Bice-König folgte auf der Straße nach Colditz und erschien um 9 Uhr mit zwei Divisionen des Corps von Machonald vor der Stadt, die auf dem rechten Mulbeufer liegt. Sofort eröffnete er vom linken Ufer her eine heftige Kanonade gegen die Brigade Steinmet vom Corps von Porck, welche diese mit Kaltblütigkeit aushielt, weil die Preußen Befehl hatten, nicht eher den Rückzug anzutreten, als bis die russische Nachhut bei Rochlitz über ben Fluß gesetzt haben würde. Der Vicc-König hielt sich nicht lange mit Frontalgefecht auf, sondern suchte und fand links unterhalb Colditz eine Fuhrt durch die Mulde, wo er unbemerkt eine ganze Division nebst Geschütz durchgehen ließ, die den Preußen in die rechte Seite und in den Rücken fiel. Oberstlieutenant Steinmetz, sonst ein unerschrockener Offizier und in so frühem Range schon Divisions-Commandeur \*), sah sich nun zum Rückzuge genöthigt, den er nur mit empfindlichem Verluft antreten konnte. Gelang es ber Uebermacht ber

<sup>\*)</sup> Wir woberholen nochmals, daß, wenn in diesem Kriege preußischerseits von einer Brigade die Rede ist, darunter immer eine Division im heutigen Sinne zu verstehen ist.

Franzosen ihn völlig zu werfen, so war auch die russische Nach= hut in Gefahr, in den Rücken genommen zu werden. General Miloradowitsch erkannte das Mißliche seiner eigenen Lage, wenn er den Preußen nicht augenblicklich Hülfe sandte. verstärkte er die Brigade Steinmetz durch eine Grenadier-Division, ein Reiterregiment und zwei Batterien unter bem Ge= neral Grafen St. Priest. Jene hatte den Rückzug auf der Straße nach Döbeln über eine Meile bis Gersdorf in großer Bedrängniß fortgesetzt. So verstärkt machten nun aber Preußen und Russen Front, um dem französischen Angriff zu be= gegnen. Der Vice-König hatte seine beiden Divisionen vereinigt und rückte mit Macht heran. Die Preußen und Russen aber leisteten mit großer Ausdauer so lange den hartnäckigsten Widerstand, bis die russische Nachhut vollkommen heran und mit Geschütz und Fuhrwerk in Sicherheit war. Die Preußen marschirten darauf nach Döbeln, die Russen setzten ihren Weg über Waldheim und Nossen fort.

Der Bice-König warf sich nun in den folgenden Tagen auf die Nachhut der Russen und Miloradowitsch hatte noch heftige Nachhutsgesechte am 6ten bei Etdorf (nahe bei Roß-wein), am 7ten bei Wilsdruf und am 8ten bei Kesselsdorf zu bestehen, wobei er zwar alle Energie und Thätigkeit entwickeln mußte, aber doch bewirkte, daß die Franzosen keine wesentslichen Bortheile erkämpsten. Die Russen fanden völlig Zeit auf zwei Brücken, einer Schiffbrücke oberhalb und einer Floß-brücke unterhalb Oresden über die Elbe zu gehen und die Brücken dann abzubrennen, eh' die Franzosen heran waren. Am 8. Mai um 2 Uhr Nachmittags war dieser Uebergang vollendet und alle Verbindung über den Strom zerstört.

Dresden, in einer der reizendsten Gegenden des eurospäischen Festlandes, am Fuß des Erzgebirges, von anmuthigen grünen und waldbewachsenen Bergen umgeben, an der goldsgelben Elbe, die nach Durchbrechung des böhmischen Felsensthores, die gesegnete Aue geschlängelt zögernd und wie ungern durchsließt, um in die weiten Ebenen des Nordens überzus

gehen, die Stadt voll prangender Gärten, das deutsche Florenz, erglänzte eben in voller Frühlingspracht, als die gegenseitigen zahlreichen Kriegsheere sie durchzogen. Die Lust war rein, alle Bäume blühten, alle Singvögel waren wach und das Korn auf dem Felde bereits in Aehren aufgeschossen. Aber der Krieg sehrte sich nicht an diese Zauber. Die breiten Heerstäulen marschirten, unbesümmert um die Ernte, über das Feld hin; die Reiterei zerstampste die Saaten und das zahlreiche Geschütz suhr sie in den Grund; die Bögel slohen vor dem Kriegslärm und dem Kanonendonner davon.

Napoleon wollte am 8. Mai mit seinem Hauptquartier in Wilstruf bleiben, als er aber über bas Städtchen hinaus war, erhielt er, an der Spitze seines Gesolges reitend, die Meldung, daß der Vortrab des Vice-Königs bereits am Morgen in der Altstadt Dresden angekommen sei. Sosort begab er sich ebenfalls dahin.

Etwa eine halbe Stunde von der Stadt, unfern bes Wegzollhauses auf ber Freiberger Straße, empfing ihn eine aus Mitgliedern der vom Könige von Sachsen eingesetzten Immediatkommission und des Magistrats bestehende Abgeordnetschaft, welche ihm in einer feierlichen Unrede das Wohl und die Schonung der Stadt ans Herz legte. Napoleon fragte sie rauh und hastig: "Wer seit ihr?" Mitglieder der Muncipalität. "Habt ihr Brot?" Es erfolgte keine genügende Antwort, worauf Napoleon befahl: "Es muß Brod, Fleisch und Wein herbeigeschafft werden!" und dann fortsuhr: "Ihr hättet verdient, daß ich die Stadt als eine eroberte behandelte. 3ch tenne Alles, was ihr während der Anwesenheit der Berbundeten gethan habt ..... Ich weiß, welches feindselige Entzücken ihr an den Tag legtet, als der Kaiser Alexander und der König von Preußen in eure Mauern einzogen. Roch hängen an den Häusern die Reste ber Blumengewinde und noch sind in den Straßen die Blumen sichtbar, welche eure Töchter den Menarchen gestreut haben. — Ich will indessen Alles Segnet tafür euern König, tenn er ift euer Retverzeihen.

ter. Sendet Abgeordnete mit der Bitte an ihn, euch wieder seine Gegenwart zu schenken. Ich verzeihe bloß aus Liebe zu ihm. Uebrigens seid ihr bereits hinreichend gestraft. Baron Stein hat euch im Namen Kutusofs administrirt und ihr wißt nun, was ihr von den schönen Gesinnungen der Verbündeten zu halten habt. Ich verlange für meine Truppen nicht mehr, als was ihr für die Russen und Preußen gethan habt. Ich selbst werde dafür wachen, daß euch der Krieg so wenig Uebel als möglich zusüge...."\*)

Es war in der That weit mit dem deutschen Volke gestommen, daß ein fremder Eroberer einen Stamm desselben wie Schulknaben meisterte, ihn empfindlich strasen zu können meinte, weil er deutsche Regungen gehabt, und daß er ihm verzieh', weil sein König so im höchsten Grade undeutsch hans delte, daß er sich mit dem Unterdrücker gegen sein eigenes Vaterland verband. Es bleibt empörend für ein deutsches Herz, wenn ein deutscher Fürst vom Feinde gepriesen und der Retter seines Landes genannt wird, weil er die Kräfte dessels ben zur Untersochung des eigenen Vaterlandes, von Deutschsland hergiebt. Leider ist dies nur eins von den vielen Beisselschen der Verleugnung aller Nationalität in der deutschen Geschichte.

In dumpfer Erwartung dessen, was kommen würde, kanden die Einwohner Dresdens vor ihren Häusern. Die Truppen der Verbündeten hatten schon gegen Mittag dis auf den letzten Mann das linke Elbuser geräumt und auch die Franzosen waren, dis auf wenige Abtheilungen, nach den Uebergangspunkten der Russen oberhalb und unterhalb der Stadt durchgeeilt. Die Thorwachen waren von den Bürgerswehren besetzt. In der Stadt herrschte eine schauerliche Stille, die nur durch einzelne vom rechten Elbuser herüberkommende Schüsse unterbrochen wurde. Von den durch die Russen absgebrannten Brücken erhoben sich oberhalb und unterhalb der

<sup>\*)</sup> Obeleben und Fain.

Stadt bei Blasewitz und Uebigau schwarze Dampswolken. Die erstere, aus getheerten Schiffen gebildet, schwamm schwarze qualmend stromab und legte sich endlich quer vor die Orestener Elbbrücke, welche durch Abbrennung der von den Russen erbauten hölzernen Hülfsbrücke ungangbar gemacht worden war. Auf den Thalhöhen des rechten Users erblickte man das russische Heer, welches auch noch die Neustadt Oresden besetzt hatte.

Napoleon berührte nicht die Stadt, sondern ritt rechts um die Schläge derselben hernm dis auf die nach Pillnit führende Straße. Dort stieg er ab und ging zu Fuß, nur vom Großstallmeister Caulincourt und einem Pagen begleitet, über die Felder nach dem Punkte, wo die Russen die Schiffsbrücke gehabt hatten. Hier kam ihm der Vice-König entgegen und führte ihn zuletzt ganz allein dis nahe an das Elbuser vor, von wo man die seindlichen Posten jenseits sehen konnte. Ein Paar Kanonen sandten von den jenseitigen Höhen einige Rugeln herüber und verstummten dann, weil es, wie Odeleben bemerkt, Thorheit gewesen wäre, auf zwei einzelne Männer zu schießen. Hätten die Russen freilich die hohe Bedeutung dersselben gekannt, so würden Tausende von Schüssen gelöst worden sein.

Napoleon sand den Uebergang, der völlig im Bereich des seindlichen Feuers lag, für seine Truppen nicht passend und eilte nun durch die Stadt nach dem anderen seindlichen Uebergangspunkte Uebigau gegenüber. Die hier erbaute Floßbrücke war zwar von dem linken User abgelöft, lag aber noch, zu zwei Drittheilen erhalten, schwach brennend, unbewacht am jenseitigen User. Ort und Gelegenheit wurde hier günstig befunden, das Feuer der größtentheils erhaltenen Brücke geslöscht, diese selbst ans linke User gezogen, Handwerker herbeisgeschafft, Truppen zum Schutz der Arbeit aufgestellt und alles zu einem Uebergange vorbereitet. Man hatte sich noch glücklich eines Elbschiffs bemächtigt; mit Hülse desselben und einigen keinen Rähnen wurden mehrere Bataillone aufs rechte

Ufer übergesetzt. Sie mußten sich dort eiligst verschanzen, um den Bau zu beden.

Die Russen hatten den beabsichtigten wahren Uebergangspunkt bemerkt und suchten am Morgen des 9. Mai Napoleons Borhaben wenigstens möglichst zu erschweren. Sie beschossen von der Neustadt aus die Altstadt Dresden mit Kanonen und dem kleinen Gewehr, um die Gangbarmachung der steinernen großen Elbbrücke zu hindern. Zugleich entwickelten sie in der Thalebene am rechten User unterhalb der Neustadt bei den Dörfern Trachau und Pieschen eine beträchtliche Zahl Truppen und verhältnismäßig noch mehr Geschütze, um den Bau bei Uebigau zu hindern.

Napoleon betrieb den Uebergang mit Feuereifer und war am 9. Mai schon um 3 Uhr Morgens in voller Thätigkeit. Zuerst kam es ihm darauf an, dem russischen Fener von der Neustadt her zweckmäßig zu begegnen, darum ließ er eine Anzahl Geschütze nicht ohne große Mühe auf den Zwinger hin= aufbringen, um von da aus die Elbbrucke zu bestreichen; auch auf die Brühlsche Terrasse ließ er Geschütze hinschaffen. entstand Kanonen= und Kleingewehrfeuer, da es aber nur bazu gedient hätte, Dresben nutlos zu zerstören, so wurde es nur schwach unterhalten und gegen Mittag ganz eingestellt. hier verfügte sich der Kaiser nach dem Uebergange bei Uebi= gau, um den Brückenbau selber zu leiten und zu beschleuni= Die Russen versuchten denselben nach Möglichkeit zu hindern, brachten immer mehr Truppen ins Gefecht und pflanzten nach und nach 50-60 Kanonen auf. Es wurde sehr heiß an der Stelle, aber der Kaiser wich und wankte nicht und setzte sich selbst persönlich der größten Gefahr aus. Immer dreister und heftiger wurde der russische Augriff. Da bonnerte Napoleon seinem Feuerwerksmeister, dem Artillerie= General Drouot, zu: "hundert Geschütze!" Der General hatte schon früher seine Feuerschlünde in Bewegung gesetzt und beeilte sich sie aufzustellen. Er ließ diese auf den Höhen von Priesnitz, von wo sie ben Russen die rechte Seite faßten, bei den Schusterhäusern und am Ausgange der Oftra-Allee auffahren und ein furchtbares Feuer erheben. Die Russen zogen sich nun allmählig zurück, denn es war, wie wir sehen werden, gar nicht ihr Ernst, die Elbe zu halten. Beide Theile hatten mehrere hundert Mann Verlust. Die Franzosen suhren in ihrer Arbeit fort und besetzten Uebigau und Pieschen. Noch blieb die Neustadt Dresden von den Russen besetzt und das Feuer aus dem kleinen Gewehr wurde dis zum Abend unterhalten; aber am Morgen des 10. Mai waren nur noch einzelne Kosakkenhausen dort zu sehen, sämmtliche übrige Streitskräfte waren abgezogen.

Da man fant, daß die Elbe bei ber Floßbrücke Uebigan gegenüber ziemlich tief und reißend war, es auch an Material zum Bau mangelte, und ber Feind sich zurückgezogen, bagegen ein Uebergang über die große Dresdener Elbbrücke leichter schien, wenn man die gesprengte Stelle durch hölzerne Arbeiten wieder herstellte; so gab Napolcon den Bau der Floßbrücke auf, und verwandte allen Fleiß auf die Gangbarmachung ber anderen. Schnell wurden einige Kanonen auf vorgefundenen Fähren und die nöthige Bedeckung über ben Strom gesetzt, und die Arbeit begann, die ber Kaiser burch feine fast unausgesetzte Gegenwart befeuerte. Der sächsische Landbaumeister Hauptmann, dem Napoleon die Herstellung übertrug, forderte nach Art des früher von den Verbündeten unternommenen Baues, der zwölf Tage erfordert hatte, wenig= stens mehrere Tage Zeit, aber Napoleon erwiderte unwillig und heftig: bazu brancht man nur 24 Stunden! Wirklich brachte er es durch seinen Feuereifer, indem unausgesetzt die ganze Nacht bei Fackelschein baran gearbeitet werden mußte, dahin, daß sie am anderen Morgen, schon nach 16 Stunden, so weit fertig war, daß Truppen und Geschütz darüber hinziehen konnten. Während dies geschah, wurde noch immer daran fortgearbeitet, so daß sie nach 48 Stunden, mit Geländer versehen, völlig fertig dastand. \*) Zwei Tage darauf

<sup>\*)</sup> After. S. 56-61.

waren durch die französischen Marinesoldaten noch zwei Schiffs brücken über die Elbe fertig, eine obers und eine unterhalb der steinernen Brücke.\*)

Ehe noch die steinerne Brücke gangbar gemacht werden konnte, war die Division Charpentier von den Truppen des Vice-Königs mittelst über die Kluft gelegter Feuerleitern hinsübergeschafft worden. Den 11. Mai Vormittags 10 Uhr ging sogleich der übrige Theil der Heerschaar desselben darüber hin; ihm folgte das Corps von Vertrand und von Marmont. Napoleon brachte fast den ganzen Tag auf der Brücke zu, und saß auf einer steinernen Vankt neben einem Pfeiler, während seine Truppen rastlos vorüberzogen und von ihrem Vive l'Empereur die Luft ertönen ließen.

Der sächsische Oberst Aster\*\*) hat uns ein Verzeichnis der Truppen ausbewahrt, die an diesem Tage die Brücke passirten, von dem er versichert, daß es diplomatisch genau sei. Es ist höchst merkwürdig und kann hier nicht übergangen werden, weil es zeigt, aus wie vielen Völkern buntzusammensgesetzt, aber von einem mächtigen Willen geleitet, Napoleons Heer bestand. Man sieht auch daraus, daß nur die etwas größere Hälfte dieser Truppen aus wirklichen Franzosen, die andere aus allen Nationen West-Europa's zusammengesetzt war. Man sieht auch, daß von allen Rheinbundsfürsten nicht etwa Westphalen oder Würzburg, sondern Würtemberg den meisten Eiser gezeigt, und allein 2 Cavalleries und 6 Insanteries Regimenter gestellt hatte.

Es zogen der Reihenfolge nach über die Brücke:

- 2 französische Kürassier-Regimenter,
- 2 französische Dragoner-Regimenter,
- 3 französische reitende Batterien,
- 1 babensches Regiment reitender Jäger,
  - 1 würtembergisches Regiment Ulanen,

<sup>\*)</sup> After. S. 63.

<sup>\*\*)</sup> After. S. 59 unb 60.

- 1 würtembergisches Regiment Dragoner,
- 1 illprisches Regiment Infanterie,
- 1 neapolitanisches Regiment Infanterie,
- 3 französische Regimenter leichter Infanterie,
- 4 italienische Regimenter Infanterie,
- 1 schweizerisches Regiment zu Fuß,
- 4 italienische Fuß=Batterien,
- 2 würtembergische Jäger-Regimenter zu Fuß,
- 2 würtembergische Regimenter Füsiliere,
- 2 würtembergische Regimenter Linien-Infanterie,
- 13 französische Bataillone Marine-Solbaten,
  - 1 hessen=darmstädtisches Regiment Infanterie,
  - 1 spanisches Regiment Infanterie,
  - 6 französische Fuß-Batterien,
  - 3 französische Regimenter leichter Infanterie,
  - 1 neapolitanische Fuß=Batterie,
  - 8 französische Linien-Regimenter zu Fuß,
  - 3 französische Fuß=Batterien,
  - 1 französisches Regiment leichter Infanterie,
  - 1 westphälisches Regiment Garde zu Fuß,
  - 1 westphälisches Regiment Jäger zu Fuß,
  - 1 westphälische Fuß=Batterie,
  - 1 französischer Artilleric=Park,
  - 1 französische Train=Colonne,

zusammen 109 Bataillone, 28 Eskadrons, 3 reitende und 15 Fußbatterien, zwischen 60 und 70,000 Mann mit 140 Geschützen. Diese Heeresmassen zogen alle an einem Tage über die Brücke, wohingegen die Verbündeten fünf Wochen bedurst hatten, um eine merklich geringere Zahl hinüberzusühren.

Den folgenden Tag, den 12. Mai, kehrte nun auch der König von Sachsen gezwungen in seine Residenz zurück. Es kam Napoleon darauf an, sein Opfer mit so viel Glanz zu empfangen und ihm so viel Schein äußerer Ehre zu erweisen als die Umstände nur irgend erlaubten. Die französischen Garden paradirten vom Schlosse an bis zum Pirnaer Schlage

und außerhalb desselben war im grünen Getreide bis Gruna hin die Reiterei und die reitende Artillerie aufgestellt. Sosbald die Aufstellung vollendet war, die der Kaiser selbst in ihren Einzelnheiten anordnete, sandte er einen Offizier an den König von Sachsen ab, der beim Schlosse des großen Garstens mit einem kleinen Gesolge zu Pferde hielt, mit der Einsladung, daß er seiner auf der Pirnaer Chaussee an einer der kleinen Straßenbrücken harre, um ihn zu umarmen. Unter dem Donner der Kanonen, dem Läuten aller Glocken und dem Zujauchzen der französischen Garden ritt der König von Sachssen an der Seite Napoleons in die Stadt ein. Ob ihn ein Gesühl der Schaam und der Reue über seine Rolle und sein Berhalten anwandelte, ist nicht bekannt geworden.

Was er früher freiwillig zur Befreiung Deutschlands thun konnte, mußte er jetzt gezwungen zu dessen Unterdrückung anwenden. Den 11. Mai wurde Torgau an die Franzosen über= geben und sämmtliche sächsische Truppen, an 12,000 Mann, vereinigten sich mit den französischen. Sie bildeten, in zwei Divisionen getheilt, mit der französischen Division Durutte das 7. Corps, dessen Befehl wieder der General Reynier erhielt. General Thielmann war schon am 10ten ins Lager der Berbündeten abgereist. Der General Steindel, der älteste sächsische General nach ihm, mußte Krankheits halber den Dienst verlassen und so ging der Befehl über die sächsischen Truppen an jenen General v. Sahr über, ber bie Unterneh= mung Thielmanns, das Heer zur deutschen Sache herüberzuführen, vereitelt hatte. Unberührt von dem erwachten deut= schen Nationalgefühl, sich weber zum deutschen noch zum fächfischen Volk gehörig betrachtend, nur als Werkzeug des Rönigs sich fühlend, diente er seinem Herrn mit ausdauern= ber, pedantischer Treue und schlug sich für die Sache Napo= leons überall mit großer Aufopferung und Tapferkeit. gehörte auch nicht zu benen, die später zur Sache ber Berbandeten übertraten. Ob er sich stets in dieser Rolle behag= lich gefühlt, wissen wir nicht. — Die zwei schönen Kürassier= Regimenter (Garbe du Corps und Zastrow Kürafsiere) bie der König mit nach Baiern und Böhmen genommen und die mit ihm von Prag zurückgekehrt waren, wurden, so wie alles was von sächsischer Reiterei noch übrig war, dem 1. Reiters Corps unter dem General Latour-Maubourg zugetheilt.

Nachbem es bestimmt war, daß Torgau ben Franzosen übergeben würde, erhielten auch alle Streitfrafte, die sich bereits nach Wittenberg gewendet hatten, ben Befehl, umzukehren und bei Torgau die Elbe zu passiren. Am 11. Mai zogen den ganzen Tag französische Truppen durch die Festung: schon Vormittags die Division Durutte, Nachmittags die 5 Divisionen von Neh und bas Corps von Lauriston. Bei Wittenberg waren an diesem Tage bas Corps von Victor und das zweite Reiter-Corps (Sebastiani) über den Strom gegangen. Alle diese Massen, 4 Corps zu Fuß ober 14 Divisionen und ein Corps zu Pferd, zusammen etwa 80,000 Mann, waren unter ben Oberbefehl des Marschalls Net, Prinzen von der Moskwa gestellt, um die rückfehrenden Preußen anzufallen und eine Unternehmung auf Berlin auszuführen. Der Marschall hatte indeß durch die Weigerung Thielmanns vier Tage verloren, eine nicht wieder einzubringende Zeit, die nicht unwesentlich auf den ganzen Feldzug eingewirkt hat, die Preußen hatten sich wieder mit den Russen vereinigt und aus dem Zuge nach Berlin wurde nichts.

Wie dem aber auch sei, so war das ganze Heer des Kaisers der Franzosen am 11. Mai an den drei Punkten Dresden, Torgau und Wittenberg über die Elbe gegangen, was einen großartigen Contrast mit dem vorherigen Uebersgange der Verbündeten nach Sachsen darbietet, und am 12. Mai befand sich dasselbe auf dem rechten User dieses Stromes. Er konnte mit Uebermacht sich nach jedem beliebigen Punkte hinwenden und es stand dahin, wie ihm die Verbünsdeten würden.

Aus französischen und selbst deutschen Ducken sind wir, was die Person Napoleons und seine äußeren Handlungen bt-

trifft, sehr genau unterrichtet und es könnte davon ein sehr bezeichnendes Gemälde aufgestellt werden. Ueberaus mangelhaft dagegen sind die Nachrichten über die persönlichen Ver= hältnisse ber verbündeten Monarchen, ihrer Umgebungen, des Oberfeldherrn und der leitenden und einflugreichen Personen. Alle ihre Beweggründe, Handlungen, Zustände 2c., die die Geschichte bedingen und ihr ihren eigenthümlichen Reiz verleihen, sind in undurchdringliches Dunkel gehüllt, durch weldes nur hie und da ein Schlaglicht fällt. Keiner von den Mitwissenden und Mithandelnden hat darüber etwas bekannt zu machen gewagt. Jetzt sind diese alle schon ins Grab ge= stiegen, ihr Mund ist stumm und so sind diese Umstände auf immer für die Geschichte verloren. Auch über einen großen Theil des ganzen ungeheuern Krieges schweben viele Dunkelheiten, weil die absoluten Regierungen nicht verstattet haben, daß von mitwissenden und mithandelnden Personen etwas darüber bekannt gemacht werden durfte. Fast allen hat der Tod bereits den Mund geschlossen und sehr vieles ist verloren. Auch die diplomatischen Verhandlungen modern unbekannt in den Staatsarchiven. Diese Heimlichkeit aber straft sich in der Geschichte, denn diese kann nichts erzählen, wo ihr keine Nachrichten zu Gebote stehen, und so bleibt — wenn auch man= ches Trübe unterdrückt wird — boch auch vieles Preiswürdige für immer vergessen. — Die Franzosen sind unendlich gunstiger daran. Durch Kriegsgeschichten, zahlreiche Denkwür= digkeiten ist bei ihnen fast Alles aufgehellt und da sie diese Geschichte allein schrieben, so haben sie sie natürlich zu ihrem Bortheil eingerichtet. Sehr Vieles ist uns erst aus ihren Beröffentlichungen bekannt geworden.

Die Verbündeten gaben sich anfangs die Miene, als wollten sie die Elbe halten, aber es war nicht ihr Ernst. Sie hatten dazu zunächst nicht Fußvolk genug. Dann aber vertheidigt sich ein Strom schlecht, an welchem der Feind alle Festungen besitzt und zudem noch drei Festungen an einem rückwärts gelegenen Strome (der Oder). Da die Elbe gegen

Nordwest sließt, so hätte man auch ben rechten Flügel zu weit vor und darum bloß stellen müssen. An eine ernstliche Bertheibigung der Elbe konnte daher nicht gedacht werden.

Es kam barauf an, sich über ben Bobenabschnitt zu einigen, den man wirklich vertheidigen, die Linie zu finden, wo man wieder ernstlich Stand halten wollte. Hierüber, scheint es, waren Preußen und Russen anfangs durchaus nicht klar. Die Anhäufung großer feindlicher Truppenmassen bei Torgan und Wittenberg unter bem Marschall Neh machte die Presßen billig besorgt für ihr Land und ihre Hauptstadt und man scheint im preußischen Hauptquartier allerdings den Gedanken gehabt zu haben, sich von den Russen zu trennen und bem eigenen Lande zu Hülfe zu eilen. In der That marschirte das ganze preußische Heer am 9. Mai von der Gegend von Meißen nordwärts nach Großenhain, wo es eine Marschstellung bezog. Der König selbst war nicht mehr in der unmittelbaren Nähe des Kaisers Alexander, sondern befand sich bei seinen Truppen und sein Hauptquartier war in Weißig ein paar Stunden östlich von Großenhain. Die natürliche Rudzugslinie der Russen aber war die Straße nach Bauten, um im schlimmsten Fall nach Schlesien und nach ihren Berstärkungen in Polen zu gelangen. Die Russen burften sich in keinem Fall weit von dieser Rückzugslinie entfernen, sie gaben aber ben Preußen insofern ein Wenig nach, als sie sich norbwärts von dieser Linie aufstellten. Während nämlich bie russische Nachhut unter Miloradowitsch, wie wir gesehen haben, hartnäckig bei Dresben Stand hielt, um den Uebergang ber Franzosen über die Elbe zu erschweren, sammelte sich das russische Heer in einer Stellung hinter dem Röberflüßchen bei Radeberg, in welchem Städtchen ber Ober-General Wittgenstein sein Hauptquartier nahm. Kaiser Alexander war noch weiter zurück und sein Hauptquartier befand sich in Bischofs-Die Hauptquartiere beiber Monarchen lagen baher werda. in verschiedenen Richtungen 5 Meilen auseinander.

Es war dies offenbar der gefährlichste Augenblick. Woll-

ten die Preußen noch weiter nordwärts ziehen, um zur Rettung ihres Landes und ihrer Hauptstadt eine Schlacht zu wagen, so würde sich Napoleon zwischen sie und die Russen geworsen haben und sie würden beide durch seine Uebermacht geschlagen worden sein. Dann gab die Trennung beider Heere und Völker der Welt ein zu ärgerliches Schauspiel. Preußen und Ankland hatten ja ein Schutz und Trutzbündniß gegen Frankreich geschlossen, sie hatten erklärt, daß sie den Rheinsbund nicht mehr anerkannten, sie wollten Deutschland als unsabhängiges Reich wieder aufrichten. Dazu stimmte schlecht, wenn nun jeder seinen unmittelbaren Privatvortheil versolgen wollte. Beide hatten vereint in einer großen Schlacht Napoleon nicht widerstehen können und nun wollten sie sich noch gar trennen, wo sie dann um so gewisser besiegt werden mußten.

Glücklicherweise gehörte nur eine geringe Ueberlegung dazu, um zu ermessen, daß eine Trennung das Gefährlichste von allem sei und daß ein geringeres Uebel entstehe, wenn selbst Berlin in Feindeshand fallen sollte. Obgleich nun die Preußen alle Ursache hatten, mit dem Oberbesehl der Aussen unzufrieden zu sein, so wählten sie doch bei weitem das Bessere. Sie gaben ihr Land und ihre Hauptstadt Preis und wandten sich am 11. Mai in Eilmärschen wieder links über Königsbrück nach Camenz, um mit den Aussen in Berbindung zu kommen. Schon den 10ten waren die Hauptsquartiere beider Monarchen wieder dicht zusammen, nämlich das Alexanders in Pulsnit, das des Königs eine Stunde davon im Dorse Lichtenberg und von nun an haben beide sich nie mehr getrennt.

Sogleich wurde auch von beiden beschlossen, dem Feinde von Neuem eine Hauptschlacht zu liesern. Man wollte nicht weiter zurückweichen und war entschlossen, bei Königsbrück alle Streitkräfte zusammenzuziehen und es auf einen Hauptschlag ankommen zu lassen. Königsbrück liegt ungefähr in der Mitte der Straßen, die nach Berlin und nach Schlesien sihren und beide Theile hatten sich so gegenseitig nachgegeben. Freilich ging dadurch die Anlehnung an das neutrale Gebiet von

Desterreich verloren, und da man diese Macht gern mit ins Bündniß ziehen wollte, es aber doch geschehen konnte, daß man durch den Feind noch weiter von Desterreich abgedrängt wurde und also dann weniger Hoffnung zum Bündniß hatte, so war diese Gegend zur Schlacht ungünstig gewählt und es war ein Glück, daß sie bald aufgegeben wurde.

Noch war man darüber nicht klar, ob Napoleon mit seiner Hauptmacht auf der Straße nach Schlesien oder nach Berlin vordringen werde. Der Oberselbherr Wittgenstein wollte am 10. Mai entdeckt haben, daß der Druck der seindlichen Kräfte von Dresden her, obzleich der Kaiser sich dort befand, nur ein Scheinangriff sei. Die Hauptmasse des Feindes, wollte er wissen, sammele sich auf dessen linken Flügel und werde bei Wittenberg und Belgern über die Elbe setzen. Der Oberseldherr wollte daher einen Marsch von Bautzen stehen bleiben und eine entscheidende Bewegung des Feindes abwarten. Würde der Feind nachdrücklich auf ihn loszehen, so glaubte er Zeit genug zu haben, sich bei Bautzen aufzustellen und dort eine Schlacht anzunehmen. Sollte der Feind von Wittenberg und Belgern her mit Uebermacht gegen Berlin vordringen, so wollte er ihm mit aller Kraft in die rechte Seite fallen.\*)

General Wittgenstein wurde jedoch bald seinen Irrthum gewahr. Thielmann war im Hauptquartier der Verbündeten angekommen. Er meldete die llebergabe Torgau's an die Franzosen und die Vereinigung der sächsischen Streitkräfte mit ihnen, sodann daß mehrere französische Corps unter Besehl des Marschalls Neh hier auf das rechte Elbuser übergehen würzten. Um 11ten Abends wußte man bereits, daß bei Oresten. Im 1sten Abends wußte man bereits, daß bei Oresten 3 französische Corps wirklich übergegangen wären, daß der französische Kaiser dort mit den Garden anwesend sei und daß am solgenden Tage der Einzug des Königs von Sachsen erwartet werde. Hierdurch verschwand denn die Idee eines

<sup>\*)</sup> Bericht Wittgenstein's an den Kaiser Alexander in Michailowski-Danilewski's Denkwürdigkeiten.

Scheinangriffs von Dresden her, vielmehr war von dort ein Hauptstoß zu erwarten. General Wittgenstein gab nun die Hoffnung auf, in der Nähe des Elbstroms unter günstigen Berhältnissen eine Schlacht liefern zu können und trat am 12. Mai den Rückzug hinter die Spree an.

Weiter wollten aber weder die verbündeten Souveraine, noch sonst irgend Jemand, ohne einen neuen erbitterten Kampf zurückweichen. Man hatte bie Schlacht bei Lützen kaum eigent= lich verloren und es durften die Nachtheile derselben doch nicht dahin führen, daß man bis Schlesien zurückgeworfen wurde. Man mußte zeigen, daß man noch Widerstandsfraft genug be= sitze, um auf gleichem Fuß mit Napoleon zu stehen. mußte dem eigenen Lande genug thun, den zahlreichen Freunden in Deutschland Hoffnung machen und Desterreich Vertrauen zu einem Bündniß einflößen. Uebrigens erheischte bie moralische Haltung bes Heeres unabwendbar, daß man dem Feinde noch einmal die Stirn bot; ein weiterer Rückzug hätte die moralische Kraft nothwendig sehr erschüttert. So stark war das Mißerhältniß ber Kräfte nicht, daß man nicht hoffen tonnte, bei Benutzung günstiger Bobenverhältnisse bem Feinbe einen glücklichen Wiberstand zu leisten und sehr viel war gewonnen, wenn ber Krieg auch nur zum Stillstand kommen founte.

Wenn man eine Vertheidigungsschlacht liefern wollte, so bot die Gegend von Bauten allerdings mehrere Vortheile dar. Die böhmische Grenze springt hier bei Schluckenau und Rumburg weit in die Lausit hinein und deckte den linken Flüsgel des Heeres gegen alle Umgehungen. Es sanden sich hier zugleich Schlachtselder, welche der Zusammensetzung des versbündeten Heeres angemessen waren, Naturhindernisse vor der Front und auf den Seiten, welche man durch künstliche Bessestigungen noch verstärken konnte. So wurde denn schon am 11ten der russische Ingenieur-General Graf Siewers voraussgesandt, eine Stellung hinter der Spree zu ermitteln und zu besestigen, von welcher die Stadt Bauten mit dem sesten Schloß

Ortenburg das Centrum ausmachen sollte. Es wurden ihm zu dem Ende mehrere tausend Arbeiter überwiesen. aber oft geht, wenn Viele mitsprechen, so fand man, als am 12ten die Truppen in die Stellung einrückten, diese nicht vortheilhaft und wählte eine andere eine Stunde rückwärts von ber Spree, welche das Heer am 13ten Morgens bezog und in welcher jede ankommende Truppe ihren Platz erhielt. Alle Punkte derselben wurden durch Verschanzungen verstärkt. Hier genossen die Truppen eine ganze Woche hindurch Rube, die Napoleon, der von der Entsendung Nep's große Ergebniffe erwartete, im Wesentlichen nicht störte. Ueberhaupt scheint es, daß er glaubte, bloß die Russen gegen sich zu haben, weil ihm nur russische Truppen gegenüberstanden, und daß Neh mit ben Preußen zu thun haben würde. Durch ben Marsch von Reh glaubte er vielleicht die Preußen, wenn sie es noch nicht waren, von den Russen abzuziehen, um dann mit beiben besto eber fertig zu werben.

In dieser Erwartung drang der französische Heeressürst von Oresden aus nicht weit vor, obgleich er, wie wir wissen, schon am 11ten die Corps von Macdonald\*), Bertrand und Marmont, eine Masse von 70,000 Mann am rechten Elbuser hatte. Bloß um mehr Raum für so beträchtliche Streitkräste (schon der Verpslegung wegen) zu gewinnen, wurde die russische Nachhut unter Miloradowitsch mit überlegenen Kräften zurückgedrängt, welches zu dem Gesecht und der Einäscherung von Bischosswerda führte.

Miloradowitsch hatte sich auf der Bautener Straße in der Höhe von Stolpen bei Fischbach aufgestellt. Hier wurde er am 12. Mai Morgens vom Marschall Macdonald angegriffen und zog sich langsam sechtend bis zum Städtchen Bischosswerda zurück. Weiter als bis hier, nur noch zwei

<sup>\*)</sup> Der Bice-König, der dies Corps bisher, öster in Berbindung mit noch andern kommandirt hatte, war von Dresden nach Italien abgereist, um dort ein Heer zusammenzuziehen, und Marschall Machonald besehligte dasselbe nun unter eigener Berantwortung.

Meilen von Bauten, glaubte ber russische General ben Feind nicht vordringen lassen zu dürfen. Er ließ bie Stadt besetzen und hinter derselben eine Stellung beziehen, in welcher er sich auf das Aeußerste halten wollte. Marschall Machonald rückte in mehreren Angriffsfäulen gegen bie Stadt vor und zwang nach einem sehr heftigen Kampfe die Besatzung berselben, sich rückwärts auf die Stellung, welche die Nachhut genommen, zurüd= zuziehen. In der Stadt befand fich ein Magazin, welches die Ruffen nicht in französische Hände gerathen lassen wollten und es daher in Brand steckten. Das Feuer griff bald weiter um sich und da die Russen aus ihrer Stellung ein mörde= risches Feuer (wahrscheinlich auch mit Granaten) auf die zum großen Theil burch die Stadt vordringenden Franzosen eröff= neten, was von diesen mit nicht geringerem Nachbruck beantwortet wurde, so gerieth nach und nach bas ganze Städtchen in Flammen und wurde in einen Aschenhaufen verwandelt. Die Einwohner retteten kaum bas nackte Leben, und was bie Flamme verschonte, nahm der hungernde Solbat. Das furcht= bare Feuer hinderte die Franzosen durch die Stadt vorzudrin= gen, ihre Umgehungsversuche scheiterten an der entschlossenen Haltung von Miloradowitsch und so mußte Marschall Macdonald von weiterem Vordringen ablassen. Am folgenden Tage wich jedoch die russische Nachhut freiwillig bis Roth-Nauslitz zurück, wo sie am 14ten vom Feinde unangefochten stehen blieb. Am 15ten aber brängten die Franzosen so stark und mit folcher Uebermacht, daß sie sich nach hartnäckigem Wiberstande fech= tend auf die Hauptstellung bei Bauten zurückzog.

Nachdem nun Raum genug entstanden, zog der Kaiser sein ganzes Heer bis nahe an Bauten vor, nämlich die Corps von Macdonald, Bertrand, Marmont, Oudinot und das Reistercorps von Latour-Maubourg. Die Garde brach am 15ten in zwei Heersäulen von Dresden auf. Diese Truppen wursden am 16ten bis zum 19. Mai in einer verdeckten Aufstelsung in geringer Entsernung von Bauten gehalten, denn immer noch konnte Napoleon die enge Bereinigung der russischen

und preußischen Waffen bei Bauten nicht, glaubte sie gesondert, und wollte die Erfolge des Marschalls Neh erst abwarten.

Während das Heer des Kaisers den Berbündeten bei Bauten gegenüberstand, war Marschall Neh mit drei Corps, seinem eigenen und den von Lauriston und Rehnier, den 12. Mai von Torgau aufgebrochen. Rehnier hatte sich nordwärts nach Annaburg, Neh auf Luckau und Lauriston rechts auf Dobrilugk gewandt. Das Corps von Bictor, (das 2te) und das Reitercorps von Sebastiani waren noch bei Wittenberg (auf dem rechten Elbuser) geblieben.

Als Marschall Neh in Herzberg angekommen war, erhielt er vom Kaiser die Weisung, das Corps von Lauriston über Hoherswerda zum großen Heere, welches er selbst besehligte, abzusenden und mit den übrigen Streitkräften (Neh, Rehnier, Victor und Sebastiani) den Marsch nach Berlin sortzusetzen. Es geschah dies in der irrigen Meinung, die Preußen hätten sich von den Russen getrennt und suchten ihre Hauptstadt zu decken. Wenn der Marschall diesem Besehl nachkam, so konnte er am 18. Mai in Baruth, am 20sten in Berlin sein, woran ihn nichts hinderte als das schwache Corps von Bülow, aber die französischen Streitkräfte besanden sich dann in zwei Hauptsmassen weit entsernt von einander.

Zum Glück für Napoleon wurde er am 15. Mai seinen Irrthum gewahr, indem ihm Marschall Macdonald vor Bauten ganz bestimmt meldete, daß Preußen und Russen vereint im Lager hinter der Spree ständen. Sogleich änderte er seinen Plan und sandte dem Marschall Neh den Besehl, von dem Marsch auf Berlin abzustehen und gegen den rechten Flügel der Berbündeten anzurücken. Da dieser Besehl sehr schwierig zu bestellen war, so ist es wahrscheinlich, daß Marschall Nehihn erst in der Gegend von Berlin erhielt und dann konnte er nicht vor dem 23sten auf dem rechten Flügel der Berbündeten ankommen. Napoleon erwartete dies auch nicht so bald und darum hielt er sich ruhig in der verdeckten Ausstellung vor Bauten.

Ein glücklicher Umstand machte, daß Neh viel früher zu dem rechten Flügel der Verbündeten ankommen konnte, als es nach den bisher empfangenen Befehlen möglich war. Der Chef des Generalstabes seines Corps, General Jomini (ber nicht lange barauf zu ben Berbündeten überging), stellte ihm vor, daß der Marsch nach Berlin ganz unnütz sei, weil man bort keinen Feind vor sich habe; daß es dagegen große Er= gebnisse herbeiführen müsse, mit 60,000 Mann auf Bauten zu marschiren. Der geringste bei Bauten erfochtene Vortheil muffe das feindliche Heer über die Ober werfen, wo dann Berlin von selbst in französische Gewalt falle. Gelänge es aber in die rechte Seite des Feindes bei Bauten zu kommen, so würde dieser in Unordnung auf das österreichische Gebiet geworfen werden und das Wiener Kabinet würde gezwungen, in dem französischen Bündniß zu beharren. Marschall Neh würdigte diese Gründe hinlänglich, allein er kannte die wohl= durchdachten Pläne seines Kaisers und wagte nicht, bestimmte Befehle zu verletzen. Da fiel ihm ein Zeitungsblatt von Breslau in die Hände, welches den Durchzug von 20,000 Mann Kerntruppen unter General Barclay anzeigte, die von der Belagerung von Thorn kamen. Dieser Umstand gewährte dem Marschall einen Vorwand, von seinem erhaltenen Befehl abzuweichen, da der Kaiser in Gefahr kommen könne, und er beschloß nun den Marsch nach Bauten. So konnte ihn Na= poleons umändernder Befehl schon am 17. Mai in Kalan erreichen, von wo aus er über Hoherswerda gegen den rechten Flügel der Verbündeten vordrang. \*) Vom Heer des Raisers bei Bauten wurde am 18ten vom Corps von Ber= trand die italienische Division Peri nach Königswartha, auf bem halben Wege von Bauten nach Hoperswerda entsandt, um die Verbindung mit dem Marschall Neh zu eröffnen.

Es ist nicht bekannt, wer auf Seiten der Verbündeten den meisten Einfluß auf die Leitung der Kriegführung im

<sup>\*)</sup> Oberst Wagner. Die Schlacht von Bauten.

Großen hatte; es läßt sich aus ben wenigen vorhandenen Rachrichten nur vermuthen, daß dies ber Kaiser Alexander gewesen sei. Oberfeldherr war allerdings Wittgenstein, aber es ist sehr zu bezweifeln, daß er frei in seinen Entschlussen Wenn in absolut regierten Ländern der Monarch selbst beim Heere sich befindet, wird der Feldherr immer mehr ober weniger in Abhängigkeit sein. Nun war Kaifer Alexander, der schon 1812 die Führung seines Heeres gegen Napoleon hatte übernehmen wollen, durchaus nicht gemeint, eine passive Rolle zu spielen. Daß er die obere Leitung in der Politik hatte, versteht sich ganz von selbst, aber er glaubte nun allmählig, auch etwas vom Kriege zu verstehen, und mischte sich nicht selten in den Heerbefehl. Er führte diesen nicht förmlich in der Art, daß er die ganze Maschine in seiner Hand hielt, aber er erlaubte sich doch entscheidend einzugreifen. Wittgenstein dagegen hielt die Maschine wohl in der Hand, er wurde aber von seinem Monarchen vielfach beirrt und empfing Eindrücke, die mit seinen Beurtheilungen und Entschlüssen selten übereinstimmen mochten. Ueberdies lag ihm der Verlust der Schlacht von Lützen tief in den Gliedern und sein Ansehen war gesunken. Barclah war beim Heere angekommen und es ist wahrscheinlich, daß der Kaiser sich schon jetzt seines Beirathes bediente, ja ihn unter gewissen Umständen zu Wittgensteins Nachfolger bestimmte. Wenigstens verlor Wittgenstein nach ber Schlacht den Oberbefehl und Barclay erhielt denselben. Auf die Preußen gaben jett die Russen noch nicht viel. \*) Blücher schalt und war meist mit allen Anordnungen unzufrieden, Scharnhorst lag verwundet und Gneisenau hatte sich noch keine Geltung erkämpft. König von Preußen, bessen gesunder Sinn wohl von großem Einfluß hätte sein können, war zu bescheiden, um den Ausschlag zu geben. So war denn der Heerbefehl zersplittert ein großes Uebel, wo es galt, einem Napoleon zu widerstehen.

<sup>\*) &</sup>quot;Man hört uns gar nicht", schreibt Gneisenan an ben Grafen Münster.

Die Verbündeten wollten eine Schlacht liefern und seit dem 12. Mai waren ihre Streitfräfte im Lager von Bauten vereint. Am 16ten wußten sie, daß alle Corps, die Napoleon bei Dresben über die Elbe geführt, ihnen bei Bauten gegenüberständen. Sie wußten, daß dies nur vier Corps und die Barben waren, benn es war ihnen bekannt, baß bas Uebrige mit dem Marschall Neh nordwärts gezogen war. Da sie nun felber sich verstärft hatten und die Truppen brannten, die Scharte von Lützen wieder auszuwetzen, sie auch etwas karker waren als die Franzosen, so ist schwer einzusehen, warum sie die günstige Gelegenheit nicht ergriffen, Napoleon mit allen Kräften auf den Leib zu gehen. Es wird wohl für immer im Dunkel bleiben, wer die Schuld dieser Unterlas= fung trägt. Auch als am 18. Mai die Annäherung Neps auf dem rechten Flügel bekannt wurde, war noch nichts ver= soren. Dieser brauchte ben ganzen 19. und den größten Theil des 20. Mai, um heranzukommen. In dieser ganzen Zeit blieb Napoleon seinen eigenen Kräften überlassen. Schlagen wollte man einmal, warum nun ber günstige Moment nicht benutzt wurde, ihn am 19ten mit aller Macht anzufallen und gegen den Wald von Bischofswerda zu drängen, kann nur der Unsicherheit im Heerbefehl und der Furcht zugeschrie= ben werden, die man empfand, dem gewaltigen Heerführer auf den Leib zu rücken. Man-blieb wie angewachsen in seinen aufgeworfenen Schanzen und statt selber anzugreifen, als es noch Zeit war, wartete man geflissentlich so lange, bis man von Napoleon und vom Marschall Neh angegriffen wurde. Da war denn keine Möglichkeit zu siegen mehr und man hätte nach dem Urtheil aller Kriegskundigen die Schlacht nicht an= nehmen und sich zurückziehen müssen.

Daß überhaupt nicht, und besonders am 19. Mai, nicht angegriffen wurde und daß dieser unschätzbare Moment verstoren ging, daran scheint der Kaiser Alexander vornehmlich die Schuld zu tragen.

Man kannte ohne Zweifel die Zahl der Corps, mit

welchen Napoleon gegenüberstand, benn man wußte ziemlich genau, was mit dem Marschall Neh nordwärts gezogen war, aber man kannte, scheint es, die Stellung ber feindlichen Corps nicht genau und dies ist schwer zu entschuldigen, da man ein so großes Uebermaaß an leichten Reiter=Truppen und Tausende von Kosaffen hatte, die Auskundungen, so viel man wollte, unternehmen konnten. Erst als man am 18ten wußte, daß Marschall Neh mit etwa 60,000 Mann über Hoherswerda im Anmarsch sei, bachte man daran, eine allgemeine Auskundung (Rekognoscirung) gegen das Heer Napoleons vorzunehmen und zwar geschah diese, wie bestimmt gemeldet wird, auf Veranlassung des Kaifers Alexander. Am 18. Mai Nachmittags um 2 Uhr wurde das rechte Spree-Ufer mit Truppen besetzt, während von beiden Flügeln Abtheilungen auf bas linke Ufer vorgenommen wurden. Die beiben Souveraine begaben sich nach Bauten und beobachteten die feindliche Stellung, erst vom Thurm der Hauptfirche und dann vom oberen Stockwerk des Schlosses Ortenburg. Ob die vorgenommenen Truppen näher auf die feindliche Stellung eingebrungen sind, um etwas Sicheres von ihr zu erfahren ist nirgends angegeben, es scheint aber nicht, benn es wird gemeldet, der Feind habe sich ruhig verhalten und auf eine unbedeutende Kanonade beschränft.

Die Beurtheilung des feindlichen Verhältnisses mußte, auch selbst ohne Auskundung, sehr einfach erscheinen: "Napo-leon verhielt sich ruhig, um den Marschall Neh erst näher herankommen zu lassen; wenn dieser nah genug auf dem rechten Flügel der Verbündeten angelangt sein würde, war mit Sicherheit zu erwarten, daß er mit aller Macht zum Angrisshervorbrechen würde."

Es scheint nicht, daß Kaiser Alexander oder die einflußreichen Personen in seiner Umgebung das Verhältniß so betrachtet haben. Obgleich es von Dresden bis Bauten nur
wenig über sechs Meilen oder nur zwei Märsche sind, Napoleons Heer schon seit dem 11ten also eine ganze Woche auf

dem rechten Elbuser sich befand und man die Entschlossenheit und sorgsame Benutzung der Zeit des französischen Heerfürsten kannte, so scheint es, daß Alexander vermeinte, Napoleons Streitkräfte wären von Dresden noch nicht ganz heran und man würde von ihm in mehreren Tagen noch nichts zu besorgen haben. Ist dieser Gedanke nicht maaßgebend gewesen, so bleibt in der That nur die Besorgniß, den gewaltigen Gegner in seinem Lager auszusuchen, verbunden mit dem Verstrauen auf die Stärke der genommenen und sorgfältig versschanzten Stellung übrig.

Es mußte aber boch etwas gethan werden, um dem auf zwei Seiten befindlichen und herannahenden Feinde zu begeg= nen, und da gerieth der Raiser Alexander auf eine Maagregel, die in der That durch nichts zu rechtfertigen und die nicht einmal eine halbe zu nennen ist. Er befahl bem General Barclah\*), der den rechten Flügel der Stellung einnahm, mit seinem Corps, der Grenadier-Division Rajewski und dem preu-Fischen Corps von Norck, zusammen 23,600 Mann\*\*) dem Marschall Neh über Königswartha entgegenzurücken, um ihn abzuhalten, sich der Hauptstellung zu nähern. Nichts konnte unzweckmäßiger sein, denn es war an sich klar, daß 23,600 Mann bei aller Tapferkeit nicht 60,000 Mann widerstehen konnten. Das glücklichste, was geschehen konnte, war: Barclay schlug die Vorhut von Neh und wurde barauf von dem nach= folgenden übermächtigen Heere desselben zum Rückzuge genö= thigt. Dabei wurde denn zugleich die Hauptstellung Napoleon gegenüber um mehr als 23,000 Mann geschwächt.

<sup>\*)</sup> Daß Alexander selbst, nicht etwa General Wittgenstein, den Bessehl gegeben habe, sagt der sehr vorsichtige Oberst Wagner ausdrücklich in der Darstellung der Schlacht von Bauten. S. 6. — Ueberhaupt erslaubte sich Alexander direkt mit Umgehung des Oberseldherrn Wittgenstein seinen Generalen Besehle zu geben, und mehrere von diesen erlaubsten sich ebenso direkt an den Kaiser/zu berichten. Da Barclap älterer General als Wittgenstein war, und eines tüchtigen Ruses genoß, so scheint er diesem gar nicht untergeordnet gewesen zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Plotho I. S. 148.

Die Truppen von Barclay brachen mit völligem Eintritt der Dunkelheit in 3 Säulen auf und machten daher einen Nachtmarsch. Die Vorhut führte ber russische General Tschaplit, die rechte dann folgende Säule der General Porck, die linke der russische General Langeron. Nach 15stündigem Marsch waren diese Truppen den 19. Mai um 3 Uhr Nachmittags in der Nähe von Königswartha angekommen. In bem Flecken stand die italienische Division Peri, vom Corps von Bertrand, die zur Eröffnung der Verbindung mit dem Marschall Neh dahingesandt war. Sie war keines Angriffs gewärtig, wurde vom General Tschaplit wirklich überfallen und mit Hülfe der hinzugekommenen Truppen von Langeron gänzlich geschlagen und auseinander gesprengt. Sie verlor 10 Kanonen und 754 Gefangene, worunter der schwer verwundete Divisions-General Peri selbst und 3 Brigade-Generale. Destlich von Königswartha bei Weißig traf Yorck auf das herankommende Corps von Lauriston, gegen welches er sich helbenmüthig unter großem Verlust bis zum Einbruch der Nacht wehrte. Da aber frische Kräfte vom Corps von Neh auf Königswartha eindrangen und Yorck schon allein dem Corps von Lauriston keinesweges gewachsen war, so mußte in der Nacht der Rückzug angetreten werden. Nach zwei Nachtmärschen und harten Gefechten, aufs Aeußerste ermüdet, nach einem Verlust von mehr als 2000 Mann\*), wie wohl mit den Trophäen von 10 Kanonen und 1000 Gefangenen, langte General Barclay den 20. Mai wieder im Lager von Bauten au, ohne den Marschall Neh aufgehalten zu haben, der jetzt vielmehr mit Macht auf den rechten Flügel der Verbündeten eindrang. Alles was man gewonnen hatte, waren die genannten Trophäen, und einige Stunden Aufenthalt für

<sup>\*)</sup> Die Preußen verloren allein 77 Offiziere und 1806 Unteroffiziere und Soldaten. Die Füsilier-Bataillone des Leib- und Isten ostpreußischen Regiments hatten so sehr gelitten, daß sie beide in ein Bataillon zusammengezogen wurden; ebenso das 1ste und 2te Bataillon vom Leib-Regiment. (Oberst Wagner. Die Schlacht von Bantzen.)

bas Heer von Reb, was in ber Hauptsache nichts entscheis ben konnte.

## Die Golacht bei Baugen am 20. und 21. Mai.

Der Raum, auf welchem die Berbündeten dem Feinde von Reuem eine Schlacht anzubieten entschlossen waren, liegt am Fuß des Lausiger Gebirgs, an dessen letztem Abhange, welcher sich in wellenförmiger Hügelsorm, doch noch mit Felsunterlage, anlegt. Die Thäler, welche diesen Abhang nach Norden durchfurchen, sind noch hie und da eng und es treten felsige Borsprünge zuweilen an die User der Bäche. Die Spree, vielsach gekrümmt, sließt meist in engem Thal und hat noch eine Meile unterhalb Bantzen selsige Vorsprünge. Bautzen selbst, eine Stadt von damals 8000 Einwohnern, liegt romantisch-schön auf einem 60 Fuß über der Spree sich erhebenden Vorsprunge des rechten Users, das Schloß Ortenburg am unmittelbaren Absturz desselben. Die Stadt liegt nicht auf dem höchsten Theile der selsigen hügel, sondern wird von mehreren anderen Höhen in der Nähe überragt.

Die Stellung der Berbsindeten lag auf dem rechten Ufer Sprec, im mittleren Abstande eine Stunde davon entsernt, so daß Bauhen ungefähr eben so weit vor dem Censum lag. Der linke Flügel ging ins Gebirge hinauf, das entrum lag im hügellande und der rechte Flügel war ganz der Ebene. Die Stellung hatte das Unbequeme, daß sie n dem größten der herabkommenden Bäche, dem vielgesummten Blösa-Bach, zwei Mal durchschnitten wurde. — wo die hügelform nördlich in die Ebene übergeht, bilden

Dämmen umfaßt, zur Eigenthümlichkeit

Thischaft gehören. Auch die Spree beRieberung übergeht, eine Menge Teiche.

etwas vor, wie eine Art Bastei, was
Iwischen dem Blösaer Bach und der
wo schon die Niederung beginnt, erhebt

sich noch einmal eine abgesonderte sehr auffallende Hügelreihe, mit vielen felsigen Spiten besetzt, die Kreckwitzer Höhen genannt, auf welchen sich einst der große Friedrich nach dem dem schweren Unfall von Hochtirch ausstellte. Sie mußten in die Stellung gezogen werden, wenn sie auch vorsprangen, und sie gewährten eben dadurch auch eine wirksame Seitenvertheis digung durch Geschütz. Die Gegend, von Wenden bewohnt, deren Hauptort Bauten ist, ist im Allgemeinen sehr gut angebaut. Die Wege sind größtentheils steinig, andere sandig und nicht immer bequem, außer den Chaussen über Görlitz nach Schlesien und über Lauban nach Böhmen.

Auf diesem ungleichen Boben, welcher die Uebersicht erschwerte, nahm die Aufstellung der Verbündeten fast zwei deutsche Meisen ein. Sie war daher viel zu ausgebehnt und es niußte dem Oberfeldherrn beinahe unmöglich werben, einem bedrohten Punkte rechtzeitig Hülfe zu senden. Während ber linke Flügel im bewaldeten Gebirge wenigstens 500 Fuß boher stand, befand sich ber rechte in einer mit Bächen, Wiesen, Teichen und kleinen Waldstrichen untermischten Ebene, so baß die gegenseitige Verbindung mehr als gewöhnlich erschwert Der linke Flügel, von Russen gebildet und anfangs verhältnißmäßig nicht besonders stark an Truppenzahl, unter dem Befehl des Generals Fürsten Gortschakof stand auf dem sogenannten Kunewalder Gebirge von Groß= und Klein-Kunit über den Blösaer Bach hin bis Klein-Zenkwitz und Baschüt. Das Centrum, die Preußen unter Yorck\*) und Blücher, übersprang den Blösaer Bach, bei Litten und Burschwitz zum zweiten Mal und setzte sich auf den Arectwitzer Höhen fort bis an die Teiche, welche sich an deren östlichem Fuß von Preitit am Blösa=Bach bis zur Spree erstrecken. Den rechten Flügel bildeten wieder Russen und zwar das Corps von Barclay. Es erstreckte sich in ziemlich weitläuftiger Aufstellung vorwärts

<sup>\*)</sup> Yord war nach seiner Wiederkehr von Weißig in seine frühere Stellung wieder eingerückt.

von Preititz und Gleina rechts bis Gotta, \*) am untern Lauf des Blösaer Bachs, die Hauptstärke beim Windmühlenberge von Gleina und bei Gotta. Die großen Heeres-Abtheilungen hingen nicht überall zusammen. Zwischen dem linken Flügel und dem Centrum war ein beträchtlicher Raum unbesetz; Porck war von Blücher durch den Blösa-Bach und durch die breite sehr sumpfige Niederung desselben getrennt und Barclap war von Blücher durch die schon genannten vielen Theile gesschieden. Diese Uebelstände waren jedoch nicht unbeachtet geblieden und ihnen durch andere Maaßnahmen zu begegnen versucht worden, auch war besonders die Stellung durch vielssache Verschanzungen, namentlich im linken Centrum verstärkt, zu deren Besetzung das große Uebermaaß an Geschütz diente, dessen sich die Verbündeten erfreuten.

Dies war die Hauptstellung, welche man aufs äußerste vertheidigen wollte. Man fand jedoch noch nothwendig, die Annäherung zu derselben möglichst zu erschweren, und besetzte die Linie der Spree mit Vortruppen. Vor dem linken Flügel hielt das russische Corps des Grafen St. Priest und eine Division vom Corps des Prinzen Eugen von Würtemberg die Höhen von Doberschau und Sinkwitz besetzt, um die Uebergänge über die Spree zu beobachten. Die Stadt Bauten wurde durch die russische Division des Fürsten Schachowski vertheidigt. Alle Vortruppen des linken Flügels standen unter dem Befehl von Miloradowitsch. Die Vortruppen des Centrums unter bem General Kleist, mehr Preußen als Russen, hielten unterhalb Bauten die Spree bei allen Orten besetzt, wo sich Uebergänge finden: bei Dehne, Malsitz, Nimmschütz und Nieder=Gurkau, und hatten bei Nieder=Kahna und Ba= sankwitz ihre Reserven aufgestellt. General Barclay hatte seine Bortruppen unter General Tschaplitz bis Klix an der Spree vorgeschoben und das Dorf Malschwitz besetzt.

Es versteht sich von selbst, daß die Hauptaufstellung in

<sup>\*)</sup> Oberst Wagner S. 15.

zwei Treffen war, daß jede größere Heerabtheilung noch Rückhaltstruppen zu Fuß und zu Pferd, so wie eine Anzahl Geschütze zur letzten Verfügung hatte.

Der große Heerrückhalt, die preußischen und russischen Garben, Grenadiere, Normaltruppen unter dem Besehl des Großfürsten Constantin, stand ziemlich hinter der Mitte der ganzen Aufstellung bei Aubschütz und Klein-Burschwitz. Das Hauptquartier des Oberfeldherrn Wittgenstein war in Steindörfel eine halbe Meile rückwärts auf der Löbauer Chaussee, das der verbündeten Monarchen auf der Chaussee nach Weißenberg.

Die Stärke der Verbündeten bei Bauten muß nahe an 100,000 Mann betragen haben. Plotho berechnet sie auf 96,000 Mann, 68,000 Russen und 28,000 Preußen, welches unter vielen sehr verschiedenen Angaben die der Wahrheit am nächsten kommende zu sein scheint; wobei uns die Stärke der Preußen nur sehr knapp angegeben vorkommt. Die Stärke des Feindes mit allem, was an der Schlacht Theil genommen hat, ist zu 130,000 Mann anzunehmen, so daß die Uebermacht Napoleons ungefähr 30,000 Mann betrug. Auf Seiten der Verbündeten war der Vortheil besser ausgebildeter Truppen und ein bedeutendes Uebermaaß von Reiterei und Geschütz. Auf Seiten Napoleons war bloß ein, allerdings besträchtliches, Uebermaaß an Fusvolk.\*)

<sup>\*)</sup> Nichts ist so schwer, als die gegenseitige Stärke bei einer Schlacht zu bestimmen und hier bei der Schlacht von Bauten weichen die Angaben am meisten ab. Die vielen Fehler der Heerstührer bei den Berbündeten und der Berlust der Schlacht haben die preußischen Militairschriftsteller veranlaßt, die eigene Stärke sehr zu verkleinern und die französische ungebührlich zu erhöhen, um glauben zu machen, daß allein die große Uebermacht den Berlust der Schlacht herbeigeführt. So berechnet Oberst Wagner die Stärke der Berbündeten nach den Gesechten von Königswartha und Weißig nur zu 79,000 Mann, und die der Franzosen zu 199,300 Mann, wobei 15,000 Mann Reiterei und mehr als 900 Geschilbe. Die Unrichtigkeit dieser Angaben springt in die Augen. Selbst Plotho berechnet die Stärke der Bataillone bei Yord und Kleist nur zu 400 Mann, bei Blücher nur zu 500 Mann, die Eskadrons nur zu

Schon am 18. Mai hatte der Oberfeldherr Wittgenstein eine allgemeine Anordnung (Disposition) zur Schlacht gegesten. Es zieht sich durch das Ganze der Gedanke der Abwehr eines überlegenen Feindes, worüber Blücher nicht wenig grollte,

100 Mann burchschnittlicher Stärke, ba bie Bataillone boch mit einer Stärke von 800 Köpfen und die Eskabron zu 150 Pferden ins Feld gezogen und kaum anzunehmen ist, baß sie jetzt schon bie Hälfte eingebüßt. Auch ist babei ber Verstärkung burch freiwillige Jäger - Abtheilungen Wenn aber die Angabe des Oberst Wagner über bie nicht gedacht. französische Stärke richtig wäre, so würde man nicht wissen, was man von bem großen Genie Napoleons halten sollte, wenn er bei biefer unverhältnismäßigen Uebermacht, welche ihn in ben Stand gesetzt hatte, bie Berbündeten zu zermalmen, balb nach der Schlacht erschöpft den Waffenstillstand schloß. Oberst Wagner rechnet bas Corps von Victor als zu ben Streitkräften ber Schlacht gehörig, ba es boch entfernt bei Lucau stand. Ferner rechnet er bas Corps von Ney immer noch zu 40,000 Mann, ba es boch in ber Schlacht bei Lützen fast 10,000 Mann verloren hatte 2c. Wo Napoleon vollends bie 900 Geschütze herbekommen soll, ist nicht einzusehen, ba er bei ber ersten Eröffnung bes Feldzuges nur über 250 zu verfügen hatte.

Auch die Angaben anderer Schriftsteller weichen sehr ab. General Clausewitz nimmt die Stärke der Verbündeten auf 80,000 Mann, die der Franzosen auf 120,000 Mann an. General Müffling schätzt die Versbündeten auf 90,000 Mann. Plotho berechnet die Stärke der Franzosen zu 148,000 Mann u. s. w.

Das wahrscheinliche ist: die Berblindeten waren ohne Billow vor der Schlacht bei Lützen 91,000 Mann stark gewesen. Davon hatten sie 10,000 Mann in der Schlacht und auf dem Rückzuge vielleicht noch einige tausend Mann verloren. Sie waren daher bei Bautzen mindestens 77—78,000 Mann stark angekommen. Dazu nun Barclay mit 12—13,000 Mann, noch einige russische Berstärkungen (Clausewitz VII. S. 285) und 4000 Mann preußischer Ersatz, welches die 96,000 Mann von Plotho giebt.

Ebenso bei den Franzosen: Napoleon hatte bei Eröffnung des Feldzuges 120,000 Mann gehabt. Davon hatte er wenigstens 15,000 Mann verloren. Dazu gekommen waren 12,000 Mann Sachsen, Vervollständizgung mehrerer Contingente der Rheinbundsfürsten und einige Truppen von der Niederelbe, im Ganzen etwa 25,000 Mann. Daher war er in der Schlacht von Bauten, wie oben angegeben, 130,000 Mann stark.

bem nur Selbstangreisen und Bordringen nütlich schien \*). Es zeigt sich auch darin, daß der Feldherr selbst fühlte, seine Schlachtordnung sei zu ausgedehnt, indem er mit einer gewissen Aengstlichkeit empsiehlt, sich gegenseitig zu unterstützen, was bei den völligen Lücken in der Schlachtordnung schwer war. Angriffsgedanken sind kaum angedeutet, dagegen ist die Rückzugslinie sehr bestimmt bezeichnet, die jeder Heerestheil einschlagen sollte \*\*).

Der Kaiser der Franzosen hatte vom 8ten bis zum 18. Mai für seine Person in Dresden verweilt. An diesem Tage stieg er zu Pserde und begab sich mit seinem ganzen Gesolge auf den Weg nach Bauten, wobei ihm der König von Sachsen auf eine Strecke das Geleit gab. Er übernachtete in Hartha. Als er am solgenden Tage die gräuliche Berzwüstung von Bischosswerda sah und man ihn versicherte, daß die Einäscherung hauptsächlich durch Franzosen verschuldet sei, versprach er in der ersten Auswallung, den ganzen Schaden zu ersetzen. Im Drang der Umstände vergaß er des Berzsprechens und als er sich, nach dem Wassenstillstande, wieder daran erinnerte, mochte seine Kasse nicht in den besten Umsständen sein, und er mochte denken, daß 100,000 Franken auch genug wären, welche er denn auch wirklich auszahlen ließ \*\*\*\*).

In Förstgen bei seinen Truppen verweilte er nur kurze Zeit. Es war ihm darum zu thnn, den Feind für heute auszukunden, um ihn am solgenden Tage anzugreisen. Er sette voraus, daß, nachdem die Berbündeten den Marschall Neh auf ihrem rechten Flügel in nahem Anmarsch wußten, sie sich den Regeln des Krieges gemäß zurückziehen würden, um dieser gefährlichen Lage zu entgehen. Um sich nun seinen großen Bortheil nicht entgehen zu lassen, wollte er sie am 20sten anzgreisen, um sie festzuhalten, damit dem Marschall Neh volle Zeit gelassen würde, am solgenden Tage, den 21sten, in ihrem

<sup>\*)</sup> Blücher Varnhagen v. Ense S. 177.

<sup>\*\*)</sup> Plotho I. 157—159.

<sup>\*\*\*)</sup> Obeleben.

Rücken anzukommen. Napoleon setzte hier das Natürlichste voraus; hätte er gewußt, daß die Verbündeten in jedem Fall Stand halten würden, so hätte er sich den Verlust am 20sten ersparen können.

Zur Auskundung der feindlichen Stellung begab er sich zu den äußersten Vorposten, zuerst auf eine kleine felsige Kuppe bei Stiepitz, von wo er den feindlichen linken Flügel, die Stadt Bauten und einen Theil des jenseitigen Landstrichs beobach= ten konnte. Alles Gefolge blieb zurück und nur wenige Per= fonen begleiteten ihn. In der Entfernung eines Büchsen= schusses war ein Kosakkenposten, dessen Inhaber abgesessen wa= ren und nach ihrem Gebrauch die Pferde weiden ließen, nicht ahnend, daß eine so gewaltige Person in ihrer Nähe war. Bon dieser Höhe begab er sich noch auf drei andere Punkte: auf die Höhe bei Salzförstgen, auf den Schmochtiger Berg und auf den Windmühlenberg von Lohsau, von wo er das Centrum und ben rechten Flügel bes Feindes betrachten konnte. Nachdem er sich gegen 7 Uhr in sein Hauptquartier Klein= Förstgen begeben hatte, wurde er durch den bei Königswartha und Weißig jetzt gerade besonders stark sich erhebenden Kano= nendonner wieder unruhig gemacht, ließ die Pferde vorführen und ritt um 8 Uhr nach seinem linken Flügel bei Klein-Welke. Hier blieb er bis 12 Uhr Nachts an einem großen Wacht= feuer, da die Kanonade bei Weißig kein Ende nehmen wollte, aufmerksam auf alles, was er in der dortigen Richtung beob= achten konnte, kehrte bann zurück und genoß einige Stunden Schlaf, um sich auf den folgenden blutigen Tag zu stärken. Der Plan, den er nachher zum Theil ausführte, mochte schon bei der heutigen Auskundung ziemlich feststehen, nämlich: hef= tige Scheinangriffe auf den linken Flügel der Verbündeten im Gebirge zu unternehmen, um sie zu verleiten, ihre Streit= kräfte dahin zu ziehen, dann aber ihren rechten Flügel mit Macht anzufallen, sie mit Hülfe Ney's im Rücken zu fassen, sie gegen das böhmische Gebirge zu drängen und ihnen den Rückzug abzuschneiden.

Der Morgen des 20. Mai, einer der schönsten des Jahres, wo das Korn in Blüthe, die Begetation in höchster Frische
stand, brach ruhig an. Die Morgenstunden gingen ungestört
vorüber, da meldeten die Vorposten der Verbündeten, daß im
seindlichen Lager große Bewegung herrsche, die Truppen breite
und tiese Heersäulen bildeten und alles auf einen nahe bevorstehenden Angriff schließen lasse. Das verbündete Ariegsheer
trat daher ebenfalls unters Gewehr und bereitete sich zum
Kampse.

Nachdem der Kaiser der Franzosen seine Anordnungen zum Angriff in gewohnter nachdrücklicher Kürze getroffen, begab er sich um 9 Uhr\*) auf die Schmochtiger Höhe, von wo er fast die meisten Schlachthaufen sich bilden und vorrücken sehen konnte. Den rechten Flügel bildete bas Corps von Dubinot (das 12te) bei Drauschwitz. Es sollte eine Stunde oberhalb Bauten über die Spree setzen und auf den Bergen den linken Flügel der Verbündeten (die Russen) angreifen. Das nächste Corps in der Frontlinie war bas des Marschalls Macdonald (das 11te); es sollte näher oberhalb Bauten über den Fluß gehen. Das 6te Corps unter dem Marschall Marmont follte eine Stunde unterhalb ber Stadt, und bas 4te Corps unter dem General Bertrand noch weiter links den Uebergang ausführen. Mit dem Befehl auf dem linken Flügel, der an das Heer des Marschalls Ney andinden sollte, war insbesondere der Marschall Soult, Herzog von Dalmatien, beauftragt, der sonst kein bestimmtes Corps befehligte. Die Garde und die Reiterei wurde noch zurückbehalten. An den Marschall Neh war der Befehl ergangen, bei Klix über die Spree zu setzen, in der Richtung auf Wurschen vorzudringen und auf Weißenberg hin den Verbündeten den Rückzug abzuschneiden.

Marschall Dudinot ließ bei Grubschütz zwei Bockbrücken über die Spree schlagen, auf welchen sein Corps überging.

<sup>\*)</sup> Obeleben 3te Auflage S. 58.

Die hohen und steilen Thalränder dieses Flusses waren dem Uebergange günstig, und die Russen unternahmen es nicht einsmal, denselben zu verwehren \*). Marschall Macdonald hatte nicht nöthig eine Brücke zu schlagen, denn unerklärbarerweise war die steinerne bei Bauten nicht abgebrochen worden; über diese erzwang der Marschall, wie es scheint, nur nach schwachem Widerstande der Russen \*\*), den Uebergang und griff theils die Stadt, theils die Ausstellung des Generals Miloradowitsch an. Marschall Marmont ließ vier Brücken unterhalb der Stadt über die Spree schlagen, auf denen er unter dem hefstigsten Feuer der Geschütze vom General Kleist überging. Gesneral Betrand versuchte bei Nieder-Gurkau den Uebergang, dieser wollte aber nicht gelingen.

Die Uebergänge der Franzosen konnten natürlich nur durch Geschützseuer, um das jenseitige User zu reinigen, eingesleitet werden und die vorherige Stille machte daher, gegen Mittag, dem lautesten Schlachtgetöse Raum. Die beiden Mosnarchen verließen ihr Hauptquartier und verweilten lange Zeit auf den Höhen von Burg und Nieder-Rayna, wo General Kleist sich gegen Marmont schlug.

Um 3 Uhr war das Geschützsener auf der ganzen Linie allgemein und um 5 Uhr befanden sich die Marschälle Oudinot, Macdonald und Marmont bereits am rechten User der Spree. Oudinot, auf dem rechten Flügel, warf die russischen Bortruppen zurück und ging gegen das Gebirge los. Er eroberte am Fuße desselben Sbendörfel, Grubtitz und Falstenberg, stieg dis Binnewitz hinauf, erklomm Mehltheuer, stieß die Russen von den Bergen hinab nach Pielitz hinunter und drang selbst in dieses Dorf ein.

<sup>\*)</sup> Oberst Wagner S. 17.

<sup>\*\*)</sup> Gneisenau sagt in seinem Schreiben an den Grafen Münster (Lebensbilder II. S. 322 2te Auflage): "Zum Unglück verließ General Miloradowitsch, angeblich barch ein Misverständniß, die Stadt Bautzen ohne einen Schuß zu thun, und nur durch Bautzen konnte diese Stellung mit einigem Vortheil behauptet werden."

Macdonald, welcher Banken zu erobern hatte und so leichten Kauss in Besitz der Spreedrücke gelangt war, wandte sich rechts um die Stadt, um hinter derselben an die Aufstellung von Miloradowitsch zu gelangen. Es gelang ihm eine beträchtliche Zahl Truppen und Geschütz gegen dieselbe zu entwickeln.

Auf ber anderen unteren Seite der Stadt hatte die Division Compans von Marmonts Corps die Höhe des Schützenhauses erstiegen. Von hier erklommen Voltigeurs die Felsen der Wenden-Vorstadt und nahmen die auf der Schießwiese stehende Batterie weg. Hierauf erkletterten sie mit anserkennenswerther Tapscrkeit die steilen Felsenabhänge zur Stadt.

General Miloradowitsch, der die Franzosen rechts und links von Bauten mit Macht vorkommen sah und dem das Eindringen in die Stadt gemeldet wurde, gab dem Fürsten Schachowski, der mit der Behauptung derselben beauftragt war, aber nur matte Austalten dazu getroffen hatte \*), den Besehl, sie zu räumen, und zog sich selber zurück. Bauten kam, um 6 Uhr, völlig in die Gewalt der Franzosen, Marschall Macdonald entwickelte sich ungehindert jenseit der Stadt, und drückte die Russen noch weiter zurück. Sine Division seines Corps (Gerard) sandte er dem gegen das Gebirge vordringenden Marschall Dudinot zu Hülse, die bei Falkenberg an dessen Ausschall Dudinot zu Hülse, die bei Falkenberg an dessen Ausschall Dudinot zu Hülse, die bei Falkenberg and bessen Ausschall Dudinot zu Hülse, die bei Falkenberg and dessen Stellung auf den Höhen von Strehla eine halbe Stunde von Bauten.

Während die russischen Vortruppen auf dem linken Flüsgel der Verbündeten nur geringen Widerstand leisteten, was bei der oft bewiesenen Verwegenheit von Miloradowitsch bestremdend erscheint, leistete der General Kleist mit den Vortruppen des Centrums den heldenmüthigsten verzweiseltsten Widerstand. Vielleicht mochte Kleist (später Graf Kleist von Nols

<sup>\*)</sup> Plotho. Gneisenau. Wagner.

lendorf) eingebenk sein, daß er am 2. Mai bei der Berthei= digung von Lindenau und Leipzig gegen den General Lauriston sich selber nicht genügt hatte, und wollte dies hier nachholen. Er vertheidigte die Höhen von Burg und den Uebergang über die Spree bei Nieder-Gurkau mit 5000 Mann gegen zwei Divisionen von Marmont und Truppen von Bertrand von 5 bis 8 Uhr Abends mit einer seltener Unerschrockenheit, die eines besseren Ausgangs werth gewesen wäre. Der Spree-Uebergang bei Nieder-Gurkau wankte schon, als Blücher auf seine Bitte ihm 3000 Mann Fußvolk und Geschütz zur Un= terstützung sandte, wodurch es möglich wurde, ihn bis zum Abend zu halten. Bon vorne her war es den französischen Heerführern nicht gelungen, selbst nach großem Verlust dies Häuflein zu verdrängen. Marschall Marmont ließ es in der Richtung von Nieder-Kanna durch die Division Bonnet umgehen. Endlich, als Kleist diese Division schon weit rückwärts hinter seinen linken Flügel sah, trat er nach 8 Uhr den Rückzug an. Der Feind versuchte durch schnelles Nachdrängen ihn wo mög= lich noch auseinanderzusprengen, aber seine Reiterei, die sich sogleich zur Attacke anschickte, hielt ihn in Respekt, deckte den weiteren Rückzug und General Kleist kam ungefährdet, wiewohl nach großem Verlust, spät Abends in die ihm angewiesene Stellung bei Litten, wo er mit Porck in Verbindung trat. Nieder-Gurkau wurde darauf vom Feinde besetzt.

Auf dem äußersten linken französischen Flügel war es den Vortruppen von Neh gelungen, sich am Abend des Sprees Ueberganges bei Klix gegen den russischen General Tschaplitz zu bemächtigen.

Es war, wie wir schon bemerkten, die Absicht Napoleons, durch einen heftigen Scheinangriff auf den seindlichen linken Flügel im Gebirge die Verbündeten zu verleiten, aus ihrem großen Heerrückhalt Massen von Streitkräften dahin zu verwenden. Durch die Erfolge des Marschalls Dudinot und der Division Gerard erreichte er diese Absicht vollkommen. Die Souveraine, von der Gesahr benachrichtigt, welche ihrem

linken Flügel brobe, in Besorgniß von bem österreichischen Gebiet abgebrängt zu werben, verstärkten biesen zuerst burch eine russische Reiterbrigade (die beiläufig gesagt in dem waldigen und gebirgigen Landstrich von geringem Nuten sein konnte); balb barauf wurden noch ein russisches Infanteriecorps, die paulowstischen und die Grenadiere des Raisers, eine Garbe-Brigade und der größte Theil des Infanteriecorps des Fürsten Gortschakof bahin gesandt. Der russische General-Quartiermeister Diebitsch führte biese beträchtlichen Streitkräfte in Person \*). Es gelang auch die Franzosen aus Pielit, Mehltheuer und Falkenberg zu vertreiben, aber leider wurden diese bebeutenben Streitkräfte einem Theile ber Schlachtorbnung entzogen, wo sie unverhältnißmäßig nütlicher hätten verwandt werben können. Marschall Dubinot war wegen biefer Berstärkungen vor seiner Front in großen Sorgen und sendete noch während der Nacht mehrmals um Unterstützung an den Kaiser, allein dieser, der seine Absicht erreicht sah, ließ ihm sagen, er solle sich in seiner Stellung aufs äußerste vertheidigen, selbst den Feind wieder angreifen und ihm die Höhen von Mehltheuer und ben Döhlener Berg wieber nehmen.

Die Nacht brach herein, die letzten Kanonen und Geswehre verstummten und mehrere brennende Dörfer erleuchteten die Sommernacht. Es mußte für diesen Tag genug sein. Der Kaiser Alexander nahm für die Nacht sein Hauptquartier sast in der Stellung des Heeres in Klein-Burschwitz, der König von Preußen ritt nach Wurschen zurück. Es wurde verabredet, daß in letzterem Orte spät am Abend eine Zusammenstunft der Monarchen, aller hohen Kriegshäupter und Diplomaten, mit Hinzuziehung des österreichischen Abgesandten Gras Stadion statt sinden sollte, um sestzusezen, was am solgenden Tage zu thun sei. — Napoleon nahm sein Hauptquartier in Bautzen. Er setzte voraus, daß die Verbündeten das umssassen. Er setzte voraus, daß die Verbündeten das umssassen.

<sup>\*)</sup> Wagner S. 18

hätten, daß sie die Gefahr einsähen, in der sie sich befänden, und daß sie sich am Abend und in der Nacht zurückziehen würden. Er setzte hier abermals das natürlichste voraus und mußte zum zweiten Mal erfahren, daß er sich geirrt habe, denn noch spät am Abend standen die Verbündeten unverrückt in ihrer Stellung. Er ließ nun auch noch die Garde und die Reiterei über die Spree gehen, weil er befürchtete, noch während der Nacht oder früh am Morgen angegriffen zu wersen, worin er sich noch einmal irrte. Sorglich ließ er seine Truppen große Vierecke bilden und sich auf alse Weise schützen.

Der Tag hatte geenbet, wie die Verbündeten hätten voraussehen müssen. Sie hatten die Spree nur mit Vorstruppen leicht besetzt, und da Napoleon diese mit vier ganzen Corps angriff und sie aus der eine Stunde rückwärts gelegenen Hauptstellung keine Unterstützung sandten, so war es natürlich, daß die Vortruppen auf diese Hauptstellung zurückgebrängt wurden. Diese Zurückdrängung konnte höchstens dis zum Abend aufgehalten werden, wenn Miloradowitsch seine Stellung so hartnäckig und tapfer vertheidigt hätte, wie General Kleist die seinige.

Als Miloradowitsch sich ohne ernstliches Gesecht zurückzog, gewann Napoleon so viel Raum, seinen rechten Flügel auf dem rechten User Spree zu entwickeln: die Corps von Oudinot und Macdonald. Ariegskundige\*) haben sehr gestadelt, daß die Verbündeten dies ruhig geschehen ließen, daß sie nicht vielmehr aus ihren Verschanzungen und Vergen hersvorbrachen, um diese beiden Corps in die Spree zu wersen, die beide nicht stärker als 37,000 Mann waren. \*\*) Die Unternehmung habe nicht mißlingen können, und hätte dem französischen Imperator Respekt eingeslößt. Freilich unterließ man dies nicht nur, sondern man warf noch ängstlich eine so

<sup>\*)</sup> Betrachtung ber großen Operationen und Schlachten 1813—14 von C. v. W. (Gen. Müffling) S. 34 u. A.

<sup>\*\*)</sup> Plotho.

bebeutende Macht links ins Gebirge und schwächte baburch die Hauptstellung.

Im Hauptquartier bes Königs von Preußen zu Wurschen wurde am Abend und noch spät in der Nacht berathschlagt, was für den folgenden Tag zu thun sei. Die Berhandlungen darüber sind in vollkommnes Dunkel gehüllt. Gewiß ist wohl, daß der Kaiser Alexander babei die Hauptrolle spielte, denn schon mehrere Tage vorher hatte er so zu sagen bas Commando geführt und Wittgenstein war babei nur in zweiter Person thätig. Alexander war berauscht von der Rolle, die Napoleon als Kaiser und Oberfeldherr spielte, und hatte großes Verlangen, ihm hierin nachzuahmen, obgleich er eine friegerische Lausbahn nicht durchgemacht und es ihm an praftischer Kenntniß, vorzüglich aber an der nöthigen Charafterstärke mangelte. Hier aber ließ er sich, wie wir vernehmen,\*) sogar herbei, die allgemeine Anordnung (Disposition) zur Schlacht zu geben. \*\*) Dem König von Preußen war es wohl nur darum zu thun, so lange Widerstand zu leisten, als es irgend möglich war. Wer sonst eine einflußreiche Stimme bei ben Verhandlungen gehabt hat, ist durchaus unbekannt.

Was die rein kriegerischen Verhältnisse betraf, über welche die höheren Truppensührer wahrscheinlich ihre Meinung abgaben, so standen diese durchaus nicht günstig. Der Feind hatte alle Uebergänge über die Spree gewonnen, sein rechter Flügel und sein Centrum standen diesseits in Schlachtordnung. Drei seindliche Corps, vom Marschall Neh geführt, standen im Begriff, den rechten verbündeten Flügel zu umfassen und das verbündete Heer gegen Böhmen zu drücken. Entweder

<sup>\*)</sup> Better I. S. 25.

<sup>\*\*)</sup> In den meisten Fällen wird es eher schädlich als nützlich sein, wenn ein absoluter Monarch beim Heere sich befindet, wenn er nicht wirklich wie Alexander der Große, Friedrich der Große oder Napoleon ist. Mischt er sich in den Besehl, so entsteht eine unselige Halbheit, die zum Verderben sührt. Mischt er sich auch nicht ein, so giebt dies doch Veranlassung, beständig hinter dem Rücken des Oberseldherrn zu intrigiren.

mußte man sich entschließen, den am Tage versäumten Angriff zwischen dem Gebirge und Bautzen am folgenden Tage unter viel ungünstigeren Umständen nachzuholen, oder sich noch wäh= rend der Nacht zurückziehen.

Wenn man sich aber zurückzog, räumte man eine neue Niederlage ein. Man schwächte unberechenbar den Geist des Heeres, man gab dem Feinde einen großen Landstrich Preis, der Enthusiasmus Preußens wurde gelähmt, besonders aber mußte Desterreich, bessen Bündniß man boch gern gewinnen wollte, alles Vertrauen verlieren. Zurück wollte man also Wenn man aber das nicht wollte, so war es immer noch besser, den Angriff selbst zu machen, als ihn erwarten. Zu einem Angriff konnte sich Alexander aber auch nicht entschließen, weil das Heer Nehs in der rechten Seite und dann im Rücken zu fürchten war. Sonst scheint es, als Alexander Neh weniger gefürchtet und mehr dafür beforgt gewesen, daß das Heer von Böhmen abgedrängt werden könnte. Am Ende wurde nichts weiter endgültig beschlossen, als nicht zurückzugehen. Vermuthlich verließ man sich auf die Stärke der verschanzten Stellung, auf die Tapferkeit der Truppen, auf das Uebermaaß von Geschütz und auf die zahlreiche Rei= terei, die einen Rückzug zur Genüge becken konnte. Es war gut, daß wenigstens etwas beschlossen wurde, aber beschämend war es doch für die verbündete Heerführung, daß man frühere wesentliche Vortheile unbenutzt gelassen hatte, weil der Muth zum Angriff fehlte und man so unbeholfen war, daß man auch jetzt nicht wagte irgend eine entschiedene Bewegung vorzunehmen: daß man so arm an Geist und Unternehmung war, daß gar keine Maaßregel von Belang angeordnet wurde und man nun ganz allein auf die Tapferkeit der Truppen angewiesen war. Napoleon hatte seinen Plan längst fertig: durch erneuerte Angriffe auf das Gebirge die Verbündeten fortwährend für ihren linken Flügel beforgt zu machen, um sie zu verleiten, wo möglich noch mehr Streitkräfte dahin zu verwenden; im Centrum eine achtunggebietende Macht zurückzuhalten, bis die Unigehung Rehs völlig ausgeführt sei, dann aber auch mit dem Centrum einen Hauptstoß auszusühren. Die Verbündeten hatten eigentlich gar keinen Plan, als den, ihre Stellung so lange zu vertheidigen, als die Tapfersteit ihrer Truppen ausreichen würde und so lange es ohne Gefahr für das Ganze geschehen könnte. Vielleicht wider Willen naiv, bemerkt Oberst Wagner (S. 26) trocken, der Plan der Verbündeten war: "bloß eine Schlacht zu liesern."

Sobald ber Tag anbrach, griff bas verbündete Kriegsheer zu den Waffen, um ruhig den Angriff des Feindes abzuwarten. Den Beschl über bie Russen bes ganzen linken Flügels führte an diesem Tage Miloradowitsch, im Centrum befehligte Blücher die ganze preußische Macht, auf dem rechten Flügel Barclah, wie am vorigen Tage, über ben großen Heerrückhalt blieb Großfürst Constantin. Die verbundeten Monarchen waren schon früh um 3 Uhr aus ihren Hauptquartieren aufgebrochen, um sich zum Heere zu begeben. Sie hielten sich meist auf einer steinigen Kuppe hinter Baschütz auf, \*) da wo ungefähr der linke Flügel sich mit dem Centrum berührte. Von einer lichtbewaldeten Vorhöhe füdlich von Klein=Zenkwitz, zwischen Rischen und dem Blösa=Bach, beim russischen Corps des Prinzen Eugen von Würtemberg, sah man ebenfalls schon bei Anbruch bes Tages ben Raiser der Franzosen auf den Höhen vor Bauten in der Mitte eines großen Truppen=Vierecks. Vermuthlich hielt er eine Anrede an seine Garden, die darauf in eine Stellung näher vor Bauten zurückgingen, wo sie sich in Regiments-Vierecken aufstellten, eine Ordnung, die Napoleon gegen die große Ueberlegenheit der verbündeten Reiterei angenommen hatte. \*\*) Etwas vorwärts vor dem rechten Flügel der Garde hielt das Reiter=Corps von Latour=Maubourg und weiter rechtsrück= wärts, mit dem linken Flügel an die Stadt, die Reiterei der

<sup>\*)</sup> Wagner. S. 29.

<sup>\*\*)</sup> Wagner. S. 25.

Garde. Die Truppen von Dudinot und Macdonald hatten noch die Stellung des vorigen Abends. Das Corps von Marmont sah man in großen Vierecken auf den Höhen von Burg. Das Corps von Bertrand stand noch größtentheils jenseits der Spree bei Nieder-Gurkan, nur erst eine Brigade war diesseits am sogenannten Kiefernberge.

Zwischen 5 und 6 Uhr eröffneten die Franzosen den Kampf auf beiden Flügeln und um 6 Uhr hallte der Kano= nendonner schon auf das heftigste.

Marschall Dudinot hatte den Besehl, trotz der bedeutensten Uebermacht den Angriff im Gebirge auf die Russen wiesder zu beginnen. Er rückte mit seinen 3 Divisionen aufs Neue vor, wobei er links durch die Division Gerard vom Corps von Macdonald unterstützt wurde. Er setzte sich wiesder in den Besitz von Mehltheuer, drang von dort nach Pieslitz und Groß-Kunitz vor, eroberte beide Dörfer, und warf die Russen mit Ungestüm zurück. Die Division Gerard, später noch durch einzelne Bataillone der Division Tressinet (Corps Macdonald) unterstützt, drang von Falkenberg, das Gebirge hinauf, die Rischen vor, und entriß nach heftigem Kampf auch dieses Dorf den Russen.

Als diese Fortschritte der Franzosen den Monarchen bei Baschütz gemeldet wurden, glaubte Kaiser Alexander, in demsselben Irrthum wie am vorigen Tage befangen, nun erst recht, Napoleon habe es hauptsächlich auf seinen linken Flügel absgesehen, um das verbündete Heer mit Gewalt von Oesterreich abzudrängen. Er sandte daher dem General Miloradowitsch sortwährend Verstärfungen aus dem Heerrückhalt und wiedersholte also den Fehler vom vorigen Tage. Viel richtiger urstheilte hier der General Wittgenstein, der Napoleons Absicht vollkommen errieth. "Ich gebe meinen Kopf, sagte er zum Kaiser Alexander, wenn dies nicht eine falsche Attacke ist, Napoleon will unseren rechten Flügel umgehen und uns an Böhmen drücken." Schon am vorigen Tage hatte er diese Ansicht mehrmals geäußert, und gegen die starken Ents

Dudinot wurde auf das Aeußerste bedrängt. De dauerte unablässig fort, und immer mehr unberührte B bald die letzten, mußten die Franzosen daran setze ganze Division löste der Marschall, um sich zu d Schützenschwärme auf. Bald wurde ihm die Ueber groß, er verlor einen Vortheil nach dem andern und Kaiser melden, daß er sich ohne Unterstützung nicht vermöge, worauf er jedoch keine Antwort erhielt. Di verfolgten nun ihren Vortheil, warfen ihn zuletzt g Gebirge herab, und ihre zahlreiche Reiterei bildete Fuße, um höchst gefährliche Attacken auszuführen. T schall, der bis Mittag im Kampf gewesen und sich nu bedrängt sah, sandte aufs Neue an den Kaiser und das dringendste um Unterstützung bitten. Diesmal zur Antwort: "er möge sein Bestes thun, um 3 111 die Schlacht gewonnen sein. "\*\*) Auf sich selbst an sammelte der Marschall unter dem Schutz der noch nigsten erschütterten bairischen Division Raglowich, vo eigenen Corps, und unter Mitwirkung seines Nachbar donald, in der Ebene seine hartmitgenommenen Trup hatte ungeheuere Verluste gehabt und selbst seinen L Park verloren. Hiebei glaubte er nun jeden Augenb

ł

Zu seinem größten Erstannen folgten ihm die Russen sicht. Um 4 Uhr fingen sie an abzumarschiren und um i Uhr war das Schlachtfeld vor ihm leer. Es hatten sich sämlich auf dem rechten verbündeten Flügel Dinge zugetragen, ie dem Kaiser Alexander nachdrücklich seinen gefährlichen krrthum vorhielten, und ihn inne werden ließen, wie wenig r noch von der Kriegskunst verstehe und wie schlecht er seizen großen Gegner errathen habe.

Schon um 6 Uhr Morgens sah man auf den Höhen on Burg, wo das Corps von Marmont stand, einen dicken tauch aussteigen, welcher für ein Signal gehalten, ansangs och verschieden gedeutet, sich dann später als ein Zeichen sür en Marschall Neh ergab, seine Bewegung anzusangen. Die dorhut des Marschalls war im Besitz von Klix und des dorsgen Spree-Uebergangs, die andern Divisionen des Corps on Neh und des von Lauriston waren während der Nacht erangesommen; nur das Corps von Rehnier war noch zurück.

Marschall Neh begann nun seinen Uebergang über die Spree. Zuerst ging das Corps von Lauriston über, und zwar ine Division bei Klix, die beiden anderen & Meile unterhalb ei Leichnam. Der Uebergang bei Klix geschah unter dem estigsten Kanonenseuer der Borhut von Barclah, die unter em General Tschaplitz bei Salga stand. Die Richtung des iorps von Lauriston wurde von Neh auf Gotta bestimmt, velches Dorf vom rechten Flügel Barclah's besetzt war. So sie das Corps von Lauriston die Spree passirt war, folgte as Corps von Neh auf dem Fuße.

Der Uebergang und der Wiederaufmarsch einer so besentenden Truppenzahl dauerte einige Zeit. Nachdem sie gestehen, traf Marschall Neh solgende Anordnung: zwei Divisonen des Corps von Lauriston, etwa 15,000 Mann, sandte auf Gotta, um über Buchwald und Baruth völlig im tücken der Verbündeten anzukommen; die fünf (seit der Lützener schlacht) schwachen Divisionen seines eigenen Corps, etwa 0,000 Mann, und die dritte Division (Maison) des Corps

sendungen links ins Gebirge protestirt. \*) Alexander war aber seiner eigenen Ansicht gefolgt, hatte diese Entsendungen selbst besohlen und Niemand, außer dem General d'Auvrah, hatte gewagt, gegen die Meinung des absoluten Selbstherrschers, dem Oberfeldherrn Wittgenstein beizupflichten.

Ohnehin schon ber Zahl nach stärker als die Franzosen, und jetzt noch aus dem Heerrückhalt verstärft, gingen die Russen im Gebirge wieder zum Angriff über. Marschall Dubinot wurde auf das Aeußerste bedrängt. Der Kampf dauerte unablässig fort, und immer mehr unberührte Bataillone, bald die letzten, mußten die Franzosen daran setzen. ganze Division löste der Marschall, um sich zu decken, in Schützenschwärme auf. Bald wurde ihm die Uebermacht zu groß, er verlor einen Vortheil nach dem andern und ließ dem Kaiser melben, daß er sich ohne Unterstützung nicht zu halten vermöge, worauf er jedoch keine Antwort erhielt. Die Russen verfolgten nun ihren Vortheil, warfen ihn zuletzt ganz vom Gebirge herab, und ihre zahlreiche Reiterei bildete sich am Fuße, um höchst gefährliche Attacken auszuführen. Der Marschall, der bis Mittag im Kampf gewesen und sich nun so hart bedrängt sah, fandte aufs Neue an den Kaiser und ließ auf das dringendste um Unterstützung bitten. Diesmal erhielt er zur Antwort: "er möge sein Bestes thun, um 3 Uhr würde die Schlacht gewonnen sein. " \*\*) Auf sich selbst angewiesen, sammelte der Marschall unter dem Schutz der noch am wenigsten erschütterten bairischen Division Raglowich, von seinem eigenen Corps, und unter Mitwirkung seines Nachbars Macdonald, in der Ebene seine hartmitgenommenen Truppen. Er hatte ungeheuere Verluste gehabt und selbst seinen Artillerie-Park verloren. Hiebei glaubte er nun jeden Augenblick, daß die zahlreichen russischen Reitermassen über ihn herfallen würden, um ihm den Rest zu geben.

<sup>\*)</sup> Michailowsfi-Danilewsfi Uebersetzung S. 87 und 89.

<sup>\*\*)</sup> Wagner.

Zu seinem größten Erstaunen folgten ihm die Russen nicht. Um 4 Uhr singen sie an abzumarschiren und um 5 Uhr war das Schlachtseld vor ihm leer. Es hatten sich nämlich auf dem rechten verbündeten Flügel Dinge zugetragen, die dem Kaiser Alexander nachdrücklich seinen gefährlichen Irrthum vorhielten, und ihn inne werden ließen, wie wenig er noch von der Kriegskunst verstehe und wie schlecht er seinen großen Gegner errathen habe.

Schon um 6 Uhr Morgens sah man auf den Höhen von Burg, wo das Corps von Marmont stand, einen dicken Rauch aussteigen, welcher für ein Signal gehalten, ansangs noch verschieden gedeutet, sich dann später als ein Zeichen für den Marschall Neh ergab, seine Bewegung anzusangen. Die Borhut des Marschalls war im Besitz von Klix und des dortigen Spree-llebergangs, die andern Divisionen des Corps von Neh und des von Lauriston waren während der Nacht herangekommen; nur das Corps von Rehnier war noch zurück.

Marschall Ney begann nun seinen Uebergang über die Spree. Zuerst ging das Corps von Lauriston über, und zwar eine Division bei Klix, die beiden anderen ½ Meile unterhalb bei Leichnam. Der Uebergang bei Klix geschah unter dem heftigsten Kanonensener der Borhut von Barclay, die unter dem General Tschaplitz bei Salga stand. Die Richtung des Corps von Lauriston wurde von Ney auf Gotta bestimmt, welches Dorf vom rechten Flügel Barclay's besetzt war. So wie das Corps von Lauriston die Spree passirt war, folgte das Corps von Ney auf dem Fuße.

Der Nebergang und der Wiederaufmarsch einer so bestentenden Truppenzahl dauerte einige Zeit. Nachdem sie gesschehen, traf Marschall Neh folgende Anordnung: zwei Divissionen des Corps von Lauriston, etwa 15,000 Mann, sandte er auf Gotta, um über Buchwald und Baruth völlig im Rücken der Verbündeten anzukommen; die fünf (seit der Lützener Schlacht) schwachen Divisionen seines eigenen Corps, etwa 30,000 Mann, und die dritte Division (Maison) des Corps

von Lauriston, im Ganzen etwa 36,000 Mann, bestimmte er dazu, die Hauptstellung Barclah's auf dem Windmühlenberge von Gleina anzugreisen, wobei er hoffte ihn ganz von Blücher abschneiden zu können. Marschall Neh ist getadelt worden, daß er nicht mit seiner ganzen Macht die Umgehung auf dem Wege aussührte, den er Lauriston gehen hieß, \*) allein es mochte dies wohl Napoleon selbst nicht rathsam sinden, weil es zu lange gedauert hätte und die Fortschritte der Russen gegen seinen rechten Flügel bedenklich zu werden begannen.

General Barclah war nur etwa 12,000 Mann stark, \*\*) follte nun gegen eine dreifache lleberlegenheit des Feindes Stand halten und hatte dabei einen ausgedehnten Raum besetzt. Seine Hauptstellung befand sich auf dem Windmühlensberge von Gleina, der in der Seene merklich hervorragt. Hier hatte er den größeren Theil seines Corps in Schlachtordnung gestellt, auf dem Berge 24 schwere Geschütz aufgefahren und sein übriges ziemlich zahlreiches Geschütz sonst noch möglichst vortheilhaft aufgepflanzt. Aber er hatte außerdem noch rechts Gotta und links vorwärts an der Spree das Dorf Malschwitz besetzt, so daß er in der genannten Hauptstellung nur 7000 Mann haben mochte.

Als nun der französische Heerführer eine so unverhältnismäßige Uebermacht gegen ihn entwickelte, sah er bald ein,
daß er nicht lange Widerstand leisten könne, wenn er nicht
aufgerieben und zuletzt gesangen werden sollte. Im Fortgange
des Gesechts kam ihm denn die Uebermacht so gewaltig vor,
daß er sich halb für verloren gab und nicht mehr glaubte
den Rückzug vollführen zu können. Er theilte sich daher, indem er seinem rechten Flügel die Richtung über Buchwald
nach Baruth anwies, mit dem andern Theil aber, wobei er

<sup>\*)</sup> Müffling Betrachtung der großen Operationen und Schlachten 1813 und 1814. S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Nach Oberst Wagner sogar nur 7—8000 Mann; was zu gering ist und mit den Angaben Anderer zu stark kontrastirt.

sich selbst befand, sich eiligst auf Preititz zurückzog, damit wenn der eine Theil wirklich erdrückt würde, der andere sich retten könne. Es war 9 11hr, als Barclay ziemlich athemlos in Preititz ankam und seinem Kaiser von dem Vorgefallenen Mel-dung machen ließ.

Als Kaiser Alexander die völlige Ueberwältigung seines rechten Flügels erfuhr, scheint er noch immer nicht die wahre Absicht seines kaiserlichen Gegners errathen zu haben. Er bezeigte sich unzufrieden, daß seine Truppen die vortheilhafte Stellung bei Gleina so früh verlassen hätten und gab Barclah auf, nunmehr wenigstens Preitit auf das äußerste zu vertheiz digen, vorzüglich durch die ansehnliche Zahl seiner Geschütze den Feind von allem weiteren Vordringen abzuhalten \*). Bald sollte er indeß eines Besseren belehrt werden.

Um die Zeit, als Barclay den Rückzug antrat, erhielt Marschall Neh von Napoleon einen mit Bleischrift geschriebe= nen Zettel, der den Befehl enthielt, um 11 Uhr in Preitig zu sein. Da er schon im Verfolgen begriffen war, so durfte er darin nur fortsahren. Die Art, wie er dies unternahm und wie er sich des Dorfs Preititz bemächtigte, zeigt von Vor= sicht und beweist nicht die Kühnheit, die diesen außerordent= lichen Krieger sonst in so vielen Fällen ausgezeichnet hat. Marschall Neh hatte nur vier von seinen fünf Divisionen über die Spree gebracht, die fünfte hatte er noch jenseits Klix ge= lassen. Er sandte nun die Division Souham Barclay nach auf Preititz, ließ dieser die Division Delmas folgen und nahm mit den beiden übrigen, wahrscheinlich auch noch mit der Division Maison, eine Stellung auf dem Windmühlenberge von Gleina, um seine letzte Division und die Ankunft des Corps von Rehnier abzuwarten. Der Marschall fand rechts rück= wärts von sich Malschwitz von russischen Truppen besetzt, er sah rechts die furchtbare Ausstellung Blüchers auf den Kreckwitzer Höhen, der ihm seine rechte beschoß. Indem er sich

<sup>\*)</sup> Plotho I. 165.

nun auf Preititz wenden sollte, mußte er um den rechten Flügel Blüchers, im Angesicht desselben, herum marschiren und setzte voraus, dann auf die großen Reserven des Feindes zu treffen. Es schien ihm demnach zu gefährlich, ohne seine Kräste beisammen zu haben, sich mitten unter den Feind hineinzubegeben. Dieser Ausenthalt Nep's aber rettete die Berbündeten. Hätte Neh gewußt, daß ihm bei Preititz so gut wie gar teine Streitkräfte entgegenstanden, wäre er im Marsch geblieben, ja hätte er nur zwei, statt einer Division zum Angrissauf das Dorf verwandt, so daß er es hätte behaupten könen, so hätten die Verbündeten in eine höchst bedenkliche Lage kommen müssen, denn Preititz sag im Rücken ihres Centrums.

General Barclay hatte in aller Eile kaum nothdürstig die Besetzung von Preititz zu Stande gebracht, als er von der Division Souham auf das heftigste angegriffen wurde. Er versuchte nach Möglichkeit seinen Truppen Stellungen anzuweisen, sie zu sammeln und sich im Dorse zu behaupten. Waren nun seine Russen vor der gewaltigen Uebermacht in Schrecken gesetzt, die sich unmittelbar vor ihnen und auf den Höhen bei Gleina zeigte und vermochte er sie nicht mehr recht zur Besonnenheit zurückzusühren, oder war er selbst besorgt wegen der Getrenntheit seiner Macht und der weiteren Umgehung von Lauriston, — genug, er überließ dem Feinde Preititz und zog sich auf Baruth zurück, wo er sich mit dem andern Theile seines Corps vereinigte.

Als Kaiser Alexander diese Nachricht erhielt, die Anhäussung von seindlichen Truppenmassen auf den Höhen von Gleina sah und die Meldungen von der Umgehung Lauriston's einzingen, erkannte er endlich seinen Irrthum, aber es war zu spät. Er hatte aus dem großen Herrückhalt nun zu seinem Unglück so viel nach dem linken Flügel zu Miloradowitsch weggegeben, daß er nichts mehr davon missen konnte, denn ihm gegenüber im Centrum stand surchtbar drohend, ohne discher zum Angriff übergegangen zu sein, der Kaiser Napoleon mit der Garde und den Corps von Macdonald, Marment

und Bertrand, gegen welche er doch eine nothwendige Streitmacht übrig behalten mußte. Gleichwohl war es gebieterisch
nothwendig, dem Feinde Preitit wieder zu entreißen, denn
wenn er sich hier in Massen seitste und weiter vordrang,
so war Blucher abgeschnitten und selbst ein Theil der Russen
des linken Flugels konnte noch in Gesahr kommen. Da man
aber aus dem Heerrückhalt nicht das Geringste entbehren konnte,
so mußte man bei der Hauptstellung selbst Hülse suchen und
General Blücher erhielt den Austrag mut seinem eigenen Rückbalt Preititz in seinem Rusken wieder zu nehmen.

Blücher glaubte anfangs, General Barclah streite noch am Preitit und es gälte bloß ihn zu unterstützen. Er sandte daher (etwa um II 11hr) nur 3 Bataillone, 2 Schwadronen und 4 reitende Geschütze unter einem Major v. Alfrensleben. Diese wurden aber bald unzulänglich gesunden und er ließ die Garde Brigade Nöder nachfolgen. Auch diese schien nicht hinlänglich und es wurde noch das sehr zusammengeschntolzene um etwa 3000 Mann starte Corps des Generals Kleist nachzesandt, welches bei Burschwitz zur Unterstützung von Norck stand.

Major Alvensleben, ber ben Besehl hatte zu verhindern, daß der Feind ans Preitit in die Ebene von Belgern, also m der Rückzugslinie des Heeres vordringe, ging zwischen Klein-Banten und Preitit über den Blösa Pach und stellte sich Bood Schritt vor Preitit auf, das Torf Belgern im Rücken. soch besanden sich russische Iäger im Gesecht mit dem Feinde, wie einige russische Schwadronen Tragoner mit Rückhalt, ermuthlich von der Rachhut des Generals Barclay. Major iles Preitit beschießen, welches in Brand gerieth.

inchte mit 3 Bataillonen ans bem Derf vorzubenehm Major Alvensleben seine Macht zusamm und in der rechten Seite au, warf der zurück, seine Schwärmer drangen machten bort Gefangene.

m Augriff war General Aleift, burch

Alein-Bauten, links von Preititz angekommen. Er stellte die 3 Bataillone des Colbergschen Regiments ins erste Tressen, die er von 2 ostpreußischen Jäger-Compagnien unterstützen ließ; rechts des Blösa-Bachs nahm er eine russische Batterie vor, gedeckt durch russische Jäger und im Rückhalt durch etwas russische Reiterei. Darauf befahl er ungesäumt den Angriss. Wit heldenmüthiger Tapserseit drang das Regiment Colberg (es hatte sich schon am vorigen Tage bei Burg sehr ausgezeichnet) in das Dorf ein, es wurde zwar von den Franzosen mit anerkennenswerther Bravour wieder ein paar Mal zurückgeworfen, allein es stürmte unter großem Verlust immer von Neuem heran, die cs ihm gelang, sich im Dorse zu behaupten.

Es war indeß die Garde-Brigade Röder hinzugekommen, die theils die Truppen von Kleist, theils die von Alvensleben verstärkte. Diese Streitmacht war nun freilich der schon sehr geschwächten Division Souham überlegen. Sie wurde durch einen vereinten Angriff mit großem Verlust aus Preitit hin-ausgetrieben und die Preußen setzen sich darin sest. Nach diesem Erfolge wurde die Brigade Röder wieder in die Hauptstellung Blüchers zurückgenommen.

Die Franzosen hatten das wichtige Preititz und eine nicht wieder zu ersetzende Stunde Zeit verloren. Es trat sogar eine augenblickliche Ruhe ein.

Bis jetzt, wo etwa Mittag vorüber war, hatte Napoleon sein Centrum beständig zurückgehalten. Die beiden Hauptsquartiere, das Napoleons vor Bautzen und Alexanders und Friedrich Wilhelms bei Baschütz hatten sich einander den ganzen Morgen und Vormittag im Gesicht und begrüßten sich wechselseitig mit verlornen Kanonenschüssen. Man erkannte Napoleon auf den Höhen vor Bautzen von seinem Gesolge umgeben. Er besprach sich viel mit einem Manne in gelber Kleidung, seinem Major-General Berthier, der an diesem Tage die Unisorm seines Reuschateller Bataillons trug\*). Er setze

<sup>\*)</sup> Wagner S. 29.

und lagerte sich auf dem Boden, weil er überflüssige Zeit hatte, bis die Umgehung Ney's ausgeführt war, und verzehrte sein Frühstück, wobei eine Granate über ihm zerplatzte \*).

Als Preititz für die Franzosen verloren war, setzte Napoleon nun endlich auch das Centrum in Bewegung. schien, als wenn er boch Scheu trüge, auf die starken Schan= zen bei Jenkwitz und Baschütz loszugehen, wo er auch den feindlichen Heerrückhalt vermuthen mußte; vielmehr wandte er sich mit den Garden links, so daß diese zwischen Burg und Basankwitz, der Stellung von Yorck gegenüber, zu stehen kamen; auch das Reitercorps von Latour-Maubourg mußte diese Richtung einschlagen. Den Corps von Marmont und Bertrand unter der Oberleitung von Soult befahl er, jetzt Blücher auf den Kreckwitzer Höhen anzugreifen. Marmont stand schon diesseits der Spree, Bertrand noch jenseit bei Nieder-Gurkan auf dem linken Ufer. Unter dem Schutz einer großen Batte= rie von 24 Zwölfpfündern, welche sehr vortheilhaft auf dem Gottlobsberge, einer ansehnlichen Höhe südwestlich von Nieder= Gurkau am linken Ufer, aufgepflanzt worden, ging auch das Corps von Bertrand über die Spree und der Angriff auf Blücher wurde nun allgemein und heftig. Bei diesem Angriff zeichnete sich die würtembergische Division Franquemont des Corps von Bertrand besonders vortheilhaft aus, wenn dies bei einem Kampf Deutscher gegen Deutsche zu sagen erlaubt ist. Der Angriff gegen Blücher auf seinen Höhen war schwer und jedes Vordringen wurde blutig zurückgewiesen. Ein wür= tembergisches Bataillon, welches es wagte in Kreckwitz einzubringen, wurde von den Truppen von Yorck gefangen und genöthigt das Gewehr zu strecken. Der Kampf währte mehrere Stunden mit großer Heftigkeit fort. Da die Zahl gegen Blücher war, so zog er das Corps von Norck, welches links rückwärts von ihm bei Litten stand, zur Unterstützung heran. Porck ließ die Brigade Steinmetz über den Blösaer Bach auf

<sup>\*)</sup> Obeleben 3te Auflage S. 61.

einer Berbindungsbrücke gehen, die man erbaut hatte, und hielt vor seiner Front mühsam Arecwitz besetzt.

Gleichzeitig mit dem Angriff im Centrum mochte Rapoleon dem Marschall Nep den Befehl gesandt haben, nun ebenfalls wieder anzugreisen und einen Hauptschlag auszusühren. Die Division Maison hatte früher die russischen Abtheilungen in Malschwitz vertrieden und war sogar in Pliestowitz eingedrungen; jetzt machte sie Front gegen die Ausstellung Blüchers und begann diese in der rechten Seite auf das lebhafteste zu beschießen. Während die Division Maison also seinen rechten Flügel gegen Blücher deckte, nahm Marschall Nep sein ganzes Corps zusammen und setzte sich damit gegen Preititz in Bewegung. Einer so großen Macht konnte General Kleist nicht widerstehen, er räumte das Dorf und die Franzosen besetzten es zum zweiten Mal, jetzt mit weit überslegenen Kräften.

Im Besitz bieses wichtigen Punktes, im Ruden bes feinblichen Centrums und da inmittelst bas Corps von Repnier auf dem Windmühlenberge von Gleina angekommen war, es ihm also nicht an Unterstützung fehlen konnte, hätte es bes Marschalls Nen eifrigstes Bestreben sein mussen, durch schnelles Vordringen auf Wurschen sich der großen Straße auf Weißenberg zu versichern, um mit dem linken Flügel ans Gebirge, mit bem rechten an bas Löbauer Wasser gelehnt, einen Damm vorzuschieben, wodurch die Preußen und ein Theil der Russen völlig abgeschnitten worden wären; auch war ihm "ter Thurm von Hochkirch" von Napoleon als Richtungspunkt seines linken Flügels ausdrücklich bestimmt worden. Zum großen Glück für die Verbündeten begegnete hier dem tapfern Marschall etwas Menschliches, indem er seine Aufgabe ganz aus ben Angen verlor. Als er aus Preitit in die Ebene von Belgern vorbrechen wollte, erblickte er ansehnliche Linie russischer Kürassiere. Da er tiesen nur 600 Pferde entgegenzusetzen hatte, und sich damit nicht bloß= stellen wollte, so ließ er sich, bemerkt Oberst Wagner beinahe

komisch "durch die schönen Höhen auf seiner Rechten versleiten", mit der vorderen Division hier auszumarschiren und zu halten. Die anderen Divisionen, wie sie aus Preititz vorkamen, folgten ihm und so entsernte er sich von Weißensberg, anstatt sich diesem Orte zu nähern. Auf diese Weise blieb den Verbündeten, die- diesen unverhofften Fall sogleich benutzten, indem sie dem französischen Marschall alle nur irgend zusammen zu raffenden Truppen entgegenwarsen, um sein weiteres Vordringen zu verhindern, ein Raum zum Ourchzuge übrig. Auch bei dieser Gelegenheit zeichnete sich General Kleist sehr aus.

Sobald, um 3 Uhr, Preititz zum zweiten Mal in die Gewalt von Ney gefallen war, sah Kaiser Alexander ein, daß nur ein schleuniger Rückzug bas verbündete Heer vor einer empfindlichen Niederlage retten könne. Er gab daher sogleich den Befehl dazu. Am weitesten vor war das Corps von Blücher auf den Kreckwitzer Bergen, dieses mußte natürlich die meiste Schwierigkeit haben durchzukommen. Da Preititz verloren war, so konnte dieser Rückzug allein nur noch durch Klein=Bauten und Burschwitz geschehen. Blücher sandte so= gleich die Garde-Brigade Röder, die als Rückhalt am nächsten stand, nach Burschwitz zurück, um im Besitz dieses Punktes die übrigen rückgehenden Truppen aufzunehmen. Porck zog sich an der andern Seite des Blösa=Bachs von Litten auf Bursch= Die Preußen wichen in fester Haltung nur wit zurück. Schritt vor Schritt und das Andringen der Franzosen kostete noch manchem derselben das Leben. Um diesen Rückzug zu erleichtern, erhielt der linke Flügel des Heeres unter Milora= dowitsch Befehl, seine Stellung noch zu behaupten und im Centrum mußte aus dem großen Heerrückhalt die ganze ruf= sische Reserve=Reiterei mit allen reitenden Batterien unter dem General Uwarof eine Bewegung vorwärts machen. Dies war ohne Zweifel die Hauptursache, warum die feindliche Verfolgung im Centrum mit so wenig Nachbruck geschah.

Mit bewundernswürdiger Haltung führte das preußische Heer, welches hier nur eigentlich in Gesahr war, den Rückug aus. Die zahlreiche Reiterei sorgte dafür, daß kaum ein Mann, noch ein Geschütz, noch eine Fahne in französische Hände siel. Ein starkes Gewitter, von einem Platzegen begleitet, setzte eine Zeit lang den Angriffen von beiden Seiten Schranken, wovon jedoch die Rückmarschirenden den meisten Vortheil zogen. Von allen Seiten stieg der Rauch und die Flamme brennender Dörfer auf, welches verbunden mit dem Rauch und Dampf der Schlacht, dem Kanonendonner und dem Gewitter einen schauerlichen Eindruck machte.

Es bleibt noch übrig, der letzten Unternehmungen Barclays und Lauristons zu erwähnen. Während Marschall Nep von Neuem auf Preititz vordrang, war General Lauriston bei Buchwalde angekommen. Er war beschäftigt, den General Barclay, der auf dem Schafberge bei Baruth sein Corps wieder gesammelt und aufgestellt hatte, anzugreifen, als er vom Marschall Nep im Namen des Kaisers den Besehl erhielt, mit einer Division zur Eroberung von Preititz mitzuwirken. Lauriston ließ eine Division Barclay gegenüber, die andere sandte er durch den dazwischenliegenden sumpfigen Boden nach Preititz ab. Barclay, der nun wohl das Uebergewicht hatte, urtheilte boch, daß die Schlacht verloren sei. Er zog sich daher nach Priesnitz und Rackel zurück, wo er eine neue Aufstellung nahm. Da er aber aus ben Vorgängen bei Preitit schloß, daß er vielleicht gar von der großen Straße nach Weißenberg abgedrängt werden könnte, so eilte er nach Wurschen, um diesen Posten vor dem Feinde zu erreichen.

Der allgemeine Rückzug des verbündeten Heeres geschah in zwei Richtungen. Die Preußen und ein Theil der Russen zogen auf Weißenberg, Miloradowitsch auf Löbau. In der ersteren Richtung galt es noch große Festigkeit und Umsicht, denn auf diesem Wege sielen noch Rehnier und Lauriston das Heer an. Nur das Uebermaaß an Reiterei auf verbündeter und der fast gänzliche Mangel auf französischer Seite erklären die Rettung fast aller Geschütze und das Nichtabschneiden auch nur eines einzigen Truppentheils.

Während das ganze verbündete Heer auf dem Rückzuge sich befand, der Verlust dieses Tages sich noch nicht übersehen ließ, aber so viel wohl gewiß war, daß man bis Schlesien würde zurückweichen müssen, wo es möglich war, daß Napo= leon, wie nach der Lützener Schlacht die Elbfestungen, so jetzt auch noch die Oderfestungen entsetzen und das verbündete Heer nach Polen treiben konnte, begaben-sich beide Monarchen, ihren zurückmarschirenden Truppen voraus, süblich der großen Straße über Lauska nach Reichenbach zurück. Sie ritten ohne Begleitung nachdenkend und schweigend nebeneinander. Allerdings war die Lage nicht die glänzendste. Der König war beson= ders ernst. Er hatte die heldenmüthige Tapferkeit seiner Truppen gesehen, die ihm unübertrefflich schien, es hatten auch die Russen mit aller Hingebung gefochten und doch war das verbündete Heer in zwei großen Schlachten geschlagen worden! Da hatte sich beim Könige die Meinung aufgedrängt, daß menschliche Kraft gegen das große Genie Napoleons nichts auszurichten vermöge und daß nur eine besondere Wendung des Himmels allein es noch zu einem guten Ende führen könne. Wie dies aber möglich, darüber schwebte zur Zeit noch völlige Dunkelheit, denn durch die Sendung des Grafen Stadion ins verbündete Hauptquartier kurz vor der Bautener Schlacht war es klar geworden, daß auf Desterreichs thätige Mitwirkung in der nächsten Zeit nicht zu rechnen war, daß diese Macht keinen Muth habe zu fechten, sondern nur unterhandeln wolle. Ohne Desterreich sah man nun wohl, daß man dem gewaltigen Manne nicht gewachsen war. Das ge= preßte Herz des Königs machte sich endlich Luft in dem Ausruf: "Das muß anders werden! — wir bewegen uns nach Osten und wir wollen und müssen nach Westen!" — Alexan= der, dessen Staaten die Gefahr nicht so nahe lag als denen des Königs, war viel gefaßter, obgleich er sich sagen mußte,

daß der Verlust der Schlacht zum größten Theil auf seine Rechnung zu setzen sei. Er bemerkte, es wäre boch keins von ihren Bataillonen gesprengt worden und wahrscheinlich sei auch die Zahl der Gefangenen auf beiden Seiten so ziemlich gleich. Der Rückzug sei nothwendig gewesen, aber es sei in ber Hauptsache noch nichts verloren und es werde künftig mit Gottes Hülfe schon besser gehen. Der tiefreligiöse König kam wieder darauf zurück, daß Gottes Hülfe hier besonders nöthig sei und sagte sehr bewegt zu seinem Freunde: "wenn Gott unsere vereinten Bemühungen segnet, wie ich hoffe, so wollen wir vor aller Welt bekennen, daß ihm allein die Ehre gebührt." Alexander hatte im verflossenen Jahre zu sichtbar die unmittelbare Hülfe des Himmels erfahren, er reichte dem Könige die Hand mit den Worten: "das wollen wir!" und nach weiterer Ueberlegung, was ihnen an Hülfsmitteln übrig bliebe, begaben sie sich mit besserem Vertrauen in ihre Hauptquartiere. \*)

Napoleon ließ sein Heer ben Verbündeten in der Richtung der beiden Straßen nach Weißenberg und Löbau nach rücken. Am Abend wurden seine Zelte bei Neu- oder Klein- Burschwitz auf der Weißenberger Straße aufgeschlagen und er brachte die Nacht unter seinen Garden zu. Er hatte ge- hofft, eine anständige Zahl Trophäen erhalten zu haben. Als er nun ersuhr, daß so gut wie gar keine Kanonen, kaum nennenswerthe Gefangene, auch keine einzige Fahne in seine Gewalt gefallen, war er auf das äußerste betroffen und wurde zu dem Ausrufe hingerissen. "Was? — nach solchem Blutbade keine Resultate? keine Gesangene? — diese Leute da werden mir keinen Nagel aufzuheben liegen lassen!"\*\*) Die kräftige Haltung des verbündeten Heeres hatte ihm auss Neue

<sup>\*)</sup> Eplert II. Bandes II. Abtheilung S. 248 und 249. Unterredung Splerts mit Alexander; verbunden mit Michailowski-Danilewskis Denkwürdigkeiten S. 90.

<sup>\*\*)</sup> Michailowski-Danilewski S. 91.

gewaltig imponirt. Eine Menge Betrachtungen mußten sich seinerseits hieran knüpfen und er mußte befürchten, daß der **Krieg sobald noch nicht beendigt sein werde.** 

Furchtbar hatte auf beiden Seiten der Tod gewüthet; doch hatten die Verbündeten, die durch ihre Stellungen und Berschanzungen gedeckt waren, einen gewiß um ein Drittheil geringeren Verlust als die Franzosen. Außer Gesecht gesetzt waren von den Franzosen wahrscheinlich 25,000 Mann, von den Verbündeten 18,000 Mann, obgleich die ersteren nur die Hälfte, die letzteren nur ein Drittheil in ihren amtlichen Berichten eingestanden. \*)

Napoleon hatte von seiner Streitmacht wenig über 100,000 Mann übrig behalten, wobei dann aber das Corps von Victor und das Reiter-Corps von Sebastiani, welche nicht zur Schlacht kamen, nicht mitgerechnet sind. Die Verbündeten werden kaum 80,000 Mann aus der Schlacht gerettet haben. Da nun General Bülow sich inmittelst in der Mark und an den Gränzen der Lausitz verstärkt hatte und gegen ihn Victor und Sebastiani abzurechnen sind, so blieb die Uebermacht Napoleons überhaupt nur wenig über 20,000 Mann, welche sich wieder dadurch geringer stellte, daß die Verbünsteten ein so großes Uebermaaß an Reiterei und Geschütz besasen.

Auch die zweite große Schlacht war verloren gegangen. Beide wären unter den gegebenen Verhältnissen recht wohl zu gewinnen gewesen. Wir haben gezeigt, daß wenn Wittgenstein bei Lützen den Plan Scharnhorsts befolgt hätte, Naposleon mit großer Wahrscheinlichkeit geschlagen worden wäre. Bei Bauten bot die lange Theilung der Kräfte Napoleons mehrsache Gelegenheit, ihn sogar mit Uebermacht anzugreisen.

<sup>\*)</sup> Dabei mochten bei den Franzosen 7—S000, bei den Verbündeten 6000 Tobte sein. Von den Verwundeten stirbt dann noch ein guter Theil. Clausewitz VII. S. 300 nimmt den Gesammtverlust der Franzosen sogen sogar auf 30,000 Mann, den der Verb. auf 15,000 Mann an.

Daß diese vortheilhafte Gelegenheit zum Angriff nicht benutt wurde, fällt vorzüglich wohl bem Kaiser Alexander zur Last. Die Wahrheit war, man scheute sich zu sehr, dem gewaltigen Feldherrn geradezu auf den Leib zu rucken, was boch bei ihm, der dies jedes Mal gegen seinen Gegner mit höchster Entschlossenheit that, das Beste gewesen wäre. Man muß es daher nur gestehen: es lag weniger an der minderen Stärke, daß man nicht siegen konnte, es lag an ber Führung. Man kann mit Wahrheit sagen: beim französischen Heer stand die Führung hoch über bem eigentlichen Werth der Truppen; bei den Verbündeten war die Führung um ein Beträchtliches Mit so freiheitsglühenden, unter bem Werth berselben. todesverachtenden Truppen wie die Preußen und mit so kampfgewohnten Kriegern wie die Russen hätte ein kühner einsichts voller Feldherr ganz andere Dinge ausführen können.

Der Mangel eines solchen kann uns nicht verwundern. Ein Feldherr ersten Ranges ift überhaupt sehr selten und er vermag nur in außerorbentlichen Zeitverhältnissen sich bazu zu erheben. Bei ben Russen hatte sich biese Gelegenheit in einigem Maaß gefunden, bei den Preußen fast gar nicht. Aber auch ein sehr tüchtiger Feldherr stieß bei den Verbündeten auf große Schwierigkeiten. Bei der Anwesenheit von zwei absoluten Monarchen beim Heere, wovon der eine sich selbst die Kenntniß höherer Kriegskunst beimaaß und sich nicht enthalten konnte, entscheidend einzugreifen, mußte er sich in feiner Stellung sehr beirrt und beengt fühlen. Das Beste selbst, was er leisten konnte, erlitt baburch immer eine Schwächung, Abftumpfung, wenigstens eine Berzögerung. Zu biefem fam bie Verschiedenheit beider Völker, von denen die Preußen sich wohl bis zu einem gewissen Grade den Oberbefehl der Russen, aber die Russen sehr schwer den Oberbefehl der Preußen gefallen ließen.

Ganz unverhältnismäßig günstiger stand es dagegen um den französischen Heerbefehl. Seit sechszehn Jahren führte Napoleon als Oberfeldherr den Krieg so zu sagen auf eigne Rechnung. Seit mehr als dreizehn Jahren war er Oberhaupt von Frankreich und jetzt mochte er wohl schon in sunszig Schlachten kommandirt haben. Gegen eine so große Kriegspraxis, gegen solche Thätigkeit, Umsicht und Kraft der Kriegsshrung war schwer aufzukommen. Dabei hatten sich die Theile zu dem Ganzen des Heeres in der langen Uedung so zu einander gewöhnt, oder waren so geordnet, daß die Maskine mit Leichtigkeit durch den Meister zu handhaben war. Auch unter ihm dienten fremde Völker, aber bei den verschiesdenen Corps eingetheilt und von französischen Divisions und Brigade-Generalen besehligt, so daß die verschiedene Nationaslität nicht wesentlich sühlbar wurde.

Der Verlust der Schlacht von Bauten entfernte die Verstündeten noch viel mehr von ihrer Aufgabe: den Rheinbund zu sprengen und Deutschland wieder aufzurichten. Zetzt hatten sie alle Mühe sich nur selber zu erhalten, ja wenn noch ein tüchtiger letzter Stoß Napoleons kam, so konnte Preußen zerstrümmert und die Russen nach Polen hinein getrieben werden.

Es kam darauf an, dem Volk von Preußen die Sache möglichst mildem Gesichtspunkte vorzustellen, um den aus Muth aufrecht zu erhalten. Zu jener Zeit machte allein bas Gouvernement kriegerische Nachrichten in den Zeitungen bekannt, die damals nur drei Mal in der Woche erschienen. Das Publikum war auf eine große Schlacht an den Quellen der Spree vorbereitet worden, "worin dem Feinde das Schickfal bereitet werden würde, welches er nach seinem Eindringen in Rußland erfahren." Jedermann war daher auf das äußerste gespannt. Als die Schlacht nun verloren war, wagte man zuerst nicht, einen amtlichen Bericht erscheinen zu las= fen. In den Berliner Zeitungen vom 25. Mai erschien der Bericht eines Augenzeugen, worin zugegeben wurde, daß man das Schlachtfeld geräumt, sich aber bei Weißenberg wieder schlagfertig aufgestellt habe. Eine andere Nachricht in dersel= ben Zeitung ließ glauben, daß am 22sten die Nachtheile ber beiben vorigen Tage wieder eingeholt und der Feind zurück-

geschlagen sei. Die Zeitung vom 27. Mai enthielt bann gar keine Nachrichten vom Heere, was als ein sehr ungünstiges Zeichen augesehen werden mußte. Erft die Berliner Zeitungen vom 29. Mai brachten endlich in der Beilage den amtlichen Bericht, welcher nun freilich keinen Zweifel übrig ließ, daß die Schlacht nachtheilig geendet. Aber es war dafür ge= sorgt, daß der Muth nicht erschüttert wurde. Man erfand den neuen Ausbruck: "die Schlacht abbrechen," gleichsam als hätten die Verbündeten freiwillig die Schlacht ohne sie auszukämpfen, abgebrochen, weil sie bei Fortsetzung berselben keine Vortheile gesehen. Wir wissen aber, daß von einer Freiwilligkeit nicht die Rede sein konnte, benn wäre nur noch eine Stunde gekämpft worden, so wäre wahrscheinlich Blücher umringt und aufgerieben worden. Ferner gestand man zwar ben Rückzug, rühmte aber dessen trotige Haltung, welche er auch in der That hatte. Den eigenen Verluft gab man auf 6000 Mann, ben des Feindes auf 14,000 Mann an, wobei noch einige gewonnene Trophäen, 12 Kanonen und 3000 Gefangene, angeführt wurden. Die Reserven bes Centrums und vom linken Flügel, darunter der Kern der russischen Truppen und ihre Artillerie, seien gar nicht zum Gefecht gekommen. Um den nachtheiligen Eindruck noch mehr zu schwächen, war in der Zeitung der Beitritt Oesterreichs mehrmals in Aussicht gestellt, und der Aufenthalt des österreichischen Abgesand= ten Grafen Stadion im preußisch-russischen Hauptquartier gemeldet worden. Es war aber nothwendig, daß endlich der König selbst noch zu seinem Volke sprach. Dies that er in einem "Aufruf an die Preußen" aus Löwenberg am Bober vom 23. Mai, bekannt gemacht in eben berfelben Zeitung vom 29. Mai. Der König rühmt die hohe Tapferkeit des verbündeten Heeres, welches der Feind achten und fürchten gelernt habe. Jeder Angriff, den ce gemacht, sei von dem glücklichsten Erfolge gekrönt gewesen. Dennoch sei es dem Feinde mit Vorsicht gewichen, um sich seinen Hülfsquellen und Verstärkungen zu nähern und den Kampf mit desto gewisserem Erfolge zu erneuern. — Er erinnert an den großen Friedrich, ermahnt zum Muth und zur Ausdauer und schließt: Zeder thue willig, was Gesetz und Pflicht ihm gebieten. Keinen verlasse das Vertrauen auf Gott, auf das tapfere Heer und auf die eigene Kraft.

Die Unkenntniß der ganzen Größe der Gefahr, die mit Bertrauen vom Throne gesprochenen Worte, die Erwartung des nahen Beitritts von Oesterreich, die hohe Tapferkeit des Heeres, der Gedanke, daß durch die großen Rüstungen das eigene Heer bald verdreisacht werden mußte, schwächten den Eindruck dieser zweiten verlornen Schlacht um ein Beträchtsliches. Die Begeisterung in der Masse des Volks war nachzhaltig genug, noch mehr Berluste zu ertragen, wenn auch in den höchsten Regionen das Vertrauen nicht zu groß war und die Einsichtigen die Gesahr wohl kannten. Indessen wollte man ausharren und alles daran setzen, im Glauben, doch endslich den Sieg zu erringen. Man konnte sich denken, daß das Ringen mit einem Napoleon nicht leicht sei.

Wir kehren zu ben beiderseitigen Heeren zurück.

Wir sagten, daß es an einem Feldherrn fehlte, der es mit Napoleon aufnehmen konntc. General Wittgenstein fühlte, daß er nach zwei verlornen Hauptschlachten nicht mehr mit Ehren an der Spitze bleiben könnte, da- vier Generale ein älteres Patent hatten als er, nämlich Barclay, Miloradowitsch, Tormassof und Blücher. Auch mußte ihm seine Stellung durch die beständige Einwirkung seines Kaisers verleidet wer= den. Er bat daher um Entbindung vom Oberbefehl und schlug dazu Barclah vor, unter dem er früher gestanden und dessen Befehlen er sich mit Vergnügen unterordnen wolle. Vermuthlich wußte er, daß die Augen des Monarchen bereits auf Barclay gerichtet waren und kam so nur dem Unvermeidlichen zuvor. Doch führte er noch drei Tage nach der Schlacht den Oberbefehl fort und erst den 25. Mai auf dem Rückzuge nach Schlesien, in Bunzlau am Bober, übernahm ihn Barclay.

Ohne Zweisel war dieser General tapfer, rechtlich, friegsersahren, mit der Leitung großer Kriegsunternehmungen bekannt, als ein guter Kriegsminister und Heerverwalter bei den Russen geschätzt und darum wohl Wittgenstein vorzuziehen, der zwar ein guter Feldsoldat unmittelbar an der Spitze der Truppen war, dem aber doch das Talent zum zweckmäßigen Herumwersen großer zusammengesetzter Heeresmassen und deren richtiger Versorgung abging. Ob General Barclay aber im Stande sein würde, gegen Napoleon das Feld zu halten, war mehr als zweiselhaft, denn wie wir wissen, war er arm an Ideen und wenig unternehmend. Zum Unglück hatte er sich auch noch mit seinem General-Quartiermeister General Toll überworsen und ihn von seiner Person entsernt, der einen großen Theil von dem besaß, was ihm abging, nämlich Feuer und Unternehmungsgeist.\*)

Als der Rückzug angetreten wurde, war ziemlich einleuchtend, daß wenn man in gerader Linie zurückging, man diesseits der Oder schwerlich im Stande sein würde, dem Feinde mit Sicherheit eine neue Schlacht anzubieten. Wenn man den Rückzug in gerader Linie fortsetzte, so mußte man Schlesien Preis geben, über die Ober gehen und sich in einem fremden Lande, in Polen, aufstellen. Dann kam ber größte Theil von Preußen in Napoleons Gewalt, er setzte sich zunächst mit den Oderfestungen in Verbindung, er lähmte nicht nur die Kräfte dieses Landes, sondern nahm sie für sich in Beschlag. Dazu war anzunehmen, daß Desterreich dann nimmer dem Bündniß beitreten konnte. Um diese großen Nachtheile zu vermeiben, die den Untergang Preußens herbeigeführt haben würden, stand es gleich anfangs fest, daß man nicht auf der großen Straße über Breslau und über die Ober zurückgehen, sondern, immer an den Gränzen Desterreichs entlang, beim Eintritt in Schlesien sich süblich wenden wollte,

<sup>\*)</sup> Lebensbilber II. S. 267; Müffling S. 40.

um sich auf Schweidnitz zu stützen, welche Festung von den Franzosen im Iahr 1807 zwar geschleift worden, an deren Wiederherstellung aber seit Ende 1812 auf Besehl des Kösnigs gearbeitet worden war. Dieser Seitenmarsch, wodurch man sich der Verfolgungsrichtung Napoleons entzog, fand bei den Russen um so weniger Gegner, als die Erinnerung an den Seitenmarsch von Moskan nach Kaluga noch frisch im Andenken war und von den Russen als das schönste Manöver des Krieges von 1812 angesehen wurde. \*)

Es kam barauf an, ben Rückmarsch nach Schlesien so anzuordnen, daß er ohne Gefahr ausgeführt wurde, benn es war mit Sicherheit zu erwarten, daß Napoleon mit aller Gewalt nachbrängen werbe, um noch die möglichsten Vortheile Es waren aber noch viele Flüsse zu überschreis ten, wie bas Löbauer Wasser, die Lausitzer Neiße, der Queis, der Bober, die schnelle Deichsel, die Kathach, bei deren Ueber= schreitung Aufenthalt und Schwierigkeiten entstehen mußten, die ein verfolgender Feind sich zu Nutze machen konnte. In der neuern Kriegführung ist ein Rückzug nach einer verlornen Schlacht überhaupt das Gefährlichste und Napoleon hatte gezeigt, was sich durch rastlose Verfolgung für ungeheure Vor= theile erlangen lassen. Hätte er eine hinlängliche Anzahl tüchtiger Reiterei und reitende Artillerie gehabt, so würde auch der Rückzug nicht ohne empfindliche Einbuße geblieben sein, da er daran aber bitteren Mangel litt und die Verbündeten Ueberfluß hatten, so konnten sie sich immer so schützen, daß er ihnen wenig anhaben konnte.

Um das Nachdrängen des Feindes gleich Anfangs mögslichst aufzuhalten und das rückmarschirende Heer einen Borssprung gewinnen zu lassen, wurde am Morgen des 22. Mai früh vor 3 Uhr eine sehr starke Nachhut von Weißenberg aus gegen Wurschen vorgeschoben. Sie bestand dem größeren Theil nach aus Russen unter dem seurigen unternehmenden General

<sup>\*)</sup> Müffling S. 39.

Permolof, der früher im Feldzuge 1812 Chef des Generalsstades bei Barclap gewesen war, und aus der preußischen Reisterbrigade des Oberstlieutenants v. Ratzeler, vom Heerestheil Blüchers. Diese Macht mit hinreichendem Geschütz verschen, stellte sich auf den Höhen diesseits Wurschen auf mit dem Besehl und dem eigenen Vorsatz, jedes Fleckhen Land auf das Aeußerste zu vertheidigen.

Rapoleon hatte aufs Neue gesiegt, aber mit großen Opfern von seiner Seite. Dabei entbehrte ber blutige Sieg ber sonft gewohnten Früchte, der Trophäen, der Gefangenen. ihm nicht gelungen, auch nur ein Bataillon abzuschneiben ober nur eine Batterie wegzunehmen. Trot aller Fehler ber Kriegführung ber Berbündeten hatte bies bie hohe Tapferkeit ihrer Truppen vereitelt. Wiederum war es nicht bie Schuld bes französischen Heeres, baß nicht größere Ergebnisse erkämpft worden waren. Allerdings hatte Marschall Net einiges Wesentliche verfehlt und ihn trifft ein Theil ber Schuld; allein es muß auch bedacht werden, baß sein Heer große Marsche zu machen hatte und höchst ermübet schon auf bem Schlacht-Daß aber nicht mit mehr Nachbruck angegriffelde ankam. fen und errungene Vortheile nicht fräftiger verfolgt werben konnten, lag in dem Mangel an Reiterei, welcher gebot, immer in Massen zu marschiren, stets auf seiner Hut zu sein und es verhinderte, ben geschlagenen Feind durch Nachsendung von Reiterei in Verwirrung und Auflösung zu bringen. lag auch an ber beträchtlich geringeren Zahl von Geschüt, wodurch man den Feind nicht so erschüttern konnte, wie es doch nöthig gewesen wäre.

Napoleon war viel zu einsichtig, als daß er nicht diese Ursachen völlig erkannt hätte. Um aber den größtmöglichsten Grad von Thatkraft seines Heeres ausbieten zu können, bezeigte er die größte Unzufriedenheit mit dem Verhalten seiner höheren Generale. Er beschuldigte sie, daß sie von einer gewonnenen Schlacht keine Vortheile zu ziehen wüßten und kündigte ihnen an, daß er sich selbst an die Spitze des Vortrabs

seind durch eine tüchtige Verfolgung vernichten müsse\*). Die Art, wie er selbst die Verfolgung leitete, gehört zu den nachs drücklichsten der Kriegsgeschichte, aber auch eben so sehr der Widerstand, der ihm entgegengesetzt wurde und verdient eine etwas nähere Ansührung.

Der Kaiser erschien schon um 5 Uhr Morgens auf ben Borposten und betrieb das Vorrücken mit rastlosem Ungestüm. Er hatte nun 7 Corps und die Garde beisammen, von denen aber zwei, nämlich das von Nep und von Oudinot, sehr hart mitgenommen waren. Zwei Divisionen von Lauriston, die Tags vorher auf dem rechten User des Löbauer Wassers gesblieben waren, wurden über Grödit links an Weißenberg vorsbei, auf Reichenbach gegen den rechten Flügel der Verbündeten gerichtet. Das Corps von Rehnier, welches am wenigsten gelitten hatte, wurde auf der großen Straße an die Spitze der Verfolgung vorgezogen. Rechts mußte das Reitercorps von Latour-Maubourg dasselbe in gleicher Höhe begleiten. Auf Rehnier solgten dann Neh und die übrigen Corps; nur das hartzerzauste Corps von Oudinot blieb auf dem Schlachtselbe stehen.

Napoleon erwartete keinen heftigen Widerstand. Seine Bortruppen drangen ziemlich sorglos gegen die verbündete Nachshut heran, aber sie stutten gewaltig, als sie von einem surchtsbaren Artillerieseuer empfangen wurden. Die bedeutende Stärke dieser Nachhut wurde auch alsbald dem praktischen Blicke des Kaisers klar und er säumte nicht, beträchtliche Kräfte in Bewegung zu setzen. Mit Borziehung derselben und Anordnung zum Gesecht verging aber mehr als eine Stunde und das darauf solgende Gesecht währte ebenfalls eine geraume Zeit, was dem rückmarschirenden Heer zu statten kam. Die versbündete Nachhut wich nur der entschiedensten Ueberlegenheit. Bon nun ein immerwährendes überaus heftiges Ringen Nas

<sup>\*)</sup> Müffling S. 38.

poleons: diese Nachhut zu verdrängen, zu umgeben. abzuschneiben, und bes Generals Permolofs: jeden Fußbreit Landes so lange als möglich zu vertheidigen. Es zeigte sich aber hier recht die große Ucberlegenheit, welche bei folchen Gelegenheiten in bem Besitz einer tüchtigen Reiterei und reitenber Artillerie liegt, benn selbst bas große Genie bes Raisers vermochte bieser Nachhut nichts anzuhaben. Hinter jedem Bobenabschnitt hielt Permolof Stand, es kam zu heftigen Ranonaden, zu Angriffen, zu Umgehungen, und wenn Napoleon glaubte, einen Theil abschneiben zu können, so entschlüpfte Permolof schnell, um sich von Neuem aufzustellen und noch entschiedenern Widerstand zu leisten. So kostete der Uebergang über bas Löbauer Wasser einen längeren Kampf, noch hartnäckiger wurde eine halbe Stunde dahinter bei dem Pak von Rothfretscham an einem rechten Nebenbach bes Löbauer Wassers gekämpft. Die Stellung war hier wirklich sehr stark und Napoleon mußte außer bem Corps von Reynier noch Verstärkungen vom Nep'schen Corps ins Gefecht führen und Umgehungen anordnen. Napoleon trieb und trieb, furchtbar wüthete bas Kanonenfeuer von beiben Seiten, breite Beerfaulen stürmten heran, aber Nermolof wich erft nach bem zähesten Widerstande der entschiedensten Uebermacht und der Umgehung. Zum vierten Mal nahm General Permolof eine Stellung hinter bem Schöpsflüßchen beim Dorf gleiches Ramens. Diese Stellung war schon mehr gefährdet als die bisherigen, weil General Lauriston über Weißenberg bereits in ber rechten Seite erschien und gegen ihn zugleich rechts gegen Meuselwitz Front gemacht werden mußte. Im hohen Grade aufgebracht über diese Zögerungen ließ der Kaifer nun gleich starke Massen des Corps von Rennier, unterstützt von zahlreichem Geschütz, zum Sturm in Bewegung setzen. Wieder wüthete eine mörderische Kanonade. Bis jetzt hatte er seine Reiterei noch geschont, jetzt aber, da die geschlossenen Angriffsfäulen auf die Stellung anrückten, sandte er die Reiterei von Latour-Maubourg rechts um die Höhen vor Schöps im Trabe

vor, um durch eine Fuhrt des Flüßchens den feindlichen linken Flügel zu fassen. General Permolof wagte nun nicht länger zu bleiben und zog sich nach Reichenbach zurück, auf das heftigste von den nachdrängenden Sachsen verfolgt, die unter den Augen ihres Protektors sich möglichst auszuzeichnen strebten.

Die Stadt Reichenbach liegt ziemlich tief im Grunde eines Thales, beffen Bach nach Norden in den Schöpsfluß fällt. Destlich ber Stadt, am rechten Ufer des Bachs, steigt ter Rand des Thales wohl unter einem Winkel von 10 Grad auf und die Höhe bildet eine Bergebene, über welche die Straße nach Görlitz hingeht. Süblich ber Straße trägt sich auf die= fer Bergebene der Töpferberg, nördlich derselben der Windmühlenberg etwas höher auf, wobei der erstere die Stadt Reichenbach völlig beherrscht. Hier war die Nachhut der zweiten großen Heerfäule, die der General Miloradowitsch führte, unter bem Prinzen Eugen von Würtemberg bereits an= gekommen, hatte hier Stellung genommen und General Permolof zog sich nun auf diese zurück. Der rechte Flügel stellte sich auf der Windmühlenhöhe auf und lehnte sich an die walbigen Mengelsborfer Berge, die Mitte ging quer über die Straße, der linke Flügel hatte den Töpferberg inne. Weiter links gegen das Dorf Sohland stand die Reiterei. Alle Höhen, besonders aber der Töpferberg, waren mit zahlreichem Ge= schütz bepflanzt. Die Stadt selbst und der Wiesengrund süd= lich der Stadt, am Fuß des Töpferbergs, waren mit ruffi= schen Jägern besetzt. Sehr umsichtig war die Stellung ge= wählt und sie war nur mit großem Verlust zu nehmen.

Napoleon noch mehr gereizt über den zähen Widerstand war nicht gewilligt, auch nur einen Augenblick von der Versfolgung abzulassen. Mit gewohntem Scharsblick hatte er bald die vortheilhaftesten Richtungen zu einer Annäherung entdeckt. Während er bei dem Vorwerk auf den Höhen vor der Stadt Geschütz aufstellen ließ, um das in jedem Augenblick stärker werdende russische Feuer zu erwidern, ließ er einen Theil der

Sachsen, die Höhe hinab, gegen die Stadt vordringen. Zwei fächfische Bataillone (bas Garbe-Bataillon und bas leichte Bataillon Sahr) trangen unter tem ganzen furchtbaren Feuer bes zahlreichen russischen Geschützes mit unübertrefflicher Tapferfeit wirklich in bie Statt ein. Dieser Angriff biente jeboch nur bazu, bie Aufmerksamkeit ber Ruffen von wichtigeren Gegenftanden abzulenken. Den viel größeren Theil bes fachfi= schen Fugvolke ließ Napoleon, ber hier überall bei ben Borbertruppen war und sich allen Gefahren aussetzte, verbedt von bem äußerst unebenen Boben nach bem Wiesengrunde an ben Juß bes Töpferbergs hinabgehen, wo es von ben russischen Kanonen nicht erreicht werben konnte. Die russischen Säger, welche hier aufgestellt waren, saben sich plötlich von großer llebermacht angefallen, zogen sich ben Berg in bie Höh' und erlitten tabei von tem Kartätschseuer ber auf ber Bergfläche aufgestellten sächsischen Artillerie bebeutenben Berluft. Babrend bies geschah mar ein anderer Theil ber Sachsen und fast bie gesammte französische Reiterei — bas Corps von Latour-Maubourg und die Reiterei ber Garte — weiter rechts über Schland vorgebrungen, um bie linke verbundete Seite zu fassen. Der Bortrab bieser bebeutenten Reiterschaar wurte zwar von ber verbündeten Reiterei zurückgeworfen, sogar ein Paar hundert Mann gefangen genommen; nachdem jedoch ber größte Theil tieser Massen sich zur Attake formirt hatte und anrannte, konnte bie verbündete Reiterei bagegen nicht Stand halten. Doch erlitt auch bie französische Reiterei bedeutenben Berluft burch bas russische Geschütz vom Töpferberge ber, und einer ter besten Führer des Vortrabs, ter Divisions-General Bruperes, verlor bei biefer Attake beibe Beine burch eine Kanonenfugel. So wie indeß bie Umgehung rechts Fortschritte machte, erstieg ber Theil im Wiesengrunde ben Töpferberg und stürmte gegen bie russischen Batterien vor. In biesem Augenblick vernahm man auf tem rechten Flügel ter Verbundeten die ersten Kanonenschüsse bes Corps von Lauriston, welches von Biesig und Mengeleborf ber auch bie rechte Seite angriff. So von beiden Seiten umfaßt, suchten Permolof und der Prinz von Würtemberg nur keine Einbuße zu erleiden und zogen sich noch bei rechter Zeit auf der großen Straße nach Görlitz bis hinter Markersdorf zurück.

Napoleon nahm Besitz von der Stellung der Verbündeten, deren Eroberung ihm schwere Verluste gekostet hatte, ohne daß es ihm gelungen war, Gefangene und Geschütz abzuschnei= ben. Es trat eine Pause ein, um die Massen wieder zu ord= Er hatte die Corps von Repnier, Nep und Lauriston, nebst ber ganzen Reiterei hier beisammen und die Garben in der Nähe, eine Masse, die nahe an 50,000 Mann betragen konnte. Es war 4 Uhr Nachmittags und seit 5 Uhr Mor= gens war unaufhörlich marschirt und gekämpft worden. wollte aber so große Anstrengungen nicht vergebens gemacht haben. Einmal in der Glut des Kampfes und voll Begierde, den Tag nicht ohne einen wesentlichen Erfolg zu schließen, gonnte er nur so viel Rast sich zu ordnen und gab dann Be= fehl zum weiteren Vorgehen. General Rennier unterstand sich, ihn auf die außerordentliche Ermattung der Truppen aufmerksam zu machen, wurde aber kurz abgewiesen. Der Kaiser begab sich selbst zum Vortrabe, die blutige Arbeit begann aufs Neue und ber Donner bes Geschützes wurde wieder laut. Es waren noch rufsische Truppen auf den Höhen und in den Gehölzen vor Markersborf zurückgeblieben, gegen diese ging ber Angriff, den der Kaiser in Person leitete. Die feindlichen Augeln sauften über ihn hin, sie schlugen vor und hinter sei= nem Gefolge ein und bebeckten es mit Staub, Rotten von Soldaten wurden wenige Schritte von ihm zu Boden gerissen \*); unverwandt den Vortheil des Tages im Auge achtete er auf feine Gefahr. Als die Russen die Höhen und Gehölze vor Markersborf räumten, bildete er drei starke Angriffssäulen fast aus seiner ganzen hier befindlichen Macht, die rechte aus Rei= terei, die beiden anderen aus Fußvolk, von beträchtlichem Ge-

<sup>\*)</sup> Obeleben S. 66.

schütz unterstützt. Diese zogen auf Markersborf und den Grund des Bachs, woran dieses Dorf liegt, wobei er selbst von Abstheilung zu Abtheilung flog, um das Berdringen zu beschlennigen. Bei so gewaltigen Anstalten räumten die Aussen Marstersborf und setzen sich noch einmal auf der dahinter liegenden Anhöhe gegen Rauschwalde, dem erhabensten Punkte vor Görlitz.

Während dieses Rückzuges entstand wieder eine Pause. Seit breiviertel Stunden horte man keinen Donner ber Feuerschlünde mehr, gleichsam als wenn beibe Theile nach so langem Marsch und Kampf vor Erschöpfung inne hielten. Raiser ritt mit seinem Gefolge auf ber großen Straße in bas Dorf Markersborf hinein, während bie Truppen an beiben Seiten herumzogen. Gleich beim Eingange bes langen, ein flaches Thal schräg burchschneibenden Dorfes wendet sich bie Straße ein wenig links. Kaum hatte ber Kaiser mit ben nächsten Umgebungen seines Gefolges biese Wendung gemacht, so sauste nach dieser Pause die erste Kanonenkugel bart vorüber und schlug 50 Schritt hinter ihm ein. Sie riß ben Ingenieur-General Kirchner sogleich todt vom Pferde und traf den Großmarschall des Pallastes, Duroc, Herzog von Friank, in den Unterleib, ber nach 14 Stunden in einem Bauerhause Der Kanonendonner und bas Kleingewehrfeuer dauerten bis zum Einbruch der Nacht; doch endete bier die weitere Verfolgung für diesen Tag.

An einem langen Sommertage hatte Napoleon von früh um 5 Uhr bis zum Abend, 14 Stunden lang alle Hülfsmittel seines außerordentlichen Feldherrntalentes, seiner seltenen Thatkraft und seiner jetzt noch überlegenen Streitkräfte, mit Hintenansetzung seiner eigenen Person erschöpft und doch keine entscheidenden Vortheile errungen! Er hatte zwei große Schlachten sast ohne Reiterei gewonnen, jetzt hatte er versucht, auch eine Versolgung ohne diese nothwendige Truppe wirksam zu betreiben, mußte aber schmerzlich gewahr werden, wie seine Vewegungen sich nur langsam einleiteten, und wenn er

glaubte, den Feind nmfaßt und in seiner Gewalt zu haben, ihm dieser, durch seine Reiterei gedeckt, gleichsam aus den Händen entschlüpfte. Die große Vergeudung der Kräfte an diesem Tage hatte nichts gefruchtet, als daß er an einem langen Sommertage drei Meilen vorwärts gekommen. Und nun noch der Verlust zweier Generale und der allerschmerzslichste seines Freundes, des einzigen, den er vielleicht in der Welt hatte.

Der Großmarschall Duroc war schon Adjutant bei ihm in den Feldzügen in Italien 1796 und 97. Er folgte ihm nach Aeghpten und Sprien, er war bei Marengo und in allen späteren Feldzügen sein unzertrennlicher Begleiter. Napoleon schätzte und liebte ihn aufrichtig, ja nach Bourrienne's Zeug= niß liebte ihn ber Kaiser mehr, als es von Duroc erwiedert wurde. Gern hätte Napoleon als erster Consul seine Schwester Caroline anstatt mit Murat mit Duroc vermählt, um ihn sich auch verwandtschaftlich näher zu bringen, und ohne Zweifel wäre ihm bann noch ein glänzenderes Loos geworden; allein Duroc verschmähte diese Verbindung. Gewiß ist, daß dieser noch vor Berthier, Caulincourt, Maret 2c. dem Kaiser offen und aufrichtig seine Meinung sagen durfte. Sein Tod war daber in Hinsicht auf bas fernere Schicksal Napoleons ein unersetzlicher Berlust und vielleicht eine der Ursachen seines nachheri= gen Sturzes.

Mapoleon kehrte gegen Abend auf eine freie Höhe hinter Markersdorf zurück, wo das Fußvolk seiner Garde ein großes Biereck gebildet hatte, in dessen Mitte die gewöhnlichen sünf kaiserlichen Zelte aufgeschlagen waren. Das lärmende Gestäusch und die Geschäftigkeit des Lagers wurden laut. Dazu suchten zwei Musikchöre auf den Endpunkten des großen Viersecks Heiterkeit zu verbreiten. Der Rauch von dem Geschützseuer hatte sich völlig verzogen. Es war ein schöner Sommersabend und wo es nicht durch das Fußvolk zertreten, durch die Reiterei zerstampst oder durch das Geschütz in Grund gesahren war, stand das Korn hoch und die Blumen blühten, denn

die Natur setzt unbefümmert um ben Born ber Menschen fill ihre Arbeit fort. Am Abend schien bas Aufgeben von unzähligen Wachtfeuern und die Flammen von zwei brennenden Dörfern, auf welches bie ehrwürdige Landstrone herabsah, die Schönheit ber Scene zu erhöhen. Bei seinen Zelten bemertte man ben Raiser auf einem Felbstuhl, in bem bekannten grauen Ueberrocke, mit herunterhängenden Armen und gesenktem Haupt, abgesondert von seinem Gefolge, welches sich ehrfurchtsvoll zurückzog. Es war einer von ben höchst ernsten Momenten eingetreten, teren sich im Leben bieses außerorbentlis den Mannes mehrere finden. Er hatte seine Feinde weit an Schnelligfeit übertroffen und zuerst ben Kampf eröffnet. Mit einem eiligst zusammengerafften Heere hatte er sie geschlagen und über die Elbe getrieben. Er hatte barauf versucht, mit bem mächtigften seiner Gegner, bem Kaiser von Rugland, ein Abkommen zu treffen, dieses war völlig mißlungen. \*) hatte bann noch eine zweite große zweitägige Schlacht geschlagen und gewonnen. Am heutigen Tage hatte er unter beständigen Gefechten eine lange rastlose Berfolgung selber geführt, welche wohl die Bedeutung einer dritten Schlacht hatte. Dies alles war in drei Wochen geschehen. Roch frisch im Beifte mußten felbst bicfem harten Manne bie vielen Tanfende von Todten, Berfrümmelten, Berwundeten und Berschmachteten sein, die die vorhergegangenen Schlachttage und der heutige gekostet hatte.

Und dies alles hatte keine Entscheidung herbeigeführt! Der gewaltige Muth seiner Feinde auf dem Schlachtselde war ihm nur zu bekannt geworden. Er hatte sie durch weit überslegenes Genie zwar geschlagen und war in ihrer Verfolgung begriffen, allein er hatte die Nerven ihrer Kraft nicht zersschnitten, es war ihm nicht gelungen, auch nur ein Glied ihres

<sup>\*)</sup> Um die Darstellung der Kämpfe nicht immer zu unterbrechen, behalten wir uns vor, die politisch-diplomatischen Berhältnisse später zu-sammenhängend abzuhandeln.

Körpers abzureißen. Noch stand dieser aufrecht und wider= standsfähig ihm gegenüber, noch war sein Muth nicht gebengt. Rückwärts, das wußte er wohl, harrten des Feindes noch be= beutende Berstärkungen und die ganze Bolkskraft Preußens mußte binnen Kurzem auf den Kampfplatz treten. Und auch das war nicht Alles. Wenn er auch den Umfang des unge= beuren Hasses ber Wölker gegen ihn und die Seinigen jetzt noch nicht völlig kannte, so mußte ihm doch ahnen, daß er "ben Geist der Bölker" erzürnt und daß er diesen gegen sich habe. Im Kampf mit ben Kabinetten war er bisher leicht fertig geworden, er mußte sich selbst sagen, daß im Kampf mit Bölkern viel schwerer zu bestehen sei. Jest aber wa= ren die Kabinette mit den Bölkern verbunden! Noch war die Macht des größten Theils von Deutschland durch die Politik der Fürsten für ihn; erlitt er aber in der Folge Rieberlagen, so erkannte er hinlänglich, daß ber erzürnte Beist der lange gemißhandelten Deutschen furchtbar sich gegen ihn erheben werde und daß die Fürsten diesen, auch wenn sie wollten, nicht niederzuhalten im Stande sein würden. (Fg war also lange noch kein Ende des Krieges abzusehen, dessen Ansgang vielmehr bunkel und ungewiß. Auch seine Ueber= legenheit ber Streitkräfte war nicht mehr so groß, benn 20,000 Mann mehr und beim Vorgehen weitere Entfernung von seinen Hülfsquellen machte die Waage fast gleich und die Ueberlegenheit war nur noch in seinem Genie.

Zu diesen Betrachtungen, die er wahrscheinlich anstellte, kam nun der persönliche Verlust seines Freundes. Es war nicht alle in die Trennung von einem geliebten und geehrten Gefährten, dem steten Zeugen seines Ruhmes, dem aufrichtisgen Rather und Freunde; man weiß, wie Napolcon an Vorsherbestimmungen und Wahrzeichen glaubte, es war, als wenn das Schicksal ihm durch Wegnahme seines Lieblings einen drohenden Fingerzeig geben wollte. In der That hören wir, daß er auf das Tiesste erschüttert war. Er besuchte am Abend Duroc in Begleitung von Soult und Caulincourt. Es sand

eine Scene statt, die der Moniteur auf Veranlassung Rapoleons mittheilte. Die Leidenschaftlichkeit jener Zeit hat diese ganz wegleugnen wollen, es ist aber nicht abzusehen, warum nicht etwas der Art geschehen und gesprochen sein sollte. Allerdings erscheint die Scene etwas sentimental, allein die hohe Wichtigkeit der vorangegangenen Tage und des gegenwärtigen Moments waren wohl geeignet, auch die harte Seele eines Napoleon zu erschüttern. \*)

Durch den kräftigen Widerstand der verbündeten Nachhut, welche die größte Anerkennung verdient, erhielt das verbündete Heer selbst den nöthigen Vorsprung, um ungefährdet die vielen Flüsse und Bäche zu überschreiten, die vom Lausizer und vom schlesischen Gebirge herabkommen. Napoleon aber, der bei eigener Führung des Vortrabes nichts wesentliches ausgerichtet, überließ diese von nun an wieder seinen Feldherren und trat in sein Verhältniß als oberster Lenker des Sanzen

<sup>\*)</sup> Napoleon fand Duroc bei voller Besinnung und größter Rast. blütigkeit. Der Herzog von Friaul brückte bie Hand bes Raisers und zog sie an seine Lippen. "Mein ganzes Leben, sagte er, war Ihrem Dienste geweiht, und ich bedaure den Berlust nur deswegen, weil es Ihnen noch hätte von Nuten sein können." — "Duroc, sagte ber Raifer zu ihm, es giebt ein anderes Leben, babin geben Sie jett, um mic zu erwarten, bort werben wir uns einst wieberfinden." - "Ja Sire, aber erst in 30 Jahren, wenn Sie über alle Ihre Feinde triumphirt und alle Hoffnungen unseres Baterlandes erfüllt haben. — — Ich habe als ein rechtschaffener Mann gelebt und mir nichts vorzuwerfen, — ich hinterlasse eine Tochter, Guer Majestät werben ihr Bater sein." — Der Raiser hielt mit der Rechten die Hand bes Großmarschalls und blieb eine Biertelstunde, ben Ropf auf bie Linke gestützt, im tiefsten Stillschweigen. Der Großmarschall unterbrach bies zuerst: "Geben Sie, Sire, bies Schauspiel macht Ihnen nur Kummer!" — Erschüttert stützte sich ber Raiser auf Soult und Caulincourt und verließ das Zimmer, ohne ihm weiter etwas sagen zu können als die Worte: "So leben Sie benn wohl, mein Freund." Der Raifer ging in sein Zelt, und ließ bie ganze Nacht Niemand vor sich. Boss. Zeitung vom 17. Juni 1813. Artikel Paris vom 30. Mai. — Duroc war erst 40 Jahr und einige Monate alt.

zurück. Schon in Görlitz blieb er den 23sten und 24sten und arbeitete größtentheils in seinem Kabinet.

Der Rückzug der Berbündeten geschah in zwei großen Heersäulen, die rechte (nördliche) die Schaaren der Generale Barclah, Blücher, Yorck und Kleist, unter dem General Barclah, die linke (südliche) die Russen, unter dem Großfürsten Constantin. Die Nachhut der rechten Heersäule erhielt Gesneral Kleist, die der linken an der Stelle des kranken Generals Miloradowitsch der General Graf Pahlen III. Die Monarschen hatten den 23sten schon ihr Hauptquartier in Lauban, am 24sten in Löwenberg und am 25sten traf der König von Preußen in Breslau ein.

Die Franzosen brachen von Görlitz am 23sten in drei Heersäulen auf. Napoleon zog auch noch den Marschall Victor und das Reiter-Corps von Sebastiani zur Verfolgung heran, wodurch er ein größeres Uebergewicht hatte. Es gab noch einige Nachhutsgesechte; überall aber entzogen sich die Verbündeten dem Nachdrängen des Feindes, ohne erhebliche Verluste zu erleiden.

Noch immer führten die Russen den Oberbesehl allein, ohne irgend auf die Preußen Rücksicht zu nehmen. "Wir sind bloß aussührende Werkzeuge," schreibt Gneisen au an den englisch=hannöverschen Minister Grasen Münster.\*) Ueber das sonstige Betragen der Aussen zeigt er sich sehr unzufrieden. Schon in dem Feldzuge von 1812 sah man die höchst mangelhafte Sorgsalt der russischen Verpslegungsbeamten, so wie die dürfstige Leitung derselben von Seiten des russischen Generalstades; wo die Truppen dann nicht selten zu roher Selbsthülfe schreisten. Hier scheinen nun diese Mängel besonders schreiend hervorgetreten zu sein. "Wir sehen, schreibt Gneisenau, unsser Land durch unsere Freunde nicht minder als durch unsere Veinde ausgeplündert. Selbst unseren Soldaten raubt man

<sup>\*)</sup> Lebensbilber II. S. 322 und 323.

die Lebensmitteltransporte, die wir mit Sorge und Kummer herbeigeschafft haben." Auch die russischen Soldaten selbst gingen nichts weniger als kameradschaftlich mit den preußischen um, der preußische General klagt bitter darüber, indem er besmerkt: "es sei empörend zu sehen, wie unsere eigenen (die preußischen) Verwundeten auf dem Schlachtselde von unseren Freunden (den Russen) ausgeplündert würden." Er hofft in wenig Tagen auf eine neue Schlacht, hat aber zu den Russen kein rechtes Vertrauen mehr.

Am 25. Mai, als das verbündete Heer bei Löwenberg und Bunzlau über den Bober ging, übernahm General Barsclat den Oberbefehl. Unter ihm führten Blücher den rechten, Wittgenstein den linken Flügel, Großfürst Constantin die Rückhaltstruppen. Blücher, der nur immer murrend den weisteren Rückzug fortgesetzt hatte, war mit diesem Tausche sehr wohl zufrieden. Das Verhältniß zu Wittgenstein hatte seine ganze Selbswerleugnung in Anspruch genommen. Ueber die Art der Kriegführung, über die einzelnen Maaßregeln und Anordnungen stimmte er mit ihm selten überein, wogegen Wittgenstein auf den Rath Blüchers und der anderen preußischen Generale nicht hörte und Einwendungen unbeachtet ließ. \*) Von dem neuen Oberbesehlshaber versprach sich Blücher viel mehr.

Es traf sich nun, daß Barclay in das Hauptquartier seines Kaisers nach Jauer beschieden wurde, um mit ihm den weiteren Feldzugsplan zu verabreden, und daß Blücher unvermuthet sür den 26. Mai den Oberbesehl, wenigstens über die Preußen, in seiner Hand sah. Sogleich nahm er sich vor, diese Gunst des Augenblicks nicht unbenutzt zu lassen. Zwar konnte er nicht nach Gutdünken über das Heer verfügen und mußte es jedenfalls am 26sten von Hahnau nach Liegnitz sühren, aber er that wenigstens, was er konnte.

<sup>\*)</sup> Fürst Blücher von Wahlstadt von Barnhagen von Ense S. 184 und 185.

## Gefecht bei Saynan am 26. Mai.

Die große Straße durch die Lausitz von Dresben bis zum Bober geht noch über vielfach wechselnden Boden; die Höhen haben noch Felsunterlage, die Ränder der Gewässer haben starke Wendungen und Steigungen, dabei finden sich häufige zum Theil ausgedehnte Waldparthieen, so daß hier kein geeigneter Boben für größere Reitermassen ist. Die weitere Linie von Bunzlau, Hahnau, Liegnitz begränzt dann die letten Wellen des Gebirgs gegen die weite Ebene von Rieber= Schlesien. Noch finden sich einzelne Hügel, die mit Gehölz bebeckt sind, und an den Ufern der zahlreichen Bäche sind Wiesenstriche und noch kleine Waldparthieen übrig, die hie und da die Aussicht verbecken. Das Hervorkommen auf diese Ebene mußte für die Franzosen, die so großen Mangel an Reiterei litten, besorgnißerregend sein; anderntheils nußte das verbündete Heer, welches ein Uebermaaß von vortrefflicher Reiterei hatte, aufgeforbert werden, von berselben Gebrauch zu machen.

Man war im preußischen Hauptquartier verdrießlich und im hohen Grade verstimmt über bas beständige Zurückweichen, man sah, wie der Geist der Truppen durch zwei verlorene Schlachten und den immer fortgesetzten Rückzug doch anfing nachzulassen, und urtheilte, daß es nothwendig sei, ihn wieder zu heben und aufzufrischen. Die Reiterei war im bisherigen Feldzuge zu einer Entscheidung noch gar nicht in Anwendung gekommen, man hatte sie bloß zu Deckungen benutzt. Jetzt war die Gegend zum Gebrauch berselben vortrefflich geeignet und man konnte zeigen, was sich mit dieser Waffe anfangen lasse. Der Feind drängte übermüthig und oft mit weniger Borsicht nach, es war einmal Zeit, ihn für seine Dreiftigkeit zu bestrafen und vorsichtiger zu machen. Ueberdies bog das Heer von Hahnau von der geraden Richtung zur Ober ab und wandte sich südöstlich auf Schweidnitz, es schien also sehr zweckmäßig, durch einen Angriff ihm eine Zeit lang die wahre Rückzugslinie zu verbergen.

Als die Offiziere bes preußischen Hauptquartiers, die im Rücken bes Heeres bie Anordnungen zum weiteren Rückmarsch trafen, am 25. Mai die Ebene zwischen Hahnau und Liegnit durchritten, erkannte ber Major Rühle von Lilienstern vom Generalstabe, daß diese Gegend ganz besonders dazu geeignet sei, dem Feinde einen Hinterhalt durch Reiterei zu legen. \*) Major Rühle theilte einigen Offizieren des Hauptquartiers seine Ansicht mit und diese gingen, besonders Gneisenau, lebhaft darauf ein. Es wurde beschlossen, den Plan näher fest zustellen und alles zu seiner Ausführung für den folgenden Tag vorzubereiten, vorher jedoch Niemand bas Geringste mitzutheilen, damit nicht eine unvorsichtige Aeußerung die Enthüllung des Planes herbeiführen möchte. Der Einwilligung Blüchers war man gewiß; es schabete also auch nicht, wenn dieser die Sache erst später erfuhr, bagegen war die Zustimmung von Barclay schr zu bezweifeln. Glücklicherweise wurde dieser ins Hauptquartier Alexanders nach Zauer berufen und dieses Hinderniß war also aus bem Wege geräumt.

Nachdem Barclay abgereist war, legte man Blüchern den Plan vor. Mit Frenden und mit der Lebendigkeit eines Husaren ging er auf denselben ein; diese Art und Weise war ganz in seinem Sinn. Er bewilligte auch so viel Streitkräfte, daß man die Kühnheit mit der größten Vorsicht verbinden konnte, nämlich: die Nachhut des Oberst Mutins, 3 Bataillone, 9 Eskadrons, 16 reitende Geschütze, die oberschlesische Brigade des Generals Zieten 8½ Bataillon, 3 Eskadronen, 8 Fuß= und 16 reitende Geschütze, endlich die ganze Reserve-Reiterei des Oberst Volfs, den Kern der preußischen Keiterei 25 Eskadrons\*\*) und 16 Geschütze der reitenden Artillerie, zusammen 5838 Mann zu Fuß, 4017 Mann zu Pferd mit

<sup>\*)</sup> Siehe die vortreffliche, umständliche Darstellung des Gesechts von Haynau nebst Plan im Militair-Wochenbl. Jahrgang 1843. Nr. 29. u. 30.

<sup>\*\*)</sup> Es waren: die Garbe du Corps, das brandenburgische, ostpreußische und ichlesische Kürassier-Regiment mit ben sehr zahlreichen freiwilligen Jäger-Abtheilungen und das leichte Garde-Cavallerie-Regiment.

56 Geschützen. Die besondere Anordnung des Verstecks und die obere Leitung des Gesechts übertrug Blücher dem General Zieten, doch hielt er sich selst in der Nähe auf, um ersforderlichen Falls einwirken zu können. Der russische General Tschaplitz, welcher die Nachhut des ehemaligen Barclapschen Corps besehligte und rechts (östlich) von den Preußen den Rückzug sortsetzte, wurde von den getroffenen Anordnungen in Kenntniß gesetzt und zur Theilnahme aufgesordert, welche er auch bereitwillig zusagte.

Der Plan des Generals Zieten war im Wesentlichen folgender: "der Feind marschirt heute von Hahnau gegen Liegnitz über meistentheils freies Land. Er wird dies, wie gewöhnlich, ohne Aussendung von Streiswachen und weitläuf= tiges Auskunden der Gegend thun. Die Nachhut des Oberst Mutius soll gegen ihn auf der großen Straße nicht ernstlich Stand halten, sich aber so stellen, als wenn sie dies thäte, und durch Vernachlässigung von vortheilhaften Punkten den Feind verlocken, von Hahnau möglichst weit in die Ebene vor= zudringen. Damit Oberst Mutius nicht wirklich in Verle= genheit kommt, wird General Tschaplitz rechts rückwärts bei Doberschau und die Brigade Zieten links rückwärts bei Pohls= dorf zu seiner Aufnahme bereit sein. Der Hinterhalt der Reiterei wird auf der rechten Seite des Feindes an zwei Orten gelegt, nämlich die Reserve-Reiterei von Dolffs in einer Bertiefung des nördlichen Bachufers von Schellendorf brei Biertel Meilen fühlich von Hahnau, und die Reiterei ber Brigade Zieten 3 Eskadrons schlesischer Husaren und eine reitende Batterie (8 Geschütze) eine Viertelmeile näher Hahnau hinter dem Windmühlenberge von Baudmannsborf. Die Ansteckung dieser Windmühle soll das Zeichen sein, daß gleichzeitig bas Hervorbrechen gegen den Feind geschieht; doch soll die Ansteckung erst erfolgen, wenn die Reserve-Reiterei von Dolffs in gleicher Höhe mit Baudmannsborf angekom= men ist, weil sie von Schellendorf bis dahin eine Viertelmeile zu reiten hat."

Oberst Mutius war am frühen Morgen des 26. Mai auf der Straße von Bunzlau her, vom Feinde wenig gedrängt, auf Hahnau gezogen. Erst um zehn Uhr passirte er die schnelle Deichsel oberhalb Hahnau und stellte sich auf den Anhöhen zwischen Conradstorf und Michelsborf, süblich der Stadt, auf.

Die Franzosen folgten an diesem Tage bedächtiger als gewöhnlich. Die 4 Divisionen von Lauriston wandten sich auf Hahnau, die 2 Divisionen von Rehnier rechts auf Modelsborf, um hier die schnelle Deichsel zu überschreiten. Beim Corps von Lauriston hatte die Division Maison und eine Reiter-Division die Vorhut; seltsamer- und kaum erklärbarer- weise blieb aber die Reiterei auf dem linken User der schnellen Deichsel jenseits Hahnau zurück. Auch das Fusvolk der Division Maison war nicht ganz beisammen. Nur 8 Bataillone und 18 Geschütze, denen die winzige Zahl von 50, sage sunfzig Reitern, sogenannte Eklaireurs, beigegeben war, bezannen um zwei Ilhr durch die Stadt gegen die Sbene vorzugehen.

General Maison, ber Proben von großem friegerischen Geschick abgelegt hatte und sie stets noch ferner ablegte, wagte nicht früher weiter verzubringen, als bis bie Borhut von Rebnier rechts sich mit ihm in gleicher Höhe befinden wurde. Wie burch eine Ahnung gewarnt, äußerte er seine Besorgniß vor den Gefahren der Ebene dem Marschall Neh, welcher ben Oberbefehl über bie von Bunglau auf Liegnit vorgehenden Corps führte und sich zur Zeit gerade personlich bei der Borhut befant; boch ber Marschall verlachte ihn und besahl bas ungefäumte Vorgehen. General Maison mußte gehorchen, er trang aber se langsam verwärts, daß er erst zwischen 5 und 6 Uhr Nachmittags Michelsberf eine Biertelmeile von Hapnan passirt war. Etwa 1500 Schritt weiter machte er bann wicher Halt und schien ohne bas gleichzeitige Borgeben ber Vorhut von Revnier stehen bleiben zu wollen. hatte er 2 Bataillone in Michelsborf gelassen und nur 6

Bataillone, aber den größten Theil seiner Artislerie (12—15 Geschütze) vorgezogen, welche die Nachhut von Mutius lebhaft kanonirte, der sich neben der großen Straße zwischen Doberschau und Gohlsdorf zurückgezogen hatte.

Die Eklaireurs ber Division Maison und die preußischen Plänker des Oberst Mutius scharmutirten unter dem Baudmannsborfer Windmühlenberge. Einzelne seindliche Reiter
nahten sich der Windmühle auf ein Paar hundert Schritt, so
daß General Zieten und sein Gesolge sich zurückzogen, um
ihre Pferde zu besteigen; doch kein Franzose wagte auf die Höhe zu reiten, um sich umzusehen. Wären diese sogenannten Eklaireurs, wie sich gebührte, hinaufgesprengt, so würden
sie dahinter das Husaren-Regiment, die Batterie und den Befehlshaber gesunden haben und die Absicht der Preußen war
verrathen.

Gern hätte General Zieten ein weiteres Vorgehen bes Feindes in der Ebene abgewartet, allein es näherte sich be= reits die Vorhut von Repnier seinem linken Flügel und es war keine Zeit zu verlieren. Er sandte nun dem Obersten Dolffs Befehl zum Angriff. Dieser nahm 10 Schwadronen ins 1ste, 5 Schwadronen ins 2te Treffen, beide in Eskadrons= tolonnen links abmarschirt, brach aus seinem Bersteck vor und setzte sich in vollem Trabe gegen Michelsdorf in Bewegung, wohin er eine halbe Meile zu reiten hatte. Zehn Schwadro= nen, die Garde du Corps und die brandenburgischen Kürassiere, nebst ben beiden reitenden Batterien folgten in einiger Entfernung ebenfalls im Trabe; sie waren aber zunächst nicht zum Angriff bestimmt, sondern sollten zwischen Baudmanns= dorf und Ueberschaar halten bleiben, um möglicherweise die Bortruppen von Rehnier abzuhalten, was die Mannschaft mit großem Schmerz vernahm \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Soll benn die Leibkompagnie des Königs nicht mit einhauen?" ließen sich aus der Garbe du Corps viele laute Stimmen vernehmen, als der General Zieten vorbeiritt; so ähnlich bei den brandenburgischen Altrasseren.

Als die Reserve-Reiterei von Dolffs beinahe in die Höhe von Bandmannsdorf gekommen war, ließ General Zieten die reitende Batterie, die er hier hatte, vordrechen und die Wind, mühle anzünden, die, vorher dazu eingerichtet, sogleich aufloderte. Jetzt stürzten nun: die Reiterei von Dolffs, von Mutius und die schlesischen Husaren hinter der Windmühle (die zunächst am Feinde, gleichwohl zu spät kamen) in vollem Rosseslauf auf den Feind los, nachdem vorher die reitende Artislerie, indem sie im vollen Gallopp vorgebrochen, im Stande gewesen, ihn durch ein Paar Lagen von Kartätschschüssen in Verwirrung zu bringen.

General Maison erkannte an dem starken Staube, ben die mehr als 3000 Pferde starke Reiterei von Dolffs verursachte, an dem plötzlichen Hervorbrechen mehrerer reitender Batterieen und an dem Anzünden der Windmühle, bag er überfallen würde, und befahl schnell Massen zu bilden. Ungewitter brauste aber so überaus schnell daher, daß nur bas rechte Flügelbataillon diese Bildung vollenden, die übrigen aber nicht mehr ganz damit zu Stande kommen konnten. Oberst Dolffs stürzte mit bem ersten Treffen auf den rechten Flügel des Feindes los. Hiebei gerieth sein linker Flügel leider auf einen Sumpfstrich, wo er sich nur mühsam burcharbeiten konnte. Das zweite Treffen (bas ostpreußische Kürassier=Regiment) wandte sich gleich links um das Dorf Michelsdorf herum, um den Flüchtigen in den Rücken zu kommen. Die Reiterei von Mutius schoß gleichzeitig auf den linken Flügel los. Mehrere Bataillone wurden sogleich niedergehauen, die anderen stürzten in wilder Flucht in Michelsdorf hinein. Artillerie schnitt theils die Stränge ab und jagte mit den Pferden davon, theils suchte sie noch in größter Eil' einige Kanonen zu retten. Die Reiterei eilte den Flüchtigen nach und machte eine bedeutende Zahl nieder. Einzelne Reiterhaufen sprengten durch Michelsdorf hindurch, obgleich dies dicht voll Franzosen steckte, die sich in alle Häuser geworfen hatten und aus Thür' und Fenster schossen. Mehrere Befehlshaber sam

melten jenseits-des Dorfs kleine Abtheilungen und gingen mit ihnen gegen Hahnau vor. Das schlesische Kürassier-Regiment war noch am meisten geschlossen geblieben. Mit diesem suchte der Oberst Dolffs auf verschiedenen Wegen durch das Dorf Wichelsdorf zu kommen, was auch gelang, wobei aber dieser tapfere Anführer getödtet wurde. Es sammelten sich jenseits noch mehrere Abtheilungen dazu und es wurden noch eine Wenge Flüchtlinge niedergemacht.

Die Ordnung war aber bereits so gestört, daß keine grö= Beren Erfolge mehr erreicht werden konnten. Ein französisches Bataillon, welches von Hahnau in der Nähe von Michels= borf ankam, war schon im Stande, im Viereck formirt ben zerstreuten Reitern zu widerstehen. Das Gefecht, welches nur wenige Minuten gedauert hatte, war beendigt. Nur 15 Esfadrons der Reserve=Reiterei von Dolffs, 4 Eskadrons von Mutius und 3 reitende Batterieen (24 Geschütze) waren zum Gefecht gelangt; alle übrigen waren bei der sturmesmäßigen Schnelligkeit des Angriffs zu spät gekommen. Auch Blücher, ber mit seinem Gefolge in einem Gehölz hinter Baudmanns= dorf bei Schierau auf das Signal der brennenden Windmühle gewartet hatte, kam zu spät. Die Franzosen trafen von Hahnau aus nun in möglichster Schnelle Vorkehrungen, die Flüchtlinge der Division Maison aufzunehmen, und Blücher wurde bei seiner Ankunft bereits mit Kanonenschüssen empfangen. her ließ General Zieten schon gegen 7 Uhr auf den Höhen zwischen Michelsdorf und Gohlsdorf Appell blasen, um die sehr durcheinandergekommenen Regimenter wieder zu sammeln und zu ordnen.

Den Franzosen kostete dieses Gesecht an Gesangenen 2 Obersten, 1 Generaladjutanten, mehrere Offiziere und etwa 400 Mann; an Todten und Verwundeten 25 Offiziere und ebenfalls 400 Mann; an Geschützen 11, von denen sich aber die Kosakken und Husaren von Tschaplitz 2 Geschütze wider-rechtlich aneigneten, indem sie die preußischen Ulanen, die zur Bedeckung dabei zurückgelassen worden, mit Gewalt vertrie-

ben. — Der preußische Verlust war auch nicht gering. Er bestand aus 6 todten und 15 verwundeten Offizieren, 229 todten, verwundeten und vermißten Reitern und 201 Pferden.

Das Ergebniß war: die Division Maison war hier bicht vor dem Hauptquartier bes Marschall Ney, Prinzen von ber Moskwa, Oberbefehlshabers des 3ten, 5ten und 7ten Corps, von der preußischen Reiterei geradezu gemißhandelt worden und biese hatte gezeigt, mas sie, im richtigen Geiste geführt, zu leisten vermöge. Es war bem Feinde eine derbe Lektion gegeben und er schrieb sie sich so sehr hinter's Ohr, daß von nun an nicht nur alles Drängen aufhörte, sonbern er jetzt nur sehr langsam und mit äußerster Vorsicht vorzubringen wagte. Dieses Gesecht gab ber preußischen Reiterei ihre Zuversicht wieder und stärfte bas Vertrauen des ganzen preußischen Beeres. General Barclay freilich zeigte sich nicht bamit zufrieben. Er rühmte in bem späteren Tagsbefehl zwar bie Tapferkeit der Truppen, bat aber in Zukunft Unternehmungen zu unterlassen, durch welche die Kräfte, beren Zusammenhalten für größere Zwecke nothwendig wären, unnützerweise zersplittert würden.

Nachdem Barclah vom Hauptquartier Alexanders zurückgekehrt war, erwartete man preußischerseits mit Sehnsucht eine neue Schlacht\*), aber der entschiedene Tadel über das Gesecht bei Hahnau war schon ein schlimmes Zeichen. Da auch serner nichts geschah, so waren die preußischen Generale untröstlich. "Das schlimmste Element, schreibt Gneisenau an den Grasen Münster, ist der Kleinmuth der leitenden Personen. Gerade in dem Moment, wo ihnen Energie den größten Nutzen schaffen würde, entbehren sie selbiger." Er zweiselt an der Treue und Aufrichtigkeit der Russen und Desterreicher. Gern will er glauben, daß er zu schwarz sehe, aber er bemerkt Zeichen, die ihm nicht gefallen.

<sup>\*)</sup> Lebensbilder II. S. 323. Gneisenau an ben Grafen Münster: In wenig Tagen haben wir eine neue Schlacht zu liefern, .... von ihr hängt das Schicksal bes Coutinents ab.

Er hatte nur zu richtig gesehen. Nur die Preußen wa= ren bereit, sogleich wieder eine Schlacht zu liefern, weil die Gefahr unmittelbar nahe war, den Ruffen war der Krieg verleidet und der Beitritt von Oesterreich war sehr weitaussehend. Barclay fand ben inneren Zustand des russischen Hee= res höchst bedenklich. Die Munition war verschossen und kein Ersat vorhanden. Preußen könnte, so vermeinte Barclay, den Mangel nicht decken, selbst wenn es seine sämmtliche Festungs= munition aus Neiße, Glat und Silberberg hergabe. So wie es an bem Wichtigsten aller Kriegsbedürfnisse mangelte, stand es, nach der Ansicht des neuen Oberfeldherrn, mit allem Uebrigen. Der Nachschub, zur Ergänzung des Heeres, war nicht geordnet, das Listenwesen durch die großen Verluste in Unordnung gekommen 2c., kurz General Barclay verlangte eine sechswöchentliche Ruhe, um das russische Heer vor allen Dingen erst wieder in schlagfertigen Stand zu setzen.

Wenn das verbündete Heer aus einem Bolf bestanden hätte, wenn die Russen Preußen gewesen wären und ein einssichtiger kühner Feldherr an der Spize gestanden hätte, so wäre recht wohl mit Zuversicht eine dritte Hauptschlacht zu liesern gewesen, denn war das verbündete Heer allerdings erschüttert, so konnte man voraussetzen, daß das französische wesnigstens ebenso, wahrscheinlich aber noch weit mehr erschüttert war. Aber die Russen wollten ja nun nicht mehr schlagen und wenn der Krieg von Preußen allein gesührt werden sollte, so mußte dies natürlich, trot der erbittertsten Gegenwehr, in ganz kurzer Zeit erliegen.

Man wollte sich auf Schweidnitz stützen, aber die Arbeisten, um es wieder zur Festung zu machen, waren erst wenig vorgeschritten. Die schlesische Landwehr, welche über 40,000 Mann stark sein sollte, war noch unausgebildet, größtentheils mit Picken, statt mit Gewehren bewaffnet und suchte seit dem gesfährlichen Eindringen des Feindes einen sichern Aufenthalt, um ihre Ausbildung zu vollenden. In der ganzen Provinz bestand kein Magazin, auf welches man die zur Ernte rechs

nen konnte, ce fehlte Preußen an Geld, an Gewehren, an Munition, ja selbst an Leber zu Schuhen \*). Beim Eintritt der Franzosen auf preußisches Gebiet hatte man den Land= fturm aufbieten können und Blücher und Gneisenau würden sicher die Hand bazu geboten haben. Aber es war bazu nichts vorbereitet. Ueberall fehlte die Voraussicht, das große Anordnungstalent, die Kraft und ber Nachdruck von Scharnhorft. Der Staatskanzler Harbenberg hätte diese wichtige Angelegenheit einleiten und ins Werk setzen sollen; er war aber in diefer Zeit zu sehr mit biplomatischen Dingen, vorzüglich mit dem Beitritt Desterreichs, beschäftigt und widmete den innern Angelegenheiten weniger Theilnahme, weshalb auch Stein sehr wenig mit ihm zufrieden war \*\*). Gewiß ist, daß die Aufbietung des Landsturmes, wodurch der Krieg zu einem wahren Volkskriege wurde, dem Feinde unendlich imponirt haben würde, aber es war dazu, wie gefagt, nichts Rechtes vorbereitet und dann mochte sich sowohl der König als der Staatsfanzler scheuen, eine solche Furie loszulassen, die dem Kriege eine furchtbare Wildheit aufgebrückt und die Verheerung ganzer Landstriche zur Folge gehabt haben würde.

Immittelst verlangte Barclah nicht nur 6 Wochen Ruhe, sondern er erklärte auch, daß er das russische Heer nach Poslen zurücksühren müsse, um es neu zu bilden, in 6 Wochen aber wolle er wieder nach Schlesien vorrücken. Vergebens stellte man ihm vor, daß Napoleon diese Zeit benutzen werde, um die preußische Streitmacht zu erdrücken und Schlesien so zu ruiniren, daß die Russen beim Wiedervorrücken nicht würsden leben können; daß Desterreich, mit seinen Rüstungen nicht sertig, sich nur dann anschließen könne, wenn es mit dem vers bündeten Heer in Verbindung bleibe. Barclay blieb taub

7

<sup>\*)</sup> Müffling S. 40 u. 41.

<sup>\*\*)</sup> Harbenberg's Benehmen ist sehr brav in Beziehung auf die auswärtigen Verhältnisse, schreibt er 17. Juli an Graf Münster, desto schwächer und verworrener ist seine Leitung der innern. Lebensbilder II. S. 268.

gegen alle diese Vorstellungen und glaubte zur Wiederinstand= setzung des russischen Heeres die schleunigsten und entschieden= sten Maaßregeln ergreifen zu müssen\*).

Wir erinnern uns, daß die russischen Bataillone und Estadrons schon in geringer Stärke diesen Feldzug eröff= neten, und wenn die Russen auch nur bei Bauten und auf dem Rückzuge nach dieser Schlacht recht ernstlich ins Feuer gekommen waren, so ist es boch gewiß, daß einzelne Abthei= lungen außerorbentlich zusammengeschmolzen waren; eine Er= gänzung mochte baher allerdings bringend wünschenswerth sein. Allein dies war nicht der einzige Grund. Die russischen Ge= nerale waren für die Fortsetzung des Krieges in Deutschland nicht gestimmt. Die meisten waren der Meinung des alten Antusof, daß Rußland sich mit Polen begnügen könne und wäre Preußen bis zur Weichsel dazu zu erhalten, besto besser. Man sollte Franzosen, Franzosen sein lassen; diese hätten in Rußland eine so überderbe Lektion erhalten, daß sie dies Land für immer in Ruhe lassen würden. Man hätte ja Deutsch= land jetzt Gelegenheit gegeben, sich von fremdem Joche zu be= freien, die deutschen Fürsten des Rheinbundes hätten ja aber überflüssig gezeigt, daß sie gar nicht befreit sein wollten. Was Preußen betreffe, so könne doch die Freundschaft nicht so weit gehen, sich für dies kleine Land geradezu aufzuopfern. — Ur= theilten Generale so, so war es bem gemeinen Russen, ber nur das Allernächste bedachte, nicht zu verargen, wenn er gar nicht begriff, warum sein Kaiser auch noch eine andere Nation befreien wollte, die ihn gar nichts anging, der man dieses Geschäft füglich allein überlassen könne, und daß er sich nach den gehabten außerordentlichen Strapatzen recht herzlich nach ber Heimath zurücksehnte. \*\*) Es ist gewiß, daß ein höchst fritischer Moment eingetreten war, und daß ein neuer ent= schlossener Angriff des Feindes mit allen Kräften die aller= übelsten Folgen gehabt haben würde.

<sup>\*)</sup> Milffling S. 41.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das Heimweh der Russen in den Lebensbildern.

Zum größten Glück für die Verbündeten ahnte ber Raiser der Franzosen von alle bem nichts. Er sah nur seine eigene, trot ber Siege, bebenkliche Lage. Er hatte mit einem Heere zusammengeraffter junger Conscribirter zwei große Schlachten gewonnen, Nord-Deutschland bis zur Elbe, bas Königreich Sachsen, die Lausit wieder erobert, und trat nun in Schlesien ein. Das war allerdings ein großer Erfolg, aber jetzt begann auch seine Kraft nachzulassen, und sie schien beinabe erschöpft. Seine Soldaten waren keine alten Arieger, die burch Zähigkeit Unglaubliches ausrichten, sondern wie wir wissen, bestand fast sein ganzes Heer aus Refruten. Es ist aber zwischen beiden ein großer Unterschied. Zunächst waren biefe jungen Krieger schon physisch schwächer und in Strapazen nicht so geübt als die alten; bann aber war nicht Zeit gewesen, sie zu Soldaten völlig auszubilden. Durch die vortreffliche Führung des Heeres war dieser Mangel eine Zeit lang verbeckt worden, aber nun machten die großen Strapagen und Verluste das Unvermeidliche geltend: die lose aneinander hängenden Theile wurden bedenklich locker, die sonst so feste moralische Haltung begann sich aufzulösen. Bei der Gile mit welcher alles hatte geschehen müssen, war der Generalstab der Corps, welcher die Leitung der Märsche zu besorgen und die Intendantur, welche das Verpflegungswesen zu versehen hat, nicht so zweckmäßig besetzt worden, als es hätte geschehen müssen. Oberst Obeleben, der vollkommene Gelegenheit hatte, die inneren Verhältnisse des französischen Heeres kennen zu lernen, erzählt von den ungeordneten Märschen, wie Saulen von verschiedenen Corps und Truppengattungen in der Richtung einer Straße wild in Eile sich fortgewälzt und er ost nicht zu fassen im Stande gewesen, wie der Knäuel sich entwirren würde. Noch übler stand es um das Verpflegungswesen, welches bei dem französischen Heere von je her ein höchst vernachlässigter Theil war. Die sranzösischen Berpflegungsbeamten waren in größter Mehrzahl zu jung, ohne hinlängliche Erfahrung, auch häufig zu sehr für ihre eigene Be-

reicherung bedacht, als daß sie hinlänglich gesorgt hätten. Da ohnehin von Oben herab zu wenig Rücksicht auf den Unterhalt der Truppen genommen wurde und es immer schnell vorwärts ging, so konnten sie auch, selbst wenn sie den besten Willen gehabt hätten, nicht immer Hülfe schaffen. Nothwen= dige Folge davon war die Anwendung des Requisitionsspftems in seiner ganzen schrecklichen Gestalt, d. h. der Soldat war auf Selbsthülfe angewiesen und nahm Lebensmittel, wo er sie fand. Nun hatten die Verbündeten die Lausitz und Sachsen durchzogen, als sie gegen die Saale marschirt waren; sie kehr= ten mit vermehrten Kräften auf bemselben Wege zurück und das vereinigte französische Heer folgte ihnen nach. Es mußte bei der Verpflegung so zahlreicher Heeresmassen große Noth entstehen, welche zu wilden Unordnungen und selbst Plünde= rungen führte. Viel entschuldigten die französischen Heer= führer barsch und achselzuckend mit dem Ausspruch: c'est la guerre! aber solche Art und Weise konnte auf die Haltung des Ganzen nur auflösend einwirken. — Zeigte sich das Fuß= volk in seiner Haltung erschüttert, so war dies in noch größe= rem Maaße die wenige Reiterei. Sie war aus allen Depots Frankreichs zusammengerafft, die Pferde größtentheils unge= ritten, und die angestrengten Märsche hatten sie matt gemacht. Die Franzosen sind als sehr mittelmäßige Reiter und noch schlechtere Pferdewärter bekannt. Jett hatte es nun noch an erfahrnen Offizieren und Unteroffizieren gefehlt. Die Folge waren grobe Fehler und Vernachläßigungen im kleinen Dienste. Der größte Theil der Pferde war gedrückt; man konnte, fagt Oberst Obeleben, eine neu ankommende Abtheilung auf 100 Schritt weit an dem übeln Geruch der gedrückten Rücken ober anderer Wunden erkennen. Eingebenk dieser Mangelhaftigkeit hatte der Kaiser auch die Reiterei in diesem Feld= zuge wenig benutzt und sie war nur einmal ernstlich, im Ge= fecht von Reichenbach, vorgekommen. — Daß Napoleon keine ausreichende Zahl Geschütz besaß, ist schon mehrmals angeführt worden. Wenn nun auch durch den Gewinn von zwei Hauptschlachten der Muth gehoben, das Vertrauen in das Genie des Kaisers und in die Tapferkeit und Umsicht seiner Feldherren und Führer ohne Zweisel sehr groß war, so machten sich doch nichtsdesteweniger alle angesührten Umstände in vollem Maaße geltend. — Dazu kam die Abnahme der Streitsträfte selbst. Vis jetzt war Napoleon den Verdündeten der Zahl nach um etwas über 20,000 Mann überlegen, da er sich aber von seinen Hüssquellen entsernte, in dem Maaß, wie sich die Verdündeten denselben näherten, so war dies Uebergewicht nicht mehr hoch anzuschlagen.

Der große Mangel an Reiterei erzeugte aber noch andere fast verzweifelte Verlegenheiten. Der Ueberfluß, den die Berbündeten daran hatten, veranlaßte sie, eine Menge Streifpartheien in den Rücken des französischen Heeres zu senden, die jeden Zuzug unsicher machten und empfindliche Verluste herbeiführten. Schon als das verbündete Heer nach ber Lützener Schlacht über die Elbe gegangen war, wurde der Rittmeister v. Colomb des brandenburgischen Husaren-Regiments nur mit einer Handvoll Reiter, der Zägerschwadron und 10 Husaren über die Elbe zurückgesandt, um im Rücken ber Franzosen Verwirrung anzurichten. Dieser rastlose, muthige und verschlagene Anführer konnte ungestört vom 8. Mai bis zum 23. Juni, also fast 7 Wochen, am linken Ufer ber Elbe sich herumtummeln, bis Plauen, Jena, Chemnit hin= und herstreifen, überall Gefangene machen, Wagen, Zufuhren, Pferde wegnehmen, sogar einen ganzen Artilleriepark von 24 Kanonen und der dazu gehörigen Munition unbrauchbar machen, ja es hätte nicht viel gefehlt, so hätte er ben Vice-König, der sich von Dresden nach Italien begab, gefangen genommen. Mit großer Verwegenheit nahm der ruffische General Tschernitschef nach einem scharfen Ritte von Berchland an der Elbe bis Halberstadt mit etwa 1500 Reitern und 2 Kanonen dort am 30. Mai den westphälischen Divisions-

General v. Ochs\*), 10 Offiziere, 1000 Mann gefangen, und führte 14 Kanonen, 60 Pulverwagen und 800 Trainpferde mit sich fort. Er hatte auch Gelegenheit gehabt, in Halber= städt selbst bedeutende Magazine und Kriegsvorräthe zu zer= stören. — Vom Belagerungscorps von Magdeburg unternahm der russische Oberst Borisow mehrere glückliche Streifzüge auf das linke Elbufer. Am 26. Mai hatte er in der Nähe von Halle 600 Mann feindlicher Reiterei auseinandergesprengt, ben Divisions=General Poinçot, 2 Obersten, 25 Offiziere, 300 Mann und Pferde, 19 Wagen und eine Kriegskasse ge= fangen genommen und erbeutet. — Tschernitschef und General Graf Woronzof, Befehlshaber des russischen Ein= schließungscorps von Magdeburg, hätten am 7. Juni in Leip= zig ohne Zweifel einen außerordentlichen Fang gemacht, und wahrscheinlich ben kommandirenden General der Reiterei Arrighi, Herzog von Padua aufgehoben, wenn die Anzeige des ge= schlossenen Waffenstillstandes es nicht verhindert hätte. So aber mußten sie sich mit der Gefangennehmung von 1 Ober= sten, 17 Offizieren und 550 Mann bei Taucha begnügen. — Ebenso that die Lützowsche Reiterei dem Feinde manchen Abbruch. — Auch als das französische Heer in Schlesien ein= brang, machten immer noch die herumschwärmenden Rosakken

mietheten Truppen und machte hier seine kriegerische Lausbahn. Was er war, hatte er allein seiner Tapferkeit und Einsicht zu verdanken. Es war, hatte er allein seiner Tapferkeit und Einsicht zu verdanken. Es war nicht seine Schuld, wenn seine ganze kriegerische Thätigkeit einer Dentschland fremden oder seindlichen Sache gewidmet sein mußte, wie es, leiber!!! bei vielen tausend beutschen Kriegern der Fall gewesen ist. Es fülle ihm daher das Folgende nicht zur Last, ich sihre es nur an, weil es sür die alle natürlichen Berhältnisse verwirrende Zeit bezeichnend Der General Tschernitschef sagte nämlich zu ihm bei der Gesangendenung: "Bir sind beide Generale, nur mit dem Unterschiede, ich bin kin Kusse und sich seiche Generale, nur mit dem Unterschiede, ich bin kin Kusse und sehren für Deutschlands Unterdrückung." Boss. Zeitung 12. Juni. Art. Bermischte Nachrichten (aus dem amtlichen Bericht 1-Platow 7. Juni.)

die Gegend von Rothenburg, Königshain und selbst gegen Reichenbach in der linken Seite und im Rücken des Feindes unsicher. So konnte der russische General Kaisarof zwischen Reichenbach und Görlitz einen Artillerietransport überfallen, 2 Geschütze wegnehmen, 6 vernageln, eine Menge Pulverswagen in die Luft sprengen, 300 Gesangene machen; die preußischen Partheigänger Major Helwig und Rittmeister v. Blankenburg 2c. manche seindliche Abtheilung abschneiden und den Franzosen bedeutende Verluste zusügen. — Des sehr nachtheiligen Gesechts bei Hahnau haben wir bereits umständslicher erwähnt.

Napolcon erwog den schwankenden Zustand seines Heeres, die bisher gezeigte fräftige Haltung des feindlichen, die er glücklicherweise überschätzte, die wahrscheinliche noch lange Dauer des Krieges; er erwog, wie sehnlich sein eigenes Land den Frieden wünschte, in welchen Wunsch bas französische Heer von ganzem Herzen einstimmte; er bedachte die Aufregung der Bölfer gegen ihn, ben schon erfolgten Beitritt Schwebens zu den Verbündeten, die Wahrscheinlichkeit, baß England auch in Deutschland gegen ihn auftreten werde, bie Neigung Desterreichs, sich ebenfalls seinen Feinden beizugesellen; er vernahm nicht ganz ohne Besorgniß den Aufruf Ludwigs XVIII. an die französische Nation von England aus \*), von dem er glauben mußte, da er in allen preußischen, englischen und in englischer Gewalt befindlichen spanischen Blättern erschien, baß er mit Einwilligung und Begünstigung seiner Feinde geschrieben worden; er sah endlich in dem Marsch auf Schweidnitz, wodurch sich die Verbündeten der geraden Verfolgung entzogen, den festen Willen bes Kaisers Alexander, den Krieg fortzusetzen. Dies Alles über-

<sup>\*)</sup> Dieser Aufruf Ludwigs XVIII. batirt Hartwell den 1. Febr. 1813, findet sich in den Londoner Zeitungen vom 16. März und steht mitgetheilt in der Boss. Zeitung vom 3. April. Er verspricht den Franzosen im Wesentlichen nichts, als was sie schon hatten, und legt nur Nachbrud auf die Legitimität der Bourbons. Er konnte darum auf die Wasse der Franzosen keinen Eindruck machen.

legte er und das Ergebniß war: er müsse Waffenstillstand schließen, woraus sich dann der Friede ergeben werde. Er glaubte ihn, wenn auch nicht wie in früherer Art, doch immer noch nach zwei großen gewonnenen Schlachten und nach Wiesberherstellung seines Ansehens mit Ehren schließen zu können.

Gewiß hatte der hocheinsichtige Mann diesen Entschluß nur nach der reiflichsten Ueberlegung gefaßt, und doch beging er einen eben so großen Fehler wie in Moskau, als er sich von Kutusof von falschen Friedenshoffnungen einwiegen ließ. Der erste Fehler kostete ihn sein vortreffliches Heer, der zweite brachte ihm den völligen Sturz. Es ist eine oft wiederkehrende Täuschung verdienstvoller Emporkömmlinge, daß sie, nach er= rungenem Besitz einer einflugreichen Stellung, sich ben alten aristokratischen Geschlechten ebenbürtig wähnen, bis sie bann bei vorkommenden Gelegenheiten zu ihrem Erstaunen gewahr werden, wie weit sich diese noch über sie erhaben dünken. Napoleon glaubte nun im Besitz einer Raiser= und Königskrone, nach 50 gewonnenen Schlachten und nach der Vermählung mit einer Kaisertochter, so ziemlich den Königen von Europa ebenbürtig zu sein, aber er täuschte sich sehr und schlug die Aristokratie dieser Könige zu niedrig an. Dies mochte bei seiner großen Macht noch angehen; aber er hatte ben Geist der Bölker erzürnt, der ganze Rückschlag desselben kam über ihn und er erwog dessen Macht nicht hinlänglich. Unter diesen Umständen war es nothwendig, seine Feinde erst bis zur Bernichtung zu schlagen, daß sie alle Hoffnung aufgeben mußten, ehe er an einen sichern Frieden deuken konnte, denn so lange bei diesen noch ein Funken von Hoffnung übrig war, ergaben sie sich nicht darein, einen demüthigenden Frieden zu schließen. — Er vertraute auch vielleicht zu sehr auf seine Diplomatie und setzte vorans, daß es in Desterreichs Interesse liegen müsse, Rußland nicht zu groß werden zu lassen und Frankreich nicht zu sehr zu schwächen. Als es noch Zeit war, mit einem leidlichen Frieden davon zu kommen, quälte ihn wieder die Besorgniß, sich in den Augen der Franzosen durch

Abtretungen und also Herabsteigen von seiner Höhe bloßzustellen. Es verdarb dann sein Stolz und heftiger Charakter
seine eigene Sache.

Er hat später auf St. Helena ben Fehler, baß er ben Waffenstillstand eingegangen, eingestanden. "Rie hätte ich," hat er gefagt, "in einen Waffenstillstand nach bem Siege von Bauten willigen sollen. Was? Ich war ja schon in Breslau. — Hätte ich nur ohne Unterlaß gekämpft und wäre fort und fort vorgedrungen, wie ich es bamals mit meiner Uebermacht konnte, bis Russen und Preußen hinter ber Weichsel waren und Polen aufs Neue in meine Waagschale fiel, niemals hätte mein Schwiegervater sich offen gegen mich erflärt."\*) — In der That hatte eine dritte Schlacht, die er mit allen ihm zu Gebote stehenden, wenngleich erschütterten Kräften lieferte, mit höchster Wahrscheinlichkeit die für ihn so sehr gewünschte Entscheidung herbeigeführt. Die Russen wären nach Polen gegangen, die Preußen wären erbrückt worben, Oesterreich wäre neutral geblieben. Zum Heil von Deutschland lag dies nicht im Plane ber Borsehung, ber gewaltige Mann mußte, nach menschlicher Art, über seine Stellung unklar sein, um seinem unabwendbaren Schickfal entgegen zu gehen.

Wir werden gleich auf die näheren Verhältnisse dieses Waffenstillstandes eingehen und fügen zunächst nur noch den allgemeinen Marsch der beiderseitigen Heere bei.

Die Verbündeten gingen, wie schon bemerkt, in zwei großen Heersaulen auf Schweidnitz zurück, die südliche ganz aus Russen bestehend unter Wittgenstein von Löwenberg über Goldberg, Zauer, Striegau; die nördliche, die Preußen nebst dem russischen Corps von Langeron (früher Barclah) unter Blücher, von Bunzsau über Hahnau, Liegnitz, Kostenblut, Kant. — Napoleon bemerkte dies Ausbeugen gegen Südost nicht gleich und gab seinem Heere die Richtung auf Bressau,

<sup>\*)</sup> Las Cajes Tagebuch.

wobei er das Corps von Victor und das Reitercorps von Sebastiani links absandte, um die Festung Glogau zu entssetzen, welche der preußische General Schuler von Senden mit 4400 Mann Reserve Bataillonen und neu gebildeten Landswehrreiter=Stämmen und 12 Geschützen einschloß.

Da das Gefecht bei Hahnan gelehrt hatte, daß das französische Heer nur sehr vorsichtig in die Ebenen eindringen könne, so begab sich der Kaiser selbst nach Hahnau und leitete das Borrücken nach Liegnitz am 27. Mai bei seiner Vorhut selbst. Es geschah mit äußerster Behutsamkeit nach allen friegerischen Regeln. So erreichte er bei guter Zeit Liegnitz, während sein rechter Flügel unter Marmont von Goldberg auf Jauer vor= brang. Es fiel ihm sehr auf, daß auf der Straße nach Breslau sich wenig oder gar nichts vom Feinde zurückzog. Er blieb daher den 27sten in Liegnitz, indem er die Massen seines Heeres zu einem etwanigen Schlage zusammenhielt, und als es immer deutlicher wurde, daß die Verbündeten die gerade Rückzugslinie verlassen hatten, begab er sich den 28sten Nachmittags selbst auf die Straße gegen Jauer, um aus bem Staube und dem Kanonendonner des Corps von Marmont weitere Schlüsse zu ziehen. Das Ergebniß war die merkwürdige Ent= deckung des Rückzugs und der Aufstellung der Verbündeten in seiner rechten Seite, eine Entbeckung, die ihn in Verwunderung setzte und ihm imponirte, indem diese Aufstellung ihm die Beforgniß einflößte, die Verbündeten wären mit Oesterreich schon einig und würden Schlesien nicht ohne den erbittertsten Rampf verlassen. Er blieb nun mit ben Garden, den Corps von Bertrand, Macdonald, Marmont im Marsch gegen Jauer; die Corps von Neh, Lauriston, Rehnier sandte er nach Breslau vor.

Die Verbündeten hatten vollständig Zeit, in ihrer neuen Stellung bei Schweidnitz und rechts hinter dem Schweidnitzer Wasser anzukommen. Mit größtem Fleiß und mit Anwensdung von vielen Tausenden von Arbeitern arbeiteten sie an der Wiederherstellung der Festungswerke von Schweidnitz.

Am 29. Mai bemerkte man eine große Spannung und Unruhe im Hauptquartier des Kaisers der Franzosen in Liegnit. Seit 8 Uhr Morgens war Alles zum Abmarsch bereit, bie Garben standen unter dem Gewehr und doch verzögerte sich der Aufbruch von einer Stunde zur andern. Nach 1 Uhr ritt der Großstallmeister Caulincourt, Herzog von Vicenza, von seinem Abjutanten begleitet, schnell auf ber Straße nach Jauer fort, ins Hauptquartier ber Berbündeten nach Schweidnitz, wo folgenden Tages auch der König von Preußen von Breslau her wieber eintraf. Nach einer fehr bemerkbaren Unentschlossenheit brach Napoleon endlich um 3 Uhr Nachmittags von Liegnitz auf, stieg aber eine halbe Stunde vor der Stadt am Chausseehause gegen Jauer vom Pferde ab und schien in großer Bewegung zu sein, wozu er freilich volle Ursache hatte. Wahrscheinlich verließ er die Stadt, um dem Feinde keine Sehnsucht nach Ruhe zu verrathen. Er ließ sich dann über Opas nach Wahlstatt führen, um das berühmte Feld ber Tartarenschlacht in Augenschein zu nehmen, begab sich bann wieder auf die Straße nach Breslau und machte dann in dem Dorfe Rosnig, noch nicht voll auf ber Hälfte des Weges von Liegnitz nach Neumarkt, Halt, um hier bie Nacht zuzubringen. Er bezog ein kleines, erbärmliches Gebäube eines Gütchens, wo nur eine einzige Stube und eine Kammer für ihn vorhanden war, die obenein zerstört und ausgeplündert waren. Selbst der Major-General Berthier mußte in einem Nebengebäude ein Unterkommen suchen und fein Gefolge in ben Scheunen und in ben nächsten Hütten, felbst in Gärten, im Freien zubringen. In ber folgenden Nacht kam der Großstallmeister zurück, ritt aber sogleich wieder fort. Die Unterhandlungen kamen also näher in Gang. Es gab ein immerwährendes Versenden von Adjutanten und kaiserlichen Ordonnanzossizieren. Am Morgen brannte durch Unvorsichtigkeit der ganze Hof ab und 14 bis 15 kaiserliche Packwagen, welche die kostbarsten Dinge enthielten, wurden ein Raub der Flammen. Der Kaiser verließ nun den Ort und

begab sich nach Neumark, wo er die weiteren Verhandlungen abwartete.

Mit Schließung des Waffenstillstandes hatte es folgende Bewandtniß.

Indem wir uns vorbehalten, später auf das Verhältniß zu Desterreich näher einzugehen, sei hier nur bemerkt, daß der Vorschlag zu einem Waffenstillstande zuerst von dieser Macht Während Desterreich ins Lager der Verbündeten den Grafen Stadion sandte, sandte es an Napoleon den Ge= neral Grafen Bubna nach Dresden. Bubna kam am 16. Mai dort an und brachte Vorschläge zu einem Waffenstillstande im Wesentlichen des Inhalts: die Heere der Verbündeten sollten sich hinter die Oder, die französischen hinter die Elbe zurück= ziehen, Berlin nur solle eine preußische Besatzung erhalten, für die in französischer Gewalt befindlichen Festungen solle zur Verpflegung ein Umfreis bestimmt werden, alstann wolle man über einen allgemeinen Frieden verhandeln, wobei sich Dester= reich zum Vermittler anböte. Napoleons Angelegenheiten mit Desterreich hatten sich seit einiger Zeit sehr verwickelt; glaubte hinlängliche Ursache zu haben, dieser Macht nicht trauen zu können, es war daher seine Absicht, sich sobald als möglich allein mit bem Kaiser Alexander zu verständigen. Hatte er mit diesem seine Angelegenheiten geordnet, so konnte er mit Desterreich leicht fertig werden, und er war geneigt, Alexandern sehr vortheilhafte Bedingungen vorzuschlagen. Obgleich Napoleon nun wußte, daß Desterreich, eine Doppelrolle spielend, zugleich auch einen ihm anßerdem noch persönlich verhaßten Abgesandten in's Lager ber Berbündeten gesandt hatte, und deshalb wohl verdrießlich sein konnte, so bezwang er doch seinen Unmuth, eine Annäherung, ein Waffenstillstand war ihm ganz recht und Bubna hatte sich einer günstigen Aufnahme zu erfreuen. Es geschah dies indessen nur, um Gele= genheit zu haben, mit Rußland direkt in Verbindung zu tre= Am 18. Mai machte dann Napoleon den Versuch, ten.

Alexander von dem Bündniß abzuziehen. Er fandte Canlincourt zu ben russischen Borposten, um eine Unterredung mit bem russischen Raiser zu verlangen, von bem er wußte, daß er diesem Abgefandten gewogen war. Caulincourt wurde indeß nicht angenommen und das Unternehmen mißglückte das her. Alexander wollte ohne Theilnahme seiner Berbündeten mit Napoleon nicht unterhandeln. Rach einer Bereinbarung ber verbüudeten Monarchen und ihrer Minister, bes Grafen Stadion von Seiten Desterreichs, bes englischen Abgesandten Lord Cathcart und bes schwedischen Grafen Löwenhjelm, zu Wurschen erhielt bann am 20. Mai Caulincourt burch ben russischen Minister bes Auswärtigen Grafen Resselrobe zur Antwort: "daß die Vorschläge, mit denen er betraut sein möchte, nur burch bas Mittel bes öfterreichischen Kabinets empfangen werden können." Napoleon seinerseits verschmähte dieses öster= reichische Medium und die Eindrängung Oesterreichs in die Bermittelung, weil sie einen Frieden nach seinem Sinne sehr erschweren nußte, er strebte vielmehr nur mit Alexander ein Abkommen zu treffen, weil er bies für bas leichteste hielt; und da dies für jetzt nicht angenommen wurde, so erfolgte bie Schlacht bei Bauten.

Nach berselben wurde nun den Verbündeten ein Waffenstellstand höchst wünschenswerth, und Graf Stadion, der österreichische Abgesandte in ihrem Hauptquartier, übernahm es, diesen auf die möglichst zarteste Weise einzuleiten. Unterm 22. Mai, dem Tage nach der Schlacht, erließ er eine Mittbeilung an den französischen Major-General Prinzen von Reuschatel und Wagram (Verthier) des Inhalts: "daß französische Offiziere, die mit Aufträgen versehen wären, dei den Vorposten der Verbündeten angenommen werden würden." Diese Mittheilung blieb französischerseits ohne Antwort, weil Napoleon Oesterreich durchaus aus dem Spiel haben wollte. Vielmehr machte dieser noch einen Versuch, dem Kaiser Alexander nahe zu kommen, indem er hofste, daß wenn dieser

nur seine Vorschläge anhöre, er sie so annehmlich finden würde, daß er vom weiteren Kriege abstünde. \*) Am 25. Mai, als das französische Heer in Schlesien einrückte, mußte Caulincourt an den russischen Minister Grafen Resselrode schreiben: "er sei von seinem Kaiser nicht zu Unterhandlungen, wohl aber zur Abschließung eines Waffenstillstandes beauftragt, weshalb Seine Majestät von Rußland ihm erlauben möchte, ihm auf= zuwarten." Alexander nahm aber den neuen Vorschlag, mit ihm allein zu unterhandeln, nicht an, sondern beide verbün= dete Monarchen machten den Vorschlag: zwei Bevollmächtigte, die Generale Graf Schuwaloff und Kleist, an die Vorposten zu senden, um über einen Waffenstillstand zu unterhandeln, wonächst auf einem gemeinschaftlichen Congreß der Friede be= rathen werden könne. Am 28. Mai zeigte Schuwaloff dem Großstallmeister Caulincourt an, er und General Kleist seien zu Bevollmächtigten ernannt, den Waffenstillstand zu unter= handeln, und sie erwarteten an den russischen Vorposten Nach= richt, wie sie die französischen Bevollmächtigten an den französischen Vorposten finden könnten. Die Vollmacht der Unter= händler der Verbündeten enthielt jedoch die unerläßliche Bedingung: "baß bie österreichische Vermittelung als Basis aller Friedensunterhandlungen während der Dauer des Waffenstillstandes gelten follte." \*\*)

Diese Verhandlungen waren vorhergegangen, als Napoleon am 29. Mai in Liegnitz und Rosnig in so große Unruhe und Bewegung gesetzt wurde, indem er sich entscheiden mußte, was er hierauf zu thun habe, und sich endlich zu seinem Verderben entschloß, auf Unterhandlungen zu einem Waffenstillstande einzugehen, wie sie ihm geboten wurden, also "mit der bestimmten Aussicht einer österreichischen Vermittelung bei einem Friedensschluß", nachdem der Versuch völlig mißglückt war,

<sup>\*)</sup> Es wird davon im folgenden Buche näher die Rebe sein.

<sup>\*\*)</sup> Norvins Portefeuille.

sich mit dem Kaiser Alexander allein zu verständigen. Daß er dies einging, zeigt unwiderleglich, wie sehr es ihm um einen Frieden zu thun war.

Die Verhandlungen wurden zuerst in Pläswitz unweit Kostenblut im Striegauer Kreise, später in Gäbersdorf, nahe dabei, gepflogen. Am 1. Inni verständigte man sich über eine 36stündige Wassenruhe, die dann auf drei Tage verlängent wurde. Endlich am 4. Inni wurde zu Poischwitz unweit Jauer ein Wassenstillstand bis zum 20. Iuli, nebst sechs Tagen darüber für die Ausstündigung, abgeschlossen.

Wir übergehen das natürliche Markten und Feilschen beider Partheien über die Landstriche, die jeder Theil sollte besetzen und nicht besetzen burfen. Die Berbundeten hatten einige Verstärfung in dem Eintreffen des russischen Corps von Sacken erhalten; anderntheils hatten die Franzosen die Obar erreicht, Glogan war entsetzt und die Corps von Nep und Lauriston hatten Breslau besetzt. Wir geben nur im Allgemeinen die Gränzlinien an, die zufolge der Uebereinkunft von jedem Theil inne gehalten werden follten. Die Linie ter Verbündeten ging von der böhmischen Gränze über Landshut, Bolkenhain, Striegau, Kant bis zur Ober; die ber Franzosen lief von der Gränze von Böhmen durch Schreiberhau nördlich nahe bei Hirschberg vorbei über Lähn, bei Neukirch bie Katbach berührend, und mit diesem Flusse an die Ober. Hierdurch entstand zwischen beiden friegführenden Heeren ein neutraler Raum von drei bis fünf Meilen Breite, den keines von ihnen betreten sollte. Auch die Stadt Breslau fiel in diesen neutralen Landstrich, die also von den Franzosen wieder verlassen werden mußte. Waren dies die Gränzen gegen Süben, so wurden auch Linien im Westen gegen die Elbe bestimmt. Es sollten die Linien gelten, welche die Vorposten am 8. Juni um Mitternacht inne gehabt hatten. Alle Streifparthieen sollten spätestens am 12. Juni wieder auf bas rechte User der Elbe zurückgekehrt sein. Den von den Franzosen besetzten Festungen wurde ein Gebiet von einer französischen Meile im

Umfreise zugestanden und sie sollten alle fünf Tage verproviantirt werden dürfen.

Dies der wesentliche Inhalt der Bedingungen des Wafenstillstandes. \*) Ein Blick auf die Landcharte damaliger Zeit, vo das Königreich Sachsen bis nahe an den Bober reichte, leigt, daß das französische Heer zufolge der Uebereinkunft nur inen unbedeutenden und gerade nicht den fruchtbarsten Theil von Schlesien besetzen durfte und fast auf Sachsen beschränkt lieb, welches, hart vom Kriege mitgenommen, kaum im Stande var, so bedeutende Streitmassen während einer so langen Baffenruhe zu ernähren. Außerdem hatte Napoleon die wich= ige Stadt Breslau wieder aus den Händen gegeben. Waffenstillstand war also schon in dieser Hinsicht für ihn nicht portheilhaft und seine Nachgiebigkeit beweist nur, wie wir schon ben bemerkten, von Neuem, wie sehr es ihm um Waffenruhe ind besonders um Frieden zu thun war. Eröberungspläne, vie er sie vor einem Jahre noch gehabt, mußte er billiger= veise aufgeben; es kam jetzt nur barauf an, das Eroberte zu ewahren, ja er war sogar geneigt, wenn es sein Ansehen richt verletzte, dem Frieden einige Opfer zu bringen. Wenn s ihm dann gelang, ein Paar Jahre Ruhe zu haben, so konnte er immer wieder so furchtbar dastehen, daß die euro= päische Welt zwischen ihm und dem russischen Koloß getheilt war. Er war ohne Zweifel geneigt, sich mit dieser Rolle zu begnügen.

An einem Frieden zweifelte er nicht, und dieser Gedanke versetzte ihn in die heiterste Stimmung. Man hörte, wie er in Neumark französische und italienische Liederchen sang. \*\*) Die Rückreise nach Dresden, wo er die Zeit des Waffenstillstandes verbringen wollte, machte er sehr langsam, wie im tiefsten Frieden. Am 5. Juni ging er nur dis Liegnitz, am 6ten nur 1½. Meilen dis Hahnau, am 7ten dis Bunzlau, am 8ten dis

<sup>\*)</sup> Umständlich in Plotho I. Beilagen 146 bis 149.

<sup>\*\*)</sup> Obeleben G. 80.

sich mit dem Kaiser Alexander allein zu verständigen. Daß er dies einging, zeigt unwiderleglich, wie sehr es ihm um einen Frieden zu thun war.

Die Verhandlungen wurden zuerst in Pläswitz unweit Kostenblut im Striegauer Kreise, später in Gäberstorf, nahe dabei, gepflogen. Am 1. Inni verständigte man sich über eine 36stündige Wassenruhe, die dann auf drei Tage verlängert wurde. Endlich am 4. Inni wurde zu Poischwitz unweit Iauer ein Wassenstillstand bis zum 20. Inli, nehst sechs Tagen darüber für die Auffündigung, abgeschlossen.

Wir übergehen bas natürliche Markten und Feilschen beider Partheien über die Landstriche, die jeder Theil sollte besetzen und nicht besetzen bürfen. Die Berbündeten hatten einige Verstärkung in dem Eintreffen des russischen Corps von Sacken erhalten; anderntheils hatten die Franzosen die Ober erreicht, Glogan war entsetzt und die Corps von Neh und Lauriston hatten Breslau besetzt. Wir geben nur im Allgemeinen die Gränzlinien an, die zufolge der Uebereinkunft von jedem Theil inne gehalten werden sollten. Die Linie ber Verbündeten ging von der böhmischen Gränze über Landshut, Bolkenhain, Striegan, Kant bis zur Ober; die ber Franzosen lief von der Gränze von Böhmen durch Schreiberhan nördlich nahe bei Hirschberg vorbei über Lähn, bei Neukirch bie Katbach berührend, und mit diesem Flusse an die Ober. Hier= durch entstand zwischen beiden friegführenden Heeren ein neutraler Raum von drei bis fünf Meilen Breite, den keines von ihnen betreten sollte. Auch die Stadt Breslau fiel in diesen neutralen Landstrich, die also von den Franzosen wieder verlassen werden umste. Waren dies die Gränzen gegen Süben, so wurden auch Linien im Westen gegen die Elbe bestimmt. Es sollten die Linien gelten, welche die Vorposten am 8. Juni um Mitternacht inne gehabt hatten. Alle Streifparthieen sollten spätestens am 12. Juni wieder auf bas rechte Ufer der Elbe zurückgekehrt sein. Den von den Franzosen besetzten Festungen wurde ein Gebiet von einer französischen Meile im

Umfreise zugestanden und sie sollten alle sünf Tage verproviantirt werden dürfen.

Dies der wesentliche Inhalt der Bedingungen des Waffenstillstandes. \*) Ein Blick auf die Landcharte damaliger Zeit, wo das Königreich Sachsen bis nahe an den Bober reichte, zeigt, daß das französische Heer zufolge der Uebereinkunft nur einen unbedeutenden und gerade nicht den fruchtbarsten Theil von Schlesien besetzen durfte und fast auf Sachsen beschränkt blieb, welches, hart vom Kriege mitgenommen, kaum im Stande war, so bedeutende Streitmassen während einer so langen Waffenruhe zu ernähren. Außerbem hatte Napoleon die wich= tige Stadt Breslau wieder aus den Händen gegeben. Der Waffenstillstand war also schon in dieser Hinsicht für ihn nicht vortheilhaft und seine Nachgiebigkeit beweist nur, wie wir schon oben bemerkten, von Neuem, wie sehr es ihm um Waffenruhe und besonders um Frieden zu thun war. Eröberungspläne, wie er sie vor einem Jahre noch gehabt, mußte er billiger= weise aufgeben; es kam jetzt nur darauf an, das Eroberte zu bewahren, ja er war sogar geneigt, wenn es sein Ansehen nicht verletzte, dem Frieden einige Opfer zu bringen. Wenn es ihm bann gelang, ein Paar Jahre Ruhe zu haben, so konnte er immer wieder so furchtbar dastehen, daß die euro= päische Welt zwischen ihm und dem russischen Koloß getheilt war. Er war ohne Zweifel geneigt, sich mit dieser Rolle zu begnügen.

An einem Frieden zweiselte er nicht, und dieser Gedanke versetzte ihn in die heiterste Stimmung. Man hörte, wie er in Neumark französische und italienische Liederchen sang. \*\*) Die Rückreise nach Dresden, wo er die Zeit des Waffenstillsstandes verbringen wollte, machte er sehr langsam, wie im tiefsten Frieden. Am 5. Juni ging er nur dis Liegnitz, am 6ten nur 1½ Meilen dis Hahnan, am 7ten dis Bunzlau, am 8ten dis

<sup>\*)</sup> Umständlich in Plotho I. Beilagen 146 bis 149.

<sup>\*\*)</sup> Obeleben S. 80.

Görlit, am 9ten bis Bauten und erst ben 10. Juni traf er Wie es seine Gewohnheit war, besichtigte in Dresben ein. er die Punkte, wo größere Gefechte vorgefallen waren. Zur Besichtigung bes Schlachtfelbes von Bauten verwandte er einen ganzen Tag und untersuchte jede Berschanzung, jedes Dorf, jede Höhe und Thalsenkung, welche Einfluß auf den Gang bes Kampfes gehabt hatte. In Dresden angekommen, befahl er, auf bem Mont Cenis ein großartiges Denkmal aufzurichten, um ben Bölkern von Frankreich und Italien seinen Dank bafür zu bezeugen, baß sie in brei Monaten so viel streitbare Männer, als zur Vertheidigung bes Reichs und ber Bundesgenossen erforderlich gewesen, gestellt hatten und wies dazu nicht weniger als 15 Millionen Franken an. irrte sich dieser scharffinnige Mann, daß er ben Krieg für beendigt ansah, ein Irrthum, der ihm Reich und Freiheit gekostet hat.

Im preußischen Lande war die öffentliche Stimmung durch viele siegreiche Gefechte genährt und die Bedeutung ber beiden großen verlornen Schlachten war durch die Regierung klug verhehlt worden, die öffentliche Stimmung war daher durchaus nicht niedergebrückt. Als nun die Kunde vom Abschluß des Waffenstillstandes einlief, verbreitete sie überall die größte Bestürzung. Man fürchtete allgemein, daß diesem ein elender trauriger Friede folgen würde. Man wollte aber Befreiung um jeden Preis und wollte dafür alles wagen. Krieg, nur Krieg, bis die Freiheit errungen ist! scholl es von den Karpathen bis zur Ostsce, von der Memel bis zur Elbe. Auch tausend und aber tausend deutsche Herzen im Rheinbunde schlugen sehnlichst der Befreiung entgegen, die nun in weite Ferne gerückt schien. Als am zweiten Pfingsttage, erzählt E. M. Arndt\*), die Rachricht von der abgeschlossenen Waffenruhe nach Berlin kam, wurden plötzlich alle Gesichter

<sup>\*)</sup> Das preußische Volk und Heer im Jahre 1813 von E. M. Arnbt. Schriften für und an meine lieben Deutschen I. S. 338—339.

blaß, alle Herzen wie vom Donnerstrahl getroffen, bange Todesstille war in der eben noch so fröhlichen Menge der wan= delnden Menschen, die Sonne des schönen Frühlingstages schien nur auf Verzweifelnbe. Bei dem Gedanken an die Möglichkeit eines unrühmlichen Friedens waren alle wie ver= steint. In der That war die Furcht davor im Lande so groß, daß der König selbst sein Volk beruhigen mußte. Etwas spät, erst in den Berliner Zeitungen\*) vom 15. Juni, er= schien eine königliche Erklärung des Inhalts: "Der Feind hat einen Waffenstillstand angeboten; ich habe ihn mit meinen Allierten bis zum 20. Juli angenommen. Dies ist geschehen, damit die Nationalkraft, die mein Volk bis jetzt so ruhmvoll gezeigt hat, sich völlig entwickeln könne. Rastlose Thätigkeit und ununterbrochene Anstrengungen werden uns dazu führen. Bis jett war uns der Feind an Zahl überlegen und wir konnten nur den alten Waffenruhm wieder gewinnen; wir mussen jetzt die kurze Zeit benutzen, um so stark zu werden, daß wir auch unsere Unabhängigkeit erkämpfen. Beharrt in eurem festen Willen, vertraut eurem Könige, wirkt rastlos fort und wir werden auch diesen heiligen Zweck erringen."

So waren also beide Theile im Irrthum: Napoleon glaubte durch Schließung des Waffenstillstandes im Vortheil zu sein, indem er einen für seine Verhältnisse günstigen Friesden herbeizuführen gedachte, der seine Macht bewahren und sichern sollte, und er führte dadurch die Hauptursache seines Sturzes herbei; die Verbündeten schlossen die Waffenruhe nothgedrungen, das preußische Volk war in Verzweiflung darüber und sie wurde die Ursache des Triumphes seisner Waffen.

<sup>\*)</sup> Es erschienen bamals in Verlin nur zwei Zeitungen: die Vossische und bie Haube- und Spenersche Zeitung, jede nur 3 mal in der Woche.

## 4. Der Seldzug des Generals Bulow.

Der Feldzug des Generals Bülow bildet, abgesondert von dem großen Kriegsschauplatz, für sich ein Ganzes, weshalb wir ihn hier auch besonders betrachten und einen Ueberblick desselben versuchen. Der General, später Graf Bülow von Dennewitz, ist einer der Träger des Ruhms jenes Befreiungskampses, er ist jetzt, so wie in viel höherem Maase späterhin, der Beschirmer der Mark, der Retter Berlins gewesen, und auch sein jetziger Feldzug, der die Schule des späteren war, verdient hier einer übersichtlichen Erwähnung.\*)

Als General Wittgenstein über die Elbe vorging, sandte er das 10,000 Mann starke Corps von Bülow vor Magdeburg, dessen Einschließung nur auf dem rechten Elbuser geschehen kounte. Die Macht von Bülow wurde hier bald wieder versügbar, indem das russische Corps des Generals Grasen Woronzof anlangte, welches bisher zur Einschließung von Cüstrin verwandt worden war. Bülow wurde nun ebenfalls nach Sachsen vorgezogen, ging bei Roslau über die Elbe und bezog enge Standquartiere zwischen Dessan und Köthen, von wo er seine Verdachtungen weiter ausdehnte und sich mit dem General Norck in Verbindung hielt.

Als Ende April Wittgenstein zum Kampf mit dem Feinde nach den Sbenen von Lützen vorging, ließ er Bülow in der eingenommenen Stellung mit dem Auftrage: den Elbübergang bei Roslau und die Straßen nach Berlin zu decken und die Verbindung zwischen den Belagerungs=Corps von Wittenberg und Magdeburg zu erhalten. Bald darauf erhielt er den Besehl, zwar diese Aufträge im Ange zu behalten, zugleich aber mit einem Theil seines Corps nach Halle zu marschiren,

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813, von einem höheren Offizier der Preußischen Armee. II. Bd. Potsbam 1843. Sehr verbienstlich und den Gegenstand erschöpfend, und: General Graf Bülow von Dennewitz in den Feldzügen von 1813 und 1814 von einem preußischen Offizier. Leipzig 1843. Plotho u. A.

und diese Stadt dem Feinde, der sie in Besitz genommen, wieder zu entreißen.

## Einnahme von Halle am 2. Mai.\*)

Halle, auf bem rechten Ufer der Saale, war damals von einem sogenannten Zwinger umgeben, welcher aus zwei mitzeinander gleichlausenden Mauern bestand, zwischen denen ein ziemlich hoher Wall und noch ein leerer Raum, mit einzelnen Bäumen bepflanzt, lag. Die Mauern waren größtentheils ausgezackt (crenelirt) und in den fünf Thoren zusammenlausend. Bor der Stadt, außerhalb des Zwingers, lagen ausgedehnte Borstädte, zu denen ebenfalls Thore führten, wennzgleich hier die Mauern sehlten. — Man sieht hieraus, daß ein Angriff auf die Stadt seine eigenthümlichen Schwierigsteiten haben mußte. Die französische Besatung bestand aus 4 Bataillonen der Division Rochambeau des Corps von Lauriston, aus einer starken Abtheilung Genesener und anderer Marschtruppen und aus 6 Geschützen, die am 30. April dort eingerückt waren.

General Bülow verwandte zur Unternehmung auf Halle  $4\frac{1}{2}$  ostpreußische Bataillone und 1 Jäger = Compagnie, 9 Es fadrons,  $1\frac{1}{2}$  Fuß= und  $1\frac{1}{2}$  reitende Batterieen oder 24 Geschütze, zusammen nah an 5000 Mann, d. h. die Hälfte seines Corps.\*\*) Er war daher an Zahl und besonders an Geschütz dem Feinde überlegen, der jedoch durch die Mauern von Halle eine sehr vortheilhafte Deckung hatte.

Bülow erschien am 2. Mai um 5 Uhr Morgens nörd= lich von Halle bei Giebichenstein und setzte sich nach noth= wendiger einstündiger Erholung um 6 Uhr zum Angriff in

<sup>\*)</sup> Siehe außer ben vorhingenannten Werken auch noch: Gefecht und Einnahme von Halle am 2. Mai 1813 im Mil. - Wochenbl. Jahr-gang 1835. S. 5464 u. folg.

Die Gesammtzahl wird amtlich nur auf 4500 Mann angegesten, doch ist ber Etat babei wohl etwas niedrig berechnet.

Bewegung. Die Einleitung bes Gefechts gelang vollkommen, denn die Franzosen erwarteten keinen Angriff und wurden, wenigstens im Anfange, überrascht. Ohne Widerstand bemächtigten sich die Preußen der nördlichen Vorstadt und gelangten bis an die drei nördlichen Thore der eigentlichen Stadt. Hier begann der Widerstand des Feindes. hob sich in der Gegend der drei nördlichen Thore ein sehr lebhaftes Schützengefecht, welches zwei Stunden lang wesentliches Ergebniß fortbauerte und, ben Berichten zufolge, den General Bülow schon bewog, den Besehl zum Abbruch des Gefechts zu geben, welches er der Stärke der Mauern wegen nunmehr als nutlos erkennen zu müssen glaubte. Ein glücklicher Umstand ließ diesen Befehl jedoch nicht zur Ausführung kommen und er wurde darauf sogleich zur rechten Man hatte nämlich inmittelst das Zeit zurückgenommen. nord-östliche Thor, das Steinthor, in welches die Straße von Berlin führt, als basjenige ausfindig gemacht, wo, wenn einige günstige Umstände zusammenkämen, noch am ersten einzuhringen sein würde, und hierhin zog man baher auch die meisten Streit-Dem Bataillon Uttenhoven und einer halben Batterie, welche hier bereits standen, wurden noch 2 Bataillone und ½ Batterie zur Unterstützung geschickt. Im entscheidenden Augenblick waren auch noch drei Eskadrons und eine reitende Batterie zur Stelle. Auch ber Feind mochte hier am meisten fürchten, denn er hatte zur Vertheidigung des eigentlichen Thors ber Stadt, welches das Galgthor heißt, ein ganzes Bataillon und 4 von seinen 6 Geschützen verwandt.

Major v. Uttenhoven hatte sich gleich beim Beginn des Gesechtes eines Gartenseldes, der sogenannten Maille, bemächtigt, welche, getrennt von der Vorstadt, südlich der Berliner Straße liegt, und beschoß durch seine Schützen die Vorstadt, welche dicht von französischen Schwärmerlinien besetzt war. Bei diesem Feuer unterstützten ihn die 4 Geschütze seiner halben Batterie, während noch andere Geschütze eine Seitenaufstellung links versuchten. Das Feuer dauerte hier die ersten

zwei Stunden des Gefechtes fort, bis rechts vom Major Uttenhoven ein zweites Bataillon vorging, welches einer neuen halben Batterie unterstützt wurde, so daß etwa 12 Geschütze ihr Feuer gegen den Feind spielen ließen die Schützen von 2 Bataillonen auf ihn schoffen. Der Feind vertheidigte sich, obwohl erschüttert durch so weit überlegenes Geschütz, nach Kräften; jetzt aber ging Major Uttenhoven mit seinem Bataillon zum Angriff aus der Maille Wiewohl von Uebermacht bedrängt, rückte ihm das französische Bataillon beherzt entgegen, das Gefecht kam zum Stehen und beide Bataillone beschossen sich gegenseitig auf das Die Entscheidung brachten nun die 3 Eskahrons bes 2. westpreußischen Dragoner=Regiments unter dem Oberst= lieutenant v. Trestow, welche eine Attake auf die 4 feindli= chen Geschütze machten und sie abzufahren nöthigten. dies geschah unter dem Getöse eines wüthenden Schießens von beiben Seiten, wo es schwer wird, zum Angriff mit bem Bajonet mit den schießenden Truppen überzugehen. Dem Major Uttenhoven gelang es jedoch, das Feuer seines Bataillons stopfen zu lassen und bas Bataillon zum Sturm zu führen.

In so günstiger Lage standen hier die Sachen, als der schon erwähnte Befehl vom General Bülow zum Abbrechen des Gesechts einging. Es gereicht dem Major Uttenhoven und dem Oberstlieutenant v. Tressow zur Ehre, daß sie ihn unter diesen Umständen nicht befolgten. Uttenhoven drang so schnell gegen das Galgthor, daß er von den vier Geschützen drei nahm und mit dem Feinde zugleich im Thore anlangte. Dieser versuchte sich hier noch eine kurze Zeit zu halten, aber der Stoß war einmal geschehen und nicht mehr abzuwenden. Fußvolk, Reiterei und Geschütz drangen in die Stadt ein. Auch die zwei andern nördlichen Thore wurden nun, zum Theil mit Hülse der Einwohner, geöffnet. Der Feind suchte sich nach Möglichkeit noch in den Straßen zu halten, was jedoch von keinem Ersolge mehr sein konnte. Nach großem Berlust suchte er sein Heil in der Flucht über die Saalbrücke

auf der Straße nach Lauchstädt. Gefangen wurden 12 Offiziere und 420 Mann, erobert 3 Geschütze und 350 Gewehre.

Dem Bataillon Uttenhoven wurde der Preis des Tages zuerkannt. Es war erst im Januar gebildet und kam hent zum ersten Mal nach einem sehr ermüdenden Nachtmarsch ins Feuer. Es war noch mangelhaft gekleidet, größtentheils ohne Czakots, ohne kalblederne Tornister. Die Gewehre waren so schlecht, daß viele gar nicht losgingen und die Soldaten erst seindliche Gewehre erobern mußten, um wirksam schießen zu können. Durch Abgabe sämmtlicher erbeuteter Czakots, Tornister und des ersorderlichen Theils der Gewehre, welche die übrigen Truppentheile willig leisteten, wurde dieses tapfere Bataillon belohnt und dadurch in viel besseren Stand gesetzt.

Wäre die an demselben Tage gelieferte Schlacht bei Lützen gewonnen worden, ober wären beide Heere auch nm zu neuem Kampf gegenüber geblieben, so würde bas Gefecht von Halle wohl ins Gewicht gefallen sein, so aber blieb es fast ohne Einfluß. General Bülow konnte sich auch nicht lange seines Sieges freuen. Schon in der Nacht vom 2. zum 3. Mai vernahm er, daß sich General Kleist vor weit überlegener Macht von Leipzig auf Wurzen zurückgezogen habe. Im Laufe bes anderen Tags kamen 200 Ueberläufer, Heffen-Darmstädter, Badner 2c., in Halle an, die von einer großen Schlacht in den Ebenen von Lützen aussagten, aber nicht angeben konnten, was sie für einen Ausgang genommen. Aus dem großen Hauptquartier kamen keine Nachrichten an und die Aussagen von vielen weitentsandten Reiterstreifwachen brachten kein zuverläßiges Ergebniß. Daraus, daß Leipzig und Merseburg vom Feinde mit überlegener Macht weggenommen worden, mußte Bülow allerdings schließen, daß bie große Schlacht nachtheilig geendet.

Erst den 4. Mai Abends 7 Uhr brachte ihm ein Feldsjäger aus dem großen Hauptquartier Wittgensteins mündlich die sonderbare Nachricht, daß die Schlacht bei Lützen gewons

nen sei, daß die Verbündeten sich jedoch hinter die Elbe zustäckzögen; vom General Kleist erfuhr er, daß er sich bis Wursen zurückziehe.

Es war nun wohl gewiß, daß die Schlacht nachtheilig geen= det. Bülow hielt es unter diesen Umständen für wichtig, sich des Elbübergangs bei Roslau zu versichern, und brach bahin auf. Er war am 5ten im Marsch von Rabegast auf Dessau, als er vom Oberfeldherrn Wittgenstein folgendes kurze, höchst verwundersame Schreiben erhielt: "Nachdem ich den Feind bei Lützen geschlagen habe, hat er sich auf Leipzig geworfen; dies zwingt mich, hinter der Mulde zu manövriren, vielleicht auch über die Elbe zurückzugehen. Sie haben Ihre Bewegungen darnach abzumessen, und sich nöthigenfalls auch auf das rechte Ufer der Elbe zu ziehen." Dieses Schreiben mußte Bülow bunkel und räthselhaft erscheinen, er wurde aber völlig ent= täuscht, als er einige Stunden barauf, schon in der Nähe von Dessau, von seinem Könige selber, datirt Penig den 3. Mai, die Weisung empfing: bei Roslau über die Elbe zurückzugehen, und wenn der Feind sich mit Macht gegen die Marken wenden sollte, die Landwehr und den Landsturm zu organisiren, welcher Bewaffnung sein Corps, so wie die Abtheilung von Borstell, welche unter seine Befehle gestellt sei, zum Kern bienen solle, um ben kleinen Arieg, ber sich im Lande bilden musse, fräftigst zu unterstützen. Das Gouverne= ment in Berlin sei angewiesen, die Landwehr seinem Corps anzuschließen.

Ein solcher Befehl sprach deutlich; die Schlacht mußte barnach entschieden verloren sein, und es mußte selbst um die Mark und Berlin besorglich stehen. General Bülow setzte sich in eilige Verbindung mit dem Gouvernement von Berlin, mit allen Landräthen und Behörden der Mark, um die bis jetzt gebildete Landwehr heranzuziehen, die Bildung des Landsturms vorzubereiten, Brücken abzubrechen, Kähne auf den Flüssen zusammen zu bringen u. s. w. Er selbst beeilte sich mit Ausführung seiner Bewegungen und war den 5. Mai,

nach Bereinigung seines ganzen Corps, mit dem größten Theil desselben bei Roslau am rechten User der Elbe, nachdem er auch Borstell Besehl gesandt, sich mit ihm zu vereinigen. Es war seine Absicht, zunächst die Elbe zu vertheidigen, indem er annahm, daß das große Heer, Napoleon gegenüber, dasselbe versuchen würde.

Alle seine beschlossenen Unternehmungen wurden indessen wieder umgeworfen durch einen vom Oberfeldherrn Wittgenstein in der Nacht vom 5. zum 6. Mai eingetrossenen Besehl. Wittgenstein wollte an der Mulde Stand halten, hatte Kleist wieder gegen Leipzig umsehren lassen, und wollte, daß auch Bülow wieder auf das linke Elbuser vorgehe. Dieser Besehl aus dem großen Hauptquartier kam Bülow durch den General Kleist zu, der untröstlich über das schwankende und rathslose Benehmen Wittgensteins hinzugesügt hatte: "Der Himmel wolle sich unserer annehmen, von Feldherren und Menschen scheinen wir verlassen zu sein."

Bülow urtheilte nichtsbestoweniger, daß eine günstigere Wendung der Dinge beim großen Heere eingetreten sein müsse. Er gab darum Borstell den Besehl, vor Magdeburg stehen zu bleiben oder dahin zurückzusehren, und machte sich sertig, wieder auf das linke Elbuser überzugehen. Aber schon am Abend um 7 11hr (6. Mai) lies vom General Kleist die Nachricht ein, daß das große Heer unn wirklich über die Elbe zurückzehe und er deshalb nach Mühlberg marschire. Nun solgte eine üble Nachricht über die andere. Die Besatung von Wittenberg wurde unruhig und unternahm entschlossene Ausfälle; die Corps von Victor und Sebastiani waren an der unteren Saale bei Bernburg und Calbe angelangt, und die Corps von Neh und Lauriston waren von Leipzig über Eulenburg gegen Torgau im Marsch.

Bei so ungeheuren Streitkräften, die sich gegen ihn und die Mark heranzuwälzen schienen, konnte General Bülow nicht daran denken, mit seinem schwachen Corps die Elbe zu halten; es kam vielmehr darauf an, mit allen möglichen Kräften

die Mark zu schirmen und die Hauptstadt zu becken. Um den Feind möglichst von Berlin abzuhalten, hatte er schon früher zur erbittertsten Vertheidigung die sumpfigen Gegenden der Ruthe und Notte, bei Saarmund und Trebbin, ausersehen, worauf wir weiter unten zurücktommen werden. Er war im schlimmsten Fall geneigt, hier allen möglichen Widerstand zu häufen. Um sich auch in der Ferne Unterstützung zu sichern, schrieb er an den General Wallmoden, Befehlshaber an der Nieder=Elbe, und forderte ihn zu thätiger Mitwirkung auf. wandte sich an den Befehlshaber des Belagerungscorps von Stettin, General Graf Tauentien und an den König selbst, um alle Mittel anzuspannen, diese unter jetzigen Umständen so wichtige Festung zu erobern. Alle irgend schlagfertigen Referve= und Landwehr=Bataillone wurden auf seinen Befehl herangezogen und die in der Bildung begriffenen zur Gile an= gefeuert. Jeden Zweifel, den er noch haben konnte, beseitigte ein Befehl des Königs aus dem Dorfe Weißig bei Großen= hain vom 8. Mai. Nach demselben wurde er zum Oberbe= fehlshaber in der Mark ernannt und alle Streitkräfte zu sei= ner Verfügung gestellt. Alle Landwehren wurden ihm untergeordnet und das Gouvernement des Landes war angewiesen, zu seiner Zeit den Landsturm in Thätigkeit zu setzen. Der kleine Krieg sollte auf das Thätigste organisirt werden. — An das Gouvernement des Landes zwischen Elbe und Ober, als oberste Verwaltungsbehörde, waren ähnliche Befehle und Benachrichtigungen ergangen.

Das Gouvernement, an der Spitze der ehrwürdige verstiente General der Cavallerie v. l'Estocq und der patriotische, einsichtige geheime Staatsrath Sack, hatte sich mit Eiser und Nachdruck die Bewaffnung des Landes angelegen sein lassen, welches ja seine Hauptaufgabe war. Es galt die Errichtung der Landwehr, die Bildung des Landsturms und eine zweckmäßige und nachdrückliche Vertheidigung der Mark und der Hauptstadt. Auch in der Mark, wie in Preußen, war zur Errichtung der Landwehr eine Generalkommission eingesetzt,

bei welcher sich ber Präsibent v. Bassewitz ganz besonders durch Thätigkeit auszeichnete. Man hatte nicht Zeit, die Bataillonskommandeure und Eskadrons-Thefs durch den König ernennen zu lassen, sie wurden, so wie die höheren Offiziere, ausgewählt und vom Gouvernement in Berlin vorläufig bestätigt. Es wurden 7 Brigaden oder 28 Bataillone und 16 Eskadrus errichtet, die in 2 Divisionen, vom General-Major v. Puttlitz und vom General-Lieutenant v. Hirschseld besehligt, getheilt wurden, zusammen 20,000 Mann. Bei der gänzlichen Erschöpfung des Landes und dem Mangel an allem Kriegsmaterial hatte die Errichtung der Landwehr fast unüber-windliche Schwierigkeiten und ging bei allem Feuereiser der Behörden und der Privaten nur langsam von statten.

Wir werfen einen Blick auf die Landwehr ber Mark zur Zeit, als die Franzosen schon die Elbe überschritten, was einen Maakstab für die Bildung in anderen Provinzen abge-Es waren in der Mark erst 4 Landwehr-Baben kann. taillone vollzählig zusammen, die unter einem Major v. d. Marwit in und bei Potsbam standen. Die Gewehre berselben gaben größtentheils kein Feuer und befanden sich sämmtlich in der Reparatur. Die Lanzen, womit ein großer Theil noch bewaffnet war, waren zum Theil schlecht gearbeitet. Es mangelte an friegerischer Bekleidung, an Schuhen, an Kochgeschirren, an Tornistern, an Brodbeuteln. Bei einem bieser Bataillone war nur ein einziger Offizier, der im Stande war das Exercitium zu lehren, so wie es überhaupt an Offizieren sehr mangelte. Eins dieser Bataillone wird von dem Major Marwit als einem zusammengelaufenen Haufen Landsturm ähnlich bezeichnet. Landwehr=Reiterei war noch gar nicht ein= getroffen. Man sieht daraus, daß die Landwehr noch keinesweges in der Ausbildung so weit vorgeschritten war, um im Felde gebraucht werden zu können.

Während eifrig an der Errichtung derfelben gearbeitet wurde, schritt das Gouvernement auch zur Bildung des Landsturms. Schon unterm 5. Mai verfügte dasselbe den Zu-

sammentritt von Ausschüssen zur Errichtung besselben. theilte das Land in Landsturmbezirke und Unterbezirke, befahl die Wahl von Hauptleuten und Offizieren, die Bildung von Compagnieen und Bataillonen, ernannte Divisionaire bes Land= sturms, verfügte die Organisirung von Landsturmreiterei, be= zeichnete die Sammelplätze, die Signale zur Zusammenberufung, die Anlage von Waffenniederlagen. Es gab schon jetzt vorläufig die Ortschaften an, welche von den Einwohnern verlassen werden sollten, und die, wohin sie sich zu begeben hätten; es verordnete ein völliges Spstem ber Boten, ber Späher und Ordonnanzen, um von Allem schnell unterrichtet zu sein. Diese Anordnungen, Ernennungen und Unterweisungen wurden einige Tage später öffentlich im Amtsblatt bekannt Die Verordnung über ben Landsturm wurde deutsch Damit der Feind die und französisch überall angeschlagen. Gefangenen vom Landsturm nicht als Empörer behandeln bürfe, wurde hinzugefügt, daß unfehlbar innerhalb 24 Stunden an jedem gefangenen Franzosen bas Vergeltungsrecht ausgeübt werden würde.

Während vom Gouvernement diese Anordnungen getroffen wurden, langte der Oberst v. Bohen am 8. Mai in Berlin an. Er war mit ausgedehnten Vollmachten vom Könige gesendet, mit allen möglichen Mitteln die Bildung der Land-wehr zu beschleunigen, die Aussührung der Verordnungen über den Landsturm zu betreiben, einen allgemeinen Vertheidigungsplan für die Provinz unter Mitwirkung der Landwehr und des Landsturms zu entwersen, wobei im Nothfall selbst die User der Spree in der Hauptstadt auf das Aeußerste vertheis digt werden sollten, und wenn es nöthig wäre, die in Verlin noch anwesenden Glieder der königlichen Familie, Kostbarkeiten der Krone, Kriegsvorräthe 2c. nach Königsberg, Colberg oder Breslau zu geleiten.

Oberst Bohen sand, daß das Gouvernement bereits sehr zweckmäßige Anstalten getroffen habe und daß er diese nur zu vervollständigen brauche. Er legte daher an seinem Theil den

meisten Werth barauf, ben Zugang zur Hauptstadt einem anbringenden Feinde möglichst zu erschweren, und ba hatte schon früher im April General Bülow bie Linien ber Ruthe, bie bei Potstam in tie Savel, und der Notte, tie bei Königs-Busterhausen in Die Spree fällt, mit ihren breiten moraftigen Strichen, burch welche biefe tragen Fluffe nach entgegengesetten Richtungen gleiten, ober: bie Linie von Potstam über Saarmund, Trebbin, Mittenwalte nach Königs-Wufterhausen, ale jur Bertheitigung besonders geeignet, bezeichnet und empfoh-Später nahm ber befannte Schriftsteller Julius v. Bog, ber früher längere Zeit Offizier gewesen, ben erften Gebanfen bavon in Anspruch. Auch ein Ingenieur-Major Müller, befannt durch Herausgabe einer damals sehr geschätzten Terrainlehre, hatte auf biefe Gegent ausmerksam gemacht. Oberft Boben ließ es sein erstes Geschäft sein, biese Gegend mit dem russischen Ingenieur-Major Markof zu bereisen. Er fand sie seinen Wünschen und Absichten gemäß und ein rölliger Plan wurde entworfen, wobei große lleberschwemmungen und Berschanzungen bie Stellung verstärken sollten. Der Ober-Bau-Direktor Cytelwein leistete bei Ausarbeitung bes Entwurfs bie nütlichsten Dienste. Rach ber Beschaffenheit bes eignete sich ber Theil ber Linie von Potsbam bis Jühnsborf wegen seiner Lage in Wäldern zur Aufstellung für ben Landsturm, während das freiere Land bei Mittenwalde und Königs-Wusterhausen schon mehr geordnete Vertheidiger, also die Landwehr erforderte. Es wurden Pionier-Compagnieen herbeigezogen und zahlreiche Arbeiter angestellt, um die Vertheidigungsmittel ins Werk zu richten. — Diese Bor-Linie schien jedoch dem Oberst Boyen noch nicht hinlänglich. ordnete noch einen zweiten Verschanzungsabschnitt nahe bei Berlin an, der eigentlich aus zwei Linien bestand, die erstere auf den Rollbergen bei Rixdorf über die Hasenheide nach dem Krenzberg, die andere ganz nahe vor der Stadt.

So geschah denn alles Mögliche, um dem andringenden Feinde zu begegnen, aber leider kam Alles zu schnell, so daß die

Vertheidigung nicht ausgeführt, die Rüstung noch lange nicht beendigt sein konnte. Die Bildung der Landwehr höchstens zum 20. Mai so weit vorgerückt, daß die Bataillone ihre heimathlichen Kreise verlassen konnten. Die Bekleidung war zu dieser Zeit fast beendigt, aber noch trug das erste Glied Piken und die Gewehre waren sehr schlecht. Bedürfniß wurde gedeckt durch 2300 Gewehre, die man in dem eroberten Spandau fand, durch 2000 in der Gewehr= fabrik von Potsdam durch rastlose Arbeit eben fertig gewor= dene und durch mehrere tausend Gewehre, die am 25. Mai aus Desterreich von Schlesien gekommen waren; aber noch bis zum Juli trug das erste Glied Piken, und erst durch 9000 aus England gekommene Gewehre konnte eine gleiche mäßige Bewaffnung eingeführt werden. Aehnlich stand es bei der Reiterei der Landwehr, wo noch sehr vieles fehlte, was man daraus entnehmen kann, daß die ganze Landwehr = Rei= terei der Mark Ende Mai erst 400 Säbel besaß, an Pistolen aber noch größeren Mangel litt, was alles erst im Waffen= stillstande vervollständigt werden kounte.

Der Kanonendonner zur Feier des großen Sieges von Lützen war kaum verhallt, und die Dankfeste waren kaum begangen, als auf die allgemeine Freude schnell diese ernsten und beforglichen Anordnungen des Gouvernements folgten. es nicht schon dunkle Gerüchte sagten, so verkündeten diese Maagnahmen unwiderleglich, daß die Schlacht verloren und Gefahr für die Mark und die Hauptstadt sei. Die Aufregung und Spannung waren daher allgemein, aber mit der größten Aufopferung und Bereitwilligkeit leistete Jedermann nicht nur unbedingte Folge, sondern kam den Anordnungen der Behör= den und der Ausschüsse noch zuvor. Die Berliner insbeson= dere waren aufs Aeußerste entschlossen, ihre Stadt zu verthei= Der Landsturm trat schnell in den Straßen und auf den Plätzen zusammen, um in Compagnieen und Bataillonen geordnet zu werden. Ergraute Bürger nnd Beamte, ehrwürdige gelehrte Professoren der Universität\*) und der anderen Unterrichtsanstalten, Prediger 2c. traten in die Reihen. Es sanden sich alte längst wegen Invalidität verabschiedete Generale und Officiere zu Führern. Es war ein allgemeiner Wetteiser nicht allein in Berlin, sondern auch im Lande.

Indessen schien bas brohende Ungewitter näher zu rüden. Die Corps von Net, Lauriston und Rennier gingen bei Torgau, die von Victor und Sebastiani bei Wittenberg über bie Elbe. Wenn auch nicht bie Benachrichtigung bes Königs es bestimmt enthalten hätte, so zweifelte Niemand baran, bag ber Feind ernstliche Absichten auf Berlin habe, um diesen großen Heerd bes Enthusiasmus auszulöschen. General Bülow insbefondere war völlig bavon überzeugt, und da er nun Oberbefehlshaber ber Mark geworden und ihm der Schutz berselben und ber Hauptstadt zur Pflicht gemacht war, so wollte er auch alles Mögliche bafür thun. Vor dem Andrang so großer Feindesmassen war seines Bleibens an der Elbe nicht mehr; er zog seine ganze Macht zusammen, zerstörte ben Elbübergang bei Roslau und ging auf ber Straße von Wittenberg gegen Berlin zurück. Als ihm ber Feind nicht unmittelbar folgte, sondern sich seitwärts auf Luckau wandte, hielt er dies für eine Umgehung seines linken Flügels, nach bessen Vollbringung ein besto kräftigerer Stoß auf die Hauptstadt erfolgen werde. Zetzt ging er zum Schutz derselben bis Treuenbriegen und Belitz zurück, indem er eine Nachhut auf der Straße von Wittenberg zurückließ, Luckenwalde und Baruth besetzte und die Bewegungen des Feindes durch seine leichte Reiterei auf das Sorgfältigste beobachten ließ. Da er sich selbst zu schwach hielt, forderte er den russischen General Woronzof, bisher vor Magbeburg, bringend auf, zum Schut von Berlin mitzuwirken.

<sup>\*)</sup> Auch der berühmte Doctor und Professor der Theologie, Schleiermacher, von Person vielleicht der kleinste und behendeste Mann der Hauptstadt, erschien mit seiner Bike.

Es tonnte nicht fehlen, bag bie Anordnungen bes Gouvernements in Bezug auf Landwehr und Landsturm, und nun vollende bas nahe Burndweichen Bulow's auf Berlin, bie hauptstadt und die Mart auf bas Tieffte aufregten. Stimmung bes Bolls ließ zwar im Ganzen nichts zu winfchen übrig, allein es waren boch bie blutigften Scenen gu erwarten, und obgleich Jebermann im wimmelnben Gebrange auf ben angewiesenen Posten eilte und Alles nach Kräften thatig mar, jur Abmehrung bes Feinbes burch Schangarbeit, Gestellung jum Rampf zc. mitzuwirken, fo war boch bie Beforgniß vor ber Uebermacht bes Feinbes nicht geringe. auch bie bochften Beborben große Gefahr faben, beweift, baß am 15. Mai die Prinzeffin Wilhelm, die Borfteberin bes Franenvereins für verwundete Krieger, und die Fürstin Radziwill nach Frankfurt an ber Ober, bie Prinzeffin von Oranien, Die verwittwete Pringeffin von Oranien, Die Rurpringeffin bon heffen nach Stargarb in Bommern, mehrere Minister, bobere Staatsbeamte und frembe Gefandte, barunter ber ruffische Minister Graf Alopaeus, nach Lubwigsluft abreiften.\*)

Als General Bülow ben 16. Mai in Belitz angekommen war, fand er Stadt und Gegend von einem großen Theil der Einwohner verlassen, da sie näher nach Berlin gezogen waren, um an den Bertheidigungslinien der Nuthe und Notte zu arbeiten, sie zu besetzen oder auch wohl sich in Sicherheit bringen. Selbst die nothwendigen Behörden waren nicht awesend und er hatte darum große Noth bei der Berpflegung iner Truppeu. Er gedachte in Belitz auch nicht zu bleibe: dern beschloß, den größten Theil seiner Macht in einer beschloß, den größten Theil seiner Macht in einer Die beschloß, den größten Theil seiner Macht in einer Die beschloß, den größten Theil seiner Macht in einer Die beschloß, den größten Theil seiner Macht in einer Die beschloß, den größten Theil seiner Macht in einer Die beschloß, den größten Theil seiner Macht in einer Die beschloß, den größten Theil seiner Macht in einer Die beschloß, den größten Theil von kudenmet





freisich nur einen Marsch von Berlin entsernt liegt.\*) In jedem Fall war er entschlossen, zur Vertheidigung der Hauptstadt eine blutige Schlacht zu wagen. Er konnte auf 5000 Mann Verstärkung durch verschiedene bei Berlin eingetrossene Marsch= und Reserve=Bataillone, auf 20,000 Mann Land= wehr, 10,000 Mann Landskurm und auf das russische Corps von Woronzof rechnen, welches zwischen 50 und 60,000 Streizter gab, die bei der allgemeinen Gesahr in einer starken Stelzlung immerhin einen hartnäckigen Widerstand leisten konnten.

General Bülow war noch fortwährend der Meinung, der Feind habe es auf Berlin abgesehen: er war in lebhafter Besorgniß, daß er die Festung Cüstrin entsetzen und sogar auf das Herzogthum Warschau vordringen könnte, da eine starke Abtheilung von ihm in Lübben eingerückt war. Wir wissen aber schon, daß alle diese Besorgnisse ungegründet waren, und daß der Muth der Vertheidiger Berlins sür diesmal nicht auf die Probe gestellt wurde, was bei der Unsertigkeit der Streiter und der Anstalten immerhin ein Glück war. Marschall Neh zog nur in weiteren Kreisen vor Berlin vorsiber. Er marschirte am 17. Mai von Luckau nach Spremberg ab, um seinem Kaiser bei Bautzen nützlichere Dienste zu leisten, und hinter ihm her zogen auch die Corps von Victor und Sebastiani, die am 17. Mai in Dahme ankamen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Siehe die umständliche Darstellung ber Verhältnisse, so wie die Einrichtung und Besetzung dieser Vertheidigungslinie und der Befestigung von Berlin in dem Werk: Beiträge zur Geschichte des Jahres 1813. II. Bb. S. 109 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Nach vielsachen französischen Quellen, die der Verfasser des Werts: Beiträge zur Geschichte des Jahres 1813 aus dem Spectateur milit., die Feldzüge der Sachsen, und aus den Angaben des Generals Pellet zusammenstellt, empfing Marschall Ney überhaupt keinen bestimmten Besehl, auf Berlin zu marschiren; vielmehr bewegte er sich am 13. Mai zusolge kaiserlichen Besehls auf Luckan. Dabei behält sich der Kaiser vor, am 15ten zu bestimmen, ob er Berlin besehen oder eine andere Bewegung aussühren soll. Hiernach siele ein guter Theil des Verdienstes von Iomini sort. (Siehe den vorigen Abschnitt.)

Bis zum 18. Mai hielt General Bülow an der Mei= nung fest, daß der Feind die Absicht habe, Berlin zu erobern, was nicht verwundern kann, da sein König diese Meinung ebenfalls gehabt und viele Anzeichen dazu allerdings vorhan= den waren. Er stimmte damit aber nicht mit dem General= Gouverneur des Landes zwischen Elbe und Oder, dem alten General l'Estocq, überein. Dieser hielt den Feind für nicht so stark, als er angegeben wurde, und bas Vorgehen besselben von der Elbe her nur für eine Demonstration. Er stützte sich dabei auf Nachrichten, die von seinen Kundschaftern aus Sach= sen eingingen. Er glaubte baher, daß die Vertheidigung weit zweckmäßiger zu führen gewesen sein würde, wenn Bülow, ohne so weit zurückzugehen, sich immer auf dem linken Flügel des Feindes gehalten hätte, um ihm dort Abbruch zu thun, und die unmittelbare Vertheidigung der Hauptstadt der Land= wehr und dem Landsturm überlassen hätte. General l'Estocq verfocht diese seine Meinung mit Nachdruck selbst gegen Bülow, und es entstand zwischen beiden ein ziemlich spitzer Brief= wechsel, wobei Oberst Bopen sich nach Möglichkeit bemühte, eine Vermittelung zu bewerkstelligen.

Da der Feind nicht erschien, auch General Woronzof ruhig vor Magdeburg stehen blieb, so hielt nicht nur der General l'Estocq, sondern auch das höhere Beamtenpersonale, wie auch das größere Publikum den Rückzug des Generals Bülow für übereilt, und es wurde vielfacher Tadel laut, daß er Stadt und Land unnöthig in so große Unruhe und Besorgniß ge= bracht habe. Die Stellung Bülow's ber öffentlichen Meinung gegenüber wurde dadurch einigermaaßen getrübt. Noch übler aber stand sein Verhältniß zum Gouvernement des Landes. General Bülow war zwar vom Könige zum Oberbefehlshaber ber Mark ernannt worden, es sollten alle Streitkräfte, Linie, Landwehr, Landsturm, zu seiner Verfügung sein, und in so fern war das Gouvernement des Landes zwischen Elbe und Ober gehalten, seinen Anordnungen Folge zu leisten. Nun aber war der Militair=Gouverneur v. l'Estocq General der

Cavallerie, stand also einen kriegerischen Grab höher als Bülow, ber nur vor zwei Monaten erst zum General=Lieutenant ernannt worden war, und erfreute sich eines viel größe ren kriegerischen Rufes, so daß wohl nur sein vorgerückts Alter abgehalten hatte, ihm ein größeres Commando zu vertrauen. Im preußischen Heere ist von je her der Rang entscheibend gewesen, und so hat denn der König bei der Ernennung Bülow's gewiß nicht gemeint, daß l'Estocq ihm in irgend einer Art untergeordnet sein sollte. Auch war dieser weit entfernt, seine Stellung so anzusehen, vielmehr hielt er diese höher und handelte auch danach. Im hohen Grabe unzufrieden mit den Leistungen Bülow's, ließ er ohne Borwissen besselben in den Zeitungen vom 18. Mai einen Artikel erscheinen, worin das Publikum im Allgemeinen über alle Gefahr für die Hauptstadt beruhigt und hinzugefügt wird: ber General Bülow werde sogleich wieder zum Angriff übergeben und mit aller Kraft die Vertheidigungslinie, welche sich bis Magdeburg hinunter erstrecke, behaupten und Berlin beschützen. Dieser Artikel, welcher offenbar das Verfahren Bülow's verurtheilte, und ihn indirekt zwingen wollte, wieder vorzugehen, mußte diesen auf das Aeußerste franken, und die Mißstimmung mußte gegen ihn allgemein werden. In der That war die Meinung so gegen ihn, daß es der späteren Schlachten von Groß = Beeren und Dennewitz bedurfte, um diese vollständig wiederzugewinnen.

Da es sich nun wirklich herausstellte, daß der Feind keine Absicht auf Berlin habe, vielmehr seine Bewegungen auf einer Berbindung beruhten, die das große bei Bauten stehende Heer zum Ziel haben mußte, so war allerdings kein Grund mehr vorhanden, in so großer Nähe von Berslin zu verweilen. General Bülow brach daher am 19. Mai in zwei Heersäulen nach Baruth auf. Es war dringend nothswendig, die südlichen Theile der Mark zu unterstützen, denn der Lebusische, Beeskows und Storckowsche Kreis waren durch die Ankunft des Feindes in Luckau und Lübben in große Uns

ruhe gerathen und hatten den Landsturm aufgeboten. einem durch die Hitze und die sandigen Wege beschwerlichen Marsche kamen alle Abtheilungen (14 Bat., 2 Jäger=Com= pagnien, 14 Schwahr., 52 Geschütze Preußen und 2500 Mann Infant., 4 Schwadr. und 10—12 Geschütze Russen, zusam= men etwa 17,000 Mann) bei Barnth an und nahmen daselbst eine Aufstellung. Auf bem Wege dahin und zwar zu Trebbin sahen die Linientruppen zuerst einen Theil der neugebildeten Landwehr. Im preußischen Heere hat von je her ein außer= orbentliches Streben zur Befriedigung bes Auges, eine unverhältnismäßige Werthlegung auf Gleichförmigkeit und Straff= heit sowohl im Anzuge, als im Tempo der Griffe und der Bewegungen, mit einem Wort eine gewaltige Kamasche ge= herrscht, die auch das neue Exercier-Reglement und eine vielvereinfachte Taktik nicht hatte verdrängen können. fernt die Bedeutung der Landwehr für die Folgezeit zu ahnen, wollten die Linientruppen die Landwehr auch nicht entfernt sich als ebenbürtig gelten lassen. Sie verlachten sie und nannten sie wegen des Kreuzes an der Mütze,, Kreuzbauern", ein Name, der späterhin manche unangenehme Auftritte herbeigeführt hat.

An diesem Tage kam Oberst Boyen in Baruth zum General Bülow und machte ihm im Namen des Gouvernements in Berlin den Vorschlag, aus mehreren hinter der Linie der Nuthe und Notte angekommenen Marsch-Bataillonen, einer großen Zahl Genesener und einigen Marsch-Schwadronen eine Brigade zu bilden, worüber er (Boyen) den Befehl übernehmen wolle. Er könne damit die Festung Wittenberg beobachten und Bülows rechten Flügel decken, wodurch crim Stande sein würde, weiter gegen den Feind vorzurücken. Mit Freuden ging Bülow auf diesen Vorschlag ein, verstärkte die neugebildete Brigade durch einen Kosakkenpulk und die russische Batterie und stellte sie vorläufig in Luckenwalde auf.

Weiter als bis Baruth und Luckenwalde vorzugehen, fand er vorläufig nicht für rathsam, obwohl er wußte, daß das französische Heer nach Bauten zog, um das verbündete anzugreifen. Obgleich ihn mehrere seiner Generale, besonders Borstell, ber schon früher mit seiner vorsichtigen Weise nicht zufrieden gewesen, und Boben bringent anlagen, schleunigst bem Feinbe zu folgen, um ben Berbündeten die Schlacht zu erleichtern, fo lehnte er dies dennoch beharrlich ab. Da Biilow keine Beifung vom Oberbesehlshaber Wittgenstein hatte, ihm bieser vielmehr freie Hand gelassen hatte, ganz nach Gutdünken zu hanbeln, so glaubte er sich nicht zu weit von Berlin und von seiner Verbindung mit den Generalen Woronzof vor Magbeburg und Wallmoten an der Rieder-Elbe, entfernen zu dürfen, auch glaubte er nützlicher zu sein, wenn er Torgan beobachtete und einen Versuch auf Wittenberg machte. Alles, wozu er sich entschließen konnte, war, daß er Borstell nach Luckau, Thümen nach Dahme und Streisparthien noch weiter vorsandte, wobei sich bald ein Rittmeister v. Blankenburg, ber sich schon im Jahr 1807 bei ber Belagerung von Colberg bemerkbar gemacht, besonders auszeichnete.

Wenn General Bülow hier nicht besonders unternehmend erscheint und mit Borstell deshalb in völlige Spannung zerfiel, so dient ihm einigermaßen zur Entschuldigung, daß seine Bewegungen außerordentlich durch die Ungeordnetheit der Verpstlegung erschwert wurden, worin die Kriegskommissaire und selbst die Behörden eine große Ungeübtheit an den Tag legten. Der General gerieth hierüber zu verschiedenen Malen in die äußerste Wuth, ohne dem Uebel völlig abhelsen zu können \*). Es wäre wirklich Mangel eingetreten, wenn freiwillige Spenden von patriotischen Sinwohnern Berlins nicht ansgebolsen hätten.

Als die Verpflegung einigermaaßen geordnet war, brack Bülow am 23. Mai von Baruth auf und marschirte bis Dahme, indem er Bohen auf Jüterbogk, Thümen auf Herz-

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn Ihnen künftig bas rechte Ohr abgeschossen werben sollte, schrieb Bülow an einen Ober-Kriegs-Commissair Jacobi, so müssen Sie mit dem linken hören, was ich Ihnen zu sagen habe n. s. w.

berg sandte und Borstell noch in Luckan stehen ließ. Auf diessem Marsche hörte er zuerst von einer großen Schlacht bei Bauten, die günstig für die Verbündeten ausgefallen sein sollte. Am Abend lief ein Schreiben von Wittgenstein ein, welches einen schönen Sieg bei Königswartha vertündete und bestimmt angab, daß das Bündniß mit Desterreich geschlossen worden sei. Im Fall der Feind weiter vordringe, soll Bülow ihm alle mögliche Hindernisse in den Weg legen.

Auf diese sehr ermunternden Nachrichten beschloß der preußische Heerführer bis zur Elster vorzudringen. aber am 24. Mai im Marsch war, empfing er Nachrichten, die ihn wieder bedenklich machten. Einwohner von Dahme, welche dem am 19ten von dort abgerückten Victorschen Corps Vorspann geleistet und bis über Weißig hinaus gewesen wa= ren, erzählten von einer furchtbaren Kanonade am 20sten und einer noch viel bedeutenderen am 21sten in der Richtung von Bauten, wo große Schlachten vorgefallen sein müßten. Den 21sten um 5 Uhr Nachmittags habe der Kanonendonner auf= gehört, um 6 Uhr aber wieder angefangen und bis spät in die Nacht gedauert. — In der Nacht erhielt der General noch eine wichtigere Nachricht vom General Oppen aus Herzberg. Es war dem Lieutenant Behrend, Adjutanten des Generals Oppen, gelungen, die Post von Dresten nach Torgan bei Coßdorf in Beschlag zu nehmen. Unter den Briefen dersel= ben · hatte er eine Bekanntmachung des Magistrats von Dres= den vom 21sten gefunden, nach welcher der Kaiser Napoleon am 20sten eine förmliche Schlacht vollständig gewonnen hatte; ein Schreiben eines sächfischen Offiziers, in welchem auch dieser seinem Bruder in Torgau meldete, daß das preußischerussische Heer in Folge einer Umgehung des rechten Flügels geschlagen worden sei; dies war sogar burch eine Art Zeichnung deutlich gemacht.

Hiernach schien es Bülow boch bedenklich, bis zur Elster vorzugehen; er wandte sich daher seitwärts nach Luckau, indem er den General Oppen nach Sonnenwalde und Borstell nach Ralau zog. Am 25sten richtete er seinen Marsch selbst nach Kalau. Oppen kam nach Groß-Röschen nördlich vom Senstenberg, Borstell nach Orebkau, Bopen blieb noch bei Interbogk. Auf dem Marsch nach Kalau begegnete der General dreien Bauern, welche den seindlichen Truppen Vorspann geleistet hatten. Nach ihrer übereinstimmenden Aussage waren sie am 23sten in Weißenburg gewesen und der Feind hätte nach Görlitz marschiren wollen. Hiernach war es klar: die Schlacht bei Bauten mußte verloren gegangen sein und das verbündete Heer sich schon auf dem Rückzuge nach Schlesien befinden.

Diefe niederschlagende Runde bestimmte ben General, vorerst in Kalau Halt zu machen. Wenn nun auch der Partheigänger Blankenburg, der mit einem anderen Partheigänger Major Helwig zusammengetroffen, melbete, baß bie Schlacht bei Bauten nicht so viel zu bedeuten habe, daß die Verbundeten hinter dem Queis Aufstellung nehmen würden, um die Fortschritte der Oesterreicher abzuwarten und dann wieder nach Sachsen vorzubringen, so war hierauf boch nicht mit Sicherheit zu rechnen. Spätere Nachrichten burch einen Offizier vom Kriegsschauplatz (Lieutenant Graf Hacke) ließen zwar den Verlust in der Schlacht von Bauten nicht beunruhigend groß erscheinen, aber der Rückzug nach Schlesien war boch gewiß. Die Angelegenheiten mußten auch burchaus nicht günstig stehen, denn ein Befehl des Königs, den der Offizier gleichfalls mitbrachte, verpflichtete Bülow neuerdings: die Marken und namentlich Potsbam und Berlin zu becken.

Der General beschloß nun, bei Kalau stehen zu bleiben, bis der Feind ihn auf irgend eine Art nöthigte, zurückzuweichen, inzwischen die Verbindung zwischen Dresden und Bauten unssicher zu machen oder ganz zu hemmen. Um seine Stellung zu verstärken, forderte er das Gouvernement von Berlin auf, einen Theil der kurmärkischen Landwehr zur Deckung des rechten Spree-Users von Lübben bis Beeskow, so wie auch der Gegend von Müllrose bis zur Oder hin aufzustellen.

Noch immer liefen sehr günftige Nachrichten über ben Beitritt Desterreichs ein. Major Helwig meldete: General Rleist habe seierlich versichert, Desterreich habe sich am 24. Mai dahin erklärt, 100,000 Mann nach Italien, 60,000 Mann nach Sachsen marschiren zu lassen, ja ein unverbürgtes Ge= rücht ließ bereits 60,000 Desterreicher bei Pirna angekommen fein. — Wenn Bülow auch geneigt war, biesen Nachrichten nicht allen Glauben abzusprechen, so sanken sie doch wieder in ihr Nichts dahin, als ein Schreiben des Königs aus Löwenberg vom 23. Mai ihm anzeigte, daß der Oberst v. Dobschütz Befehl erhalten habe, mit der Landwehr der Kreise Frehstadt, Sprottau, Schwiebus, Sagan und Grüneberg unverzüglich nach Erossen zu marschiren, um dem Feinde bei einem etwanigen Vordringen borthin, ben Uebergang über die Ober zu verwehren, damit er nicht etwa Custrin entsetzen könne: der Divisionair der neumärkischen Landwehr General= Major v. Hinrichs sei angewiesen, sich ebenfalls nach Crossen zu wenden, der, wenn gedrängt, sich nach Landsberg an der Warthe zurückziehen könne. Ferner sagte ein anderes Schrei= ben des Königs, daß das Militair-Gouvernement von Pommern Befehl erhalten, an der Vertheidigung der Marken Theil zu nehmen, und daß alle biefe Streitkräfte unter seinen Be= fehl gestellt wären. — Diese Nachrichten waren nichts weni= ger als tröstlich; es mußte sehr schlimm stehen.

Nun kam hinzu, daß Bülow selbst vom Feinde angegriffen wurde. Napoleon hatte das in der Schlacht hart mitgenommene Corps des Marschall Dudinot zur nothwendigen Ersholung stehen lassen, es dann verstärkt und dem Marschall besohlen, Bülow zu vertreiben. Dudinot war den 25. Mai aus der Gegend von Bauten aufgebrochen, war den 26sten in Wittichenau und ging den 27sten nach Hoherswerda vor. Seine Streitmacht konnte etwas mehr als 20,000 Mann bestragen und war der Bülow's daher um etwas überlegen. In Hoherswerda stand ein Pulk Rosassen, wovon ein Theil zum Fouragiren ausgesandt war. Diese sonst so ausmerks

fame Truppe wurde überfallen und 7 Offiziere, 60 Kosakken, 90 Pferde gefangen genommen.

General Bülow beschloß hierauf, Hoherswerda am 28. Mai mit Tagesanbruch durch die vereinigten Generale Borstell und Oppen angreisen zu lassen, auch die Brigade Thümen sür mögliche Fälle in Rückhalt zu nehmen. Die beisden Generale machten einen Nachtmarsch, Borstell von Drebkau, Oppen von Groß-Röschen her. Den 28sten um 4 Uhr Morgens war ersterer eine Meile nordwestwärts von Hoherswerda auf der Straße von Senstenberg bei Laubusch, wo Oppen erst mehr als 2 Stunden später ankam. Die Truppen beisder Generale waren durch den Nachtmarsch so ermüdet, daß man ihnen wenigstens eine Stunde zum Ansruhen und zum Futtern der Pferde geben mußte.

## Gefecht bei Hoyerswerda am 28. Mai.

Die Macht der beiden Generale betrug 6½ Bataillone, 12 Eskadrons und 12 Geschütze, zusammen 6000 Mann\*). Auf dem rechten User der Elster war noch ein Theil der Brigade Krasst, 2 Bataillone, 2 Eskadrons Dragoner, ein Theil Kosakken und eine halbe Batterie, bestimmt, den Angriff zu unterstützen, so daß auf die ganze Unternehmung etwa 8000 Mann und 16 Geschütze verwandt wurden. Den Besehl führte General Borstell.

Die Unternehmung mußte mißlingen, denn der Marschall Dudinot, den man höchstens auf 8000 Mann schätzte, stand mit dem größten Theile seiner Macht, etwa 16,000 Mann, in und bei Hoherswerda, und war den Preußen also um das Doppelte, und namentlich an Geschütz weit überlegen. Aber auch abgesehen davon, zeigt das nun eingeleitete Gesecht von Ungelenfigkeit und Ungeübtheit der Führung. General Borstell

<sup>\*)</sup> Es befanden sich dabei auch 5 freiwillige Jäger-Abtheilungen: eins zu Pferd (vom ersten Leib-Husaren-Regiment) und 4 zu Fuß (vom Col-bergschen, ersten Pommerschen und 2ten und Füsilier-Bataillon des 3ten ostpreußischen Regiments.

täuschte sich zunächst in der Stärke des Feindes. Sodann war die Unternehmung auf lleberraschung berechnet, deshalb hatte man einen ermüdenden Nachtmarsch gemacht; da nun Oppen zu spät eingetroffen war, was bei sehr weitentsernten, aus verschiedenen Nichtungen herkommenden Truppenzügen oft der Fall ist, so ging dieser Vortheil verloren. Dann irrte man sich in der Nichtung, wo des Feindes Hauptstärke war, weil man seine Stellung nicht ausgesundet hatte. Endlich geschah das Gesecht auf beiden Usern der schwarzen Elster, Borstell und Oppen auf dem linken und Krasst auf dem recheten, aber es konnte keine Uedereinstimmung stattsinden, weil der breite, sumpfige Grund des Flusses sie trennte.

Erst um 7½ Uhr setzte man sich gegen Hoherswerda in Bewegung. Als die Vorhut von Borstell bis auf eine halbe Meile von der Stadt bei dem Dorfe Nardt angekommen war, entdeckte sie zu ihrer großen lleberraschung gegenüber am an= deren Flußufer, bei dem Dorf Neuwiese, ein bedeutendes feind= liches Lager. Major Gleissenberg, der Führer der Vorhut, ließ im Vertrauen auf die nachrückenden Truppen dieses Lager links liegen und ging 1000 Schritt auf der Straße weiter vor, dann wandte er sich links gegen die hier befindliche an der Elster liegende Wasserburger Mühle, um sich dieses Ueber= gangs zu bemächtigen. Im feindlichen Lager von Neuwiese wurde es sogleich lebendig. Der Feind griff zum Gewehr und stellte 6 Geschütze auf, welche die Vorhut sehr wirksambeschossen, und sandte Fußvolk zu jener Mühle, mit welchem sich ein sehr lebhaftes Schützengefecht eröffnete. Die 2 Ge= schütze der Vorhut wurden bald unzulänglich gefunden und noch 4 andere herbeigeholt, so daß das feindliche Feuer mit gleichem Nachdruck beantwortet werden konnte. Von nachrückenden Haupttheil, als er bei Nardt angekommen war, wurde ein Bataillon nach dem Uebergange bei Neuwiese ent= sandt, welches sich mit großer Tapferkeit, trotz der seindlichen Uebermacht, der Mühle im Dorfe bemächtigte.

Während dieser Borgänge konnte General Borstell den Angriff des Obersten Krafft am rechten Elsteruser auf die Obrser Bergen und Sepdewinkel wahrnehmen. Er glaubte nun den Feind drüben so hinlänglich beschäftigt, daß er cs wagen könne, mit den noch übrigen Streitkräften gerades-weges auf Hoperswerda vorzudringen, obgleich ihm der Feind bei Neuwiese dadurch im Rücken stand, und obgleich er auf seiner Rechten durch einen ausgedehnten Wald, und auf seiner Linken durch die sumpfige Niederung der Elster eingestlemmt wurde.

Der Feind, welcher seine Hauptstärke auf bem rechten Ufer der Elster hatte, zog eiligst einen bedeutenden Theil durch die Stadt auf das linke Ufer, um Borstell damit zu begeg= nen. Er besetzte bie Ausgänge nach ber Senftenberger Straße mit starken Massen und pflanzte hier 4 Haubigen auf, welche die preußische Reiterei sehr wirksam mit Granaten bewarfen. Außerdem hatte er noch eine Anzahl anderer Geschütze vortheilhaft aufgestellt, womit er die anrückenden Preußen kanonitte. Unter bem Schutz bes hohen Kornes brang Borftell dennoch gegen die Stadt vor, in ber Absicht, baran vorbei auf die Dresdener Straße zu kommen. Dahin ließ ihn je= doch der Feind nicht gelangen. So wie General Borstell in der Höhe der Stadt angekommen war, brach Marschall Dudinot mit vier breiten und tiefen Heerfäulen, die man auf 8000 Mann schätzte, aus ber Stadt hervor. Auf dem Windmühlenberge, nahe bei der Stadt, hatte er eine Batterie aufgefahren, und während er auf die Preußen, selbst mit Reiterei, eindrang, ließ er sie aus wenigstens 20 Feuerschlünden beschießen.

Gegen solche Uebermacht war nicht anzukämpfen. General Borstell begab sich eilig, aber mit Ordnung auf den Rückzug, aus Vorsicht unter dem Schutz des Waltes. Gleissenberg, der an der Wasserburger Mühle einen harten Stand
gehabt, wurde abberufen. Glücklicherweise verfolgte der Feind
nicht, und man konnte alle Verwundete fortführen. Der weitere Rückzug geschah auf der Senftenberger Straße. Um 9 Uhr Morgens war der erste Kanonenschuß gefallen, um 11 Uhr trat Borstell schon den Rückzug an.

Der Angriff des Obersten Krafft auf dem rechten Elstersuser konnte, wegen der Uebermacht des Feindes, ebenfalls kein Ergedniß bringen. Oberst Krafft bemächtigte sich Ansangs der Oörfer Bergen und Sehdewinkel, ja er drang aus letzterem Dorse eine Strecke weit gegen die Stadt vor. Der Feind aber entwickelte dann 8 Bataillone, überlegenes Geschütz und Reiterei, und nachdem der Kampf beim General Borstell versstummt war, zog sich Oberst Krafft ebenfalls zurück.

Das Gefecht hatte 10 Officiere und etwa 400 Mann an Tobten und Verwundeten gekostet.

Da ber Feind nicht verfolgte, blieb Bülow ben 29. in Kalau stehen, zog Thümen an sich heran, rief Oppen nach Alt-Döbern, Borstell nach seinem früher innegehabten Ort Dreb-Machte schon bas gehabte Gefecht bei Hoperswerda einen trüben Eindruck, so liefen nun auch inKalau sehr beunruhigende Rachrichten ein. Der Feind war weiter in Schlesien vor und bereits in Sagan eingerückt. Man vernahm, wie berfelbe feine Richtung auf Crossen zu nehmen scheine, um Cüstrin zu entsetzen. Es wurde bekannt, daß ihm auf seinem Marsch zum Entsatz von Glogau in Sprottau 13 russische Geschütze in die Hände gefallen waren. Diese brohenden Nachrichten machten Bülow so besorgt, daß er den Zugang nach Berlin einen Augenblick lieber frei lassen und nur bie Ober schützen wollte. Er marschirte baher den 30. Mai auf Cottbus und zog Oppen auf Drebkau, Borstell auf Forste an der Lausitzer Neisse. In Crossen vertheidigte Oberst Dobschütz mit etwa 3000 Mann ben bortigen Ober-Uebergang, und General Hinrichs mit ber neumärkischen Landwehr war nach diesem wichtigen Punkte im Anmarsch.

Im Laufe dieses Tages lief ein Schreiben des neuen Oberfeldherrn Barclay aus Striegau vom 28. Mai ein, worin

ein ganz anderes Verfahren von Bülow verlangt wurde. Er wurde bringend aufgefordert, auf die Berbindung des Feindes zwischen Bunzlau und Dresden zu wirken. "Es wird," schreibt er, "von der Schnelligkeit Ihrer Bewegungen und von entschlossenen Unternehmungen abhängen, ber allgemeinen Sache die glänzendste Wendung zu geben." Nach allen Nachrichten, meldet Barclay, solle sich das Corps des Marschalls Davoust in Hamburg mit dem großen französischen Heere in Sachsen vereinigen, Bülow habe baher keine Zeit zu verlieren. soll sich zwar in der Verfassung zu halten suchen, daß er seine Vereinigung mit ben zur Deckung von Berlin bestimmten Truppen bewirken könne, indeß sei in diesem Augenblick gar nicht abzusehen, daß diese Residenz von irgend einem feind= lichen Angriff bedroht sein könne. — General Bülow war schon entschlossen gewesen, vor der vermeintlichen französischen Uebermacht sich nach Lieberose zurückzuziehen. Durch bas Schreiben Barclays wurde er nun aufgefordert, frästige Stöße gegen Süben auf bie Verbindungen ber Franzosen zu führen. Dazu, scheint es, konnte er sich vorerst nicht verstehen, viel= mehr war bei ihm immer noch der Gedanke vorherrschend, den Entsatz von Cüstrin zu verhindern. Er zog sich nun zwar nicht zurück und blieb in Cottbus stehen, schob aber Borstell noch näher an die Ober nach Guben vor, um dem Ueber= gange von Crossen näher zu sein, und zog Oppen nach Peit. Bei dieser bedeutenden Fortrückung nach Osten, hatte er Boben immer noch in Interbogk gelassen und zur Verbindung zwischen diesem und seiner Macht ein Reserve=Bataillon in Luckau postirt, welches zwar noch Verstärkungen aus der Mark erhalten sollte, aber freilich nicht im Stande war, den Herzog von Reggio (Dudinot) mit einem- ganzen Corps von Berlin abzuhalten.

Die Unternehmungen Bülow's seit dem 19. Mai, wo er aus der Gegend von Berlin wieder ausbrach, tragen allers dings seinen fühnen Charafter, sondern vielmehr den großer Vorsicht und lassen den glänzenden Sieger von Groß=Beeren

und Dennewitz noch nicht ahnen. Er hatte, ohne die Brigade Bohen und einige entsandte Abtheilungen zu rechnen, zulett 21,000 Mann guter Truppen beisammen, die vom besten Geiste bescelt waren; in den Marken bildete sich die Land= wehr, die mit jedem Tage kriegsfähiger wurde, und dazu stand der Landsturm zu seiner Versügung; er wußte, daß das schwedische Heer in Pommern stand, welches zum Schutz der Mark herbeieilen konnte, und daß der Kronprinz von Schweben am 18. Mai in Stralfund eingetroffen war. Dennoch widerstand er einem fräftigen Vorrücken gegen den linken Flügel des Feindes und später in den Rücken desselben und fühlte nur äußerst vorsichtig an dessen linker Seite herum. Allerdings war sein näherer Auftrag, die Marken und die Hauptstadt zu becken, aber dieser Befehl war doch nicht gar zu buchstäblich zu verstehen. Zetzt war nun durch das Ge= fecht von Hoherswerda klar geworden, daß ein ganzes Corps, mit einem berühmten Marschall an der Spitze, gegen ihn stehe. Er greift dieses aber nicht an, läßt ihm vielmehr den Weg nach Berlin offen, indem er sich nach Cottbus wendet, weil er den Entsatz von Cüstrin fürchtet; ja er hält sich in Cottbus noch zu sehr bloß gestellt, will über die Spree gehen und bis Lieberose zurückweichen.

General Bülow hatte die allgemeine Meinung schon sehr gegen sich, als er von der Elbe, ohne dazu besonders genöthigt zu sein, gegen Berlin zurückging', wodurch er, wie man meinte, Land und Hauptstadt in nutslosen Allarm gebracht. Als er nun, statt an der Elster dem Feinde kräftig auf den Leid zu rücken, und dem Hauptheer Lust zu machen, nichts that, als stehen zu bleiben, oder mit großer Vorsicht etwas östlich zu rücken, wodurch er sogar den Weg auf Berlin frei ließ, brach der allgemeine Unwille gegen ihn los. Nach der allgemeinen Meinung hätte er bei seiner Ueberlegenheit an Reiterei und dem großen Muthe seiner Truppen, an der oberen Elster den Feind entschlossen angreisen sollen, den er unsehlbar geschlagen und dadurch vom Hauptheer einen großen

Theil ber seindlichen Kräste abgelenkt haben würde. Die Truppen würden dann ein größeres Bertrauen behalten haben, die Mark und die Hauptstadt würden nicht in immerwährendem Allarm gehalten worden sein, und hätten nicht so bedeutende Opfer an Berpstegung zu bringen nöthig gehabt. Durch sein Zaudern, durch seine Unentschlossenheit sei es möglich geworden, daß Napoleon ein Beobachtungskorps gegen ihn gesandt, das ihn geschlagen, vor welchem er sich gar noch zurückziehe und ihm den Weg nach Berlin frei lasse. So urtheilten selbst die Höchstgestelltesten: der General l'Estocq, der Civil-Gouverneur Sack, der Ober-Präsident Bassewitz und viele Andere.\*) In den niederen Schichten der Gesellschaft ging man noch viel weiter, ja es ging zuletzt das Gerücht um, der General Bülow sei des Commando's entsetzt worden.

Es war dringend nothwendig, daß dieser wenigstens etwas gegen den Marschall Oudinot unternahm, um die verlorne Meinung wiederzugewinnen, der Aufsorderung des Oberfeldsherrn Barclatz zu genügen und auch seine eigenen Generale zufrieden zu stellen, die mit seinen Anordnungen immer unzufriedener wurden. Die Gefahr eines seindlichen Bordringens nach Erossen stellte sich nicht als dringend heraus, und so beschloß er denn am 2. Juni zum Angriff auf den Marschall Oudinot überzugehen. Um dies zu können, mußte er aber erst 2 Märsche westlich ziehen und seine zerstreute Streitsmacht vereinigen.

Marschall Dudinot war zuerst in Hoperswerda stehen geblieben, um sein ganzes Corps zu vereinigen. Den 31. Mai war er in der Richtung von Ruhland und Senstenberg abgesogen. Er hatte sich dann nach Kirchhain gewandt, und schickte sich an, auf Luckan vorzugehen. Es wurde dadurch klar, daß er durch diesen westlichen Bogen bloß Bülow täuschen wollte, und er durch seine letztere Wendung auf Luckan nun gewiß ein Vorgehen auf Berlin beabsichtigte.

<sup>\*)</sup> Beiträge 2c. II. S. 228 und 229.

Setzt kam die Verlegenheit an Vülow. Der Feind hatte von Kirchhain nach Luckau nur 4 Meilen, während Sottbus von Luckau  $6\frac{1}{2}$  Meilen, und Guben, wo Borstell stand, sogar  $11\frac{3}{4}$  Meilen entfernt sind, und auch Oberst Bohen von Jütersbogk dahin über 6 Meilen zurückzulegen hatte. Marschall Oudinot, der seine Macht vereinigt hatte, während die Büslow's auf 18 Meilen zerstreut stand, mußte ihm aller Wahrsscheinlichkeit nach in Luckau zuvorkommen, hatte dann die gerade Straße nach Berlin, und konnte die Mark in große Verlegensheit bringen, denn eines Theils ist Luckau von Berlin nur 9 Meilen entsernt, und anderentheils hatte der französische Heersührer im schlimmsten Falle immer die Freiheit, seinen Rückzug auf eine der Elbsestungen zu nehmen.

In dieser Besorgniß beschloß General Bülow den Verssuch zu machen, durch einen Gewaltmarsch mit allen seinen Brigaden Luckau noch vor dem Feinde zu erreichen. Er brach den 3. Juni früh um 5 Uhr von Cottbus auf, wies den General Oppen in Orebkau über Kalau, befahl auch Borstell, von Guben in der Richtung auf Lübben soweit als möglich vorzudringen, und ertheilte Bohen bei Jüterbogk die Weisung, ebenfalls auf Luckau zu marschiren.

## Gefecht von Lucau am 4. Juni.

Nach einem äußerst angestrengten Marsch erreichte General Bülow den 3. Inni Nachmittags 4 Uhr das Dorf Zinnitz auf der Hälste des Weges zwischen Kalau und Luckau. Die Truppen, seit 11 Stunden in Bewegung, hatten 5 Meilen zurückgelegt und waren so ermüdet, daß Halt gemacht und 2 Stunden geruht werden mußte. Der Weg hatte bei ungewähnlicher Hitz und bei einem durch lange Trockenheit erzugten unerträglichen Staube auf sandigen, schmalen Dorfswegen häusig durch Riefernwälder geführt. Die Erschöpfung der Truppen war jetzt schon so groß, daß 3000 derselben in Nachzügler aufgelöst waren. Um 6 Uhr brach der General wieder auf und erreichte Luckau gegen 11 Uhr Abends. Der letzte Theil des Weges, in völliger Dunkelheit zurückgelegt,

erzeugte eine solche Auflösung, daß ein geringer Theil seindslicher Reiterei im Stande gewesen wäre, das ganze Fußvolk auseinander zu treiben. Auch General Oppen traf am Abend, in ähnlicher Art, in Luciau ein. Er war nur in der Nähe von Kalau auf den Feind gestoßen, und hatte einige Kanosnenschüsse mit ihm gewechselt. Wiewohl nun die größte Aufslösung geherrscht hatte, so sanden sich am Morgen doch alle zerstreiten Leute wieder bei ihren Truppentheilen ein. Borstell, der beinah 12 Meilen entsernt war, konnte am 3. Juni nur die Cottbus gelangen und am 4ten noch nicht in Luciau sein. Bohen vermochte erst in der Nacht vom 3ten zum 4ten aufzuhrechen, und konnte allerdings am späten Nachmittage noch anlangen.

Durch diese Gewaltmaaßregel, welche mit weniger willisgen Truppen kaum aussührbar gewesen sein würde, hatte Bülow es erlangt, mit seinen auf 18 Meilen zerstreuten Streitkräften vor dem Feinde in Luckau anzukommen. Hier stand schon das 4te Neserve-Bataillon des Leib-Regiments unster dem Hauptmann v. Herrmann, welches durch die Ankunft des Corps aus der größten Besorgniß in die größte Freude versetzt wurde.

General Bülow zweiselte nicht daran, daß es zu ernstem Kampf kommen würde, und war daher am frühen Morgen schon zu Pserd, um seine Anordnungen zu tressen. Auf die große Hitze des gestrigen Tages war am Morgen ein starkes Regenwetter gefolgt, und es war ziemlich kühl geworden. Er erwartete den Feind von zwei Seiten, von Sonnenwalde her und von Kalau. Demnach ging er mit dem größten Theil seiner Macht durch Luckau, und stellte sich am linken User des durch die Stadt gehenden Flüßchens, der Berste, auf. Von den bei sich habenden Brigaden: der russischen von Harpe, Hessenspomburg, Thümen, Oppen, blieb nur die letztere auf dem rechten User der Berste. Die Stadt selbst wurde von dem Reserves-Bataillon Herrmann und von Theilen der erstgenannten Brigaden besetzt.

Durch Luckau, eine Stadt damals von 4000 Einwohnern, geht von Süd nach Nord die Berste, ein Flüßchen von 10—15 Schritt Breite, welches sich bei Lübben in die Spree ergießt. An sich ganz unbedeutend wird das Flüßchen bei Luckan von großer Einwirkung, weil es südlich ber Stadt von einer bis 3000 Schritt breiten und eine Meile langen un= gangbaren Niederung begleitet wird. Diese Niederung erstreckt sich auch noch 2000 Schritt unterhalb ober nördlich ber Stadt bis zum Dorf Zacko, hört bann aber ganz auf und bas Flüßchen hat dann mehrere Uebergänge. In diese Sumpf= niederung ist die Stadt so hineingebaut, daß sic, so wie die zahlreich umgebenden Gärten trocken, liegen. Die Stadt ist mit einer alten, ziemlich starken Mauer und mit einem Wasser= graben, über welchen mehrere Brücken führen, umgeben und der Eingang kann nur durch die Thore geschehen. An der Ostseite ist bas Kalaner Thor, an welches sich die holzerbaute, bedeutende, gartenreiche Kalauer Vorstadt schließt, in welcher sich das Amt und ein von einer vier Fuß hohen Mauer um= gebener Kirchhof auszeichnen. Gegen Westen ist bas San= doër Thor und die Sandoër Borstadt, an welche sich süd= westlich das Dorf Sando auschließt. Außer diesen beiden Thoren befindet sich gegen Nordost noch eine Deffnung durch die Mauer, das neue Thor, welches aber nur zu Gärten sührt. Rund um die Stadt, innerhalb der Gärten und außerhalb des Wassergrabens, führt ein für Fuhrwerk aller Art brauch= barer Weg. — Der rechte Rand der Niederung gegen Kalau ist ganz flach, ber linke am Ende ber Sandoër Vorstadt und des Dorfs Sando enthält ziemlich ansehnliche Berge, auf welchen 6 bis 7 Windmühlen stehen.

General Bülow erwartete den Angriff hauptsächlich von Sonnenwalde her, also auf dem linken Ufer der Berste und ihrer Nicderung, daher widmete er dieser Seite auch sast allein seine Ausmerksamkeit. Er ließ die vom gestrigen Marsch noch sehr ermüdeten Truppen hier auf den Bergen und Höhenzügen eine Ausstellung nehmen, während er Beobachtungen

gegen Sonnenwalde vorsandte. Er irrte sich hierin jedoch gänzlich, Marschall Dudinot hatte alle seine Streitkräfte auf dem rechten User der Berste-Niederung vereint und griff die Kalauer Seite an, wo allein die Brigade Oppen stand.

Vielleicht unter bem Schutz bes stark herabströmenben Regens war es dem Feinde gelungen, sich in bedeutender Stärke der preußischen Ausstellung zu nähern, auch möchte General Oppen von der Unterlassungesünde, Reiterstreiswachen zur Auskundung bes Feindes abzusenden, nicht frei zu sprechen sein. Um 9 Uhr wurden seine Vorposten zurückgebrängt, um 10 Uhr fiel ber erste Kanonenschuß und gleich barauf brach der Feind mit so überlegenen Kräften gegen ihn los, daß er sich eilig in die Kalauer Vorstadt zurückziehen mußte. Angriff war so fräftig und überraschend, daß der Feind fast zugleich mit der Brigade in die Vorstadt eindrang. Die Bataillone Oppens warfen sich rechts und links in die Gärten, aber der Feind, seinen Vortheil verfolgend, stürmte bis ans Kalauer Thor heran, drang selbst in dieses ein, da es noch offen war, und es war nahe daran, daß er in die Straßen der Stadt fam. Nur mit Mühe gelang ce, die eindringenden Abtheilungen mit dem Bajonet wieder durch das Thor, über die Brücke in die Vorstadt zurückzuwerfen. Diese blieb verloren, der Feind setzte sich darin fest, und die Truppen von Oppen mußten rechts und links ber Stadt fich auf ben weiteren Rückzug begeben.

Als General Bülow, der auf den Windmühlenbergen am Ende der Sandoër Vorstadt hielt, von wo man die ganze Gegend übersehen kann, die Bedrängniß von Oppen wahrsnahm, sandte er sogleich mehrere Bataillone Unterstützung. Es gelang der Tapferkeit dieser Truppen, auf kurze Zeit den Feind aus der ganzen Vorstadt bis auf das freie Feld zu verjagen. Er hatte hier aber eine Menge Geschütz aufgestellt, die ein verheerendes Feuer auf die Vorstadt richtete, während die Preußen ihm mit keinem einzigen Geschütz antworten konnten, eines Theils, weil die Kanonen von den Windmühlenbergen

nicht so weit reichten und man fürchtete die eigenen Leute zu beschädigen, anderentheils, weil man in ben engen Straßen der Stadt und Vorstadt kein Geschütz der Wegnahme aus= setzen wollte, auch von ein Paar Kanonen sich keine große Wirkung erwarten ließ. Das furchtbare Artilleriefeuer des Feindes hatte benn boch in kurzer Zeit die tapferen preußischen Kämpfer erschüttert. So wie bas Geschütz seine Wirkung geäußert, drangen frische Truppen stürmend auf die Vorstadt ein. Ermattet wichen die Preußen, und die Franzosen kamen von Neuem bis zum Kalauer Thor hin. Hier stand der Kampf durch immer neue Verstärkungen und neue An= griffe. Da es der Feind zu schwer fand, durchs Thor in die Stadt einzudringen, so versuchte er südlich der Stadt die nassen Wiesen der Berste zu überschreiten. Starke Schwär= merlinien, von Unterstützungstrupps gefolgt, drangen bis ans Ufer der Berste vor, aber auch hier wurden ihnen gleiche Kräfte entgegengesandt, die auf allerlei Nothbrücken auf dem sehr nassen Grund vorkamen, und die Absicht des Feindes vereitelten.

Es war bereits 3 Uhr Nachmittags; der Kampf hatte mit größter Erbitterung gewüthet, ohne daß es dem Feinde gelungen war, mehr Boben zu gewinnen Der vergeblichen Angriffe und des stehenden Gefechts müde, begann er jetzt die Kalauer Vorstadt und die Stadt mit Granaten zu bewerfen. Die Vorstadt stand bald in Flammen und auch in der Stadt, besonders in der Kalauer Straße, ging an mehreren Orten Feuer auf. Jetzt wurden die grauenhaften Scenen, die jedes Gefecht in seinem Gefolge hat, noch um Vieles vermehrt. In der Kalauer Vorstadt war viel Blut geflossen, und eine be= deutende Zahl Schwerverwundeter von Freund und Feind waren in die Häuser gedrungen, oder man hatte sie einstwei= len darin untergebracht. Bei der Schnelligkeit, womit das Feuer um sich griff, war an ihre Rettung nicht zu denken, sie — verbrannten. Die Einwohner, welche sich noch nicht geflüchtet hatten, kamen jetzt hervor. Frauen, mit fliegenden

Haaren, mit schreienden Kindern auf dem Arm, an den Hänsten, an den Kleidern; Männer, mit Rettung des brüllenden Bieh's beschäftigt, stürzten in wilder Hast den Windmühlensbergen hinter Luckau zu.

Nachdem diese Scenen einige Zeit gedauert hatten, sah der preußische Feldherr, wie der Feind im Kampf ermattete und nachzulassen begann. Es schien ihm nun an der Zeit, mit Reiterei vorzubrechen und er befahl dem Major Sandrart, mit dem ersten Leibhusaren Regiment und einer halben reitenden Batterie vorerst den Versuch zu machen, durch die brennende Stadt und Vorstadt durchzukommen; dieser Versuch mußte aber bald als völlig unaussührbar aufgegeben werden.

War es wegen der wogenden Flammen des Feuers von Seiten der Preußen nicht möglich, durch die Kalauer Vorstadt zu dringen, so war noch weniger zu beforgen, daß der Feind hindurchkommen werde, um die Sandoer Berge anzugreifen, wo er von 40 aufgepflanzten Geschützen zermalmt worden Da auch um 5 Uhr die Brigade Bohen als Verstärkung eintraf, so brauchte Bülow einen etwa von Sonnenwalde her aukommenden Feind nicht mehr zu fürchten. wurde er für den nun herannahenden General Borstell besorgt. Er fürchtete, daß dieser auf dem rechten Ufer der Berste der ganzen Macht des Marschalls Dudinot ausgesetzt sein und von ihm abgeschnitten werden würde. Um dies zu verhindern traf er seine Vorkehrungen. Die Brigade Oppen, welche durch langen Kampf ermüdet war, zog er allmählig aus dem Gefecht und ersetzte sie durch frische Truppen. dann ertheilte er ihr den Auftrag, nach Wieringsdorf und Giesmannsborf zu marschiren, wo schon 2 Bataillone und 2 Schwadronen standen, um seinen linken Flügel zu verstär= ken. General Oppen sollte durch seine Reiterei, die noch nicht im Gefecht gewesen war, die Gegend nach Lübben, von woher Borstell kommen mußte, durch abgesandte Abtheilungen auf-Bald darauf schien ihm dies noch nicht genug, er flären. theilte Oppen noch 7 Schwadronen und eine halbe reitende Batterie zu, und befahl ihm, mit der Reiterei bei Zacko über die Berste zu setzen, und jenseits den rechten Flügel des Feins des anzugreifen.

General Oppen ging mit 9 Schwadronen und 2 Gesschützen bei Zacko über das genannte Flüßchen und trabte gesgen Cahnsdorf vor. Es war bereits spät am Tage, als er dort ankam, indeß machte er eine Attake auf ein bairisches Cheveauxlegers-Regiment, warf es, nahm ihm 3 Geschütze und traf dann auf Fußvolk, welches ein sehr lebhaftes Feuer auf ihn eröffnete. Er begnügte sich mit diesem Vortheil und zog sich in Ordnung zurück.

Bis zu diesem Augenblick hatten Kanonen= und Kleinsgewehr-Feuer bei der Kalauer Vorstadt beständig fortgewährt, jetzt ließ es nach und hörte bei eintretender Dunkelheit ganzauf. Die ohnehin noch brennende Vorstadt versperrte beiden Theilen den Weg, und beide Theile waren auf das Aeußerste durch zehnstündigen Kampf ermattet. Der Feind, welcher seine Absicht vereitelt sah, zog in der Nacht ab, und das Gesecht konnte daher mit Recht als gewonnen angesehen wers den. Es war um so ehrenvoller sür die Preußen, da ihr Geschütz — wie schon erwähnt — gar nicht hatte benutzt werden können, nur 10 Schuß waren zur Probe versucht worden.

Das Gefecht hatte 600 Mann an Todten und Verwunsteten gekostet, word 500 auf die Preußen und 100 auf die Russen kamen. Die Franzosen mochten etwas weniger verloren haben. An Trophäen gab es nur 1 Haubitze,\*) 716 Gewehre und einige Gefangene, beinah nur schwer Verwundete.

General Borstell traf erst am Morgen ein, weil es ihm unmöglich gewesen war, die Schwierigkeiten der Hitze, der Sandwege und der weiten Entfernung zu überwinden.

<sup>\*)</sup> Von ben bei Cahnsborf eroberten 3 Geschützen hatte Oppen nur eine Haubitze fortbringen können.

Die angestrengten Märsche nach Luckau, das zehnstündige Gesecht daselbst, der Mangel an Verpslegung, zu welcher keine Zeit war, hatten einen so hohen Grad von Erschöpfung einstreten lassen, daß an eine kräftige Verfolgung nicht zu denken war. General Bülow setzte zwar etwas Reiterei und gegen Mittag auch Fußvolk in Bewegung, und es wurden bis zum Wassenstüllstande auch noch im Ganzen 13 Offiziere und 935 Mann als Gesangene eingebracht, aber die große Müdigsteit der Truppen verhinderte doch, den Sieg so zu benutzen, wie es vortheilhaft gewesen wäre.

Nach kurzer, aber nothwendiger Erholung beabsichtigte der preußische Heerführer nun weiter vorzudringen. In dem Bericht an den König vom 5. Juni spricht er davon und erkennt die großen Folgen, die es haben würde, jetzt den Feind zu schlagen, da im Rücken des großen feindlichen Heeres außer Dubinot nichts sei, was sich ihm entgegenstellen könne. am 6. Juni stand er noch in Luckau, wollte erst am 7ten Theile seines Heeres vorsenden, und am 8ten mit dem Corps nachfolgen. Hauptursache dieser Langsamkeit war die Art der Verpflegung. General Bülow konnte sich nicht entschließen. oder hielt sich nicht berechtigt, wie der Feind, das Requisitions= shstem eintreten zu lassen und den Landstrich, wo er stand, zu sehr zu bedrücken, vielmehr befolgte er nur den Weg der Lieferungen, und da mußte freilich die Beweglichkeit sehr ab-Am weiteren Vorgehen wurde er überhaupt gehindert durch die am 7. Juni Mittags eingetroffene Nachricht vom Abschluß des Waffenstillstandes.

Das Gefecht bei Luckau war Bülow persönlich nothwens dig, um sein Ansehen wiederherzustellen. Es war auch den Truppen nöthig, die sich nun scharf mit dem Feinde gemessen hatten, um das erforderliche Selbstvertrauen zu bewahren und neues zu gewinnen. An sich von keiner übergroßen Erheblichs keit war durch dasselbe doch Berlin und die Kurmark unvers sehrt erhalten worden und insofern war es beziehungsweise von Wichtigkeit, da auf dem großen Kriegsschauplatz die Sachen eine sehr nachtheilige Wendung genommen hatten.

Alles, was, seitdem die Truppen Bülow's die Elbe verlassen hatten, bis zum jetzigen Augenblick vorgegangen war, hatte die Mark und die Hauptstadt im Innersten aufgeregt. Alle Behörden, alle Individuen, alle Kräfte, Landwehr, Landsturm waren in volle spannende Bewegung und Thätigkeit gekommen, und diese Bewegung hatte sich Nordbeutschland, Pommern und den entferntesten Theilen der Monarchie mitgetheilt. Jedermann hatte aber willig und mit höchster Hingebung seine Pflicht gethan. Die Landwehr war so weit, um am Kampfe Theil nehmen zu können, der Landsturm war überall gebil= det, durch die Vorfälle an mehreren Orten selbst geübt und zur Mitwirkung überall bereit; die Aufstauungen an der Nuthe und Notte, die Schanzen und Verhaue waren beendet. Jest eben hatte das siegreiche Gefecht bei Luckau dem allgemeinen Streben mehr Schwung gegeben. Die Nachricht vom Abschlusse des Waffenstillstandes wurde daher weder von der Bevölkerung noch von den Truppen des Generals Bülow, die nun erst recht thatendurstig geworden waren, günstig aufge= nommen, im Gegentheil erzeugte sie überall ein sehr peinliches niederschlagendes Gefühl, welches erst durch spätere ruhigere Beirachtung gehoben werden konnte.

## 5. Der fall von Hamburg und von Lübech.

 sie hofften nur, daß es sich bis zum Eingang des Waffenstillsstandes gehalten haben würde. Leider war diese Hoffnung ganz ungegründet.

Wir haben schon bei Eröffnung bes Arieges bie Begebenheiten an der Niederelbe und in den benachbarten Theilen Norddeutschlands erzählt und knüpfen hier wieder an. wähnten, daß ber Fall von Hamburg baraus hervorging, daß eine Macht sich auf die andere, Hamburg selbst sich auf alle verließ, daß so die Mittel des Widerstandes nicht vereinigt, nicht geordnet wurden und in keiner Hinsicht etwas Tüchtiges geschah. Wir bemerkten, daß die Verbündeten ben hohen Werth der ersten Handelsstadt Deutschlands, die trot der drückenden Kontinentalsperre unermeßliche Hülfsmittel gewährte, weder in materieller noch selbst in rein kriegerischer Hinsicht gehörig würdigten und ce versäumten, dort einen einheitlichen, tüchtigen Widerstand zu erganisiren. Hätten selbst nur die russischen Partheigänger Tettenborn, Tschernitschef, Benkendorf, Dörnberg in llebereinstimmung gehandelt, so war viel gewonnen, da sie aber von einander unabhängig waren, so verdarb ihre gegenseitige Eifersucht sehr vieles. Wäre ein Oberbefehlshaber ernannt worden, und sie hätten sich vereinigt in Hamburg geworfen, so kam eine Macht zusammen, die recht wohl im Stande gewesen wäre, die Stadt im Berein mit ber waffenfähigen Bürgerschaft zu halten. Der Befehl bazu kam leider zu spät, als schon alles verloren war. England, welches wegen des Wiedergewinns von Hannover alle Ursache hatte, zunächst Hamburg und die Niederelbe zu halten, sandte einen Feldherrn, den General=Lieutenant Grafen Wallmoden, aber ohne Heer. Dänemark schwankte noch, wem es sich zuwenden sollte, denn es sollte Norwegen an Schweden verlieren und noch war ihm kein annehmbares Aequivalent bafür geboten. Was die Hamburger selbst betrifft, so wünschten sie zwar aus allen Kräften, die Franzosen uicht in ihren Mauern zu sehen, sie wollten auch zahlen und selbst etwas thun; aber als fried= liche, nur handelsbeflissene Republikaner waren sie des Degens

doch zu ungewohnt. Es war doch auch gar zu unbequem für die wohlhabenden Herren, mit dem schweren Gewehr und Gepäck sich persönlich in Reih' und Glied zu stellen und in den Kampf zu eilen; sie wollten dafür zahlen, daß der niedere Theil des Volks diese Sorge übernähme. Da sie sich aber nicht denken konnten, daß die großen Mächte sie im Stich lassen würden, so zahlten sie nur eine sehr mäßige Summe und dachten als Kaufleute, die geneigt sind, erst das Aeußerste abzuwarten, eh' sie tief in ben Säckel greifen, ce würde mit dieser mäßigen Summe auch genug sein. So war benn eine hanseatische Legion von nur 2000 Mann gebildet worden, für das reiche Hamburg doch gar zu wenig, und selbst Lübeck hatte sich mit 1000 Mann schon verhältnißmäßig stärker betheiligt. Da hiezu nur die 1500 Kosakken unter Tettenborn und 500 Mecklenburger kamen, so mußte Jedermann einsehen, daß diese geringe Macht nicht genügte, Hamburg und die Niederelbe gegen zwei französische Corps zu vertheidigen. Als es zur Errichtung der Bürgerwehr kam, die auf 5-6000 Mann gebracht werden sollte, zeigte sich der Mangel an jeder Kriegskeuntniß, welche zu erlangen der Hamburger nie Gelegenheit gehabt hatte. Es fehlte an dem Geiste der Eintracht, der Ordnung und des Gehorsams, und so kam benn bei allen reichen Mitteln an Menschen und Geld wenig zu Stande. Am Ende ben die Hamburger dabei, daß nur fremde Hülfe sie retten könne, eine unglückliche Vorstellung, die sie schwer haben büßen müssen.

Als Marschall Davoust und General Vandamme sich nähersten und die Franzosen am 27. April das gegenüberliegende Haarburg besetzten, wandten sich die Hamburger Bürger zuerst an Dänemark, welches damals noch geneigt war, sich den Verbündeten anzuschließen. Dieses sandte den Besehlshaber in Altona, Obersten Hanze, nach Hamburg, um den französischen Generalen zu erklären, daß er Besehl habe, die Stadt im Nothsall mit dänischen Truppen zu vertheidigen, weil deren Wohlsahrt auch für Dänemark von großer Wichtigkeit sei. Als sich die Frans

zosen hieran nicht kehrten, bewirkte es Tettenborn, daß wirklich 2000 Dänen mit 16 Kanonen unter General Wegener die Stadt besetzten und an die besonders bedrohten Punkte rückten.

General Vandamme setzte indeß von Haarburg aus seine Unternehmungen sort. Am 9. Mai überschritt er die Sübersche und bemächtigte sich der südlichen Spitze der Insel Wilshelmsburg. Von hier drang er in den nächsten Tagen dis an die Nordersche vor, nahm die Inseln Niedernseld, die große und kleine Veddel und bombardirte von da seit dem 14. Mai die Stadt Hamburg selbst.

Um diese Zeit traf bort ein Mann ein, der, wenn er früher gekommen wäre, der Sache wohl eine günstige Wendung hätte geben können, nämlich der Herzog Wilhelm von Braunschweig-Dels. Der Senat von Hamburg trug ihm sofort den Oberbesehl über die hanseatischen Truppen und über die Stadt an, und er war auch nicht abgeneigt, den Antrag anzunehmen, wenn Tettenborn ihn unterstütze. Der Stolzeines eben erst ernannten russischen Generalmajors, der 1500 Kosakken besehligte, ließ es indessen nicht zu, unter einem deutschen Herzog und gepriesenen Volkshelden zu stehen.\*) Der Herzog reiste unwillig ins Hauptquartier der Verbündeten ab, und Hamburg blieb seinem Schicksal überlassen.

Jetzt hatte die Schlacht bei Lützen ihre Wirkung am Hofe von Kopenhagen gehabt. Dänemark glaubte Napoleon wieder so mächtig, daß er es hinlänglich im Besitz von Norwegen schützen könne. Sogleich brach es alle Verhandlungen mit den Verbündeten ab, zog am 19. Mai seine Truppen aus Hamburg, und ließ sie, so wie seine übrigen Streitkräfte, zu dem Heer der Franzosen stoßen.

In ihrer höchsten Noth wandten sich die Hamburger und General Tettenborn an die Schweden, welche bereits in Stralssund und anderen Häfen gelandet, in Schwedisch Pommern

<sup>\*)</sup> Sporschil's große Chronick I. S. 279.

und Mecklenburg standen. Der schwedische General Döbeln, welcher am nächsten, in Wismar, stand, trug auch kein Bedenken, ohne Befehl abzuwarten, mit 2500 Mann den 21. Mai eiligst in Hamburg einzurücken, um an bessen Vertheibigung Theil zu nehmen. Der Kronprinz von Schweben aber, welder nach vielfachem Harren und oftmaliger Vorherverkündi= gung in ben Zeitungen, endlich am 18. Mai in Stralsund angekommen war, mißbilligte biesen eigenmächtigen Schritt seines Generals, befahl ihm sofort die Stadt wieder zu ver= lassen und stellte ihn vor ein Kriegsgericht, welches ihn zur Kassation verurtheilte. Das Urtheil wurde nicht vollstreckt, aber der General doch vom Dienst in Deutschland entfernt und nach Schweben zurückgesandt. Diese erste Handlung bes Kronprinzen auf deutschem Boden, wodurch er die erste Han= delsstadt Deutschlands, die wichtigste des Festlandes, willkühr= lich und unerklärlich ihrem Schicksal überließ, erzeugte überall das schmerzlichste Erstaunen und gerechtes Mißtrauen in seine fernere Handlungsweise. Jedermann fand ein solches Beneh= men im höchsten Grade räthselhaft. Die Bündnisse Schwedens mit Rußland vom 3. März und mit Preußen vom 22. April 1813 verpflichteten ihn, für die Sache der Ver= bündeten wirksam zu sein, und nun bezeichnete er sein erstes Auftreten in Deutschland mit einer Beschimpfung bieses Lan= Es war ein Glück für ihn, daß die allgemeine Stimme wegen des Bündnisses Dänemarks mit Napoleon in Unwillen und Entrüstung entbrannte, wodurch seine Handlung gleichsam übertönt wurde, und boch hatte Dänemark, welches man offenkundig berauben wollte, viel größere Entschuldigung für sein Bündniß mit Frankreich, als der Kronprinz von Schwe= den, der geflissentlich Hamburg in Feindeshand fallen ließ.

Als auf der Schweden Hülfe nicht zu rechnen war, verssuchte Tettenborn, einen Vertrag mit den Franzosen abzusschließen; aber General Vandamme erwiderte: die Einwohner von Hamburg müßten sich auf Gnade und Ungnade der grossen Seele seines Kaisers überlassen.

Um 24. Mai rudten die Danen auf ber Rorbseite vor und die Franzosen bemächtigten sich der letten Elbinsel, des Ochsenwerders, wobei banische Fahrzeuge ihnen Hülfe leisteten. Es ging bann auch bie Nachricht vom Verlust ber Schlacht bei Bauten ein, welche in letter Inftanz bas Schickfal ber unglücklichen Stadt entschied. Die Franzosen, jest gegen 20,000 Mann stark, mit zahlreichem Geschütz, waren nur noch burch die Rorder-Elbe davon geschieden und 15,000 Dänen standen an der Nordseite der Stadt zu ihrer Berfügung. Die Rolle Tettenborns, so glänzend begonnen und eine Zeit lang fortgeführt, war nun ausgespielt. Eifersüchtig auf jeden anbern Einfluß, war es ihm boch nicht gelungen, einen tüchtigen Widerstand aus ber Bevölkerung selbst und mit den reichen Mitteln Hamburgs zu organisiren, und ba er nur Kosakken befehligte, so hatte er begreiflicherweise auch nicht die Mittel, die in Waffen ungeübte Bevölkerung kriegerisch auszubilden. Nach einem Aufenthalt von länger als 10 Wochen zog er in der Nacht vom 29sten zum 30. Mai mit seinen Kosakken, dem mecklenburgischen Bataillon und ber hanseatischen Legion nach bem Lauenburgischen ab.

Am Morgen besetzten 5000 Dänen die Stadt, angeblich um Unordnungen zu verhüten, sie verließen sie aber nach einisgen Stunden wieder, um den Franzosen Platz zu machen. An demselben Nachmittag zog der Reichsmarschall Prinz von Eckmühl, Herzog von Auerstädt (Davoust), dieser Eckstein der französischen Macht, an der Spitze von 30 Bataillonen und zahlreichem Geschütz in Hamburg ein. Nach zwei Tagen wurde auch Lübeck besetzt und nun die 32ste Militair-Division und die französischen Departements wiederhergestellt. Was früher gezwungen an das französische Reich gekettet worden, wurde nun wieder in den Gehorsam zurückgeschreckt.

Die Verbündeten hatten Hamburg beinah nur so obenshin betrachtet und den großen Werth dieser Stadt bei weitem nicht hinlänglich erkannt; Napoleon wußte diesen ganz anders zu schätzen und auszubeuten. Die Hamburger ihrerseits hatten

gar nicht gewußt, was sie alles zu leisten vermöchten, sie wursten nun in dieser Hinsicht durch die Franzosen gründlich belehrt, nur mit dem äußerst empfindlichen Unterschiede, daß diese Leistungen, die ihnen zur Freiheit verholfen haben würsten, jetzt zu ihrer Unterdrückung und zu ihrem allergrößten Schaden gereichten.

Napoleon hatte durch Senatsbeschluß vom 10. April die 32ste Militair=Division außer bem Gesetz erklären lassen. Nach dem Siege bei Lützen befahl er aus Waldheim 7. Mai dem Marschall Davoust, sich Hamburgs zu bemächti= gen. Zugleich fügte er sehr harte Maaßregeln bei. Er sollte alle, die unter dem Titel Senatoren während der Besatzung durch Tettenborn als solche gewaltet, verhaften, ihre Güter confisciren; er sollte die Stadt entwaffnen, Hamburg und Lübeck eine Strafzahlung von 50 Millionen Franken auflegen und beide Städte befestigen. Es sollte dem Marschall nicht frei stehen, irgend eine Maaßregel abzuändern oder zu mil= Diese harten Besehle bes Kaisers entsprangen aus ber Betrachtung, daß der Besitz der Nordseeküsten immer nur vor= übergehend sein mußte, daß sie wahrscheinlich im jetzigen Kriege schon verloren werden würden. Da die Abneigung der Ein= wohner gewiß war, so wählte er ben Schrecken, um sie in Furcht zu erhalten, und da er doch in Gefahr war, das Land zu verlieren, so beutete er es vorher nach Möglichkeit aus.

Marschall Davoust, der Aussührer seiner strengen Besehle, ist der Schrecken Hamburgs geworden. So lange die Stadt steht, wird sein Name und die surchtbare Erinnerung an ihn bleiben, wie denn dieser Heersührer leider seinen Namen unauslöschlich der Geschichte Deutschlands eingedrückt hat. Rauh und streng von Charakter, war er mehr als 20 Jahre lang in den unaufhörlichen Schrecknissen des Krieges gestählt und glänzende Siege hatten seinen Stolz genährt. Keiner versstand wie er, sich schnell und überall Gehorsam zu verschaffen. Napoleon bedurfte eines solchen eisernen Mannes in einem

abtrünnigen aufgeregten Lande und war dessen unbedingter Anhänglichkeit als Jugendgefährte von Brienne gewiß.

Dennoch war ber Mann, bessen kahle gebietende Stirn Jedermann in Furcht versetzte, nicht grausam. Man rühmt seine Gerechtigkeitsliebe, seine tieseingreisende Ordnung, die selbst die räuberischen Ordonnateurs, Heer-Intendanten 2c. im Zaum hielt, und er selbst hat seine Rolle beklagt, die ihn zu so äußersten Maaßregeln nöthigte. Gewiß ist, daß er die Bessehle seines Gebieters in vielen Fällen ermäßigt und gemildert hat. Als später die öffentliche Stimme in Deutschland sich so überaus volltönend gegen ihn erhob, hat er eine Deutschrift herausgegeben, worin er alle seine Handlungen mit bessimmten Besehlen des Kaisers belegt und die viel mildere Aussührung nachgewiesen hat.

Das erste Auftreten Davoust's war, für die Umstände, gemäßigt. Er nannte die Abgeordneten ber Bürgerschaft zwar Rebellen, schalt sie aus und zeigte ihnen sein brohendes Gesicht, doch barüber, so wie über die Auslieferung ber Waffen und die nächsten Anordnungen konnte man sich nicht wundern. Es wurden natürlich wieder französische Obrigkeiten eingesetzt. General Graf Hogendorp, ein Jahr früher Gouverneur von Wilna, wurde Gouverneur der Stadt, Graf Chaban General-Intendant der Militair-Division, Baron Breteuil Präfekt des Departements ber Elbmündungen, Rüber aus Olbenburg Maire ber Stadt. In der Verfolgung der zahlreichen Personen, welche die alte Ordnung der Dinge hergestellt, geleitet oder begünstigt hatten, übereilte sich der Marschall nicht. Es fielen zwar nach seiner Ankunft Verhaftungen vor, aber benen, die Hamburg verlassen wollten, blieb Zeit genug. Erst nach einigen Tagen besetzten französische Douanen die Thore und nach und' nach trat die französische Polizei wieder in Wirk Selbst die Einquartirung war nicht außerordentlich, samkeit. da der größere Theil der Truppen bald nach Lübeck und Mecklenburg abmarschirte.

Erst am 7. Juni entlud sich das erste Ungewitter, welches alle Hamburger starr und bleich vor Schrecken machte. Marschall legte der Stadt eine Strafsteuer von 48 Millionen Franken ober 135 Millionen Thaler auf, welche in sechs Terminen, vom 12. Juni bis zum 12. Juli, bezahlt werden sollte, wobei insofern noch eine Art Billigkeit eintrat, daß nur die vermögenden und besitzenden Klassen zur Steuer herangezogen Vergebens versicherten die Hamburger den französi= schen Gewalthaber, daß sie außer Stande wären, auch nur ein Drittheil jener Summe zu zahlen, vergebens sandten sie Abgeordnete an den Kaiser nach Dresden. Sie machten barauf am 12. Juni die größten Schwierigkeiten, auch nur bas erste Sechstel 27 Millionen Thaler abzutragen. Der Marschall aber ließ sofort mehrere der ersten Kaufleute verhaften und als Geiseln nach Haarburg bringen. Da noch ernstere Maaß= regeln drohten, so fügten sich die Hamburger in ihr Schickfal, das erfte Sechstel wurde baar bezahlt. Wegen der übri= gen fünf Sechstheile ließ sich ber Marschall nach vielen Ver= handlungen endlich bewegen, Waaren, Lieferungen und Leistun= gen aller Art an Zahlungsstatt anzunehmen.

Wo möglich noch viel empfindlicher als diese Zahlungen war der strenge Befehl Napoleons, welchen er auf seiner Rück= reise von Neumark nach Dresben am 7. Juni erließ, die weitläuftige Stadt Hamburg fast in eine Festung zu verwan= Sie sollte, auch wenn 50,000 Mann vor ihr erschie= nen, nicht nur gegen einen Ueberfall gesichert sein, sondern sich auch nach Eröffnung der Laufgräben noch 14—20 Tage halten können. Eine Citabelle sollte angelegt werden, in welcher sich die Besatzung noch 1—2 Monate nach Eröffnung der Laufgräben halten könne. Bier und zwanzig Stunden nach Empfang des Befehls müßten 10,000 Arbeiter angestellt sein. Alle Häuser, welche den anzulegenden Befestigungen im Wege ständen, müßten rücksichtslos weggerissen werden. Die Elb= inseln sollten mit Redouten versehen, mit Dämmen eingefaßt, über die Elbarme Brücken geschlagen, auch die Stadt Haar= burg befestigt und pallisadirt werden. Mit überlegenem kriesgerischen Geiste gingen die Unterweisungen an den Marschall in die kleinsten Einzelnheiten\*). Endlich befahl der Kaiser—allerdings mit seltener Härte— daß alle Kosten der Befestigung allein von der 32sten Militair» Division getragen werden müßten, welche sühlen solle, "was für ein Unterschied es sei, unter einer versfassungsmäßigen Regierung zu leben oder außer der Constitution.

Mit niederschmetternder Gewalt dröhnte dieser Befehl in Mark und Bein der Hamburger. Ohne Zweifel fühlten jest Viele bittere Reue, daß sie zu ihrer Befreiung nicht mehr gethan hatten. Es war aber zu spät; sie waren nun rettungslos in der Gewalt des Feindes und mußten gehorchen. Alle männlichen erwachsenen Einwohner ohne Ausnahme wurden für pflichtig erklärt, bei den Verschanzungen zu arbeiten, boch war Jedem erlaubt, auf seine Kosten einen Ersatzmann zu schicken. Der Taglohn für einen solchen freiwilligen Arbeiter betrug 10 Schillinge, bald aber waren auch diese nicht mehr ober nur für schweres Geld zu haben. Wer nicht reich genug war, für sich arbeiten zu lassen, sandte Frau und Kind. Mitte Juni bis Ende des Jahres arbeiteten so täglich ununterbrochen 8—10,000 Hamburger und Leute aus ber 32sten Militair-Division, Bauern von den Elbinseln, aus den Vierlanden, Arbeiter aus Bremen, Lübeck und aus dem Lüneburgschen, um die französische Herrschaft scheinbar auf immer in Hamburg und Nord-Deutschland zu befestigen. Die Stadt hatte von früheren Zeiten her regelmäßige Befestigung, aber die Wälle waren in Spaziergänge mit Alleen und Gärten verwandelt, die Gräben nicht ausgetieft und häufig von Dämmen turchbrochen, das Glacis mit Gärten, Gebäuden und allerlei Anbau bedeckt. Der Marschall ließ schonungslos niederreißen, was ihm im Wege war und rastlos seine Arbeiten fortsetzen.

<sup>\*)</sup> Die Unterweisung zur Befestigung von Hamburg an ben Marsichall Davoust ist später wörtlich bekannt geworden und man hat sie, vom kriegerischen Standpunkt aus, stets bewundert, um so mehr, ba Napoleon Hamburg nie gesehn hatte.

Biele herrliche Gebäude verschwanden, viele hohe Baumgange wurden umgehauen, viele zauberische Garten ber Erbe gleich gemacht.

Bei diesen Borgängen konnte es nur wenig Trost geswähren, daß auf die dringende Borstellung des Marschalls beim Kaiser den Geslüchteten, welche bei der Wiederherstellung der alten Ordnung oder bei dem Ausstande gegen die Franzosen thätig gewesen waren, in Folge des Wassenstillstandes mit Ausnahme der besonders Schwerbeschuldigten eine Amnestie bewilligt wurde. Am 24. Juli erließ diese der Marschall sür die ganze Militair-Division, mit Ausnahme von 28 Personen, worunter 12 Hamburger, welche für Feinde des Staats erklärt, auf immer aus dem französischen Reiche verbannt und deren Güter konsiscirt wurden. Im Betretungsfalle sollten sie vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen werden.

Die Lage bes frangösischen Marschalls war trop vieler Bulfemittel bennoch nicht bie beneibenswerthefte. Er befand fich zwar bem Namen nach im frangösischen Reiche, ber That nach aber im Lante eines erbitterten Feindes. Geine Streitmacht flieg nach und nach auf nah' an 40,000 Mann, worunter 5400 Mann Reiterei \*). Davon waren aber bochftens bie Balfte wirfliche Frangofen, die andere Balfte (leiber!) Deutsche, ein Theil noch Hollander und Belgier. Die Aufrufe gur Befreiung bom frangofischen Joche maren auch unter ifinen nicht ohne ben lebhaftesten Wieberhall geblieben, und fie berfucten bie Defertion, wo und wie fie immer fonnten. einem feindlichen Canbe, von feindlichen Beeren umgeben, in Biner nach Befreiung feufzenben Ctatt, unt Eruppen, wovon Die Halfte widerwillig war und fich bem Dienft möglichft gu trieben traditete, mußte fich ber Warfchall wohl furchtbar geiany alles um fich fer einzuschlichtern. Gebot biefe Dalas lown feine Voge, fo beftanb gie folge ber

> all vol Conting und bie udofte Unigegend beten flühige Mannichoft noch 31 - 32,000 Mann.

langen Kriege und Siege im französischen Heere ein Kriegerstolz, ber bis an die Wolken reichte, und bas geringste Bergehen gleich für eine Verletzung des französischen Waffenruhmes ansah, welches nicht strenge genug zu ahnden ware. Aus allem diesem entsprangen Maaßregeln des Marschalls, deren Nothwendigkeit man nicht einsah und die ihm den Ruf der Grausamkeit zugezogen haben, denn freilich bedachte er sich nicht lange mit Erschießen. Defertion, Berleitung zur Defertion, Raub waren dieser Strafe gewiß, Insubordination in den meisten Fällen, der geringste Verdacht der Sympathie für die deutsche Sache war gefährlich. Fast jeden Sonnabend wurden auf dem Walle an Militairpersonen Erekutionen vollzogen. Es muß aber gesagt werden, daß er eben so unnachsichtige Gerechtigkeit auch an den Franzosen übte. Ein Regimentsarzt wurde erschossen, weil er den für die Kranken bestimmten Madera=Wein sich selbst zugeeignet. Einige Commissaire saßen, des Unterschleichs bloß verdächtig, Monate lang gefangen u. s. w. — Die rauhe Gerechtigkeit des Marschalls ließ nicht zu, daß die Einwohner nutlos geplagt wurden, da sie ohnehin so viel zu leisten hatten. Seine Soldaten fielen ihnen durch Einquartierung nicht zur Last; schon aus Mißtrauen waren fast alle in Häusern, die zu Kasernen eingerichtet waren, zunächst den Wällen untergebracht. Nur die Kranken befahl er bei den Bürgern einzuquartien, wogegen diese vergebens Einspruch thaten; es verdient aber bemerkt zu werden, daß er selbst immerwährend 4 Reconvalescenten in seinem Hause hatte, und daß weder die französischen Generale und Stabsoffiziere, noch die Militair= und Civilbeamten von dieser Maagregel ausgenommen waren.

Da es auf eine langwierige Vertheidigung abgesehen war, so häufte der Marschall ungeheure Magazine und Vorräthe aller Art auf, deren Beitreibung nicht anders als sehr drückend sein konnte. Nach dem Gebot der Klugheit leerte er die entsfernt liegenden Orte, welche er durch den Feind zu verlieren fürchten mußte, zuerst aus, und ließ das Herz, die Stadt und

nächste Gegend zuletzt übrig. Die Vorräthe der Stadt und ihrer Umgebung wurden jedoch sorgfältig verzeichnet, um sich ihrer nöthigenfalls bedienen zu können. Ueberhaupt sparte er die Vorräthe in den Magazinen nur für den äußersten Fall auf, und lebte von regelmäßigen Ausschreibungen.

Obgleich er so große Vorräthe in Hamburg aufhäufte, so fürchtete er doch im Winter für die Bevölkerung nicht genug Lebensmittel zu haben, und daß für die ärmere Klasse zuletzt eine Hungersnoth entstehen könnte. Beim Beginn der strengen Jahreszeit vertrieb er daher 20—25,000 Menschen der ärmeren Bevölkerung aus der Stadt, und gab diese so dem äußersten Elende Preis, eine Maaßregel, wozu allerdings viel Härte des Charakters gehört.

Die größte Bestürzung, Staunen und Schrecken brachte es hervor, als der Marschall an dreizehn verschiedenen Tagen, vom 11. November 1813 bis zum 17. April 1814, sich der Baar= vorräthe der altberühmten Hamburger Bank, im Gesammt= betrage von 7,489,343 Mark Banko bemächtigte, was ihm zum größten Verbrechen angerechnet worden ist. Allein der Krieg kennt keine Schonung, der Marschall bedurfte Geld zur Bestreitung seiner Bedürfnisse, die Kaufmannschaft verstand sich zu nichts, der völlige Ersatz von Seiten Frankreichs wurde wiederholt zugesichert, und ist auch späterhin geleistet worden, und so ist kaum abzusehen, wie er anders hätte han= deln können. Sich selbst hat er nicht bereichert, und wenn sich auch gegen die Härte seiner Handlungsweise überhaupt mit Grund Ausstellungen machen lassen, so haben ihm selbst seine zahlreichen und erbitterten Feinde nicht Eigennutz vor= werfen können.

Der Schlag traf übrigens Hamburg nicht allein. Auch Lübeck mußte eine Strafsteuer von 9 Millionen Franken entrichten, Bremen erhöhte Leistungen aller Art machen, die ganze Gegend der Niederelbe wurde schwer gedrückt; doch litt Hamburg am meisten. Es mußte das Letzte hergeben für seine eigene Unterbrückung und für die Unterbrückung Deutschlands. Der zehnte Theil dieser ungeheuren Leistungen, unter deren Last jeder erlag, wäre im richtigen Zeitpunkt hinlänglich gewesen, diese Drangsal abzuwenden, und die Genugthuung zu haben, daß es für das Beste des Vaterlandes geschehen. Hamburg empfing eine surchtbare Lehre, die für alle kommenden Geschlechter nicht verloren gehen mag. Leider aber läßt sich Geschehenes in der Geschichte nicht auslöschen, und die Namen Davoust und Hamburg werden vereint genannt werden, so lange diese Stadt stehen wird.

## 6. Die Sutson'iche freischear.

Die Entstehung ber Lützower Freischaar ist so sehr ein Erzeugniß jener Zeit, und die Idee derselben ist so sehr im beutschen Sharakter begründet, daß wir den Schicksalen dersselben einen eigenen Abschnitt widmen, obgleich die Leistungen derselben tief unter der Erwartung blieben. Sie zeigt, daß der Deutsche zwar große Ideen zu sassen, daß er aber, wenn es zur Aussührung kommt, nicht die gestaltende Kraft besitzt, woher denn eine große Bewegung verrinnt, ohne große Wirkungen zurückzulassen. Auch in neuerer Zeit ist diesser Mangel sehr sühlbar geworden. Die Hauptursache liegt in seiner politischen Getheiltheit. Es muß einer späteren Zeit überlassen bleiben, ob der Deutsche eine nationale Größe erzingt und dann auch im Großen und Einzelnen das erforderliche Gestaltungstalent sich zu eigen machen lernt.

Die Art und Weise, wie man sich zuerst die Lützowsche Freischaar wirksam dachte, ist in jenem unsterblichen Liede

Körners, Lützow's wilde verwegene Jagd, treffender und schöner ausgedrückt, als es sonst irgend gesagt werden kann. Aber
über diese Idee ging man bald weit hinaus. Man zweiselte
nicht daran, daß ganz Deutschland in Brand kommen und
gegen die Franzosen ausstehen werde. "Die schwarze
Schaar, die Schaar der Rache" sollte darum einen Kern
bilden, an den sich alle vaterlandsglühenden, franzosenhassenden
jungen Deutschen anschließen könnten. Man glaubte daher,
daß die Schaar zu einem ganzen Heere anschwellen müßte.

Indessen stand Deutschland nicht auf. Der Rheinbund blieb Napoleon treu, und er konnte dessen Kraft ungehindert zur Unterdrückung Deutschlands verwenden. Bon Anschwelzung zu einem Heere konnte daher nicht die Rede sein. Man mußte sich begnügen, sich aus den ehemals preußischen Lanzdestheilen und Sachsen zu rekrutiren, welches ziemlich reichzlich, aber doch nicht ganz in dem Maaße geschah, als man gehofft hatte. So wurde die Schaar eines Theils zu groß zu einer Partisan Abtheilung und wieder viel zu klein sür ein Heer.

Aus Schlesien war die Schaar in der Stärke von 10 Offizieren und 800 Mann zu Fuß (ein Bataillon) und 5 Offizieren und 236 Mann zu Pferd (2 Eskadrons) auszerückt. In Sachsen verstärkte sie sich mit 500 Mann, und aus der Altmark wurde ihr durch einen Rittmeister von Bismark eine Husaren Schwadron zugeführt. Nach einem Rapport vom 26. April zählte die Schaar bei Leipzig bereits 1400 Mann zu Fuß und 340 zu Pferd. Auch von fernher hatte sie Zuzug erhalten. General Winzingerode hatte ihr 50 Kosakken beigegeben, die damals nirgends sehlen dursten. Es erschienen eine Anzahl trefflicher Throler Schützen, geführt von Riedl und Ennemoser, vormals Hoser's und Speckbacher's Gefährten, sogar eine Zahl Spanier, die glühende Rache gegen den fränkischen Unterdrücker hiehergeführt hatte.

Man hatte zahlreiche Verbindungen mit dem Innern 35\*

Deutschlands angeknüpft, Verbindungen im Thüringerwald, in Franken, im Spessart, im Harz, im Königreich Westphalen, in Ostfriesland. Um nun bem Zweck näher zu kommen, Deutschland zur Erhebung zu bringen, entstand der Plan: die Freischaar in das Herz des Königreichs Westphalen zu führen, das Fußvolk in den Harz, den Solling, den Schwalenbergerund Lippeschen Wald zu werfen, um bort die Kräfte anzuziehen, die, wie man meinte, nur auf Gelegenheit warteten, um sich der guten Sache zuzuwenden; die Reiterei aber zu Streifereien für den doppelten Zweck zu benutzen, die Berbindung unter den zerstreuten Abtheilungen zu Fuß zu unterhalten, und ben Feind zugleich auf ben Flügeln und im Rücken Mit diesem Plan war auch der General zu beunruhigen. Scharnhorst ganz einverstanden und erließ in diesem Sinne unterm 23. April Anweisungen und Befehle.

Man ließ daher den Stamm zur Bildung eines zweiten Bataillons in Leipzig zurück und marschirte den 25. April nach der unteren Havel und Elbe.

Der Theil, welcher in Leipzig zurückgeblieben war, wurde bald in die Rückzugsbewegung nach der Lützener Schlacht verswickelt und zog nach Meissen. Bon hier wurde der schlagsfähige Theil der Mannschaft, durch den Lieutenant und Prosessor Jahn, den bekannten Turnlehrer, dem größeren Körper nachgesandt, der noch nicht schlagfähige Rest nach Schweidnitz zurückgenommen und hier während des Waffenstillstandes ein zweites Bataillon gebildet. Die durch Jahn geführte Mannschaft diente als Stamm zu einem dritten Bataillon, welches später noch völlig zu Stande kam.

Der Haupttheil folgte der Einladung des Generals Walmoden, wo möglich das von Davoust und Vandamme schwer bedrohte Hamburg retten zu helsen, indem er im Rücken des Feindes thätig wäre. Die Freischaar ging bei Dömit über die Elbe, schloß sich den fliegenden Truppen von Dörnsberg an, und kam zuerst am 12. Mai in dem Gesecht an der

Görde ins Feuer, wo sie sich rühmlich benahm. Doch mußte sie, wie alle Streisparthien, vor der verstärkten Macht der Franzosen auf das rechte Elbuser zurückweichen, und begab sich in die Priegnitz. Fortwährend hatte die Freischaar viel Zuzug aus der Altmark, aus Mecklenburg zc. Das Fußvolk stieg zu 2000 Mann, und von der Reiterei konnte eine neue, die dritte Schwadron, gebildet werden. Bei der allgemeinen Theilnahme erhielt sie sogar eine Artillerie von 9 Geschützen. Ende Mai wollte das Fußvolk nun wirklich, wie der Plan war, nach dem Harz ausbrechen, als der russische General Woronzos den Führer desselben, Major v. Petersdorf, bewog, zu der schon angeführten Unternehmung auf Leipzig mitzuwirken, welche indeß wegen des eingetretenen Wassenstillstandes im Begriff der Ausssührung unterbleiben mußte.

Die Freischaar sollte, ihrer Bestimmung nach, durch blitzschnelle Bewegungen, durch rastloses Aufsuchen und Angreisen des Feindes im Rücken und auf den Flügeln dem Heer vorsanleuchten; indessen waren zwei Hauptschlachten und eine zahlreiche Menge von Gefechten geschehen, ohne daß sie anders als an der Görde in einem wenig bedeutenden Gesecht thätig gewesen war. Die Nation hatte so große Hossinungen auf "die schwarze Schaar" gesetzt, es waren so große blutige Rämpse geschehen, und nun hatte sie keine einzige That aufzuweisen. Natürlich kam sie dadurch in eine ungünstige Stellung zur öffentlichen Meinung.

Die Ursachen dieses geringen Erfolges haben wir theils schon angedeutet, theils liegen sie in Folgendem: Der Anführer der Freischaar Major Lützow, ein Freund und Gefährte des Bolkshelden Schill, war ein Mann von erprobter Tapsersteit, aber wir haben ebenfalls schon bemerkt, daß es ihm an den nothwendigen Eigenschaften eines Parteigängers sehlte. Ferner schadeten der Schaar die fortwährenden Rüstungen und Vorbereitungen, so daß man nie fertig wurde und die günsstige Zeit zu Unternehmungen verstrich. Es wird auch anges

führt, daß man zu viele Mitglieder ohne gehörige Auswahl und Prüfung annahm. Um nun zu einem Heere anzuschwelslen, sehlte der Spielraum und hinderten die Verhältnisse. Als Freischaar zu wirken, wurde die Truppe bald zu zahlreich und darum zu schwerfällig. So versehlte sie nach beiden Seisten ihre Bestimmung, nur der Gedanke, der diesen Körper hervorrief, ist als Eigenthümlichkeit der Zeit von historischer Bedeutung.

Die großen kriegerischen Handlungen, welche geschehen, hatten die öffentliche Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch genommen, daß die Theilnahme für "die Schaar der Rache" bereits in den Hintergrund getreten war, da wurde diese auss Neue sehr rege, als die Reiterei derselben unter persönlicher Führung von Lützow eine so surchtbare Niederlage erlitt, daß sie als vernichtet anzusehen war. Die Niederlage war im Waffenstillstande durch weit überlegene seindliche Streitkräfte ersolgt. Man wußte nicht, daß sie größtentheils durch die Schuld von Lützow selbst entstanden, und klagte mit Entrüstung nur den Feind an, der gegen die Artikel des Waffenstillstandes sich hinterlistiger Mittel bedient. Diese Ansicht verschaffte den schwarzen Reitern zwar große Theilnahme, aber der eigentsliche Glanz der Freischaar war doch dahin, so daß zuletzt der Name "Corps der Rache" im Heere sast zum Gespött wurde.

Nachdem schon so viel geschehen war, hatte Major Lützew gefühlt, daß er auch etwas unternehmen müsse. Er hatte sich entschlossen, 400 Reiter seiner Schaar zusammenzunehmen, um wenigstens einen Theil der ursprünglichen Bestimmung auszusühren, nämlich einen Streiszug in den Rücken des Feindes zu unternehmen. Ziemlich spät, nachdem er über die Elbe gegangen war, trat er denselben von Stendal aus am 28. Mai an. Er hatte die Nachricht von einem ganz nahe bevorstehenden Ueberstritt Desterreichs zur Sache der Verbündeten vernommen, zählte in Thüringen, im Voigtlande, im Baireuthischen auf kräftige Mitwirkung und hoffte, sich im schlimmsten Fall nach

Böhmen zurückziehen zu können. Ueberall von den günstigsten Gefinnungen der Einwohner unterstützt, gelangte er nach Hal= berstadt, fand hier aber, durch Tschernitschefs Unternehmung besorgt gemacht, den Feind so stark, daß er ihn nicht anzugreifen wagte. Am östlichen Fuß bes Harzes vorbei, kam er nach Thüringen. In der Gegend von Buttelstädt und Weimar fand er französische Reiterei und Weimar selbst von etwa 1000 Mann Fußvolk besetzt. Er hielt auch diese zu stark, um sie etwa zu überfallen, und wich ihnen aus. dem Uebergange über die Ilm in der Nacht vom 2ten zum 3. Juni konnte er in der Nähe von Weimar 300 Mann feindliches Fußvolk aufheben, er fürchtete aber die überlegenen feindlichen Streitkräfte bei Weimar und wollte erst bas rechte Ufer der Saale gewinnen. Am Morgen kam er, wie es scheint, unvermuthet auf der Straße von Weimar nach Jena mit seinem glücklicheren Nebenbuhler, Colomb, zusammen und traf mit ihm Verabredungen. Nachdem er zwischen Zena und Lobeda die Saale durchritten und in Roda angelangt war, fand er 400 Mann Rheinbundstruppen, die sich nicht allein ergaben, sondern sogleich bei ihm Dienste nahmen. also unvermuthet Fußvolk erhalten, welches er der Führung eines entschlossenen und umsichtigen Offiziers, des Lieutenants Reiche, übergab. In Schleit hatte er Gelegenheit gehabt, 100 Rheinbündner aufzuheben und den 6. Juni war er in Plauen im Voigtlande angekommen, welches in 10 Tagen von der Nieder-Elbe her mit seinen Umwegen allerdings ein scharfer Ritt ist. Er dehnte hier seine Beobachtungen weit aus, indem er Jagd auf den Feind machen und möglichste Nach= richten einsammeln wollte.

Major Lützow hoffte hier etwas Sicheres über den Beistritt von Desterreich zu erfahren. Wahrscheinlich nahm er diesen als ziemlich gewiß an, denn er beschloß, mehrere Tage in der Umgegend von Plauen zu bleiben. Ein unglücklicher Zufall leitete ihn hier dann auf eine ganze falsch Fährte. Es

sollten feindliche Truppen in der Gegend von Aborf angekommen sein, er brach baber mit bem größten Theil seiner Reiterei bahin auf, um sie zu überfallen, es zeigte sich aber, daß kein Feind da war, und er mußte unverrichteter Sache nach Plauen zurückehren. Immer noch hatte er keine Gewißheit von bem Beitritt Desterreichs erhalten können, wie dies natürlich war, weil diese Macht noch lange nicht über ihre Maagregeln zum Entschluß kommen konnte. hörte er zu seiner großen Verwunderung am 9. Juni von der Abschließung eines Waffenstillstandes. Der Lieutenant v. Kropff war am 8ten mit ber Ulanen = Schwadron und 300 Mann Fußvolk nach Hof in Baiern entsandt worden. Er hatte die Vorposten überfallen und niedergehauen, die Vorstadt erobert und war im Begriff, mit seinem Fußvolk unter Lieutenant Reiche die Stadt selbst zu erstürmen, als der bairische Befehlshaber ihn mit dem abgeschlossenen Waffenstillstande bekannt machte, wovon er nun den Major Lützow in Kenntniß setzte.

Ob dieser der Nachricht noch nicht traute, ob Lieutenant Kropff nicht alle Bedingungen desselben erfahren hatte, was zu verwundern wäre; ob Lütow den 10. Artikel des Ber= trags, wonach alle Streifparthieen des linken Elbufers spätestens am 12. Juni auf bas rechte Elbufer zurückgekehrt sein mußten, nicht kannte ober nicht gehörig würdigte, ist nicht bekannt geworeen. Gewiß ist nur, daß er seine Lage sehr unrichtig beurtheilte. Entweder hatte er Gründe, an der Richtigkeit des Abschlusses eines Waffenstillstandes zu zweifeln, dann mußte er sich schnell Gewißheit darüber verschaffen, was bei der Rähe der österreichischen Grenze nicht schwer war: ober er glaubte nicht an der Richtigkeit zweiseln zu können, dann mußte ihm die einfachste Beurtheilung sagen, daß der Feind so weit in seinem Rücken keine Parteigänger dulben würde, daß es das Sicherste sei, nun so bald als möglich, je eher je lieber wieder bei ben Seinigen anzukommen. Wollte er dies durch österreichisches Gebiet thun, so war die böhmische

Grenze nur einen Tagemarsch entfernt; wollte er durch Sachsen zurückfehren, so hatte er bis zur Elbe 15 Meilen und konnte diese ohne zu große Anstrengung in drei Tagen erreichen. Statt bessen hatte Major Lützow in acht Tagen erst 9 Meilen zurückgelegt und befand sich am 17. Juni — also fünf Tage nach dem festgesetzten Termin — erst bei Kitzen am Floßgraben, unfern des Schlachtfeldes von Lützen, zwei Mei= len von Leipzig. Er hatte sich sächsischen Marschkommissarien anvertraut, die seine Mannschaft leiteten und wie in Friedens= märschen führten, was ihn wahrscheinlich in Sicherheit gewiegt hat. Es bleibt aber fast unerklärlich, warum er die Bedin= gungen des Waffenstillstandes nicht in ihrem ganzen Umfange zu erfahren gesucht hat. Wenn er sie nicht erfahren konnte, was beinahe gar nicht anzunehmen ist, so ist wieder die Sicher= heit unbegreiflich, mit welcher er sich den sächsischen Kommissa= rien anvertraute und nicht lieber alles anwandte, um eiligst davonzukommen. Kannte er den Inhalt des 10. Artikels des Vertrags, so kann man den blinden Glauben Lützow's an feindliche Nachsicht und Schonung nicht genug bedauern.

Als Napoleon am 10. Juni in Dresden angekommen und erfahren hatte, daß Lützow's Reiterei und ein Theil Fußvolk wider den Vertrag sich noch so lange auf dem linken
Elbuser umhertrieb, beschloß er von diesem Umstande Bortheil
zu ziehen. Er war auf "die schwarze Schaar" ohnehin erbittert, weil er glaubte, daß ein großer Theil derselben dem
Tugendbunde angehöre und dieser sich zu seinem Tode verschworen habe. Er nahm an, daß die schwarze Schaar sich
geweigert habe, den Wassenstillstand anzuerkennen, und besahl
dem Commandeur des Iten Reitercorps, General Arright,
Herzog von Padua, in Leipzig, starke Heersäulen auszusenden:
"um Sachsen von den Räubern zu befreien und sie zu vernichten, wo er sie fände." Der Herzog von Padua bestimmte
dazu die Reiter-Division Fournier, und gab ihr noch die beiden württembergischen reitenden Jäger-Regimenter der Brigade

Normann bei, im Ganzen 4000 Reiter, die also eine zehn= fache Uebermacht hatten.

Als Major Lützow bei Kitzen am Floßgraben biefe zahlreichen Geschwader von verschiedenen Seiten auf sich eindringen sah, war er, wie es scheint, noch zweifelhaft, ob es auf ihn abgesehen sei. Er sprengte vor und fragte den feindlichen Anführer, ob er in feindlicher Absicht komme, worauf ihm dieser antwortete: "Waffenstillstand für Jedermann, nur nicht für Sie;" und dann ein massenhaftes Einhauen erfolgte. Ob der französische Anführer vorher noch Hinterlist angewandt hat, um Lützow einzuschläfern, kann weniger in Betracht kommen, als daß es Deutsche waren, die württembergische Bris gabe Norman, die die Lützower hier vernichteten \*). Ulanen-Schwadron entkam größtentheils und gewann die Elbe. Lütow selbst rettete sich nur mit 21 Reitern gegen ben Harz und gelangte auf vielen Umwegen auf das rechte Elbufer. Es rettete sich auch der gepriesene Dichter Theodor Körner, obgleich schwer verwundet. 305 Mann und Pferde, die Blüthe der Nation, wurde niedergehauen oder gefangen.

Ein Schrei ber Entrüstung ging burch ganz Deutschland. Jeder nahm Partei für die Lützower, und ihre Niederlage brachte ihnen in der öffentlichen Meinung beinah so viel ein, als ein Sieg. Die Zeitungen jener Zeit sind voll von Berichten, Beschuldigungen und Wuthergüssen über diese That, so daß sich selbst Napoleon veranlaßt fand, im Moniteur Erklärungen zu geben, die die Sache für ihn in ein besseres Licht stellten. Damit noch nicht genug, erließ der Major-General Berthier, Prinz von Neuschatel und Wagram, dieserhalb ein Schreiben an den Generalissimus der Verbündeten, Barclah, aus Oresden vom 23. Juni \*\*). Enthält dieses Schreiben

<sup>\*)</sup> General Normann änderte später so sehr seine Gesinnung, daß er in der Schlacht von Leipzig mit den Resten seiner Brigade zu den Verbündeten überging.

<sup>\*\*)</sup> Es steht in der Boss. Zeitung vom 22. Juli 1813.

Wahrheit, woran man doch nicht völlig zweifeln kann, so ist frei= lich Lützow ganz allein an seinem Untergange Schuld. Berthier behauptet: "Major Lützow wurde am 7. Juni von dem Waffen= stillstande benachrichtigt, die Abschrift davon wurde ihm durch einen Offizier des Generalstabes überbracht; er hatte davon sonst durch die Uebersetzung ins Deutsche, welche der Herzog von Weimar davon machen, drucken, öffentlich anschlagen und in großer Menge verbreiten ließ, Kenntniß erhalten. Lützow hat dem Offizier vom Generalstabe, der ihm die Ab= schrift vom Waffenstillstande überbrachte, sagen lassen, daß er denselben nicht anerkenne. Man machte ihm bemerklich, daß er am 12. Juni über die Elbe zurück sein müßte und daher keine Zeit zu verlieren sei; er ließ erklären, daß sein Corps ein Freicorps wäre. Vom 7ten bis zum 18. Juni fuhr ber Herr Major fort, Feindseligkeiten auszuüben. Er hat die bairische und die Dresdener Briefpost angehalten; er hat Steuern erhoben, wie 18 Protokolle erweisen; er hat ver= schiedene Individuen sowohl vom Civil= als vom Militair= stande angehalten; er hat fortwährend junge Leute aus dem Lande und Studenten von den Universitäten angeworben; er hat Detachements angegriffen, Couriere, die aus Augsburg und Italien kamen, auch Soldaten, die einzeln marschirten, aufgefangen."

Es ist gewiß, die Vernichtung von 300 Reitern konnte für den Kaiser der Franzosen kein großes Gewicht in die Wagschale wersen, und er hätte der öffentlichen Meinung wezen besser gethan, sie, unter Androhung der Aushebung, ziehen zu lassen, wenn sie es nicht von selbst gethan hätten. Indessen giebt man im Kriege nicht gern einen sicheren Vortheil auf, und Napoleon hat dies stets am allerwenigsten gethan. Die 300 und 400 Reiter waren doch auch Reiter ganz eigener Art, in denen eine große Zahl Intelligenz verborgen war, die viel andere Reiter auswog, und die ihm später in erhöhtem Maaß verderblich werden konnte. Lükow's Benehmen kann

vor dem nüchternen Berstande kaum eine Entschuldigung finden, benn es bleibt unter allen Umständen thöricht, vom Feinde

Schonung zu erwarten. Die "schwarze Schaar" krankte nach diesen Vorgängen. Das Vertrauen zu sich selbst und die glänzenden Hoffnungen, die das Land auf sie gesetzt hatte, erlitten einen starken Stoß. Die Reiterei hob sich zwar wieder auf 480, ja selbst später auf 770 Pferde, aber die Zutheilung der ganzen Freischaar an den General Wallmoden, durch welchen an der Niederelbe nur eine Nebenparthie des großen Kampfes gespielt wurde, ließ die schwarze Schaar nicht aus ber mittleren Linie

hervortreten, und bas Interesse an ihr erkaltete allmählig.

## Viertes Buch.

Die Zeit des Waffenstillstandes.

Der Gott, der Eisen wachsen ließ, Der wollte keine Anechte.

E. M. Arndt.

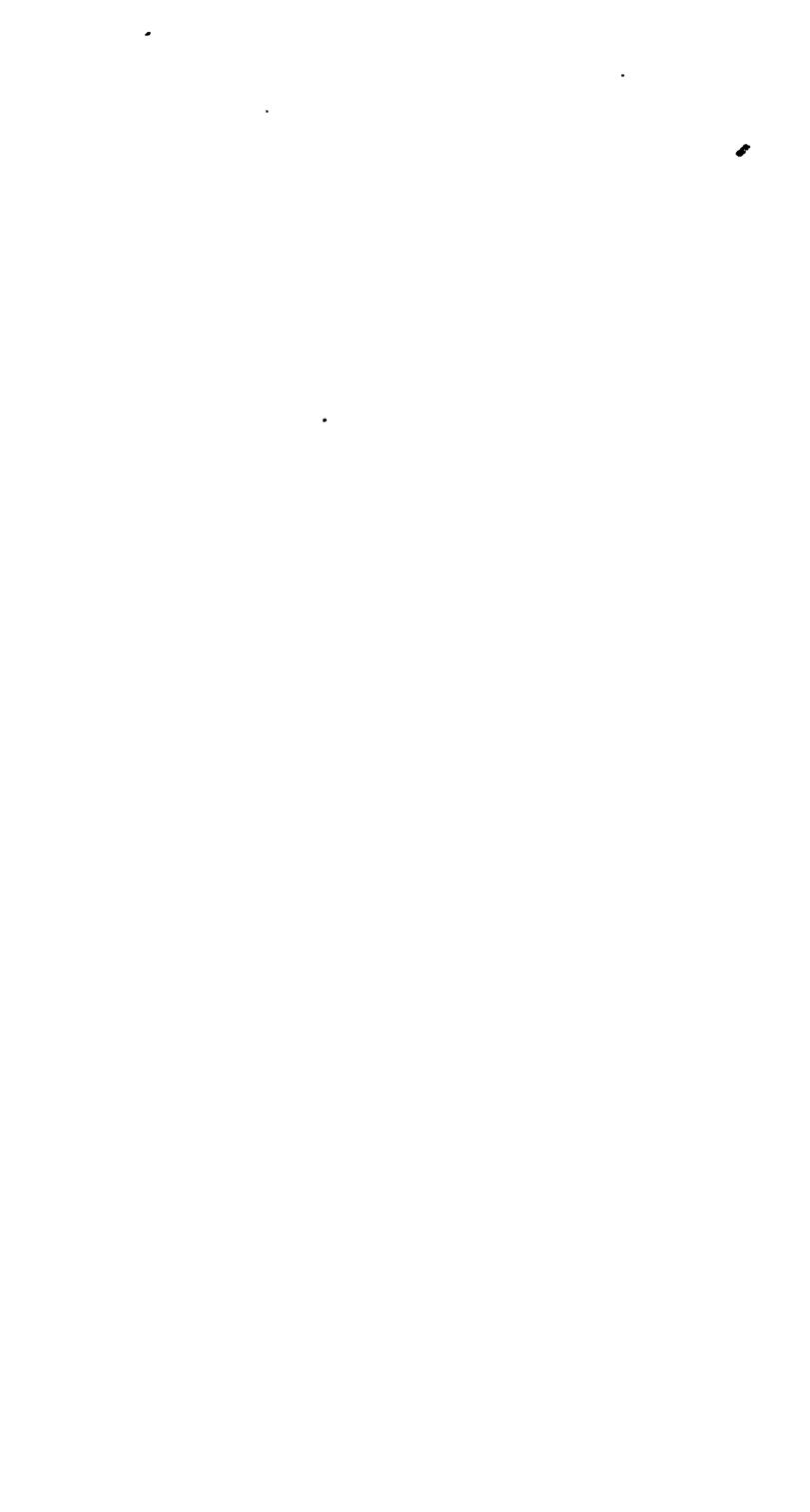

## Allgemeine Betrachtungen.

welchen er bei denen hervordringt, denen er das Leid zusgefügt hat. Er nimmt dies gewöhnlich leicht, und wundert sich nachher, wenn die Umstände sich geändert haben und der Unterliegende ans Handeln kommt, dei diesem so große Ersbitterung zu sinden. Als Napoleon den Waffenstillstand einsging, hatte er sich gänzlich in dieser Hinsicht verrechnet. Selbst ermattet, und nicht im Stande, den Krieg lange mehr sortzusühren, wünschte er mit Sehnsucht den Frieden, um wieder zu erstarken, und er war, so weit es sein kriegerischer Rufnur irgend zuließ, sogar bereit, zu diesem Zweck nicht unershebliche Opfer zu bringen.

Aber die französische Revolution führte seit 21, Napoleon seit 18 Jahren Krieg mit Europa; stets zum Nachtheil der absoluten Fürsten und deren Völker. Napoleon insbesondere, der aus der Revolution hervorgegangene Herrscher, hatte mit oder ohne seine Schuld alle Reiche des Welttheils bekriegt, die Fürsten gedemüthigt, die Völker unterworfen. Er hatte die Gränzen von Frankreich unnatürlich erweitert, einen guten Theil alter Fürsten vertrieben, seine

Brüber und Verwandte auf deren Throne gesetzt. Die Fürsten, welche er noch bestehen lassen, hatte er der Hälfte, des Drittheils 2c. ihrer Länder beraubt. Zuletzt hatte sein Ehrsgeiz nach dem Besitz von ganz Europa getrachtet, in welchem Bestreben er durch die russische Katastrophe einen so harten Stoß erlitten, daß der Bestand seiner Macht erschüttert worden war. Bei seinen beständigen Kriegen und Eroberungen, wo seine zahllosen Heeresmassen die Länder zertraten und aussogen, hatte er den Bölkern zu wehe gethan, ihren Wohlstand vernichtet, sie zum Neußersten gebracht. Wir sagten schon oben: er hatte den Genius der Völker beleidigt. Es war zu viel des Jammers, des Weh's, des Rachegefühls, der Wuth, des offenen und verhaltenen Grimm's ausgehäuft, als daß nicht ein ungeheurer Rückschlag ersolgen mußte.

Zu diesem nun kam die Aristokratie der absoluten Könige Europa's und bes aristokratischen Englands. Seit mehr als 20 Jahren hatten die Könige und mit ihnen ihre Landaristo= kratie die französische Revolution bekämpft, weil diese ihre Privilegien zu vernichten drohte, weil sie in dem Schicksal Ludwigs XVI. und des Adels von Frankreich ihr eignes bevorstehendes Schicksal sahen. Der aus der Revolution her= vorgegangene Herrscher Napoleon hatte sich nun zwar, seinen Ursprung verleugnend, bedeutend ben absoluten Königen genähert, er war in Blutsverwandtschaft mit ihnen getreten, er hatte wieder einen Adel geschaffen, und es schien gegen den alten Feudalzustand nicht eben so sehr viel verändert. die Aristofratie der Könige ist noch weit ausschließender, als die des Adels. Napoleon war zwar Kaiser, König, Protektor, der Gemahl einer Kaisertochter aus uraltem Geschlecht, der Sieger in 50 Schlachten, der erstaunenswerthe Thaten verrichtet; aber er war boch nur der Sohn eines Rechts= anwalts aus Corsika, und wenn er sich auch weit von ben Grundsätzen der Freiheit und der Revolution entfernt hatte, so blieb er boch immer nichts mehr und nichts weniger, als ein Kind dieser verhaßten Freiheit und verhaßten Revolution,

und seine Geschöpfe, seine Fürsten, Herzoge, Grafen und Barone, so glänzend ihre Verdienste sein mochten, waren es nicht weniger. Es war das gefährliche Beispiel eines Privatmanns auf dem Throne und des Entstehens einer Aristofratie von gestern, welche sich anmaaßte, mit der alten Aristofratie ebenbürtig zu sein.

Und dieser aus dem Staube emporgekommene Monarch, dieser gekrönte Sohn einer verhaßten Revolution, hatte die alten Könige auf das Empfindlichste gedemüthigt, und sie entsweder ganz vertrieben, oder ihnen den besten Theil ihrer Länder abgenommen! Die Könige von Spanien, von Neapel, von Sardinien, verschiedene Fürsten in Deutschland, der Papst zc. waren ihrer Länder völlig berandt, das Haus Habsburg hatte die deutsche Kaiserkrone und ein Drittheil seiner Länder, Preußen die Hälste verloren u. s. w. Alle diese Fürsten mußten, der Natur der Sache nach, streben, bei der ersten nur irgend möglichen Gelegenheit ihre Verluste wieder einzubringen und an ihrem Unterdrücker sich zu rächen.

Wäre Napoleon der Erbe einer alten Dynastie gewesen, so würden Fürsten und Bölker viel ertragen, dies beinah als in der Ordnung gefunden haben. Ludwig XIV. hat seinem eigenen und anderen Ländern Unerhörtes zugemuthet, und man hat ihn dennoch gepriesen und den Großen genannt. Daß aber ein Privatmann den Bölkern soviel Leiden bereitete, war verrucht, scheuslich, teuslisch und erzeugte einen um so größeren Haß gegen ihn, weil in Europa von je her die Abkunst und die Geburt so viel galt, und vermuthlich noch lange gelten wird, daß sie immer weit das Verdienst überragt. Man wird es in Europa noch lange nicht genügend anerkennen, daß ein ehemaliger Sattlergeselle, der Präsident Polk,\*)

<sup>\*)</sup> Präsident Polf, gestorben am 15. Inni 1849, gewann für die Union den Staat Texas, durch den glücklich mit Mexico geführten Krieg Calisornien und das Oregon-Gebiet, so daß der Missisppi, der vorher nur noch die Gränze des Landes war, nun die Centralpulsader desselben ist. Ungeheuere Räume hat er dadurch seinem Vaterlande hinzugesügt. Durch Handelsverträge mit 7 europäischen und 8 amerikanischen Regiesrungen hat er das Handelsgebiet der Amerikaner unendlich erweitert.

von Nord Mmerika, in nur 4 Jahren mehr Preiswürdiges und Gutes erwiesen hat, als die berühmtesten Kaiser und Könige Europas in langen Regierungsperioden.

Der entartete Sohn der französischen Revolution hatte sein eigenes Land um die Früchte derselben gebracht; die Franzosen zwar dafür mit Ruhm übersättigt, aber sie auch an Wenschen und Mitteln erschöpft und matt gemacht, daß sie sich nach Frieden und Ruhe sehnten, und seine Energie keines weges zu unterstützen geneigt waren. Er hatte es mit den Bölkern und mit den Fürsten zugleich verdorben, und war nahe daran, es auch mit seinem eigenen Lande zu verderben. So mußte es denn kommen, daß die Fürsten den Haß der Bölker benutzen, um sich seiner und seiner allmählig unersträglich gewordenen Thrannei zu entledigen. Der ganze ungeheure Rückschlag der Zeit kam über ihn, die Sachen konnsten daher in einem stillen und gewöhnlichen Friedensschluß nicht enden.

Es lag zu sehr im Interesse Nußlands, die Gelegenheit nicht aus der Hand zu geben, die französischen Adler wenigstens bis über den Rhein zu treiben, um den Feind nicht so nah an seinen Gränzen zu haben, und des Besitzes von Polen froh zu werden. Hiezu mußte Preußen größer und Deutschland einigermaaßen unabhängig und gestärft werden. Gelang ce, noch mehr zu erringen, so konnte Rußland auf die Angelegenheiten von Deutschland einen großen Einfluß, und an Frankreichs Statt die Hauptstimme in Europa erhal-In diesem Fall mußte Alexander immer viel mehr ge= winnen, als das Aeußerste, was ihm Napoleon anzubieten vermochte. Preußen hatte den Kampf auf Tod und Leben begonnen, sein Bestand hing von der Fort= und Durchfüh= rung des Krieges ab. England hatte das größte Interesse an der Schwächung von Frankreich; galt es doch Hannover, ein Königreich, und den Handel von Europa wiederzugewin-Es führte schon seit längerer Zeit einen hitzigen Kampf auf der phrenäischen Halbinsel mit den Franzosen, und war

außerdem noch in Krieg mit den vereinigten Staaten von Nord-Amerika verwickelt. Doch war auf Unterstützung mit Geld, Waffen und Flotten zu rechnen. Schweden warf freilich nur ein unbedeutendes Gewicht in die Waagschale; es stand dahin, was der Kronprinz, als geborner Franzose, gegen Frankreich zu leisten gewillt und befähigt sein würde; indessen war es immerhin ein Zuwachs von 24,000 Mann. Es waren zunächst immer Feinde genug: Rußland, Preußen, Schweden, England, Spanien und das erwartende Deutschland.

Napoleon seinerseits fürchtete alle diese Mächte und ihre Völker nicht und hoffte, wie wir gesehen haben, mit Zuver= sicht für sich auf einen ehrenvollen Frieden. Er urtheilte zu= nächst, daß es das eigene Interesse der Fürsten Europa's er= fordere, die Revolution zu fchließen und nicht wieder auf= kommen zu lassen. Er hatte durch Errichtung einer beinahe absoluten Monarchie die französische und darum europäische Revolution geschlossen, und konnte sich durchaus nicht denken, daß die alten Dynastieen im Ernst versuchen sollten, ihn zu stürzen. Im Gegentheil hielt er sich für das Bestehen der= selben für nothwendig. Dabei glaubte er, daß cs ihm zu Statten komme, daß er fich mit der ältesten dieser Dynastieen durch Blutsverwandtschaft verbunden, und daß er sich über= haupt den Königen Europa's durch staatliche Institutionen bedeutend genähert habe und noch nähern werde. Ueberdies glaubte er, daß die Mächte Europa's ein positives Interesse haben müßten, Rußland nicht zu groß werden zu lassen, damit es Europa nicht zu gefährlich würde und die Rolle aufnähme, die in der jüngsten Zeit er selber gespielt. Er meinte darum auch eine ganze Zeit lang nicht, daß Dester= reich, das ihm durch Bande des Bluts und der Verträge verbundene Desterreich, von ihm abfallen und sich zu die= fem höchst gefährlichen Rußland wenden könne. Nach seiner Meinung war es der persönliche Vortheil der Dynastie Habsburg, bei ihm auszuhalten. Wir erinnern uns, daß er nach der Kriegserklärung Preußens, Oesterreich Schlesien nur

bloß für die Neutralität in diesem Kriege anbot; er war auch wohl geneigt, bei einiger Hülfleistung die illprischen Provinzen fahren zu lassen und noch mehr zu thun, wenn es ihm fräftige, thätige Unterstützung gewährte. Als er aber unwiderleglich die Beweise hatte, daß Desterreich von dem Bünd= niß mit ihm loszukommen suche, daß es mit Rußland und Preußen einig sei, während es mit seltenen Trugkunsten ihm die größte Ergebenheit heuchelte, übermannte ihn der Ingrimm, und er wollte nun Rußland und selbst Preußen solche Vortheile bicten, daß sie den Frieden annehmen köunten, um nur Desterreich für seine Treulosigkeit zu bestrafen, welches bann ohne irgend eine Entschädigung geblieben wäre. Diese Absicht aber mißlang. Die drei Mächte waren schon so weit übereingekommen, daß ihm gar nicht verstattet wurde und keine Möglichkeit blieb, irgend Einer besondere Eröffnungen zu machen. Noch hätte er Desterreich beschwichtigen können, wenn er ihm etwas recht Tüchtiges geboten hätte, dazu konnte sich sein Stolz jedoch nicht herablassen. Zuletzt warf das österreichische Kabinet die Maske ab und erklärte ihm den Krieg.

Wenn Desterreich nicht beitrat, hoffte er mit Rußland, Preußen und Schweden leicht fertig zu werden, und es ist gar keinem Zweisel unterworsen, daß er sie, trot ihrer großen Rüstungen, geschlagen haben würde. Nun Desterreich dazu trat, war er verloren.

Die Verbündeten fühlten schon nach der Lützener Schlacht, daß sie nur dann mit Erfolg Napoleon widerstehen könnten, wenn Desterreich ihrem Bunde beiträte. Nach der Schlacht von Bautzen war dies zur nothwendigen Bedingung bei Fortssetzung des Kampss geworden. Sie schlossen den Waffenstillstand in der sichern Hoffnung, diesen Beitritt zu erlangen. Derselbe, schon lange als gewiß angesehen, oftmals verkündet, dann wieder in die Ferne gerückt, erfolgte nach vielem Beschenken und langem bangen Schwanken endlich wirklich am Ende der Waffenruhe. Kaiser Franz und sein Kabinet sand

die Berbindung mit den alten Dynastieen sicherer, den Gewinn größer. Er ließ den Emporkömmling, wiewohl er sein Sidam war, und die mächtige Verbindung mit Frankreich sahren, half ihn vom Thron stürzen und nach St. Helena sühren, und machte dadurch Rußland zum Gebieter von Europa. Nie hatte Napoleon geglaubt, daß sein Schwiegervater im Ernst sich zu seinem offenen Feinde erklären würde. Als er es unswiderleglich ersuhr, war es zu spät. Dieser Irrthum, in welschem ein verdienstvoller Emporkömmling alten eingebildeten Geschlechtern gegenüber leicht verfällt, kostete ihm Thron und Freiheit.

Auf Seiten der Verbündcten änderte sich durch das Hin= zukommen von Desterreich sehr wesentlich der ganze politische Charafter des Krieges. Hätten Preußen und Rußland nach dem Programm von Kalisch den Kampf mit Napoleon allein ausfechten können, was mit mehr Schnelligkeit und Energie im Handeln recht gut möglich war, so hätte Deutschland da= bei nothwendig außerordentlich gewonnen. Wenn bann auch keine Aussicht war, Deutschland weiter als bis zum Rhein zu befreieu, so hätte die Nothwendigkeit doch gezwungen, die Ber= heißungen des Kalischer Aufrufs wahr zu machen, und aus dem, was man erobert hatte, ein Deutsches Reich wieder auf= zurichten, wobei Preußen große Aussichten auf die Oberhoheit hatte, und wo die dringende Nothwendigkeit war, aus allen Kräften auf das Nationalgefühl der Deutschen zu wirken. Nun das erzabsolutische, aristokratische, völkerfeindliche, in alten Formen erstarrte Desterreich hinzutrat, mußte man den wirklich gehabten guten Willen, den Völkern und Nationalitäten einige Rechnung zu tragen, aufgeben, das Kalischer Programm sank so sehr in Vergessenheit, daß man es später für apokrhphisch erklärte, und die Wiederaufrichtung eines deut= schen Reiches wurde nach Utopien verwiesen. Man ließ die aufgeregten Volkselemente wirken, aber ber Krieg wurde von nun an ein Kabinetsfrieg.

mehr oder weniger verloren. Ueberdies sind die Slaven der am wenigsten gebildete Theil der Desterreichischen Bölker.

Hieraus geht hervor, daß von gemeinsamer Nationalität auch nicht im Entferntesten die Rede sein kann. Die Ungarn, ohnehin von hochasiatischer Abkunft, haben nichts gemein mit den Italienern, diese nichts mit den Polen, alle drei nichts mit den Deutschen. Die Slaven schen die Deutschen als ihre Unterdrücker an und bewahren ein immerwährendes Mißtrauen, eher sühlen sich die Slaven, besonders die Polen, zu den Ungarn hingezogen, mit welchen sie Manches gemein haben.

Ueber das Ganze herrscht eine deutsche Dynastie, die, früher im Besitz des deutschen Kaiserthrons den Titel "Kaisser" fortsührt, ähnlich wie Einem, der aus einem Amt scheisdet, der Titel desselben auch fernerhin beigelegt wird. Einen "Raiser von Desterreich" giebt es eigentlich nicht, sondern nur einen Erzherzog von Desterreich, König von Ungarn, Böhmen, Gallizien, Herzog von Stehermark, Kärnthen u. s. w., der den Titel Kaiser führt.

Diese große Verschiedenheit des Völker-Elements ist ein großer Nachtheil für ein umfangreiches Ländergebiet, welches Fionst zu den schönsten gehört, die die Sonne auf ihrem Lauf bescheint, denn trot des großen Umfangs ist es viel weniger Park, weil es der gemeinsamen, kraftverleihenden Nationalität Stürbe die Dynastie aus, die diese verschiedenen Rationalitäten zusammenhält, und ungefähr in der Mitte der= **Elb**en, in Wien, ihren Sitz hat, so würden diese auseinan= Dexfallen. Auch haben im Lauf der Zeit einige der selben mehr= mals versucht, sich unabhängig zu machen. Es ist aus der eschichte bekannt, welche Schwierigkeiten die Dynastie gehabt Mt, Ungarn und Böhmen unter ihrer Herrschaft zu behalten. Angarn rang noch vor Kurzem auf das Blutigste, sich von Desterreich loszureißen, und konnte nur durch die Hülfe Ruß= ands unterworfen werden, Gallizien harrt bang des Augen= Mick, die Fahne eines freien Polens zu erheben, Italien ist

nach vielen Kämpfen den österreichischen Waffen zwar erlegen, aber der Streit ist nur vertagt.

Die regierende Dynastie von Oesterreich hat von je her diese verschiedenen Nationalitäten mit großer Besorgniß betrachtet. Bei dem allgemeinen Vorwärtsstreben hat sie sich gescheut, eine derselben auf Rosten der andern hervorzuheben und zu begünstigen, eben so alle gleichmäßig in geistiger und materieller Hinsicht vorwärts zu bringen. Sie hat geglaubt, daß dies zu sehr an die eigne Kraft und Volksthümlichkeit erinnern, und anstatt die Bölkerelemente zusammenzubinden auseinandertreiben könnte. Sie hat sich barum bemüht, die Erinnerungen an Nationalitäten möglichst fern zu halten, altes Herkommen und alte Gewohnheiten zu wahren und bis auf die neuste Zeit die vielgegliederten, durch Naturgrenzen vielfach geschiedenen massenhaften Landestheile nach altem Brauch nebeneinander hinleben lassen. Stets hat sie den Fortschritt gefürchtet und eine Neuerung nur bann gestattet, wenn sie unabweislich war. Störungen und Einflüsse von Außen hat sie mit aller ihr zu Geboten stehenden Macht abgesperrt und fern zu halten gesucht. Allein in materieller Hinsicht hat sie hie und da Verbesserungen eintreten lassen.

Da in keiner Art eine Einheit in der Gesammtmonarchie stattsindet\*), so hat die Ohnastie wenigstens in einer Hinsicht ein gemeinsames Band, die gleiche Religionsform in der römisch-katholischen Kirche, zu erhalten gesucht, mit rücksichts-loser Strenge jede andere christliche Confession sern gehalten, und durchaus keine Gewissensfreiheit gestattet. Sie hat dies eine ihrer Hauptbestrebuugen sein lassen, und den gewöhn-lichen Mitteln so wenig getraut, daß sie sogar noch den Zessuitsmus zu Hülse gerusen hat, um jede freiere Regung mit der umsichtigen Schlauheit dieses gefährlichen Ordens zu unsterdrücken.

Da sie sich auf alle Nationalitäten zugleich ober auf eine

<sup>\*)</sup> Wir sehen hier ganz ab von den neuesten Berhältnissen.

insbesondere weder stützen konnte noch mochte, so hat sie sich stets auf die Aristokratie in den verschiedenen Ländern zu stützen gesucht, die so begütert, reich und mächtig ist, daß ihr in Europa kaum die englische an die Seite gesetzt werden kann. Sie hat dieser Aristokratie zwar keine politischen Rechte eingeräumt, hat sie aber, mit Niederhaltung der Städte und Landbewohner, welche letztere ihr zu schweren Robotdiensten und zahlreichen Servituten verpflichtet waren, mit bedeutenden glänzenden Feudalrechten ausgestattet, hat für sie alle höheren und mittleren Militair= und Civil=Aemter offen gehabt, hat ihr im Sinne der absoluten Regierungsform alle möglichen Ein= slüsse gestattet, und sie vorzugsweise in allem begünstigt.

Die Aristokratie war die Hauptstütze, aber als andere Säule der Macht hat die kaiserliche Regierung stets auch die zahlreiche, mächtige katholische Geistlichkeit betrachtet. Diese hat schon ein natürliches Interesse, zur Ausübung, Bewahrung und Verbreitung des Katholicismus es mit einer Regierung zu halten, welche sie so sehr begünstigt und mit Glanz und Gütern so reich bedacht hat. Wenn man einen Begriff von der Bedeutung der Geistlichkeit des Mittelalters haben will, wird man diesen in Desterreich erhalten. Dort sind noch die meisten Erzbischöfe und Bischöfe, Fürsten mit ungeheuren Gütern und mehrmal hunderttausend Gulden Einkünften\*). Dort giebt es noch Abteien und Klöster, welche die Pracht königlicher Palläste beschämen \*\*). Natürlich muß die Geistlichkeit bafür dankbar sein, indem sie sich in den Dienst der weltlichen Macht giebt. Der katholische Klerus, der die Gewissen beherrscht und in das Innerste der Familien eindringt, hat eine große Gewalt und kann einer Regierung sehr nützlich sein.

Mit Hülfe der Aristokratie und der Geistlichkeit, mit einem Heer von Beamten, das im Lauf der Zeit noch immer

<sup>\*)</sup> Die Erzbischöfe von Wien, Salzburg, Prag, Olmütz, die Bischöfe von Secau (Grätz), Gurk, Brixen u. a. sind sämmtlich Fürst-Erzbischöfe und Fürst-Bischöfe.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. die Abteien Mölk, Göttweig, Abmont u. a.

vermehrt wurde, mit einem bedeutenden stehenden Heer, welches in ein und demfelben Landestheile selten von einheimischer Nationalität war, gegen die neuere Zeit hin mit Cenfur und Berboten, offener und geheimer Polizei, hat die Opnastie je nach ben Zeitumständen mit Milbe, wie unter Maria Theresia und in der kurzen reformatorischen Periode unter Joseph II., ober mit Strenge versucht, ihre verschiedenen Nationen zusammenzuhalten. Beständig aber ist bas Mißtrauen wach gewesen. Seit Wallensteins beabsichtigtem ober nur gefürchtetem Verrath hatte sie auch ben Feldherren im Kriege nicht mehr getraut, sondern die Leitung eines Krieges und jede einzelne Kriegsunternehmung von einem Hoffriegsrath in Wien abhängig gemacht. Gegen bie neuere Zeit hatte sie, bei gesteigertem Mißtrauen, nicht allein das Innere ängstlich überwacht, sondern hat auch mit allen Mitteln ihre Grenzen hermetisch zu verschließen sich bemüht.

Bei einem Regierungsspstem, welches im engdynastischabsolutistischen Interesse im Wesentlichen nur auf Ueberwachung
berechnet ist, wo der geistige Fortschritt abgewehrt, selbst der
materielle gefürchtet wird, kann ein Staat langsam im Einzelnen sich wohl verbessern, aber er kann die Kräfte, die in
ihm liegen, nicht entwickeln und nuß gegen andere, wo diese Hemmnisse nicht sind, sehr merklich zurückbleiben. Die alten Institutionen überleben sich, treten in schneidenden Gegensatz zur Zeit und werden unhaltbar. Die Mißbräuche, erblich geworden, schwellen zu Bergen an und werden unübersteiglich. Der Geist entschwindet in dem Ewigstarren. Die Vaterlandsliebe ist allein auf die Person des Regenten angewiesen, und bei wenig hervortretender Persönlichkeit desselben ist sie dann auch wenig in dieser Form vorhanden.

So lange keine Störung von Außen kommt, kann ein solcher Zustand lange erhalten werden, kommt aber ein Sturm, so wird dessen Schwäcke nur zu offenbar. Schon in den Kriegen vor der französischen Staatsumwälzung wurde dies sichtbar. Mit unverhältnißmäßig geringerer Macht konnte

König Friedrich II. von Preußen Desterreich sieben Jahre lang Trotz bieten und ihm eine seiner schönsten Provinzen ab= nehmen. Als aber ber Sturm ber französischen Revolution selbst hereinbrach, wurde die innere Schwäche Desterreichs der Welt offen vor Augen gelegt. Der jugendlich nationalen Kraft des republikanischen Frankreichs und der genialen Kraft des Kaiserreichs waren die abgelebten Formen des alt-aristokratischen feudalistischen Desterreichs weithin nicht gewachsen. Heere, aus tem ärmsten und niedrigsten Theil des Volkes ge= bildet, zu lebenslänglichem Dienst verpflichtet, nach pedantischen veralteten Formen eingeübt und zusammengesetzt, ohne recht zu wissen, wofür sie sich schlugen (man sagte für die Ehre des Raisers), brutal behandelt, und von aristofratischen Genera= Ien und Offizieren geführt, die nicht Berdienst, sondern Ge= burt und Einfluß zu so hohen Stellen erhoben, mußten von der ganzen losgebundenen Volkskraft der Franzosen besiegt werden und nur örtliche Schwierigkeiten, die Alpen und die böhmischen Gebirge, konnten diese Siege aufhalten, zuletzt schützte die Blutsverwandtschaft mit dem französischen revolutionairen Herrscher den Kaiserstaat vor gänzlicher Zer= trümmerung.

In der That hat Desterreich in dem langen Kampse gesgen die französische Republik und das Kaiserreich von 1792 bis 1809 nur äußerst wenige Triumphe aufzuweisen. Neben dem langen Verzeichniß seiner Niederlagen leuchten nur einige Siege des Erzherzogs Carl im Jahr 1796, einige Erfolge desselben 1799 (die Wiedereroberung von Italien ist das Werk Suwaross), die kurze Freude der Schlacht bei Aspern und einige Vortheile geringerer Art hervor; sonst kommen im Ganzen auf 5 Schlachten 4 verlorne und oftmalige gänzliche Verzeichtung der Heere.

Man hätte glauben sollen, daß so viel Niederlagen zur Anerkenntniß der eigenen inneren Fehler, und zu gründlichen Resormen, wie in Preußen, geführt haben müßten; denn es muß bemerkt werden, daß die Niederlagen durchaus nicht den Bölkern, die meist Bergrölker oder wie die Ungarn in kräf= tigem Naturzustande sind, sondern lediglich der engherzigen und den höchst mangelhaften Institutionen zur Last Aber Resormen hat die kaiserliche Regierung noch mehr als ben Feind gefürchtet, und ist lieber gewillt gewesen, das Aergste zu ertragen. Ginmal, vor Eröffnung bes letzten Feldzuges 1809, machte sie wirklich einen Ansatz, sich so zu sagen im liberal=nationalen Sinne an die Spitze von Deutsch= land zu stellen, und gleich trat auch die durch volksthümliche Kraft erhöhte Tapferkeit der Heere unter dem Erzherzog Carl hervor, die den Sieg von Aspern gebar. Aber scheu und beforgt sank sie nach der Niederlage von Wagram in ihr voriges Shstem wieder zurück, um babei bis ans Ende zu verharren. Die Blutsverwandtschaft mit Napoleon gab ihr die Bürgschaft für das ihr gebliebene Besitzthum, welches sie nun ängstlich nach bem alten Shstem zusammenhielt.

Der Eindruck von so vielen Niederlagen hatte den Muth des Heeres und der Bölker Ocsterreichs herabgedrückt, noch mehr hatten die 18jährigen fast ununterbrochenen Kriege die Finanzen zerrüttet, welche in einen fast hoffnungslosen Zustand gerathen waren. Eine so lange Reihe unglücklicher Kriege häuft eine Masse tes Elents bei tem überwundenen Theile an, welches bis in alle Schichten ber Gefellschaft gefühlt wird. Die Dynastie war gedemüthigt, und hatte an Land und Macht so empfindliche Einbußen erfahren, daß ihr Känderbestand zu einem Staat zweiten Ranges herabgesunken war. Die Aristokratie hatte große materielle Verluste erlitten, aber selbst dies war nichts gegen die Befürchtung, daß bei größerer Ausbreitung der französischen Macht ihr privilegirter Abel im Lauf der Zeit zu einem Verdienstadel, wie in Frankreich, herabsin= ken könnte. Die Masse der Aristokratie haßte daher in dop= pelter Beziehung den demokratischen Soldaten-Kaiser und sein Volk. Einzelne Aristokraten, von Haß und Rache suchten auch nach dem Friedensschluß rastlos in allen Ländern Europa's ihm Feinde zu erwecken, und harrten sehnlich auf

den Tag der Vergeltung. Die hohe katholische Geistlichkeit sympathisirte mit der Aristokratie des Landes, aus Besorgniß, daß eines Tages ihr großer Reichthum schwinden, und die Stellung französischer Bischöse und Geistlichen in der Folge ihr Loos werden könnte. Das Volk aber hatte zu viel Elend und Noth erfahren, als daß es nicht hauptsächlich die Schuld auf den Sieger werfen sollte. Daß eigene Fehler und Gesbrechen zum Unterliegen das Meiste gethan, war ein Gedanke, der damals nicht wach sein konnte.

Wir erwähnten schon, daß die Aristokratie der Könige ausschließender als die des Adels sei. Darum mußte es ber Dynastie Habsburg, einer der ältesten Europa's, lange mit der ersten Krone der Christenheit geschmückt, überaus schwer werden, sich mit einem Emporkömmling verwandtschaftlich zu verbinden. Nicht allein, daß sie von ihrer reinen Bluteshöhe herabstieg, was einem Adligen der alten Zeit überaus schwer wird; so lag hierin sogar eine Befreundung mit demjenigen Princip, welches die Dynastie so lange und aus allen Kräften bekämpft, mit dem Volke, welches nur 20 Jahre vorher eine habsburgische Kaisertochter aufs Blutgerüst gebracht hatte. Indessen mochte es für die Dynastie schmerzlich genug sein, mochte die ahnenstolze österreichische Aristokratie diese Verbin= dung größtentheils mit innerem Abscheu betrachten, die harte Nothwendigkeit war da, man mußte das Rettungsmittel mit beiden Händen ergreifen. Es fand immer einige Entschuldi= gung, daß der Emporkömmling für jetzt den mächtigsten und glänzendsten Thron der Welt einnahm, und den Ruhm eines Cäfar erworben hatte. Za, man konnte sich noch bes Glückes freuen, daß von nun an kein Länderverlust mehr zu fürchten, son= dern cher eine Vermehrung des Besitzstandes zu hoffen war.\*)

<sup>\*)</sup> Ich handelte unrecht, hat Napoleon später auf St. Helena gessagt (Geschichte ber Gefangenschaft auf St. Helena vom General Monstholon, beutsch von A. Kühn, S. 425.) daß ich mich mit der Erzherzogin Marie Louise vermählte, benn von dem Tage an betrachtete ich das Haus Desterreich als zu meiner Familie gehörig, und wenn ich nicht

Der Bestand ber Monarchie war bamals, nach bem Kriege von 1809, sehr zusammengeschmolzen. Im Süben lief die Gränze vom Einflusse ber Culpa längst bes Sau-Stromes, bann zwischen Krain und Stehermark hin. Banz Dalmatien, ein Theil von Kroatien, ganz Krain und Istrien waren abgerissen und gehörten zu den illyrischen Provinzen Frankreichs. Im Wosten hatte Desterreich von Kärnthen nur den Klagenfurther Kreis behalten, der Billacher Kreis war ebenfalls an die illhrischen Provinzen abgegeben. Throl und Salzburg, selbst der Inn= und Hausruckfreis von Ober-Desterreich, waren an Baiern abgetreten, so baß bie bairische Gränze die Traun berührte, und von dort bis Hafnerzell an die Donau reichte. Selbst im Norden waren von Gallizien der Distrift Krakau zum Besten des Herzogthums Warschau abgerissen und andere Parzellen waren an Rußland gekommen. Der Bestand der Monarchie enthielt nur noch 9580 Quadrat= meilen und 201 Millionen Einwohner.

Nachdem man sich in Desterreich vorläusig in das Unsahwendbare gesügt, spähte man umher, was sich bei der Bersbindung mit dem mächtigen Frankreich gewinnen lasse, denn an einen Sturz so gigantischer Macht konnte man damals doch im Traume nicht denken. Nun fand sich die große Unsternehmung auf Rußland. Es sollte Polen wieder aufgerichtet werden, und Napoleon machte Hossenwig, daß ein österreischischer Prinz — der Erzherzog Ferdinand, früherer Großsherzog von Toskana, jetziger Großherzog von Würzburg — diesen Thron besteigen sollte. Für die Abtretung von Gallizien konnte man die illyrischen Provinzen, und somit den so sehr wichtigen Antheil am Meere wiedergewinnen. Wurde der

von meiner eigenen Achtung für die Heiligkeit der Familienbande besherrscht worden wäre, so hätte ich die gänzliche Bernhigung Spaniens abgewartet, bevor ich mich mit den Angelegenheiten des Nordens und mit der Wiederherstellung des Königreichs Polen beschäftigte. Wenn ich nicht auf die Aufrichtigkeit der österr. Allianz gerechnet hätte, würde der russische Krieg nicht stattgefunden haben.

russische Krieg glücklich geführt, sollte die Türkei an die Reihe kommen, und da waren Provinzen bis an das schwarze Meer zu erwerben.\*) Man hoffte auch noch Schlesien wieder zu erhalten, was Napoleon schon einmal im Jahre 1807 Dester= reich für den Preis der Neutralität im preußisch = russischen Kriege zugedacht hatte, \*\*) was dann durch den Sieg bei Fried= land unnöthig geworden. Diese Zustände riefen das enge Bündniß zwischen Frankreich und Desterreich vom 14. März 1812 hervor, wodurch sich Oesterreich verpflichtete, zu dem Kampfe gegen Rußland 30,000 Mann Hülfsvölker zu stellen, wodurch die Abtretung des größten Theils von Gallizien ge= gen die illhrischen Provinzen, beides nach dem wahren Werthe abgewogen, bestimmt wurde und worin Napoleon versprach: "im Fall eines glücklichen Ausganges des Krieges Desterreich solche Entschädigungen und Gebietsvergrößerungen zu ver= schaffen, die nicht allein die Opfer und Lasten der Mitwirkung im Kriege völlig aufwögen, sondern auch zugleich ein Denkmal der innigen und dauerhaften Verbindung abgeben würden, die zwischen beiden Souverainen schon jetzt bestehe."

Es kam nun alles auf den Ausgang des Krieges mit Rußland an, ob dies Bündniß von Dauer sein würde. Der Krieg lief aber sehr unglücklich ab, und die Dauer beschränkte sich nur auf die kurze Zeit von weniger als einem Jahre.

Als die Unternehmung Napoleons gescheitert war, aber noch vor dem lebergang über die Berezina, sah sich Oesterzreich schon insgeheim nach neuen Bundesgenossen um. Zetzt schrieb Kaiser Franz an den König von Preußen: er möge von dem edlen Fenereiser nicht ablassen, welcher dazu beigeztragen, die Mittel zu bereiten, um den Kaiser von Rußzland zu unterstützen, welcher angefündigt habe, alle seine Streitkräste der Sache der Unabhängigkeit von Europa zu

<sup>\*)</sup> Siehe Aktenstück I. über die strategisch-politische Lage Desterreichs nach dem Frieden von Wien im II. Th. der Lebensbilder.

<sup>\*\*)</sup> Thiers Geschichte der Revolution und des Kaiserreichs.

weihen.\*) Es ist nicht bekannt geworden, ob der Anführer bes Hülfscorps in Rußland, Fürst Schwarzenberg, besondere Unterweisungen erhielt, bis wie weit sein Gehorsam gegen Rapoleon gehen durfte, man weiß nur, daß sein Eifer eben nicht groß war. Daß er später, auf bem Rudzuge bes großen Heeres, mit Kutusof keine Feindseligkeiten begann, war ihm wahrscheinlich von seiner Regierung vorgeschrieben. Als der Brief Napoleons an den Kaiser Franz aus Dresben bie Lage ber Dinge errathen ließ, als im Anfange bes Jahres 1813 bas ganze ungeheure Unglück, was bas französische Heer betroffen, offenbar wurde, stand wohl die Absicht und ber Entschluß Desterreichs zunächst pöllig fest: von ben gewaltig veränderten Umständen den größtmöglichsten Vortheil zu ziehen, nichts zu übereilen, die Ereignisse kommen zu lassen, und mit möglich= fter Besonnenheit zu handeln. Auf welche Seite man sich schlagen würde, war für jetzt noch nicht zu übersehen, doch brängte die Gesinnung der regierenden Familie, der Aristokratie, der Geistlichkeit und im Allgemeinen des Bolks entschie= den auf die Seite Rußlands und ber alten Dynastieen hin. Hielt nicht bie große Unfertigkeit ber eigenen Rüftungen, Die Furcht vor ber bisherigen Uebermächtigkeit Frankreichs ab, man hätte gern gleich mit Rußland und Preußen gemeinschaft= liche Sache gemacht. Man konnte aber seiner Reigung nicht sogleich folgen, weil man zu schwach war. Gegen zwanzig verlorne Schlachten und unzählige nachtheilige Gefechte hatten zu tiefe Spuren zurückgelassen, ber zweimalige Verlust von Wien, und ber noch so frische Eindruck des gewaltigen Soldaten-Raisers und seiner mächtigen Heere hatten etwas Ueberwältigendes. Dazu kam die fürchterliche Zerrüttung der Fi-Wenn nun auch Rapoleons ganzes Heer bis auf wenige Trümmer in Rußland umgekommen war, so konnte man boch nicht wissen, ob bessen wunderbares Genie nicht

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. S. 444. Schreiben bes Fürsten Metternich an ben Fürsten Harbenberg vom 22. Oktober 18!4.

Mittel finden würde, seine Angelegenheiten wiederherzustellen. Außerdem war man durch seierlich abgeschlossenes Bündniß an ihn gebunden, die regierende Dhnastie mit ihm nah verswandt: die öffentliche Moral erforderte, von seinem großen Unglück doch nicht sogleich rücksichtslos Nutzen ziehen zu wolslen. Es war am Ende auch zu bedenken, daß man noch gar nicht wußte, was denn Rußland alles im Schilde führe.

Bis dahin nun, daß sich Desterreich wirklich entschloß, offen sein Gewicht in die Waagschale zu legen, ließ es sich zu einer Doppelrolle herab, indem es Napoleon die unverbrüchlichste Anhänglichkeit heuchelte, wobei ihm sein verwandt= schaftliches Verhältniß sehr zu statten kam, während es geheim alles vorbereite, sich mit Rußland und Preußen zu verbünden. Ob diese Doppelrolle im Lauf der Begebenheiten nicht in ge= wissen Zeitpunkten Napoleon günstiger gewesen ist, als den Verbündeten, ist nicht völlig ausgemacht, Das nur ist gewiß, daß Desterreich in der langen Zeit bis zu seiner öffentlichen Er= klärung aus Furcht vor der Entscheidung auf dem Schlachtfelde mehr als einmal zweifelhaft gewesen ist, bei wem sich nach Um= ständen mehr gewinnen lasse, bei Napoleon oder den Ver= bündeten. Hätte der erstere ihm bei guter Zeit etwas Tüch= tiges geboten, so wäre es, aller Wahrscheinlichkeit nach, neu= tral geblieben, und die Ereignisse hätten einen ganz anderen Verlauf genommen.

Die österreichischen Angelegenheiten leitete nach dem Wiener Frieden, nachdem das freisinnige Ministerium des Grafen Stadion hatte weichen müssen, seit Oktober 1809, Clemens Wenzeslaus Lothar Graf von Metternich, damals 40 Jahr alt, der über ein Menschenalter (fast 39 Jahr) an der Spitze der Geschäfte gestanden, von seinem eigenen Mosnarchen und von allen Souverainen Europa's mit Ehren und Würden überhäuft worden ist, und dann mit seinem ganzen Shstem einen so vollkommenen Schiffbruch gelitten hat, daß der österreichische Staat und die habsburgische Ohnastie dem Untergange nahe gebracht wurden. Schon früh hatte Metters

nich die diplomatische Lausbahn betreten, und wurde schon 1795 kaiserlicher Gesandter im Haag. Diese schnelle Er= hebung verdankte er nicht allein seinen Talenten, sondern we= sentlich seiner Verbindung mit der Enkelin und Allodialerbin des allmächtigen berühmten Kanzlers ber Maria Theresia, bes Fürsten Kaunitz, wodurch er, ber nicht einmal in den kaiser= lichen Erbstaaten, sondern in Coblenz geboren war und aus Westphalen stammte, bleibend in die mächtige österreichische Aristofratie einwuchs und sein Emportommen begründete. Icht erfolgte dieses sehr schnell. Er wurde Gesandter in Dresten, in Berlin und 1806 Botschafter in Paris, wo er Gelegenheit hatte, brei Jahre bis 1809 die französischen Zustände genau kennen zu lernen, welche damals von größter Wichtigkeit waren. Die Kenntniß von diesen verschaffte ihm bann die Ernennung zum Minister ber auswärtigen Angelegenheiten. Sein Borgänger Graf Stadion hatte bisher eine mehr freisinnige Richtung verfolgt, worin ihn die Brüder des Kaisers, die Erzherzöge Carl und Johann, lebhaft unterstützt hatten. Kaiser Franz war auf seine viel mehr als er begabten Brüber stets eifersüchtig, ja er gab sich großen Besorgnissen vor ihren vermeintlich ehr= geizigen, ihn beeinträchtigenden Bestrebungen hin \*). Nachbem nun der Erzherzog Carl die Schlacht bei Wagram verloren und Johann durch sein Zuspätkommen wesentlich zum Verluft derselben beigetragen, nahm ihnen der Kaiser nicht nur das Commando, sondern entfernte sie auch von allem politischen Einfluß. Er änderte nun sein Shstem ober vielmehr, er nahm wieder das alte Shstem der Monarchie an. Graf Metternich schloß sich eng an ihn an und hat dies System lange Zeit mit Strenge und großem Glück bis an seinen Sturz burchgeführt. Dadurch glaubte er der Dynastie und der Aristofratic, für welche er nur gelebt und gewirft hat, am meisten zu dienen. Sein Leben und Wirken ist beinahe nur der Be-

<sup>\*)</sup> Lebensbilber an mehreren Orten.

kämpfung des Liberalismus geweiht gewesen, und es ist ihm, freilich im Verein von vielen Mitkämpfenden und Mächtigen, gelungen, die Entwickelung von Mittel-Europa auf ein halbes Jahrhundert zurückzuhalten. Die Folgezeit wird noch oft an ihn zurückzudenken gezwungen sein, doch wird dies von Seiten der Völker nur mit Schmerz geschehen können. Das unleugdare Verdienst aber hat Graf Metternich sür Deutschsland, daß dies durch den von ihm bewirkten Beitritt von Desterreich wenigstens von fremdem Joche frei geworden ist, und sür Desterreich: daß er es größer und abgerundeter hergestellt hat, als es früher gewesen.

Wir bemerkten, daß Desterreich gleich, wie die Niederlage der Franzosen bekannt wurde, ein starkes Verlangen trug, sich mit Rußland und Preußen zu verbünden. Dazu gehörte aber ein Auflösen des französischen Bündnisses. Nun waren erst dreiviertel Jahr verflossen, seit es sich aufs Engste durch feier= liche Traktate Frankreich verpflichtet hatte. Die Umstände wa= ren seit der Zeit zwar gewaltig verändert, aber das Bünd= niß bestand doch noch, Napoleon hatte keine Ursache zu irgend einer Beschwerde gegeben, nur das fürchterlichste Unglück war über ihn gekommen. Napoleon war dabei nicht der Mann, der sich leicht etwas gefallen ließ, und eine Hintergehung war bei einem so scharfsichtigen Geiste schwer. Wollte man ein schweres Gewicht in die Waagschale legen, so mußte man ein mächtiges Heer aufstellen, und dazu bedurfte man, ohne= hin bei sehr bedrängten Geldmitteln, Zeit. Um aber Zeit zu erhalten, mußte man versuchen, Napoleon zu täuschen, zu hin= tergehen, einzuschläfern. Von dieser Kunst nun hat Graf Metternich den ausgedehntesten Gebrauch gemacht, und Kaiser Franz selbst hat hierin seinen Minister auf das wirksamste unterstütt. Ein Hauptirrthum Napoleons war, daß er sich gänzlich in dem Charafter seines Schwiegervaters täuschte. Er hielt dessen äußerliche Gutmüthigkeit und Gemüthlichkeit für wahr und trennte seine Person gänzlich von seinem Ka= binet, dem er allerdings viel Hinterhalte zutraute, bis er end=

lich, zu spät und zu seinem Leidwesen, gewahr wurde, daß sein kaiserlicher Schwiegervater mit seinem Kabinette ganz eins war.

Das österreichische Kabinet bemühte sich zuerst nach Kräften, Rapoleon glauben zu machen, das Bündniß mit ihm bestehe noch in ungeschwächter Kraft. Dann bestand dies zwar noch, so zu sagen, man ließ aber schon etwas von Bermittelung zwischen Napoleon und den Verbündeten fallen. Als man sich schon stärker fühlte, bot man wirklich, aber noch immer freundlich, eine Vermittelung an. Hierauf war man in Rüstungen so weit vorgerückt, um von einer bewaffneten Vermittelung zu reden. Dann wollte man Schiedsrichter werden und wurde endlich Feind. Ohne Zweisel war dies alles sehr klug berechnet, aber man sah sich doch genöthigt, zu so großen Hinsterlisten und starken Täuschungen herabzusteigen, daß Napolen später auf St. Helena berechtigt war, von der Schamlosigkeit des österreichischen Kabinets zu reden.

## 2. Piplomatie Gesterreichs.

Es ist nothwendig, unsere Aussprücke durch Thatsachen zu belegen, daher wir etwas ins Einzelne gehen müssen. Wieswohl es keine nennenswerthen deutschen Quellen für diese Zeitsperiode giebt und die österreichische Regierung stets einen dichten Schleier über ihre Handlungen gezogen hat, so sind die diplomatischen Verhandlungen doch durch das Bekanntwerden der französischen Gesandtschaftsberichte durch französische Schristsfeller ziemlich aufgeklärt.

Auf den Brief Napoleons von Dresden aus antwortete Kaiser Franz in den herzlichsten Ausdrücken: "Nie werde er sich von der Monarchie in Frankreich lossagen, und seine Sorgsfalt werde der Dhnastie Napoleons wie seiner eigenen gewids

met sein"\*). Um diese Anhänglichkeit noch stärker auszudrücken, wurde der eben von seinem Heer aus Gallizien in Wien angekommene Fürst Schwarzenberg sogleich nach Paris
gesandt, um als Besehlshaber des österreichischen Hülfskorps
die Besehle des Kaisers Napoleon, seines Oberseldherrn, einzuholen. Eben so machte der österreichische Botschafter in
Paris, Feldmarschall-Lieutenant Graf Bubna, im Namen seines Herrn die bündigsten Versicherungen von unwandelbarer
Anhänglichkeit.

Schwerer war es, den französischen Botschafter in Wien, Grafen Otto, zufrieden zu stellen, der an Ort und Stelle den Ereignissen und Stimmungen nahe war. Das Unglück ber Franzosen in Rußland erregte in Wien die ungemessenste Freude, und man verbarg diese durchaus nicht. Es gelang aber der großen Gewandtheit Metternichs, den französischen Botschafter völlig zu überzeugen, daß, wenn auch die Stimmung im Allgemeinen gegen Frankreich wäre, die Regie= rung unwandelbar an dem Bündniß mit Napoleon festhalten wolle und werde. So zeigt benn auch der Gesandtschaftsbe= richt Otto's vom 28. Dezember, daß er von dieser Anhäng= lichkeit der österreichischen Regierung völlig überzeugt ist. Er meldet die sonst entschieden nachtheilige Stimmung. Die meisten Männer von Einfluß, sagt er, dächten gar nicht anders, als das verbündete Frankreich gleich nach dem jetzigen ersten Unfall zu verlassen und ohne Weiteres zum Feinde über= zugehen. Die heftigsten Angriffe seien gegen ben ersten Ber= theidiger des Bundes mit Frankreich, gegen ben Gra= fen Metternich, gerichtet. Tag für Tag ersinne man ein neues Mittel, ihn bei Hofe in Mißkredit zu bringen und durch den Grafen Stadion ersetzen zu machen \*\*).

Es war nothwendig, den französischen Botschafter, der leicht Mißtrauen fassen konnte, noch stärker zu umstricken. Graf

<sup>\*)</sup> Lebensbilber III. S. 450.

<sup>\*\*)</sup> Lebensbilder III. S. 454.

1

Metternich gab die Mißstimmung gegen Frankreich zu, betheuerte aber in den stärksten Ausdrücken die Anhänglichkeit der Ohnastie und der Regierung an Napoleon. Am 8. Januar 1813 berichtet Graf Otto von einer vollen Herzensergießung Metternichs über Frankreichs Stellung und Oesterreichs gänzliche Ergebenheit für selbiges. Desterreich werde mit England in keine Berührung treten, außer von Frankreich selbst dazu ermächtigt, in den ihm anständigen Formen. Rapoleon allein sei in der Lage, den Frieden zu diktiren. Möge er nur Oesterreich unbedingt vertrauen u. s. w.

Als der Abfall Porcks bekannt wurde, der das erste Zeichen des beginnenden Rückschlages war, kamen noch viel stärkere heuchlerische Versicherungen Metternichs hinzu: "Desterreich suche das preußische Kabinet über den Abfall seines Generals zu trösten und es zu ermahnen, ja nicht von dem französischen System abzuweichen. — England biete 10 Millionen Pfund Sterling Subsidien, Desterreich habe solche, trotz der Zerrüttung seiner Finanzen, mit Verachtung von sich gewiesen." Eben so mußte der österreichische Botschafter in Paris, Graf Bubna, immerfort von der danernden Festigkeit des Bundes ber beiden Kaiser Franz und Napoleon sprechen. "Bis jest, sagte Graf Metternich zu Graf Otto in Wien, ist der Krieg gar nicht österreichisch, wenn er es in der Folge wird, so werden wir die Russen nicht mit 30,000 Mann (das bisherige österreichische Contingent), sondern mit allen Kräften der Monarchie angreifen." — In Bezug auf England gab sich Graf Metternich das Ansehen, als ob es Napoleon nicht anständig und genehm sein könnte, mit dieser Macht, mit welcher er in der bittersten Feindschaft lebte, direkt zu unterhandeln. Hier wolle Oesterreich die Verantwortlichkeit der Unterhandlung übernehmen. Inständig bitte der Kaiser Franz Napoleon, die höchst großmüthigen Grundlagen eines Friedens nicht bekannt werden zu lassen, welche er (Napoleon) vor Alles, was man von Frankreich begehre, sei, schlagen wolle. daß es die größten Vorbereitungen zu einem neuen Feldzuge

treffen möchte (als wenn dies Napoleon nicht von selbst im höchsten Maaße thun würde).

Der russische Abgesandte Graf Stackelberg war indeß in Wien angekommen, um ein Bündniß Rußlands mit Oesterreich abzuschließen oder einen allgemeinen europäischen Frieden ein= zuleiten, woraus zu ersehen ist, daß Alexander selbst noch über die Fortführung des Kricges sehr zweifelhaft war. Graf Metternich trieb die Verstellung so weit, daß er dem Grafen Stackelberg in Gegenwart bes französischen Botschafters auseinandersetzte: "wie Desterreich durch seinen eigenen Vortheil bestimmt würde, bei dem französischen Bündniß zu verharren. Das Shstem bes Kaisers Franz, sagte er, ist unerschütter= lich, und, weit entfernt, Vergrößerungen zu suchen, die durch einen einzigen Feldzug zu theuer erkauft wären, will er nur den Frieden und schlägt Ihnen vor, dazu beizutragen. beklagen uns nicht über unsere Verluste und glauben nicht, daß ein fremdes Kabinet berechtigt ist, sie mehr als wir selbst zu empfinden." — Es geschah, daß selbst der russische Abge= fandte durch diese Sprache getäuscht wurde und damit heraus= fuhr: "sein Hof sei geneigt, Fricdensunterhandlungen anzu= knüpfen; er betrachte die russische Frage für abgethan, und es handle sich nun um Anordnung ber allgemeinen europäi= schen Angelegenheiten." — Graf Metternich, in seiner eigenen Schlinge gefangen, sah sich in großer Verlegenheit, benn er war weit entfernt, jetzt gleich Frieden zu wünschen. Geschickt unterbrach er den russischen Abgesandten, wollte bloß von Unterhandlungen hören, und wußte den französischen Botschafter so zu täuschen, daß dieser ihn nicht durchschaute; ja er wußte ihm begreiflich zu machen, daß eine Vermehrung des öster= reichischen Heeres um 70-100,000 Mann nothwendig sei.

Am 13. Februar, dem Geburtstage des Kaisers Franz, war große Galla und auch Graf Otto hatte Andienz. Nach derselben war Graf Metternich nach Möglichkeit bemüht, den Botschafter in seinem Sinne einzunehmen: der frühere Bund Rapoleons und Alexanders habe den Keim der Auflösung in

1

Metternich gab die Mißstimmung gegen Frankreich zu, bestheuerte aber in den stärksten Ausdrücken die Anhänglichkeit der Opnastie und der Regierung an Napoleon. Am 8. Jasuar 1813 berichtet Graf Otto von einer vollen Herzeusersgießung Metternichs über Frankreichs Stellung und Oesterzreichs gänzliche Ergebenheit für selbiges. Desterreich werde mit England in keine Berührung treten, außer von Frankreichsselbst dazu ermächtigt, in den ihm anständigen Formen. Napoleon allein sei in der Lage, den Frieden zu diktiren. Möge er nur Oesterreich unbedingt vertrauen u. s. w.

Als der Abfall Porcks bekannt wurde, der das erste Zeichen des beginnenden Rückschlages war, kamen noch viel stärkere heuchlerische Versicherungen Metternichs hinzu: "Desterreich suche das preußische Kabinet über den Abfall seines Generals zu trösten und es zu ermahnen, ja nicht von dem französischen Shstem abzuweichen. — England biete 10 Millionen Pfund Sterling Subsidien, Desterreich habe solche, trot der Zerrüttung seiner Finanzen, mit Verachtung von sich gewiesen." Eben so mußte der österreichische Botschafter in Paris, Graf Bubna, immerfort von der dauernden Festigkeit des Bundes der beiden Kaiser Franz und Napoleon sprechen. "Bis jett, sagte Graf Metternich zu Graf Otto in Wien, ist der Krieg gar nicht österreichisch, wenn er es in der Folge wird, so werden wir die Russen nicht mit 30,000 Mann (das bisherige österreichische Contingent), sondern mit allen Kräften der Monarchie angreifen." — In Bezug auf England gab sich Graf Metternich bas Ansehen, als ob es Napoleon nicht anständig und genehm sein könnte, mit dieser Macht, mit welcher er in der bittersten Feindschaft lebte, direkt zu unterhandeln. Hier wolle Oesterreich die Verantwortlichkeit der Unterhandlung übernehmen. Inständig bitte der Kaiser Franz Napoleon, die höchst großmüthigen Grundlagen eines Friedens nicht bekannt werden zu lassen, welche er (Napoleon) vor-Alles, was man von Frankreich begehre, sei, schlagen wolle. daß es die größten Vorbereitungen zu einem neuen Feldzuge

treffen möchte (als wenn dies Napoleon nicht von selbst im höchsten Maaße thun würde).

Der russische Abgesandte Graf Stackelberg war indeß in Wien angekommen, um ein Bündniß Rußlands mit Desterreich abzuschließen ober einen allgemeinen europäischen Frieden ein= zuleiten, woraus zu ersehen ist, daß Alexander selbst noch über die Fortführung des Krieges sehr zweifelhaft war. Metternich trieb die Verstellung so weit, daß er dem Grafen Stackelberg in Gegenwart bes französischen Botschafters auseinandersetzte: "wie Desterreich durch seinen eigenen Vortheil bestimmt würde, bei dem französischen Bündniß zu verharren. Das Shstem des Kaisers Franz, sagte er, ist unerschütter= lich, und, weit entfernt, Vergrößerungen zu suchen, die durch einen einzigen Feldzug zu theuer erkauft wären, will er nur den Frieden und schlägt Ihnen vor, dazu beizutragen. beklagen uns nicht über unsere Verluste und glauben nicht, daß ein fremdes Kabinet berechtigt ist, sie mehr als wir selbst zu empfinden." — Es geschah, daß selbst der russische Abge= sandte durch diese Sprache getäuscht wurde und damit heraus= fuhr: "sein Hof sei geneigt, Friedensunterhandlungen anzuknüpfen; er betrachte die russische Frage für abgethan, und es handle sich nun um Anordnung der allgemeinen europäi= schen Angelegenheiten." — Graf Metternich, in seiner eigenen Schlinge gefangen, sah sich in großer Verlegenheit, benn er war weit entfernt, jetzt gleich Frieden zu wünschen. Geschickt unterbrach er den russischen Abgesandten, wollte bloß von Un= terhandlungen hören, und wußte den französischen Botschafter so zu täuschen, daß dieser ihn nicht durchschante; ja er wußte ihm begreiflich zu machen, daß eine Vermehrung des öfter= reichischen Heeres um 70-100,000 Mann nothwendig sei.

Am 13. Februar, dem Geburtstage des Kaisers Franz, war große Galla und auch Graf Otto hatte Andienz. Nach derselben war Graf Metternich nach Möglichkeit bemüht, den Botschafter in seinem Sinne einzunehmen: der frühere Bund Napoleons und Alexanders habe den Keim der Auflösung in

sich getragen, weil er nur gegen den englischen Handel gerichtet gewesen; bagegen sei ber Bund Desterreichs und Frank reichs ewig. Desterreich habe ihn nach reifer Ueberlegung gesucht, hätte ce ihn von Neuem zu schließen, es wüßte kein Jota baran zu ändern. Dieser Bund werde den Frieden herbeiführen, und in der Folge ihn befestigen. Die ganze Bucht der österreichischen Macht werde zu Gunsten Frankreichs in die Waagschale gelegt werden, wenn die Verbündeten zu übertriebene Ansprüche machten. Die Interessen von Frankreich und Desterreich, welche so viel Bande vereinigen, batten niemals unter wichtigeren Beziehungen für beibe Länder Berührungspunkte bargeboten. Frankreich habe Desterreich viel Unheil zugefügt, sein Interesse befehle ihm aber jett die Bergangenheit zu vergessen. Jetzt bedürfe Oesterreich Frankreichs zu seiner Aufrichtung. Desterreich verlange nichts, durchaus nichts als den Frieden; aber es würde bei Unterhandlung desselben durchaus nicht geneigt sein, Rußland, seinen natürlichen Feind, zu begünstigen, welches leider unter Mitwirkung Frankreichs Riesenschritte gemacht. Zett fürchte Oesterreich Frankreich nicht mehr, sondern habe alle Ursache, die Russen zu fürchten. — Der österreichische Minister ließ schon das Wort "Vermittelung" und sogar "bewaffnete Vermittelung" fallen, aber nur so, daß er nicht da= von sprechen wolle, es sollte bloß die Dazwischenkunft eines Verbündeten sein, welcher in den Verwirrungen des Krieges sehnlich wünscht, deren Ende zu beschleunigen. Immer kam Metternich auf das Bündniß wieder zurück und betheuerte, daß weder Unglücksfälle noch glückliche Erfolge darauf Einfluß haben könnten. In den Unterhandlungen würde Defterreichs ganze Parteilichkeit für Frankreich sein. Rußland gäbe sich zwar alle erdenkliche Mühe, Oesterreich zum Verbündeten zu gewinnen, und es bedaure, daß Desterreich die günstigen Umstände zur Wiedererhaltung seiner Verluste nicht benutzen wollte, aber nimmermehr werde ihm das gelingen.

Allen diefen Versicherungen entgegen, ließ Graf Met-

ternich die Russen wissen, als sie in Ostpreußen angekommen waren: sie möchten nur rasch bis an die Oder und an die Elbe vorrücken, Desterreich würde handeln, sobald es fertig wäre! Es sei nie seine Meinung gewesen, daß die Vermäh= lung mit Napoleon die Politik des Wiener Kabinets leiten, ober auf dieselbe Einfluß haben sollte. Er sandte den Baron Wessenberg geheim über Dänemark nach England, um in ganz anderem Sinne mit dieser Macht zu verhandeln, als er Napoleon glauben machen wollte. Sehr geschickt veranstaltete er die scheinbare Beraubung eines vom englischen Geschäftsträger King abgesandten, und mit Staatskanzleipässen versehenen Couriers am 3. März in Prerau in Oesterreich=Schlesien. Er gestattete die ungehinderte Abreise des englischen Generals Grafen Wallmoden nach Kalisch am 5. März, und sandte endlich am 14. März den Ritter von Lebzeltern selbst ins Heerlager Alexanders und Friedrich Wilhelms nach Kalisch, um eine geheime Uebereinkunft zu unterhandeln. Es ist wahr= scheinlich, daß schon jetzt wenigstens mündliche Versicherungen über einen Beitritt Desterreichs gegeben wurden, wenn die Verbündeten weit genug vorgedrungen wären und sichere Er= folge erkämpft hätten. Hiemit stimmte benn auch das Han= deln des österreichischen Hülfscorps überein. Schon früher hatte zwischen diesem und den Russen ein stillschweigender Waffenstillstand stattgefunden. Es kam aber der österreichischen Regierung darauf an, das Hülfscorps, welches noch im Herzog= thum Warschau staud, ganz auf heimischen Boben nach Gal= lizien zu ziehen, und darum schloß Ritter von Lebzeltern in Kalisch, wo er sehr günstig aufgenommen wurde, folgenden Bertrag: die ruffischen Generale sollten scheinbar dem jetigen Befehlshaber des Hülfscorps, Baron Frimont, den Waffen= stillstand kündigen, unter dem Vorgeben, wie sie nicht bulben könnten, daß der Fürst Poniatowski einen Heerd von viel= fachen Unruhen und von Aufstand in und bei Krakau zu bil= den suche. Zwei russische Corps von größerer oder doch gleicher Stärke als das österreichische, sollten auf beiben FlüNapoleon hat später die Sendung von Narbonne als ein Unglück betrachtet, benn da nun der Schleier zerriß, der die Pläne Desterreichs umhüllte, war dessen Diplomatie gezwunzen, früher aus ihrem Bersteck vorzusommen, als es sonst geschehen sein würde. Im anderen Falle wäre sie länger darin beharrt, Frankreich hätte Zeit gewonnen, und Napoleon wäre durch sein hestiges Temperament nicht zu salschen Schritten hingerissen worden. Die Kunde nun von den wahren Abssichten Desterreichs durch Narbonne, die durch den ihm immer aufrichtig ergebenen König Friedrich von Würtemberg vollstommen bestätigt wurden, der ihn auch vor den halben Schritzten des aus Dresden entslohenen Königs von Sachsen warnte, verleitete Napoleon, seinem Zorn auf Desterreich zu sehr nachzugeben, und von jetzt an in seiner Entrüstung geringere Rückssicht gegen diese Macht zu nehmen.

Narbonne kam den 17. März in Wien an und trat am folgenden Tage seine neue Verrichtung an, d. h., er übergab bei Hofe seine Beglaubigungsschreiben. Es dauerte indeß einige Zeit, eh' die österreichische Diplomatie und Aristoratie dahinter kam, daß der neue französische Botschafter doch seinem Herrn getreu sei, und er seine alte Abkunft nur benutzt habe, ihre wahren Absichten kennen zu lernen, er sie durchschaut und alles seinem Kaiser berichtet hätte.

Während dieser Zeit kam für die österreichische Diplomatie und Aristokratie ein Element in Betrachtung, welches sie mit Bangigkeit erfüllte, ja in wahrhaften Schrecken setzte, ein Element, welches sie mehr fürchtete, als den gewaltigen Naposleon, die Russen und irgend etwas, was ihr sonst Besorgniß einslößen konnte. In Preußen hatte ein General sich eigensmächtig von der Sache der Franzosen getrennt. — Darauf hatte sich eine ganze Provinz, ohne alle Ermächtigung der Regierung, ja ohne ihr Wissen, in Ariegszustand versetzt. Die Regierung hatte die ganze Bolkskraft des Landes — Linie, freiwillige Jäger, Landwehr, Landsturm — aufgeboten; sie hatte über die bisherigen Behörden vier außerordentliche Gous

vernements gesetzt, mit ungewöhnlicher Machtvollkommenheit, was alles Bestehende aufzuheben schien. Sie hatte in einem flammenden Aufruf das Volk zu erbittertem Widerstande aufgerufen. Der ganze Demos schien entfesselt zu sein, die Sprache, die Schrift war frei, alle Stände schienen aufgehoben, und das Ganze zu Einem großen Brande aufzulodern. — Jetzt war dies alles gegen den Feind gerichtet, aber war es auch möglich, später alle diese losgelassenen Volkskräfte wieder zu bannen? Leider war dies noch nicht Alles, die Sache konnte noch viel gefährlicher werden. Durch den Auf= ruf Kutusof's an die Deutschen aus Kalisch vom 25. März war es klar, daß beabsichtigt wurde, ganz Deutschland in die= fen allgemeinen Brand hineinzuziehen, und daß man wieder ein deutsches Reich aufrichten wollte, an dessen Aufbau horribile dictu — bas deutsche Bolk mitwirken sollte! Die Fürsten, die es mit dem Feinde halten würden, sollten abgesetzt werden, und ihrer Herrschaft verlustig gehen! flammenden Aufrufe, welche General Wittgenstein an Sachsen und an die Deutschen ergeben ließ, schienen dies noch genauer zu bestätigen.

Die absolute hocharistokratische österreichische Regierung erschrak über solche Borgänge, und es ist gewiß, wenn Napoleon zu Gunsten Desterreichs einige tüchtige Opfer gebracht, er wenigstens die Neutralität erkauft hätte. Zunächst wurden die Bersicherungen an Frankreich jetzt, wo möglich, noch wärmer als vorher. Der Aufschwung der Bölker gegen Frankreich wurde als jakobinisch gebrandtmarkt, und an Frankreich bemerkt: "das Nöthigste sei, alle Ausmerksamkeit und alle Anstrengungen anzuwenden, die jakobinische Gährung zu untersdrücken, die sich täglich immer mehr enthülle." — "Bon allen Fällen," äußerte Metternich dem französischen Botschafter, "seien die allertraurigsten und den persönlichen Gesinnungen des Kaisers Franz am meisten entgegengesetzt diesenigen, welche strebten, die geheiligten Bande zwischen den Souverainen und ihren Bölskern aufzulösen, wie denn im gegenwärtigen Moment Preußen

bas Beispiel zeige, wo ber Souverain nicht an ber Spize, sondern neben seinem Bolk erscheine." Stein, Blücher, Gneisenau, Yord wurden geradezu als Jakobiner bezeichenet.\*) Hierauf kamen neue wiederholte Bersicherungen der Treue. Nach einer Audienz, die Graf Narbonne beim Kaiser gehabt, begab sich Metternich noch besonders zu diesem Botschafter und bemerkte: er sei ausdrücklich beauftragt, Sr. Excellenz die Bersicherungen zu wiederholen, welche er in der Audienz von der Unveränderlichkeit der Gesinnungen empfangen hätte, die Sr. Maj. der Kaiser gegen seinen erhabenen Herrn hegten.

Am 22. April übergab Fürst Schwarzenberg in Paris an den Herzog von Bassano eine Note, worin der Bundesvertrag vom 14. März 1812 als unverlett fortbestehenb vorausgesetzt wird, worin aber das Bestreben schon sichtbar wird, zum Vermittler überzugehen. "Würde der Kaiser Franz, heißt es, auch nur ein Wort in den Grundlagen des Bündnisses geändert wünschen, so möchte er der Erste sein, der dies sagen würde." Er wird seinem Vertrage getreu bleiben; er wird sich in seinen Schritten nicht nur auf bloße Friedensworte zu Gunsten der Sache beschränken, die er verfechten zu müssen glaubt, sondern er wird auch in dem Fall, wo überspannte Ansichten in den verbündeten Kabinetten den Sieg über Vernunft und Mäßigung gewinnen sollten, ohne weiteres Bedenken ein imponirendes Gewicht in die Waagschale derjenigen Macht legen, die er, abgesehen von den unermeßlichen Verwickelungen des Augenblick, für seinen natürlichen Verbündeten hält. \*\*) Einige Tage vorher hatte Fürst Schwarzenberg auch erklärt: General Frimont, Befehlshaber des österreichischen Hülfscorps, werde die Befehle des Major=General Berthier ohne Zweifel allso= gleich befolgen.

Wenn in der Note von Schwarzenberg der Vermittler durchblickte, so war in einer anderen des österreichischen Bot-

<sup>\*)</sup> Lebensbisder III. Ths.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst.

schafters in Paris, Grafen Bubna, der Wunsch einer Modisistation des Bündnisses ausgedrückt. "Sein Hof habe in Wahrsheit gemeint, daß die kriegerischen Folgen, welche aus dem Bündniß hervorgingen, im jezigen Moment wohl einiger Beschränkung fähig wären; aber es habe nicht in seiner Absicht liegen können, sie anders als durch Vertrag zu erhalten. Er sei ermächtigt zu erklären, daß der Wiener Hof geneigt wäre, einen Akt anzunehmen, der, indem er anerkennt, daß das Bündniß von Paris nicht ausgehört habe, beide Mächte zu verbinden, diesenigen Vorbehalte sestsetze, welche nicht mehr den sezigen Umständen gemäß wären."

Man sieht, das Wiener Kabinet schwankte. Wenn es nur von dem Bündnisse, so wie es unter damaligen Vershältnissen geschlossen worden war, loskommen und den versänderten Zuständen gemäß, bessere Bedingungen und einen guten Lohn erhalten konnte, so war es wohl geneigt, bei dem französischen Bündnisse zu bleiben. Ueberhaupt war Oesterreich jetzt noch weit davon entsernt, mit Wassengewalt auftreten zu wollen. Napoleon war seit dem 17. April in Mainz, seine Hecre waren sast versammelt, und er war im Begriff, den Feldzug zu eröffnen. Die eigenen Rüstungen waren lange nicht beendet, die alte Furcht, dem Gewaltigen auf dem Schlachtselde zu begegnen, kehrte zurück.

Diese für Napoleon im Allgemeinen günstigen Berhältnisse wurden durch die Meldungen Narbonne's aus Wien gestört. Narbonne hatte ersahren, was er ersahren wollte, der
österreichische Hof sah sich durchschaut, und die Stellung des
Botschafters hatte sich wesentlich geändert. Metternich, von
Narbonne gedrängt, sah sich genöthigt, mit seiner wahren Gesinnung etwas mehr hervorzutreten. Seine Erklärung vom
26. April an Narbonne lautete sehr verschieden von seinen
früheren. "Wenn die Rückschr des Friedens die Bemühungen des Kaisers Franz nicht krönen sollte, könne er in Folge
seiner Stellung als "bewaffneter Vermittler" und in
Folge der geographischen Lage Desterreichs nicht mehr als

bloße Hülfsmacht am Ariege Theil nehmen, und es hätten bemnach die Bedingungen des beschränkten Beistandes in dem Bündniß vom 14. März 1812 aufgehört, auf die gegenwärtige Verkettung der Umstände anwendbar zu sein. — Obschon der Kaiser weit entsernt sei zu glauben, diese Entschließung könnte etwa als Abfall von dem Bündniß beider Kaiserhöse angesehen werden, so halte der Kaiser doch für zweckmäßig zu erklären, daß dieser Schritt den Grundlagen des gegenseitigen Bündnisses nicht den geringsten Eintrag thue."

Diese herbe und ganz veränderte Sprache ließ auf bereits weit vorgeschrittene Verbindungen mit den alten Höfen schließen, und hier war zunächst sehr zu berücksichtigen, in welchem Verhältniß die österreichische Regierung zu dem König von Sachsen stehe. Es war benn boch ein ganz absonder= liches Ereigniß, baß ber König mit einem Theil seiner Familie, seines Ministeriums, mit seinen Schätzen und in Begleitung von zwei Kürassier=Regimentern von Baiern aus in Böhmen und in Prag erschienen war. Betrachtete sich der König noch als Fürst des Rheinbundes, warum blieb er dann nicht in seinem Lande und leistete den Verbundeten Widerstand, so gut er konnte? Floh er nun nach Oesterreich und obenein noch mit einer kleinen Kriegsmacht, so mußte er doch mit dem Wiener Hofe einverstanden sein. Narbonne vermuthete einen förmlichen Vertrag und fragte bei Metternich an, ob ein solcher bestehe. Der österreichische Minister gab zur Antwort: es bestehe gar kein Vertrag mit Sachsen und ber Dresdener Hof sei so unversehens, wie eine Bombe, in Prag hineingefallen.

Die höchst zweideutigen Handlungen Desterreichs und sein jetzt sehr verändertes Berhältniß, wo es erklärte, sich an das Bündniß mit Frankreich nicht binden zu wollen, um als bewaffneter Bermittler aufzutreten, mußte nach den vorhergegangenen ausgesuchten Freundschafts=Bersicherunsgen, einen Mann wie Napoleon auf das Aeußerste ers bittern. Er hatte im Willen gehabt, Desterreich allerdings

für den Dienst, auch nur der Neutralität, zu entschädigen und zu belohnen, wie denn das österreichische Kriegsmanisest selbst gesteht, daß er ihm Schlesien angeboten habe. Aber diese Instrigue mit seinen Feinden hinter seinem Rücken setzte ihn in große Entrüstung. Er erhielt am 26. April in Ersurt mehrere ihn in banges Schweigen versenkende Depeschen\*). Er murrte. Metternichs und Bubna's Noten und Versichezungen stimmten nicht mehr überein. "Alles ist verändert," rief er aus. "Aber das Kabinet von Wien betrügt sich. Herr von Metternich nimmt Intrigue für Politik!— .... Aber es ist noch kein sester Plan, es ist die Begierde Oesterzreichs, wiederzuerhalten, was es verloren hat."

Wenn man sich in Napoleons Lage versetzt, der in fünf kolossalen Feldzügen und in vielen Schlachten Desterreich sast zermalmt hatte und damit nur inne gehalten hatte, weil er mit ihm in Blutsverwandtschaft getreten war, so wird man sein Zürnen begreisen können. Zum Nachtheil sür ihn selbst, gab er seinem Unmuth zu sehr Raum und beschloß nun, Desterreich vor der Hand ganz liegen zu lassen. "Das Schnellste und Klügste ist, urtheilte er, sich direkt mit dem Kaiser Alexander zu verständigen. Ich habe immer Polen als ein Mittel, aber nicht wie eine Hauptsache angesehen \*\*). Indem ich Rußeland über Polen zusriedenstelle, werde ich ein Mittel haben, Desterreich zu demüthigen und in sein Nichts zurückzustossen. — — Eine Sendung ins russische Hauptquartier wird die Welt in zwei Hälften theilen! —"

Er wieß Narbonne in Wien an, sich still zu halten, wie ein Beobachter, der eine Parthie nehmen soll; dies würde Oester=reich nothwendig dahin führen, Schritte zu thun, Napoleon

<sup>\*)</sup> Darunter auch aufgefangene Briefe von Stackelberg, Resselrobe, Humbolbt an ben König von Preußen.

<sup>\*\*)</sup> Allerdings von seiner Seite verrätherisch genug, wosür auch bie gerechte Strafe nicht ausgeblieben ist!

würde dann sehen, was er zu thun habe. Indem der Botschafter sich entsernt hielte, nichts sagte, würde er sich durch seine Zurückhaltung in den Stand setzen, den Moment bestimmen zu können, wo er sein Benehmen zu ändern habe; es würde dies der Zeitpunkt sein, wo Herr von Metternich erkennen lasse, daß das Bündniß nicht mehr bestände. Desterzeich glauben zu lassen, daß beide Kabinette noch dieselben wären, würde eine Treulosigkeit sein.

Das Wiener Kabinet schwankte damals und war durchaus noch nicht geneigt, mit den Waffen in der Hand aufzutreten. —

Die Schlacht bei Lützen hat dasselbe gerade nicht beunruhigt. Im Gegentheil erschien sie ihm als ein sehr heilsamer Dämpfer, als eine Abkühlung des gewaltigen volksthümlichen Brandes. Es gönnte "diese wohlverdiente Züchtigung" den eigenmächtigen vorlauten Menschen Stein, Blücher, Gneisenau, Porck, die das eigene Kabinet als Freiwilligen gepreßt hätten. Man gönnte mit schadenfrohem Lächeln und Händereiben diese Lektion auch den Russen, die durch das Manisest von Kalisch an die Deutschen sich eine revolutionäre Rolle in Deutschland augemaßt.

Aber wieder konnte auch der llebermuth Napoleons sich steigern, da er nun den König von Sachsen wieder in seiner Gewalt hatte, und über die Kräfte des ganzen Rheinbundes verfügen konnte. Er konnte gar Nache an Desterreich wegen seiner Doppelrolle nehmen. Kaiser Franz nahm daher ernste lich die Vermittlerrolle auf. Er sandte den Grasen Stadion ins Hauptquartier der Verbündeten nach Vautzen und zugleich den Grasen Bubna an Napoleon nach Dresden. Letzterer war beauftragt, Friedensvorschläge zu machen. Die Grundlagen waren: Frankreich tritt an Desterreich die illhrischen Provinzen und das 1809 an das Herzogthum Warschau abgegebene Gebiet von Krakau ab; Preußen erhält Danzig und die 1807 an das Herzogthum Warschau abgegebenen Landestheile zurück

und Frankreich räumt die noch besetzten Festungen Danzig, Stettin, Cüstrin, Glogau; das Königreich Westphalen besteht fort, aber Frankreich tritt die 32ste Militair-Division, d. h. die Ems-, Weser- und Elbmündungen ab. Es soll ein allgemeiner Friedenscongreß zu Prag eröffnet werden, auf welchem man sich bestimmter erklären kann.

Graf Bubna überreichte auch ein eigenhändiges Schreisben seines Souverains an seinen kaiserlichen Schwiegersohn: "Ich sende so eben den Grafen Stadion in das russischspreußische Hauptquartier. Ich habe geglaubt, um dieser Sensung Nachdruck zu verschaffen, den Moment abwarten zu müssen, welchen ich lange Zeit vorhergesehen habe, nämlich den, wo eine erste Affaire die Leidenschaften abgekühlt, und viel Trugbilder zertheilt haben würde. Dieser Augenblick ist gekommen und Ew. Majestät hat im Angesicht desselben die schönste Stellung, um in Folge einer glänzenden That der Welt den Frieden zu geben. — — Der Vermittler ist der Freund Ew. Maj. Es handelt sich darum, Ihre Dhenastie, deren Existenz mit der meinigen verschmolzen ist, auf unerschütterliche Grundlagen zu setzen."

Die Bedingungen Desterreichs waren nicht so ausschweisfend, und die Sprache klang sehr freundlich, aber Napoleon hatte das Vertrauen zu Desterreich verloren, war über dasselbe ergrimmt, und wollte es mit Rußland versuchen. Er nahm den Grasen Bubna in Oresden nicht mehr als den Abgessandten einer befreundeten, sondern fast wie den einer fremsden Macht auf, um zu zeigen, daß er Desterreichs Doppelsrolle wohl kenne, und es zwischen ihnen nicht mehr sei, wie es gewesen. Er ließ Bubna erwiedern: "Desterreich möge das Bündniß mit ihm aufgeben, ganz nach Belieben; er hasse nichts mehr als halbe Maaßregeln, hinter denen sich meistens Unentschlossenheit oder Schwäche zu verbergen pslege. Den Vorschlag eines Congresses zu Prag nehme er an und sei selbst, um mit friedlichen Gesinnungen entgegenzukommen, zum

Abschlusse eines Waffenstillstandes bereit." — Seinem Schwiesgervater schrieb er: "Er wäre zum Frieden bereit, aber als guter Franzose wolle er lieber mit den Waffen in der Handsterben, als Bedingungen unterzeichnen, die man ihm mit vorzehaltenem Degen aufdringen möchte. Er wolle unterhandeln, aber sich nicht Gesetze vorschreiben lassen." — Bubna blieb, trotz dieses abweisenden Bescheides, in Dresden und verhandelte mit dem Herzog von Bassano, Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Als dieser seinem Hauptquartier nach Schlessien nachreiste, folgte er am 29. Mai nach \*).

Napoleon hatte von seinem Standpunkt Recht, Desterreich zu mißtrauen, allein er handelte nicht weise, sich seinem Wis derwillen so ganz hinzugeben. Desterreich würde jetzt für eine mäßige Abtretung zu gewinnen gewesen sein, und eine Entschädigung bei ber großen Wichtigkeit, die dessen Lage im gegenwärtigen Moment darbot, verdiente es wohl. Selbst bei ber nachherigen Eröffnung bes Prager Congresses behauptete Narbonne noch, der doch Gelegenheit gehabt, das Wiener Kabinet auszuforschen: nie werde Kaiser Franz offene Feindseligkeit gegen seinen Schwiegersohn erheben, sondern nur drohen und mit Illpriens Rückgabe beschwichtigt sein. Er hat sich darin sreilich geirrt, aber in einer früheren Periode und zwar in der, welche wir eben abhandelten, würde diese Abtretung wahrscheinlich genügt haben. Napoleon konnte sich aber nicht herablassen, Desterreich den Willen zu thun, das ihn so schwer gekränkt hatte.

Was Graf Stadion, der ins Hauptquartier der Verbünsteten nach Bauten und Wurschen gesandt war, für specielle Aufträge gehabt hat, ist nicht bekannt geworden. Vermuthlich hat er für jetzt einen Waffenstillstand in Vorschlag gebracht. Wenn dieser nicht angenommen würde, hat er den Beitritt

<sup>\*)</sup> Boss. Zeit. v. 24. Juni. Artifel: aus Sachsen.

Desterreich's wahrscheinlich von der nächsten Schlacht abhängig gemacht. Im Allgemeinen ging wohl aus seiner Sendung hervor, daß Desterreich weit eher geneigt war, zu unterhanbeln als zu schlagen. Wahrscheinlich ist auch, daß Graf Stabelon die Grundlagen eines Friedens vorlegte, wie sie Napoleon vorgeschlagen worden; sie müssen aber wohl nicht annehmbar gefunden worden sein.

Napoleon versuchte nun vor der Schlacht von Bauten, am 18. Mai, sich mit Kaiser Alexander allein zu verständi= Er wählte zur Sendung an denselben seinen Großstall= meister Caulincourt, Herzog von Vicenza, der bei dem Kaiser von Rußland von früheren Zeiten her in wohlwollendem An= benken stand. Sehr merkwürdig sind, nach Norvins Portefeuille, die Vorschläge, welche er ihm mitgab, und welche einen ungefähren Maakstab geben, wie hoch er seine Macht noch schätzte: Napoleon wollte auf allen Einfluß auf die Länder östlich der Oder verzichten; dagegen sollte der Rheinbund bis an die Oder ausgebehnt werden. Sachsen reichte schon an die Ober, es hätte Preußen daher noch die Mark und einen Theil von Pommern abtreten mussen, wodurch das König= reich Westphalen vermehrt werden sollte. Dagegen sollte Preußen, mit Ausnahme eines Stucks zur Entschädigung des Herzogs von Oldenburg, mit dem ganzen Herzogthum Warschau bedacht werden und Königsberg, Danzig oder Warschau zur Residenz nehmen, wodurch es etwa eine Größe erhalten hätte, wie die gegenwärtige, aber aufgehört hätte, eine deutsche Macht zu sein, vielmehr eine flavische, von Rußland abhängige Mit= Während hiernach der Einfluß telmacht geworden wäre. Napoleons von Westen her bis an die Oder gereicht hätte, würde der Einfluß Alexanders von Osten her sich bis an diesen Strom erstreckt haben. Rußland hätte dadurch allerdings im Ganzen weit mehr gewonnen, als es nach völliger Auskämpfung des ganzen Krieges wirklich gewann, und die Herrschaft von Europa würde, wie es früher einmal zu Erfurt im Jahre 1808 verabredet wurde, zwischen Frankreich und Rußland getheilt worden sein.

Die mündliche Unterweisung, die der Großstallmeister empfing, ging barauf hinaus, allenfalls noch mehr zu bewilligen. "Wenn ich Opfer zu bringen habe, sagte Napoleon, so will ich sie lieber zum Besten bes Kaisers Alexander bringen, ber einen offenen Arieg mit mir führt, und zum Besten bes Königs von Preußen, für ben sich Rußland interessirt, als zum Vortheil Desterreichs, bas mein Bündniß verlassen hat, und unter bem Namen eines Bermittlers sich bas Recht anmaaßt, über Alles zu verfügen." Der Unterhändler sollte bemerklich machen, es ftante eine neue Schlacht nabe bevor, die für beide Theile sehr mörderisch sein würde. Alexander in Unterhandlungen willige, so würde sie vermieden, er könne für sich und ben König von Preußen günstige Bedingungen erhalten und Europa beweisen, es verdanke ben Frieden seinen Anstrengungen, seinen Waffen, wodurch er ehrenvoll aus dem Kampf trete, und den Unfall von Lüten wieder gut mache. Die ganze Ehre bieses Friedens würde für Alexander sein, statt daß, wenn er sich Oesterreichs Vermittelung bediente, diese Macht immer das Ansehen haben würde, als habe sie bas Schicksal Europa's entschieden.

Napoleon rechnete so sicher auf die Annehmbarkeit seiner Vorschläge, daß er glaubte, sie nur mittheilen zu dürsen. Das Wesentlichste ist, sagte er, sich zu besprechen. Wenn man die Absichten Alexanders kennt, so wird man sich am Ende wohl verstehen. Wenn man sich erst einmal gesprochen hat, so wird man gewiß mit einer Vereinigung enden.

Kaum hing jemals eine größere politische Gefahr über Deutschland, als im gegenwärtigen Augenblick, und jeder Deutsche muß von Dank gegen die Vorsehung erfüllt sein, daß sie durch höhere Fügung abgewandt wurde. Napoleons Vorschläge waren gut ausgesonnen: Rußland war wegen des in den drei Theilungen erworbenen Landes von Polen beruhigt,

und erhielt einen sehr erweiterten politischen Einfluß; Preußen wurde sast um die Hälfte vergrößert und auch Polen, dem Napoleon so viel Dank schuldete, wurde einigermaaßen berücksichtigt, indem der König von Preußen zu einer Art König von Polen gemacht und das alte Preußen so wieder mit Polen verbunden wurde. Zwar würde der König von Preußen nie sein Stammland, die Mark, haben sahren lassen, aber diese, damals nur wenig über 300 Quadratmeilen groß, hätte Napoleon ihm wahrscheinlich gelassen. Der König von Sachsen sollte wegen seiner halben Schritte, wegen Unterlassung seiner Basallenpslicht als Mitglied des Rheinbundes durch Verlust des Herzogthums Warschau bestraft werden.

Zum unschätzbaren Glück erhielt Alexander keine Kenntniß von diesen Vorschlägen, die, hätte er sie gekannt, überaus
lockend für ihn hätten sein müssen. Er war bereits zu weit
mit Preußen, Schweden, England, Desterreich gegangen und
konnte, ohne einen offenbaren Treubruch, keinen Separatfrieden mit Napoleon schließen. Er nahm daher Caulincourt
gar nicht an, und ließ ihn durch seinen Minister des Auswärtigen, Grasen Nesselrode, an die verhaßte Vermittelung
von Desterreich verweisen.

Napoleons Absicht, sich mit Rußland allein zu verständigen, war also vollständig gescheitert. Indessen schien es ihm doch um einen Frieden zu thun zu sein, und der Vorschlag Desterreichs, einen Congreß in Prag zu eröffnen, hatte ihm gefallen. Als Caulincourt zurückgewiesen war, ließ er nichtsbestoweniger einen Bericht von demselben Tage (18. Mai) über die Lage seines Heeres in den Moniteur einrücken, in welchem er die Welt plötzlich mit der Erstärung überraschte: "er habe einen Friedenscongreß in Prag in Vorschlag gebracht. Auf demselben würden ersscheinen einerseits: die Bevollmächtigten von Frankreich, der vereinigten Staaten von Nordamerika, von Dänemark, Spanien und aller mit Frankreich verbündeten Fürsten; von der

anderen Seite: die Bevollmächtigten Englands, Rußlands, Preußens, ber spanischen Insurgenten und ber übrigen Bundesgenossen dieser friegsührenden Mächte. Schwedens war gar nicht erwähnt, um ben Kronprinzen zu franken, der sich unterstanden hatte, hochmüthig seinen Zug nach Rußland zu kritisiren und jetzt sogar seindlich gegen ihn aufzutreten. — Weigere sich auch England, zu dem großen Werke des Weltfriedens mitzuwirken, weil es die Welt von dem Elemente, welches brei Viertheile der Erde bedecke, ausschließen wolle, so trage er nichtsbestoweniger auf eine Versammlung friegführenden Mächte zu Prag an, um den Frieden bes festen Landes zu Stande zu bringen. Er erbiete sich sogar, in dem Augenblicke, wo der Congreß zusammentreten würde, einen Waffenstillstand zwischen den verschiedenen Armeen zu unterschreiben, um der Vergießung von Menschenblut ein Ende zu machen."

So nahm Napoleon die Ehre, zuerst die Hand zum Frieben geboten zu haben, für sich in Anspruch. Genau genommen, wünschte er auch mit Sehnsucht den Frieden, weil er
ihn so sehr bedurfte, aber der Vorschlag eines Friedenscongresses zu Prag war von Desterreich ausgegangen. Da er
mit seinen Vorschlägen von Rußland abgewiesen war, so erfolgte nun die Schlacht bei Bauten, um die Verbündeten zu
einem Frieden geneigter zu stimmen, und ihre Forderungen
zu schwächen.

Der große moralische Eindruck der Schlacht, und das Zurückdrängen der verbündeten Heere tief in Schlesien hinein, versehlte zunächst nicht seine tiese Wirkung auf das zaghaste österreichische Kabinet. Auß Neue war die große Ueberlegen- heit Napoleons auf dem Schlachtselde kund geworden. Es war auch sernerhin zu fürchten und zu besorgen, daß man ihm nicht gewachsen sein würde, und es schien am Ende doch größere Sicherheit zu gewähren, wenn man zu ihm hielt, und sich mit ihm verständigte. Am 10. Juni war Napoleon nach Oresben

zurückgekehrt, am 11ten war schon Graf Bubna ebenfalls wieder dort, um den Fortgang der Unterhandlungen zu betreiben.

Bubna machte aufs Neue geltend, daß der Dämon des Bolksgeistes und der Bolksbewegungen jetzt eine Höhe erreicht habe, die allen Herrschern gefährlich werde; darum müsse, um as Bestehende zu sichern, es auch in Frankreichs Interesse liegen, nachzugeben. Desterreich biete aufs Neue die Hand zu gegenseitigem Berständniß. Die Sendung Wessenbergs nach London, um Friedensunterhandlungen anzuknüpsen, sei ohne allen Ersolg geblieben, Desterreich wolle daher England sür jetzt unberücksichtigt lassen, und sich auf den Frieden unter den Hauptmächten des Festlandes beschränken. Rußland und Preußen hätten bereits die Bermittelung Desterreichs angenommen, und wären bereit, ihre Forderungen Desterreich unsverzüglich mitzutheilen; es käme daher nur darauf an, daß von Seiten Frankreichs ein Aehnliches geschehe.

Man sieht, das österreichische Kabinet war rastlos be= müht, sich als Vermittler aufzudrängen; was Napoleon jetzt noch aus allen Kräften abwehrte, ja was ihm als eine Ent= würdigung seiner selbst vorkam. Wiederum schien es Dester= reich im gegenwärtigen Augenblick Ernst zu sein, einen Frieden zu Stande zu bringen, wobei es Gewinn hätte, ohne nöthig zu haben, wirklich das Schwert zu ziehen. Immer hatte es babei die illhrischen Provinzen im Sinn, und wenn es möglich gewesen wäre, diese zu erlangen, so würde es sich mit seiner Vermittlerrolle begnügt haben, und nicht auf die Seite der Feinde Frankreichs getreten sein. Es scheint dies deutlich und unwiderleglich daraus hervorzugehen, daß es zum Staunen und Schrecken ber Verbündeten, jetzt auf Napoleons Forderung, dem polnischen Corps des Fürsten Poniatowski, gegen 12000 Mann zu Fuß und 6000 Mann zu Pferd und mit 44 Geschützen, gestattete, von Krakau durch Mähren und Böhmen nach Sachsen zu marschiren, und die französische

Streitmacht burch einen so tüchtigen Anführer, burch so tapfere Truppen, und besonders durch eine so beträchtliche Zahl vorzüglicher Reiterei zu verstärken. Es ist später die Meinung geltend gemacht worten, es sei bies geschehen, um Napoleon einzuwiegen, ihm aufs Neue Vertrauen einzuflößen, um unge= störter mit den Verbündeten verhandeln zu können. müssen aber gestehen, daß wir es für ein sehr unglückliches Mittel halten, einem genialen Feind 18000 vorzügliche Streis ter mehr zukommen zu lassen, um eine längere Frist zu er= kaufen. Vielmehr glauben wir, daß bas Wiener Kabinet eine Hand hin halten wollte, um durch die eine Liebe die andere Liebe von Illyrien zu erlangen. Napoleon bagegen konnte sich immer noch nicht herablassen, ties Opfer zu bringen und die österreichische Vermittelung anzunehmen. Wenn es zur Unterhandlung auf bem Friedenscongreß zu Prag kam, hoffte er noch immer Gelegenheit zu haben, mit Rußland sich zu einigen, und es war bann seine Absicht, Desterreich für seine Verrätherei ganz leer ausgehen zu lassen. Er glaubte nicht, daß Oesterreich es je wagen könne, feindlich gegen ihn aufzutreten, dies schienen ihm im äußersten Fall die Verwandtschaftsrücksichten zu verbieten. Unter dem Schutz berselben wollte er Desterreich bestrafen. Wiederum wollte Desterreich die große Wichtigkeit seiner Lage nicht unbenutzt lassen, um etwas Tüchtiges zu erlangen. Da Napoleon kein Opfer zu Gunsten Desterreichs bringen wollte, so wurde diese Macht, gleichsam wider ihren Willen, in die Arme seiner Feinde geführt. Später als er seinen großen Fehler einsah, wollte er gern umkehren, aber die günstige Zeit war verflossen, es war zu spät und die ganze Gewalt der Umstände kehrte sich gegen ihn.

## 3. Preußen und Außland verbunden sich mit England und ziehen Gesterreich zunächst in ein bedingtes Bundniß hincin.

Das englische Ministerium hatte sich geweigert, mit Desterreich in ein Bündniß zu treten, weil es wegen der Zwischenstellung zu Napoleon zu dieser Macht kein hinläng= liches Vertrauen hatte, indem es dann wohl genöthigt sein konnte, Rücksichten gegen Frankreich zu nehmen, die es sich nicht aufbürden wollte. Dagegen hielt dasselbe es für viel ersprießlicher, sich mit entschiedenen Feinden Napoleons, mit Preußen und Rußland, zu verbinden, um den Verein gegen Frankreich zu verstärken, der nun schon aus Rußland, Preußen, Schweden, England und Spanien bestand, und der noch mehr anwachsen konnte. Nachdem der Waffenstillstand errun= gen war, hatte das englische Ministerium das volle Vertrauen erlangt, daß diese Koalition vermuthlich die letzte sein würde, die zur Schwächung und vielleicht zum Sturz der französischen Macht führen würde. Zwar konnte England den kriegführen= den Mächten keine Truppen beigesellen, weil es schon hin= länglich in Spanien beschäftigt, und noch mit den vereinigten Staaten von Nordamerika im Kriege war, allein es konnte ihnen Waffen, Schießbedarf, Kleidung zusenden und sie so ansehnlich mit Geld unterstützen, daß sie ihre Rüstungen be= enden und ihre Heere bezahlen konnten. Lord Castlereagh, der englische Premier= und Minister der auswärtigen Ange= legenheiten, autorisirte gleich nach Abschluß bes Waffenstillstan= des die englischen Commissaire im Hauptquartier der Verbün= deten Lord Cathcart und Sir Charles Stuart, ein Subsidien= Bündniß mit Preußen und Rußland abzuschließen. Der erstere wird von Stein und Anderen durchaus nicht als ein Mann von Umsicht und Geschicklichkeit gerühmt, und es wäre dies ein Beweis, daß auch das staatskluge England zuweilen seine Vertreter nicht mit Vorsicht wählt; indessen ersetzte der zweite vollständig, was dem ersteren abging. Von russischer Seite führten die Unterhandlungen der Minister des Auswärtigen

Graf Resselrobe und ber Baron Anstett; von preußischer ber Kanzler Harbenberg und ber Minister Wilhelm v. Humboldt. Sie wurden in dem Städtchen Reichenbach in Schlesien, einige Meilen von Schweidnitz, gepflogen.

Zuerst wurde mit Preußen unterm 14. Juni abgeschlossen. Roch immer ruhte auf diesem Lande die Schmach von 1806 und des Friedens von Tilsit, daher die Berwilligungen Englands im Bergleich zu benen, welche Rußland erlangte, nur burftig ausfielen. England verpflichtete sich vom 1. Juli bis Ende des Jahres 1813 an Preußen die Summe von 666,666 Pfund Sterling, etwa 4½ Millionen Thaler, zum Unterhalt für 80,000 Mann zu zahlen und gab an Preußen bas Bersprechen, was Rußland ihm im Bertrage von Kalisch gegeben, nämlich bas Rönigreich nach hergestelltem Frieden an Einwohnerzahl und Einkünften so groß zu machen, wie es vor 1806 gewesen war. Doch verlangte England hierfür eine Gefälligkeit, beren Ge= währung später Preußen und dem deutschen Zollverein sehr theuer zu stehen gekommen ist. Preußen besaß nämlich vor dem Kriege das Fürstenthum Hildesheim, Die Grafschaft Lingen und die Landschaft Oftfriesland, welches lettere Emben, ben besten Hafen an ber Nordsce, in sich faßte; diese Land= ftriche sollte Preußen an tas Churfürstenthum Hannover abtreten. Preußen, welches sich in der Diplomatie selten ausgezeichnet hat, erzeigte biese Gefälligkeit, weil es in Noth war, und die preußischen Staatsmänner gaben zum künftigen Nachtheil des Landes nach, wie sie schon im Vertrage von Kalisch in Betreff bes Herzogthums Warschau nachgegeben hatten. So blieb benn Preußen bloß bas nackte Versprechen ber Wiederherstellung wie vor 1806; wenn nun aber nicht so viel Land erobert und ein nachtheiliger Frieden geschlossen wurde, so mußte Preußen nothwendig der verlierende Theil werden, da es sich gar nichts Positives ausbedungen hatte.

Um folgenden Tage, den 15. Juni, wurde mit Rußland abgeschlossen. England verpflichtete sich, an Rußland im Laufe des Jahres die Summe von 1,333,333 Pfund Sterling ober

9 Millionen Thaler zum Unterhalt von 160,000 Mann zu zahlen, und es scheint nicht, daß Rußland, außer der nach= drücklichen Fortsetzung des Kampses, Gefälligkeiten und Abtre= tungen einzugehen hatte.

Preußen, welches mehr als die dreifache Zahl der Truppen stellte, die es versprochen, ja noch mehr als Rußland oder Desterreich, mußte also für die Hälfte der Summe, welche Rußland und später auch Desterreich erhielt, bedeutende Abretungen an England versprechen, während Rußland und Desterreich gar nichts abtraten. In der That, man muß erstaunen über die hohe Bescheidenheit und seltene Nachsgiedigkeit der preußischen Staatsmänner. Kaum wehrten sie noch die Forderung des Fürstenthums Minden und der Grafschaft Ravensberg ab, welche die englischen Untershändler die unerhörte Dreistigkeit hatten, für ihr Geld zu beanspruchen.

Partifularismus hat in Deutschland immer die schlimmsten Dinge angerichtet, und wird noch lange der Feind des gesammten Baterlandes bleiben. So zeigte sich denn der englisch=hannöversche Minister, Graf Münster, durch dessen Hand in England die beutschen Angelegenheiten geleitet wurden, im ho= hen Grade partheiisch für sein engeres Heimatland Hannover. Als Deutscher höchst undeutsch, als starrer Aristokrat der gu= ten alten Zeit beschränkt und kurzsichtig, hat dieser Mann mit allen Kräften gestrebt, dem regierenden Hause von England eine große Besitzung in Deutschland zu erwerben, und barum Preußen in allen Bestrebungen niederzuhalten, ohne zu beden= ken, in welche Abhängigkeit dann Deutschland von England gerieth. Er sorgte dafür, daß Preußen von England nicht einmal die Waffen erhielt, die es so sehr bedurfte, um seine Landwehr schlagfertig zu machen. Von den 95,000 Geweh= ren, welche England im Mai nach dem Festland sandte, er= hielt Preußen nur 5000. 50,000 wurden für Rußland be= stimmt, welches keine mehr brauchte, 40,000 für Hannover, welches kaum 5000 Mann bewaffnete. Auch später hat

Graf Münster ber nationalen Gestaltung Deutschlands mannigfache Hindernisse bereitet. Um seine Zwecke wegen Länderabtretung 2c. durchzuführen, hat er sich besonders eines Betters des preußischen Staatskanzlers, eines hannöverschen Kammerherrn Grafen v. Hardenberg, bedient, der den Kanzler im ganzen Feldzuge freundschaftlich begleiten mußte, eigentlich aber dazu bestimmt war, ihn zu belauschen und zu gewinnen und die öffentlichen Gefandten im Hauptquartier Lord Cathcart und Sir Charles Stuart mit Nachrichten zu versehen, ein Mann, der hinter den Koulissen einen nicht unwichtigen Einfluß gehabt hat. — Die Subsidien anlangend, so war das Schlimmste, daß die 666,666 Pfund Sterling Preußen nur in geringem Maaße baar zu Theil wurden. Preußen bedurfte Kanonen, Gewehre, Schießbedarf, Bekleidung, und mußte dies auf Abschlag zu sehr hohen Preisen annehmen. Für einen englischen Uniformsrock hätten insbesondere drei preußische angeschafft werden können. Hiezu kam noch das Anstößige und Ungewohnte der englichen Bekleidung für preußische Truppen: die spitze Rapot, die grünen nach englischem Schnitt gemachten Röcke mit Rabatten und vielen weißen Litzen, was so aussah, als wenn diese Truppen in englischem Solde ständen u. s. w.

Abgesehen von diesen für die eine oder die andere Macht mehr oder weniger vortheilhaften Berträgen, hatten zwar die Verbündeten einen großen Zuwachs durch den Beistritt Englands erhalten, der neben dem großen moralischen Sindruck die zur Vollendung der Rüstungen ersorderlichen Geldsummen verschaffte; allein da der Feind ebenfalls volle Zeit hatte, seine Streitkräfte zu verstärken, so war vorherzussehen, daß man ohne den Beitritt von Desterreich gegen Napoleon nichts Sicheres ausrichten würde, weil nur das größte Nebergewicht der Zahl gegen das große Genie dieses außerordentlichen Mannes den Sieg zu verbürgen schien. Es kam also darauf an, um jeden Preis Desterreich in das Bündniß hineinzuziehen.

Schon nach der Lützener Schlacht fühlte man dies von Seiten der Verbündeten sehr lebhaft. Wir erinnern uns der Unterredung, die der König von Preußen mit dem General Scharnhorst hatte, wo dieser die Nothwendigkeit dieses Bünd= nisses dargethan. Die verbündeten Monarchen wußten keinen einsichtsvolleren Werber nach Wien abzusenden, als ihn. Scharn= horst, obgleich noch an seiner in der Schlacht erhaltenen Wunde leidend, übernahm gern diese Sendung und reiste, wir wissen nicht von wo aus, nach Prag, wo er ben 15. Mai ankam \*). Er begab sich sogleich auf die Weiterreise nach Wien; durch die Unruhe und Bewegung war aber seine, sonst nicht gefähr= liche Wunde so übel geworden, daß er wieder nach Prag um= kehren mußte \*\*). Er betrieb seine Werbungen und Unter= handlungen demohngeachtet von Prag aus, gewiß waren sie nicht ohne bedeutenden Einfluß, wir sind jedoch nicht im Stande anzugeben, wie er sie geführt. Seine Wunde verschlimmerte sich indeß immer mehr durch Aufregung und Arbeit, sie wurde zuletzt lebensgefährlich, und er starb in Prag am 28. Juni. Durch Subscription im ganzen preußischen Heere wurde ihm dort später ein Denkmal gesetzt. Scharnhorst ist der bedeu= tendste Mann, der von verbündeter Seite in den Freiheits= friegen gefallen ist, und wenn er auch im höchsten Glanze sei= nes Ruhmes starb und für einen unsterblichen Namen genug gelebt hat, so wäre er es doch gewesen, der durch seine großen strategischen Talente wesentlich im Kampfe gewirkt hätte und im Friedensschluß ein Anwalt für die deutsche Sache gewesen wäre, den leider das deutsche Vaterlande ganz entbehrt hat. Es hat ihm nicht an unsterblichen dichterischen Kränzen ge= fehlt. Schon ein anderes edles preußisches Leben verhauchte bei Prag; der Feldmarschall Graf Schwerin blieb in der

<sup>\*)</sup> Vossische Zeitung vom 12. Juni vermischte Nachrichten; aus ber Prager Zeitung entnommen.

<sup>\*\*)</sup> Man wollte, heißt es, in Wien keinen Unterhändler von solcher Wichtigkeit, um Napoleon nicht aufzubringen, und er mußte schon bess halb wieder umkehren.

ملجل

Schlacht am 6. Mai 1757, und auch der österreichische Feldmarschall Graf Brown starb hier an den in derselben Schlacht erhaltenen Wunden, weshalb Max v. Schenkendorf in dem Liede auf Scharnhorst so schön singt:

Arge Stadt, wo Helben franken, Beil'ge von ben Brücken sanken, Reißest alle Blüten ab \*).

Die verbündeten Monarchen empfingen endlich eine etwas sichere Gewähr für den Beitritt Desterreichs, als Kaiser Franz mit seinem ganzen Hose und Ministerium am 1. Juni Wien verließ, um dem Schauplatz des Krieges und dem Betriebe der Unterhandlungen näher zu sein. In ganz langsamen Tagezreisen und zögernd langte er am 12. Juni in Böhmen auf dem Schlosse zu Gitschin an, einst der Stammsitz des berühmten Wallenstein und noch jetzt der gräflichen Familie Waldz

<sup>\*)</sup> Scharnhorst, von der Artillerie, vom Generalstabe und vom Kriegsministerium, war dem Heere und dem Bolke zur Zeit seiner Wirksamkeit, trotz seiner großen Berdienste, nicht so recht allgemein bekannt, weil er nicht unmittelbar, vor der Front der Truppen thätig war. Um seine Bedeutsamkeit dem Bolke zu vermitteln, erschien in den Zeitungen vom 13. und 15. Juli 1813 eine Charakteristik von ihm, die zu schön ist, als daß ich sie hier nicht wörtlich mittheilen sollte:

<sup>&</sup>quot;Am 28. Juni starb zn Prag an den Folgen seiner, in der Schlacht bei Groß-Görschen erhaltenen Wunde der Königlich Preußische General-Lieutenant von Scharnhorst.

Er war einer ber ansgezeichnetsten Männer unserer Zeit. Das rastlose, stetige, planvolle Wirken nach einem Ziel, die Klarheit und Festigsteit des Berstandes, die umfassende Größe der Ansichten, die Freiheit von Vorurtheilen des Herkommens, die stolze Gleichgültigkeit gegen äußerliche Auszeichnungen, der Muth, in den unscheindarsten Verhältnissen mit den schlichtesten Mitteln durch bloße Stärke des Geistes den größesten Zwecken nachzustreben, jugendlicher Unternehmungsgeist, die höchste Bessonnenheit, Muth und Ausdauer in der Gesahr, endlich die umfassendse Kenntniß des Kriegswesens, machen ihn zu einem der merkwürdigssten Staatsmännner und Soldaten, auf welche Deutschland je stolzsein durste.

Billig und gerecht im Urtheil, sanft und ruhig in allen Berhält-

1

**4**.

stein gehörig. In des Kaisers Begleitung befand sich vor allen sein Minister des Auswärtigen, Graf Metternich, und jener Apostat des Liberalismus, Hofrath Friedrich von Gent, der um unbändigen Lebensgenuß seine großen Talente dem starren österreichischen System verkauft hatte. Von den verbündeten Monarchen befand sich der König auf dem Schloß zu Hohen=Pehlau, der Kaiser auf dem Schloß des Grafen Stolberg-Wernigerode zu Peterswalde, beide nur eine Meile von dem Städtchen Reichenbach entfernt. Aus der Wahl nun des Aufenthalts des Kaisers Franz zu Gitschin war schon auf die Hinneigung und Gesinnung des österreichischen Kabinets Obgleich Metternich ben französischen Diploma= zu schließen. ten einreden wollte, es befände sich dieser in der Mitte zwischen beiden Hauptquartieren, so war er boch um 6-7 Meilen dem preußisch=russischen näher, und wegen des dazwischen befindlichen

nissen mit Andern, freundlich, herzlich im ganzen Lebensumgange, zart und ebel in der Empfindungsweise, war er einer der liebenswürdigsten Wenschen, die den Kreis des geselligen Lebens zieren.

Was er bem Staate gewesen ist, und bem Bolke, und der ganzen beutschen Nation, mögen wenige oder viele erkennen, aber es wäre unwürdig, wenn einer davon gleichgültig bliebe bei dem traurigen Todesfall.

Es müßte keine Wahrheit und keine Tiefe mehr in der menschlichen Natur sein, wenn dieser Mann je von denen vergessen werden könnte, die ihm nahe standen, ihn verehrt und geliebt haben.

In derselben Zeitung und in der folgenden vom 15. Juli sieht ein Rekrolog Scharnhorsts. Am Schlusse desselben heißt es: "das offenste Gemüth mit unverbrüchlichster, strengster Verschwiegenheit, die kindlichste Sanstheit mit unerschütterlicher Festigkeit vereint, höchste Einfachheit des Lebens, gänzliche Freiheit von allem Eigennutze des Geldgeizes oder des Chrgeizes, als unerschrockener Krieger bewährt; bei großen Kenntnissen und noch größeren Talenten ohne alle Ahnung seines seltenen Werthes: das sind die Grundzüge seines Charakters. — —

So groß die allgemeine Liebe und Achtung waren, die er erworben, so haben doch sehr wenige ihn ganz gekannt. Trauern so Viele um ihn, wie zerissen muß das Herz der Wenigen sein!

Gebirges war ein unbemerkter Verkehr viel leichter, als nach Dresden zum französischen Hauptquartier hin. Wiederum war diese Hinneigung nicht entschieden genug, um nicht auch die Wahl frei zu haben, sich nach der französischen Seite zu wenden.

Bald nach Abschluß ber Reichenbacher Ueberkünfte war der Kanzler Hardenberg, der Graf Nesselrode, selbst der Minister Stein in Gitschin; täglich langten bort Kouriere von Reichenbach und Dresben an und gingen bahin ab. 20sten hatten auch die beiden verbündeten Souveraine ohne alles Geräusch eine persönliche Zusammenkunft mit dem Rais ser Franz in Josephstadt \*). Was zu Gitschin ober Joseph= stadt verhandelt worden, liegt im Einzelnen im Dunkeln und kann erft theilweise in der Folgezeit, vielleicht auch gar nicht mehr aufgeklärt werden. Wahrscheinlich wurden Defterreich die Länder wieder zugesichert, die es früher besessen, und wohl, nach Umständen, Verheißungen von Erwerbungen in Italien hinzugefügt. Gewiß empfing es auch die Verzichtleistung auf die Consequenzen der gewaltigen Erklärung von Kalisch vom 25. März. Eine solche revolutionaire Maaßregel paßte nicht für die Politik Desterreichs, und es wird hierüber, so wie über die beunruhigende nationale Erhebung in Preußen ohne Zweifel zufriedenstellende Zusicherungen erhalten haben. Gewiß ist, daß von nun an von dem Manifest von Kalisch nicht mehr die Rede ist und unter den Diplomaten die Errichtung eines deutschen Reichs nach den Verheißungen dieses Manifestes aufgegeben wurde. Da man burch bas später erfolgte Zutreten Oesterreichs stark genug geworden war, Napoleon widerstehen zu können, so bedurfte man der nationalen und darum so zu sagen revolutionairen Erhebung von Deutschland nicht mehr, und später hat man, wie wir schon an einem anderen Orte anführten, sogar gewagt, das ganze Manifest von Kalisch für apokryph zu erklären.

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 1. Juli.

Obgleich das österreichische Kabinet ohne Zweifel große Neigung hatte, sich den Verbündeten beizugesellen, so befand es sich bennoch in großer Ungewißheit, auf welche Seite zu treten sein Vortheil erheische. Es hatte noch Zeit, sich zu entschließen, und darum verschob es die Entscheidung. Bedeutung war im Fortgange der Zeit beständig im Wachsen gewesen und auch jetzt konnte Zögerung nur Gewinn bringen. Die Sache war von der höchsten Wichtigkeit, und der Ent= schluß Desterreichs mußte auf dessen Zukunft den folgenschwer= sten Einfluß haben. Blieb man auf Seiten Napoleons, so war wohl Illyrien zu gewinnen, welches man durch die Kosten großer Rüstungen so gut wie bezahlt hatte. Es war eine Erwerbung von 1070 Quadratmeisen mit 1½ Millionen Einwohnern gewiß nicht zu verachten, um so weniger, da man durch dieselbe wieder Antheil am Meeere gewann. Das war aber auch alles. Für Preußen erlangte man die Räumung seiner Festungen und einige Vergrößerungen, die man kaum einmal gern sah; außerdem höchstens dann noch die Ab= tretung der Küstenländer Nordbeutschlands. Trat man zu den Verbündeten über, so war vorherzusehen, daß Rußland in dem Bunde die Hauptrolle spielen würde. Siegte man entscheidend, so konnte Rußland so mächtig werden, daß als Schiedsrichter auftrat und die Rolle Napoleons an Alexander überging. Das konnte man österreichischer= Es konnte auch gar nicht in der seits nicht wünschen. Absicht des Wiener Kabinets liegen, Napoleon ganz zu verderben; im Gegentheil war ein späteres Bündniß mit ihm und Frankreich als künftiges Gewicht gegen Rußland nur vortheilhaft. Man wünschte nur wieder so stark zu werden, um in Europa in eine unabhängige Lage zu kommen. Uebrigen bebte man boch davor zurück, dem gewaltigen Manne den Krieg zu erklären, denn siegte er, was doch möglich war, so war vorauszusehen, daß er die furchtbarste Rache nehmen Konnte man ohne Kampf zu einem erklecklichen Vorwürde.

theil gelangen, so war man geneigt, Unterhandlungen ben Vorzug zu geben.

Alles, was die Verbündeten nach endlosen Unterhandlungen mit Desterreich zu Stande brachten, war der Vertrag von Reichenbach vom 27. Juni 1813. Desterreich verpslichtete sich darin, gegen Frankreich den Krieg zu erklären, wenn Napoleon bei Ablauf des Wassenstillstandes die von Desterreich nach der Lützener Schlacht ausgestellten Friedensbedingungen nicht angenommen haben würde. Diese waren wie man sich erinnern wird: an Desterreich Zurückgabe der illprischen Provinzen und des zum Herzogthum Warschau abgegebenen Gebiets; an Preußen die Räumung seiner Festungen, die Zurückgabe von Danzig und seiner an das Herzogthum Warschau abgetretenen Landestheile; endlich die Verzichtleistung auf die Küstenländer von Nord-Deutschland; dagegen sollte das Königreich Westphalen sortbestehen\*).

Wenn man diese Aufstellungen mit dem nachher Erkämpfeten vergleicht, so waren sie allerdings mäßig, aber damals hatte Napoleon noch eine große Macht und es war erst ein Heer von mehr als 300,000 Mann zu vernichten. Anderenstheils sieht man, bei Aufstellung dieser Ländervertheilung, daß Desterreich schon das Verdringen Rußlands fürchtete, indem es Preußen sast das ganze Herzogthum Warschau zutheilte. Es war für Preußen nur übel, daß es sich in dem Vertrage mit Rußland zu Kalisch gar nichts von dem Herzogthum Warsschau ausbedungen hatte. Wenn es nun zum Frieden sam, so hatte Preußen auf nichts einen klaren unzweiselhaften Ansspruch, als allensalls auf das Gebiet von Dauzig und auf die Räumung der von den Franzosen besetzten Obersestungen, denn den größeren Theil des Herzogthums Warschau hätte sich Rußland in keinem Fall nehmen lassen. Es ist eine ganz

<sup>\*)</sup> Schöll, historisches Gemälbe von Europa, übersetzt von Cottel. Berlin 1826. S. 259.

eigene Erscheinung, daß Napoleon, wie wir gesehen haben, es in seinen Vorschlägen mit Preußen viel besser im Sinn hatte, als Preußens eigene Staatsmänner, indem er ihm doch wenigstens ein Gebiet von mehr als 5000 Duadratmeilen zugetacht hatte! Zum großen Glück für Preußen und Deutschland verdarb der Mißmuth und die Heftigkeit Napoleons seine
eigene Sache, und das deutsche Vaterland wurde noch einmal
vor einer großen Gesahr, nämlich vor der Schließung eines
so elenden Friedens bewahrt. Der Heldenmuth des preußischen Volks machte auf dem Schlachtselbe die Fehler seiner
Staatsmänner wieder gut, doch ließen sich freilich später nicht
alse Unterlassungssünden wieder ungeschehen machen und Preußen
hat sie beim Friedensschlusse bitter empfinden müssen.

## 4. Gesterreich entledigt sich des französischen Bundnisses und tritt als Schiedsrichter auf.

In dem Maaße, als sich das Wiener Kabinet den Versbündeten genähert hatte, mußte es sich natürlich von Napoleon entfernen. Da es nur dabei gewinnen konnte, wenn die Sachen noch hinausgeschoben wurden, um durch Vervollständigung der Rüstungen ein immer größeres Gewicht zu erhalten, so hütete es sich wohl, sich Frankreich gegenüber durch bestimmte Erstärungen zu binden. Es hüllte seine Noten in wortreiche, dunkle, unentschiedene Phrasen, und beeilte sich durchaus nicht, den Congreß von Prag ins Leben zu rusen.

Seinerseits beschloß Napoleon dieser unsicheren trügerisichen Stellung ein Ende zu machen.

Die letzte bestimmte Erklärung Metternichs vom 26. April war dahin gegangen; Oesterreich könne als bewaffneter Ber-

mittler und in Folge seiner geographischen Lage nicht mehr als bloße Hülfsmacht am Kriege Theil nehmen, und es hätten demnach die Bedingungen des beschränkten Beistandes in dem Bündniß vom 14. März 1812 aufgehört, auf die gegenwärtige Verkettung der Umstände anwendbar zu sein.

Graf Bubna hatte bei seinen verschiedenen Sendungen ins französische Hauptquartier bestätigt, daß sein Hof dieses Bündniß in mehreren Punkten geändert zu sehen wünschte, sich aber nicht für ermächtigt erklärt, diese Punkte anzugeben und darüber abzuschließen.

Den 11. Juni hatte Bubna Friedensbedingungen gegen Abtretung von Illprien mit österreichischer Vermittelung nach Dresden überbracht. Napoleon war zufrieden, einen Continentalfrieden ohne Zuziehung Englands zu schließen, verwarf aber mit Unwillen die Vermittelung Desterreichs insofern, baß die Unterhandlung allein mit dieser Macht geführt werden sollte, so daß jede der friegführenden Partheien seine Borschläge und Forderungen bei ihm anbringe und Oesterreich dadurch zum Schiedsrichter würde. Er nannte bies unumwunden eine große Anmaaßung. Er wollte frei mit allen Mächten auf gleichem Fuß in Unterhandlung treten, da dies den geheiligten Gebräuchen aller Nationen gemäß sei, so weit die Geschichte reiche. Jeder Staat, der das Gefühl seiner Würde gewahrt, musse ein solches Ansinnen zurückweisen. Jeder Souverain würde dadurch auf das ihm innewohnende Recht der Unabhängigkeit verzichten. Nie werde er barein willigen, und habe kein Recht, dies für seine Verbündeten zu thun.

Um nun der Sache näher zu rücken, ließ er unterm 15. Juni durch seinen Minister des Auswärtigen, Herzog von Bassano, das österreichische Kabinet anffordern, sich zu erstären: ob das Bündniß von Paris noch bestehe und sortsahre beide Mächte zu binden; wenn dies bejaht werde, welche Artikel dieses Bündnisses aufgehört hätten, auf die jetzige Lage der Verhältnisse anwendbar zu sein." Um in dies

ser Hinsicht eine neue llebereinkunft zu treffen, möchte ber Wiener Hof einen Unterhändler mit Verhaltungsbefehlen und Bollmachten zum Abschluß nach Dresben senden.

Es ist einen Monat her, bemerkt ber französische Minister in einer Note von demselben Tage, daß der Kaiser seinen seierlichen Wunsch zur Erössnung des Congresses ausgesdrückt hat. Zehn Tage sind bereits verslossen, seit der Wassenstilltand dem Blutvergießen Einhalt gethan, und noch hat keine Mittheilung die Gesinnungen der kriegführenden Mächte kund gegeben. Der Kaiser besteht neuerdings darauf, daß in einem zwischen den Hauptquartieren liegenden Orte ein Congreß zum Behuf des allgemeinen, und, falls England demselben beizustreten verweigern sollte, des Continentalfriedens unverzüglich erössnet werde.

Metternich beeilte sich burchaus nicht zu antworten. Es fant jest bie Annäherung an bie Verbundeten statt, ce ge= icaben bie persönlichen Besprechungen mit Harbenberg, Resselrobe, Stein, die perfönlichen Zusammenfünfte ber verbundeten Monarchen mit bem Raiser Franz. Erst eine ganze Woche später, unterm 22. Juni, erfolgte bie Antwort. Sicherer ge= worden burch die Mittheilungen ber Berbündeten, war sie von viel festerem Ton als alle bisherigen: "Die für Europa so nothwendige Rube, hieß es barin, könne nur burch ein gerechtes politisches Gleichgewicht vollständig gesichert werben. Dieses Gleichgewicht stehe mit bem Frieden zur See (mit England) in enger Beziehung, und bie Wünsche seines Monarchen seien auf solchen Frieden gerichtet." Das Bündniß mit Frankreich wagte ber Minister nicht gerabezu in Frage zu stellen, aber er nennt es mit einem Mal rein befensiv, und nur insofern wirtsam, als es auf die Grundlage des Friedens abzielte. Ueberhaupt will er basselbe nur bedingungsweise gelten lassen, denn er bemerkt: "Der Kaiser (Franz) würde je= ber Berbindlichkeit entjagen, die sich ber Wiederherstellung bes Friedens in den Weg legen sollte." Er erklärt übrigens, daß er Bollmacht habe, eine Uebereinkunft sowohl über die außer

Wirksamkeit zu setzenden Artikel des Bündnisses, das mit der öfterreichischen Vermittelung in keinem unbedingten Gegensate stehe, als über die Annahme eben dieser Vermittelung zu unterhandeln und abzuschließen. In Bezug der Unterhandlung des Friedens schlägt er vor, einen Unterhändler nach dem Schloß Gitschin zu senden, welches der nächste und mittelste (?) Ort zwischen beiden großen Hauptquartieren sei, und sügt hinzu, daß dasselbe Begehren an Preußen und Rußland bereits gestellt worden sei.\*)

Durch ein gutes Spionirstftem, welches ber sächsische Kriegsminister General v. Gersborf sehr umsichtig leitete, kannte Napoleon vollständig die beiden Traktate von Reichenbach vom 14. und 15. Juni zwischen England, Rußland und Preußen. Er kannte die Hinneigung bes Wiener Rabinets zu den Verbündeten, die Unterredung der Monarchen und ihrer Minister, und im Allgemeinen die Unterhandlungen, welche gepflogen worden; der zuversichtlichere Ton der letten Erklärung Metternichs konnte ihm daher nicht auffallen. Napoleon that indessen so, als wenn er davon keine Notiz nähme, und ging gerade auf sein Ziel los. Der Herzog von Bassano mußte daher erklären, daß auch er Vollmacht habe, eine llebereinkunft in Betreff jener Artikel bes Pariser Bündnisses, die bei den gegenwärtigen 11m= ständen nicht anwendbar wären, zu unterhandeln und abzuschließen.

Gleich nun der zweite Artikel dieses Bündnisses war geeignet, Desterrreich zu zwingen, vollständig mit der Sprache
herauszurücken. In demselben garantirten sich Napoleon und Raiser Franz gegenseitig ihre Besitzungen, Wenn dieser Artikel blieb, so konnte Desterreich keine Abtretung an Land verlangen; wurde er aufgehoben, so mußte Desterreich doch sagen,
was es verlange. Der Herzog von Bassano fragte an, ob
das österreichische Kabinet bei diesem Artikel beharre oder ihn

<sup>\*)</sup> Moniteur von 1813. S. 1108, 1109.

unter die aufgehobenen gestellt wissen wolle. Der dritte, vierte und fünfte Artikel bestimmte, wenn einer der beiden Mächte angegriffen oder bedroht würde, sollte der andere verpflichtet sein, zu seinem Beistande herbeizueilen. Der Herzog wünschte zu wissen, welche Beränderungen hiebei Oesterreich vorzuschlasgen habe u. s. w.

So gedrängt, sich offen zu erklären, wollte der öfter= reichische Minister nun überhaupt nichts mehr von dem Pariser Bündniß wissen. In einer Note vom 27. Juni, zu welcher Zeit der Abschluß mit Preußen und Desterreich bereits geschehen war, behauptete er: "Die Rolle als Vermittler lasse sich nicht ohne die vollkommenste Unabhängigkeit denken und lasse keine Berpflichtung irgend einer Art zu. Während ber Dauer der Un= terhandlungen musse bas ganze Bündniß suspendirt bleiben." Da Napoleon die österreichische Vermittelung beständig ver= weigert hatte, so fordert Metternich Napoleon noch einmal förmlich auf, diese Vermittelung zu einem zu schließenden Frie= den anzunehmen. Ganz im Geiste der alten Kabinetspolitik ist es, daß Metternich heuchlerisch hinzufügt: die Vermitte= lung solle keinesweges die zwischen Frankreich und Dester= reich bestehende Allianz und das geschlossene Bündniß beein= trächtigen.

Der Bruch zwischen Frankreich und Desterreich war hiers nach nahe vor der Thür. Erklärungen und Noten konnten nichts mehr helfen. Es mußte offen gesagt werden, was Desterreich als Preis seiner Neutralität haben und was Frankreich bewilligen wollte.

Metternich hatte vollständige Kenntniß von den ungeheuren Rüstungen Preußens und Rußlands. Beide mußten dadurch eine Macht erreichen, daß sie der Napoleons gleich kam, der überdies noch den Krieg in Spanien zu führen hatte. Wenn nun die Heere Desterreichs sich ihnen zugesellten, so war ein Uebergewicht auf Seiten der Verbündeten, dem Napoleon schwerlich auf die Länge gewachsen blieb. Dazu kam die Stimmung von Deutschland und die überaus günstige Lage von Desterreich, die den rechten Flügel der Stellung Rapoleons um ein Beträchtliches überragte und umsaste. Trat Desterreich zu den Verdündeten, so war zu erwarten, daß diese ihm weit mehr Land bewilligen würden, als Napoleon in seiner Zähigkeit und Kargheit ihm je zukommen lassen könnte. In der That war die Lage Desterreichs so günstig, daß es sich für alle erlittenen Drangsale entschädigen konnte. Durch seine Widerwilligkeit, seine Empsindlichkeit, sein Grollen hatte Napoleon zur rechten Zeit versäumt, sich mit dieser Macht abzusinden, und einige nothwendige Opfer zu bringen, jest kam er nicht mehr mit den Opsern davon, die in den früheren österreichischen Vorschlägen enthalten waren.

In der vollen Kenntniß dieser Lage begab sich Graf Metternich den 27. Juni, am Tage der Unterzeichnung der Reichenbacher Uebereinkunft, nach Oresben, um zu erfahren, was er von dem französischen Kaiser im jetzigen Augenblick ohne Schwertschlag erlangen könnte, und um seine Neutralität, vielleicht gar seinen llebertritt, so theuer als möglich zu verkausen.

Napoleon seinerseits sah und erkannte alle Wolken, die sich über seinem Haupt zusammenzogen, doch gab er sich sortwährend zu sehr der Erbitterung über Desterreich hin. Nichts verdroß ihn mehr, als dessen steigende Wichtigkeit, die dadurch entstand, daß es sich über das Bündniß mit ihm hinwegsetzte. "Rußland, — hatte er unter Anderem an Caulincourt diktirt, — Rußland hat allerdings Anspruch auf einen glücklichen Frieden. Es hat ihn theuer erkauft durch zwei wilde Kriegsziahre, durch die Verwüstung seiner Provinzen, durch den Unstergang seiner Hauptstadt. Desterreich hingegen hat gar nichts verdient. Nichts würde mich mehr empören, als wenn Desterreich zur Belohnung des Verbrechens seines Treubruchs gar noch die Frucht und die Ehre der Herbeiführung des Friedens von Europa einärndten sollte."\*)

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. S. 480.

Gleichwohl sah er sich genöthigt, so weit herabzusteigen, mit einer Macht, die seine Ferse früher sast zertreten und die jetzt sein Bündniß verrätherisch, wie er glaubte, zerbrochen hatte, um den Preis der Neutralität geradezu zu markten. Für alle Zeiten merkwürdig ist die Unterredung zwischen ihm und Metternich am 28. Juni zu Dresden, bei welcher dieser Minister sehen wollte, wieviel er ohne Kampf mit Frankreich in der jetzigen Lage erhalten könnte.

"Sie sind nun hier, Metternich, sagte der Kaiser, seien Sie willsommen! Wenn Sie aber den Frieden wollen, warum kommen Sie so spät? Wir haben schon einen Monat versloren, und Ihre Vermittelung wird beinahe schon allein das durch seindselig, daß sie mit Gewalt unthätig ist. Es scheint, Sie sinden es nicht mehr passend, die Integrität des französischen Reichs zu garantiren! — Nun gut, aber warum haben Sie mir dieses nicht früher erklärt? Warum ließen Sie mir dies nicht ganz aufrichtig bei meiner Rücksehr aus Rußland durch Bubna oder jüngst noch durch Schwarzzenberg sagen? Vielleicht hätte ich dann noch Zeit gehabt, meine Plane zu modisiziren; vielleicht hätte ich sogar keinen neuen Feldzug mehr begonnen."

"Sie lassen mich neuerdings die größten Anstrengungen machen, und rechneten ohne Zweisel nicht auf so schnelle Erseignisse. Der Sieg hat diese kühnen Anstrengungen gekrönt. Ich gewinne zwei Schlachten. Meine geschwächten Feinde stehen auf dem Punkte, von ihren Täuschungen zurückzukommen; auf einmal schlüpfen Sie zwischen uns hinein. Sie sprechen Mir von Waffenstillstand und ihnen sprechen Sie von Allianz und alles geht in Verwickelung über. Ohne Ihre unselige Vermittelung würde jetzt der Frieden zwischen Mir und den Verbündeten geschlossen sein."

"Welche Ergebnisse hat der Wassenstillstand bis jetzt geshabt? Ich weiß von keinem andern als den beiden Traktasten von Reichenbach, welche England von Preußen und Rußsland erlangt hat. Man spricht auch noch von einem Vers

trage einer dritten Macht. (Napoleon hatte also schon Kenntniß von dem Vertrage zwischen Oesterreich, Rußland und Preußen, der erst Tags vorher unterzeichnet worden). Aber Sie haben ja Herrn von, Stadion an Ort und Stelle, Wetternich, und müssen in dieser Beziehung, besser als ich, unterrichtet sein."

"Gestehen Sie es mir zu: seitdem Desterreich den Titel eines Vermittlers angenommen hat, ist es nicht mehr auf meiner Seite; es ist nicht mehr unpartheiisch, es ist feindlich! — Sie waren im Begriff, sich zu erklären, als Sie plötlich wegen des Siegs bei Lützen doch einiges Bebenken trugen. Da Sie mich wieder so furchtbar sahen, so fühlten Sie das Bedürfniß, Ihre Macht zu vermehren, und wollten Zeit gewinnen. . . . Jetzt stehen Ihre 200,000 Mann bereit; Schwarzenberg befehligt sie; er vereinigt sie in diesem Augenblick, hier in der Nähe, hinter dem Vorhang der böhmischen Gebirge. Und nun, wo Sie glauben, mir befehlen zu können, nun suchen Sie mich auf! — Befehlen! — Und warum wollen Sie benn nur Mir allein befehlen? Bin ich nicht mehr derselbe, den Sie noch gestern vertheidigten? Sie Vermittler sind, warum halten Sie benn nicht wenigstens gleiche Waage? -- "

"Ich habe Sie errathen, Metternich; Ihr Kabinet will Bortheil aus meiner Verlegenheit ziehen, und diese so viel wie möglich vermehren, um das, was es verloren hat, entweder zum Theil oder ganz wieder zu erhalten. Die große Frage für Sie liegt nur darin, zu wissen, ob Sie das Lösegeld von Mir, ohne sich zu schlagen, erhalten können, oder ob Sie sich entschieden in die Reihe meiner Feinde stellen wollen? Sie wissen selbst noch nicht recht, welche von beiden Parthieen Ihnen am meisten Vortheile bieten würde, und vielleicht kommen Sie bloß hieher, um darüber besser ins Klare zu kommen. Auch gut! Wir wollen sehen, wir wollen unterhandeln. Wie viel verlangen Sie denn?"

Metternich, sich noch immer verbergend, antwortete hiersauf: "Der einzige Vortheil, nachdem der Raiser Franz eifrig strebe, sei bloß, den Kabinetten Europa's jenen Geist der Mäßigung und Achtung für die Rechte und den Besitz der unabhängigen Staaten einzuslößen, von denen er selbst beseelt sei. — — Desterreich trachte nach einer Ordnung der Dinge, die vermöge einer weisen Vertheilung der Macht die Bürgschaft des Friedens unter die Aegide einer Verbinstung unabhängiger Staaten setze....

"Sprechen Sie deutlicher, sagte der Kaiser, ihn untersbrechend, und gehen wir zum Ziele; aber vergessen Sie nicht, daß ich ein Soldat bin, der lieber abbricht, als sich unter das Ioch beugt. Ich habe Ihnen Illhrien angeboten, damit Sie neutral bleiben; ist Ihnen dies anständig? Meine Armee reicht vollkommen hin, die Russen und die Preußen zur Vernunft zurückzusühren, und Alles, was ich verlange, ist Ihre Neutralität."

"D Sire, antwortete Metternich mit Lebhaftigkeit, warum sollte Ew. Majestät in diesem Kampse allein stehen? Warum sollten Sie Ihre Macht nicht verdoppeln? Sie können dies, Sire! Denn es steht bei Ihnen, über unsere ganze Macht zu verfügen. Ja, die Verhältnisse stehen auf solchem Punkte, daß wir nicht mehr neutral bleiben können; wir müssen entweder für oder gegen Sie sein."

Bei diesen Worten wurde die Unterhaltung stiller. Der Kaiser führte Herrn von Metternich in das anstoßende Karstenkabinet. —

Nach einer langen Zwischenzeit erhebt sich die Stimme des Kaisers von Neuem. "Wie? nicht nur Ilhrien, sondern die Hälfte von Italien und die Rücksehr des Papstes nach Kom! und Polen und die Räumung Spaniens! und Holland, den Rheinbund und die Schweiz! . . . Das also nennen Sie den Geist der Mäßigung, der Sie beseelt? Sie denken nur darauf, aus allen Wechselfällen Nutzen zu ziehen. Sie sind nur beschäftigt, Ihr Bündniß von einem Lager in das andere überzutragen, um immer da zu sein, wo es etwas

zu theilen giebt und Sie wollen Mir von Ihrer Achtung für die Rechte unabhängiger Staaten sprechen? Im Ganzen wollen Sie Italien, Rugland will Polen, Preußen will Sachsen und England will die Rieberlande. Mit einem Wort, der Friede ift nur ein Vorwand: Sie wollen alle nichts Anderes, als eine Zerglieberung des französischen Raiserreichs! Und zum Triumph einer solchen Unternehmung glaubt nun Desterreich — sich bloß erklären zu dürfen!? Sie verlangen hier die Wälle von Danzig, (Stettin), Cuftrin, Glogau, Magbeburg, Wesel, Mainz, Antwerpen, Alexandria, Mantua, der stärksten Festungen von Europa, deren Schlüssel ich nur durch Siege erhalten konnte, die sollen auf einen Federftrich von Ihnen fallen! Und ich für meinen Theil sollte, ganz gehorsam gegen Ihre Politik, Europa räumen, das ich zur Hälfte besetzt halte, meine Legionen mit umgekehrtem Gewehr hinter den Rhein, die Alpen und die Phrenäen zurückführen und durch Unterschreibung eines Bertrags, der nur eine un= geheure Kapitulation wäre, mich wie ein Dummkopf meinen Feinden überliefern und mich in Rücksicht auf eine zweifelhafte Zukunft auf die Großmuth gerade berjenigen verlassen, deren Besieger ich heute bin? Und dies geschieht zu einer Zeit, wo meine Fahnen noch an ben Mündungen ber Weichsel und an den Ufern der Ober wehen, wo mein triumphirendes Heer vor den Thoren von Berlin und Breslau ist, wo ich für meine Person hier an der Spipe von 300,000 Mann stehe, — zu einer solchen Zeit schmeichelt sich Desterreich, ohne einen Schuß zu thun, ohne auch nur den Degen zu zie= hen, mich zur Unterschrift solcher Bedingungen zu bringen!.... Dhue Schwert! — Eine solche Forderung ist eine Beschimpfung! und berjenige, welcher einen solchen Entwurf billigt, ist mein Schwiegervater!! Er schickt sie! In welche Stellung will er mich benn bem französischen Bolke gegenüber ver= setzen? Er irrt sich gewaltig, wenn er glaubt, ein verstüm= melter ehrloser Thron könne in Frankreich eine Freistätte für seine Tochter und für seinen Enkel sein!! --- "

Napoleon war so empört über die allerdings großen Forderungen des österreichischen Ministers, daß er, seiner selbst nicht mehr mächtig, plößlich in die Worte ausbrach: "Ha, Wetternich, wieviel hat Ihnen England gegeben, um Sie zu vermögen, eine solche Rolle zu spieln? — — "

Bei dieser starken Beleidigung verfärbt sich Metternich, ein tieses Schweigen folgt auf die heftige Rede, und man fährt fort in großen Schritten auf- und niederzugehen. Der Hut des Kaisers ist zur Erde gefallen; man geht mehrmals daran vorüber. In jeder anderen Lage würde sich Graf Metternich beeilt haben, ihn aufzuheben, jetzt wehrt es ihm die erlittene Beschimpfung. Der Kaiser hebt ihn selbst auf. Bon beiden Seiten braucht man einige Zeit, sich wieder zu fassen\*).

<sup>\*)</sup> Diese benkwürdige Unterredung ist von dem damaligen Rabinetssetretair Napoleons Baron Fain, ber sie selbst anhörte, aufgezeichnet worben, und ber Herzog von Rovigo (Savary) hat sie in seinen Dentwürdigkeiten im Wesentlichen bestätigt. Graf, später Fürst Metternich bat ihr niemals öffentlich widersprochen, noch ihr widersprechen lassen. Um so auffallender ist es dann, daß er 24 Jahre darauf im Jahr 1837 gegen eine bekannte englische Touristin Mistreß Trollope, ber man nicht immer große Wahrheitsliebe hat zuschreiben wollen, geäußert hat: "es gabe kein einziges Wort, welches bei bieser Unterrebung vorgefallen sein sollte, bas nicht erfunben wäre, und nur bie Geschichte mit bem hute sei wahr." Run ift schwer anzunehmen, Baron Fain babe bie ganze Sache aus ber Luft gegriffen, benn es wäre gar kein Grund abzusehen, warum er sie erbichtet haben sollte. Im Gegentheil hat die Unterredung viel innere Wahrscheinlichkeit und stimmt mit ben Umftänben und mit bem bekannten Charakter Napoleons Höchstens könnte sie in ein paar Nebenpunkten ungenau ilberein. Graf Metternich, ein unbestrittener Meister in ber Runft ber politischen Täuschung, ist hier offenbar zu sehr Parthei, als bag er bie französischen Zeugnisse entkräften könnte. — Die Unterredung und ihr Inhalt wird auch noch ganz ober größtentheils bestätigt in Las Cases Tagebuch Th. 8. S. 89. Obeleben S. 85. besonders durch Montholon, Geschichte ber Gefangenschaft auf St. Helena, beutsch von Rühn. S. 108 u. 109. welcher lettere fast wörtlich Fain bestätigt.

Nach solchen Vorfällen konnte von Aufrechthaltung bes Bündnisses ober auch nur von Modificirung einzelner ober aller Artikel nicht mehr die Rede sein. Desterreich wollte es nicht mehr halten. Hiernach konnte auch Napoleon nicht mehr darauf bestehen. In der Rote vom 29. Juni hob er es von seiner Seite, aber in höchst gereizten Ausbrücken nun ebenfalls auf. "Der öfterreichische Vorschlag, heißt es, bezwecke nicht nur einige Artikel des Pariser Bündnisses, sondern den ganzen Vertrag aufzuheben, was mit den bis auf diesen Tag erfolgten Erklärungen des Wiener Hofes in geradem Widerspruch stehe. Rein Mensch hätte die Macht zu bewirken, daß das, was einmal vorhanden, nicht vorhanden sei; man könne nun aber nicht sagen, die Allianz bestehe, wenn alle Bedingungen als Vorbehalt behandelt würden. Se. Maj. wollten Ihre Allianz ihren Freunden nicht lästig machen und machten baber auch keine Schwierigkeit, auf ben Vertrag, welcher sie an Desterreich knüpfte, Verzicht zu leisten, wenn Se. Maj. der Kaiser Franz diesen Wunsch hegten."

Graf Metternich hatte erlangt, was er wünschte und wonach er durch diplomatische Irrgänge so lange gestrebt: das lästige Bündniß mit Frankreich war zerrissen, da Naposleon selbst auf dasselbe verzichtete. Der Minister richtete nun gleich unterm 29. Juni eine Note an den Herzog von Bassane, worin er das Anerdieten der Friedensvermittelung von Seiten Desterreichs an den Kaiser der Franzosen wiederholte, sich auf seine Note vom 22. Juni von Gitschin bezog, anzeigte, daß Preußen und Rußland die Bermittelung Desterreichs ansgenommen hätten, und Frankreich nun ebenfalls einlud, Gessandte zu einem Congreß (in Gitschin) abzusenden.

Nach Aufhebung des Bündnisses zwischen Desterreich und Frankreich standen die Sachen für Napoleon viel anders, als vorher; er stand nun allein, sehr zweiselhaften Verhältnissen gegenüber. Er hielt es nun doch für rathsam, auf die Vorsschläge Desterreichs einzugehen, aber freilich fürerst nicht in der Art, wie es dieses Kabinet wünschte. Es kam ihm darauf

an, Desterreich nicht als kriegführende, sondern nur als vermittelnde Macht anzuerkennen, um bessen schweres Gewicht möglichst von sich abzuhalten, und Desterreich zu verhindern, ohne mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen, ihm den Krieg zu erklären. Deshalb schlug Napoleon in seiner gleich darauf erfolgten Note von eben dem Tage einen allgemeinen Congreß zn Prag vor, um einen europäischen Frieden zu unterhandeln, in welchen bann also auch England einge= schlossen war. "Das durch 30 Kriegsjahre erschütterte Europa, hieß es, bedürfe eines allgemeinen Friedens auf festen Grund= lagen, welcher nicht in den Kabinetten, sondern vor ganz Europa und im Angesicht aller Bölker zu unterhandeln sei. So sei es zu Münster, zu Nhmwegen, zu Rhswick, zu Utrecht ge= Die Mächte hätten sich durch die Verwickelung der Interessen und die von einer allgemeinen Unterhandlung un= zertrennbaren Zögerungen nicht abschrecken lassen; ja selbst zu Osnabrück, wo man überdies Religionsmeinungen auszugleichen gehabt, die stets so zart und ihrer Natur nach so wenig ber Abanderung empfänglich wären, seien alle Schwierigkeiten mit der Zeit und durch Beharrlichkeit überwunden worden. rum sollte man gegenwärtig, wo sie gewiß minder groß wären, verzweifeln, einen glücklichen Erfolg zu erreichen? — — "

Dieser Note war ein Entwurf zu einer Uebereinkunft in Betreff der Vermittelung Desterreichs beigefügt, welcher ebensfalls dahin zielte, Desterreich auch wirklich nur als Vermittler, nicht als kriegführende Macht anzuerkennen. Gleich der zweite Artikel lautete: Indem S. M. der Kaiser von Desterreich seine Vermittelung andietet, ist er dadurch nicht gemeint, als Schiedsrichter einzuschreiten, sondern als Vermittler, welcher von der vollkommensten Uneigennützigkeit und der gänzslichsten Unpartheilichkeit beseelt ist und den Zweck hat, die Zwistigkeiten auszusöhnen und, so viel es von ihm abhängen wird, das allgemeine Friedenswerk zu erleichtern. — Naposleon machte auch den Versuch, sich Spanien zu erhalten, denn nach dem dritten Artikel sollte sich die Vermittelung auch

auf den König Joseph von Spanien und auf die Regentschaft von Cadix erstrecken. — Da dis zum Ablauf des Waffenstillstandes nicht mehr voll 3 Wochen Zeit waren, so schlug Napoleon im 6ten Artifel vor: wenn am 20. Juli eine der beiden kriegsührenden Partheien den Waffenstillstand aufkündigen würde, sollten die Unterhandlungen auf dem Congresse zu Prag darum keine Unterbrechung erleiden u. s. w.

Wenn Desterreich diesen Entwurf annahm, so war dies zwar seiner beständig im Munde geführten Bersicherung von Uneigennützigkeit und sehnlicher Liebe zum Frieden gemäß, aber es verzichtete dann fast auf alle Vortheile seiner Lage. Es verzichtete darauf, als kriegführende Macht aufzutreten, so daß, wenn beide Partheien in Kampf geriethen, es ruhig zusehen, und nur seines Vermittleramts wahren mußte, denn der Congreß zu Prag sollte ja darum keine Unterbrechung erleiden. Außerdem sollte Joseph König von Spanien bleisben, worauf England nie eingegangen wäre.

Das Wiener Kabinet verwarf daher diesen Vorschlag, und bestand auf Vermittelung ohne alle Bedingungen. Es blieb Napoleon deshalb nur übrig, diese anzunehmen oder unbedingt auszuschlagen.

Wir kennen die Ursache der plötslichen Nachgiebigkeit und Willensänderung Napoleons nicht — wurden ihm vielleicht bestimmte bündige Versicherungen Metternichs gemacht, die unbekannt geblieben sind? — genug, er nahm am 30. Juni nicht allein die österreichische Vermittelung ohne weitere Bedingungen an, sondern wurde auch bewogen "in Anbetracht der Unzulänglichkeit der Zeit zur Unterhandlung eines Friedens" den Vaffenstillstand, der den 20. Juli ablief, dis zum 10. August zu verlängern. Es wurde auch noch sestgeset, daß die französischen, preußischen und russischen Vevollmächstigten noch vor dem 5. Juli in Prag zu dem Friedensconsgreß zusammenkommen sollten.

Graf Metternich hatte ein ungeheures, wohl vorher kaum gehofftes Ergebniß erlangt: völlige Freiheit zu handeln und

noch weitere 3 Wochen Zeit zu Rüstungen, die nun Preußen und Rußland zum unschätzbarem Vortheil gereichten. Die nothwendige Folge hiervon war, daß die Forderungen der Verbündeten sich steigerten, und "ein noch möglichst anstänzdiger Friede," den Napoleon doch so gern erlangen wollte, für ihn unmöglich wurde; er selbst hatte die Möglichkeit dazu durch Verlängerung des Waffenstillstandes aus der Hand gegeben.

Billig fragt man: wie kam Napoleon, ein so hochbegabter und weitblickender Mann dazu, einen so großen Mißgriff zu begehen? Er kannte doch die Zweizüngigkeit Desterreichs, er kannte die Unversöhnlichkeit Englands, die glühende Kriegslust Preußens, das Verlangen Rußlands, den Krieg fortzusetzen, um sich immer mehr Einfluß in Europa zu verschaffen, er kannte die Stimmung der Völker wider ihn, und doch hoffte er noch auf einen allgemeinen Frieden!!!

Später auf St. Helena hat er sich zu seinen Gefährten darüber ausgesprochen, \*) und es ist kein haltbarer Grund zu der Annahme, daß er hier seine wahre Meinung verschleiert haben sollte.

Wie wir schon an einem anderen Orte angedeutet, rechnete er mit Sicherheit darauf, daß die Regenten von Europa,
mit deren Familien er sich zum Theil schon verwandtschaftlich verbunden hatte, seine Herrschaft in Frankreich zu ihrem
eigenen Heil und zur Ruhe der Welt für nothwendig würden
erachten müssen, und gar nicht die Absicht haben könnten,
ihn zu entsernen. Er hatte den Schlund der Revolution außgefüllt, auf den Trümmern der Republik die Monarchie errichtet, und daß junge Frankreich den alten Monarchieen genähert, er hatte, wie er sich außdrückte, die Könige wieder zu
Ehren gebracht, indem er selbst Monarch geworden. Er allein
verstand die noch immer nicht eingeschläserten revolutionären
Elemente im Zaum zu halten. Nahm man ihn weg, so klaffte

<sup>\*)</sup> Las Cases 8 Thl. Unterhaltung vom 2. Septbr.

ber Schlund von Neuem auf. — Ferner konnte er sich besonders von Defterreich nicht benten, daß es in bessen Absicht liegen könne, ihn ganz zu bemüthigen, ober gar vom Thron zu stoßen. Er hegte zwar gleich anfangs Wißtrauen gegen basselbe, glaubte, bag es von ber unglücklichen Lage, in welcher er (Napoleon) sich befand, Gewinn zu ziehen suchen werbe, aber er konnte sich boch nicht überreben, daß sein Schwiegervater ihn stürzen würde, um an seiner Statt Rußland groß zu machen. — Auch Preußen konnte — wie er meinte — ein für seine Unhabhängigkeit, ja für sein Bestehen nöthiges Gegengewicht in Frankreich nicht ganz vernichten lassen wollen. — Vom Rheinbunde gab er zu, daß er wohl Grund haben könne, sich über ihn zu beklagen, aber er glaubte nicht, baß er beshalb geneigt sein werbe, sich wieder unter die Oberherrschaft von Preußen und Desterreich zu begeben. — So setzte er zwar bei seinen Feinden vielen Haß und schlechte Laune, bei seinen Berbundeten Uebelwollen voraus, aber er konnte weber ben Einen noch ben Anderen den Wunsch zutrauen, ihn gänzlich zu vernichten, so sehr hielt er sich nothwendig für Alle. — Dem allgemeinen See= und Continentalfricden, welchen sein eigenes Land so sehnlich wünschte, war er bereit, große Opfer zu bringen, und er hoffte, daß die Verhandlungen in Prag bei ber Gewandtheit der französischen Diplomatie und bei manchen günstigen Chancen noch zu einem leidlichen Resultate führen würden.

Zum Heile von Deutschland war diese Rechnung falsch, so sehr sie auch im eignen absoluten Interesse der Opnastieen begründet sein mochte. Sie ließ mehrere sehr wesentliche Data aus. Wir haben schon mehrmals bemerkt, wie Naposleon sich sehr irrte, wenn er sich den alten Opnastieen als gleichstehend dachte. Dem Emporkömmling aus einer verhaßeten Revolution konnten die alten Herscher die unerhörten Demüthigungen, die sie von ihm erduldet, nicht vergeben. Sie bedienten sich zwar jetzt des Volkselements, der Des

mokratie, gegen ihn, aber im Vertrauen auf ihr langes Be= stehen und ihr historisches Recht, im Vertrauen auf den Beistand ihrer Aristokratie und Büreaukratie hofften sie diesen Geist schon wieder bannen zu können. — Nicht minder irrte Napoleon, indem er zu sehr auf das Familienband mit Defter= reich und auf des Kaiser Franz anscheinende Gutmüthigkeit rechnete. "Allerdings, — sagte er sehr verblendet zu dieser Zeit noch in Dresden — allerdings würde ich immer ein großes Vertrauen setzen in die persönliche Anhänglichkeit meines Schwiegervaters, aber über die Politik seines Rabinets bestehe ich in diesem Augenblick eine harte Probe." Hiebei soll nun nicht gesagt sein, daß es in der Absicht des Raiser Franz gelegen hat, Napoleon, der nun doch einmal sein Schwiegersohn war wirklich vom Thron zu stoßen. wurden nur die Umstände so gewaltig, daß es nicht mehr in seiner Macht lag, sie aufzuhalten. — Der größte Fehler in der Rechnung war, die zu geringe Beachtung der Stim= mung der Bölker, besonders die Mißkennung des er= wachten Nationalgefühls des deutschen Volkes und hier namentlich des preußischen. Napoleon hatte zu will= führlich, zu gewaltthätig gehandelt, zu viel wehe gethan, zu sehr gezüchtigt und zertreten; jetzt traf ihn der volle Rückstoß, den er nicht mehr abwehren konnte, und der ihn, trotz seiner kolossalen Größe, zermalmte.

Nachdem Graf Metternich einen so großen Vortheil, nämlich die Verlängerung des Waffenstillstandes, über Napoleon erhalten hatte, säumte er nicht, sich den Verbündeten enger anznschließen.

Diese hatten eine Zusammenkunft der kriegführenden Souveraine und Häupter des Heeres in Trachenberg an der Bartsch, einem Städtchen und Schloß des Fürsten Hatzseld, 5 Meilen nördlich von Breslau, veranstaltet, um einen allgemeinen Plan zur Führung des Krieges beim Wiederausbruch desselben zu entwerfen. Der Kaiser von Rußland, der König von Preußen, der Kronprinz von Schweden erschienen daselbst

ben 9. Juli. Der letztere, bem man eine besonders hohe Einsicht in der Kriegsührung zutraute, sollte vorzugsweise seinen Rath dazu geben. Worüber man einig wurde, ist in der bekannten Uebereinkunft von Trachenberg vom 12. Juli niedergelegt, wovon späterhin die Rede sein wird. Desterreich hatte dabei zwar keinen Bevollmächtigten, keinen General, keinen Diplomaten, um sich in den Augen Napoleons nicht völlig bloß zu stellen, aber es hatte den Verbündeten bereits so seste Jusicherungen gegeben, daß sie in ihrem Kriegsplan den Beitritt dieser Macht als gewiß annahmen und dessen Hen Peere, als auf ihrer Seite wirkend, aufführten. Dieser Plan wurde auch alsbald dem Wiener Kabinet mitgetheilt, von ihm in allen Punkten genehmigt, und es war somit ziemslich Alles so weit gediehen, daß Desterreich den Krieg an Frankreich nun wirklich erklären konnte.

## 5. Der Friedenscongreß zu Prag.

Die Sachen hatten bereits einen Verlauf genommen, daß ein Friedenscongreß zu keinem Frieden führen konnte. Der große Kampf war nicht aufzuhalten. Die Rüftungen von Preußen und Rußland, besonders die von Preußen, hatten einen riesigen Maaßstab erlangt. Das schwedische Heer war schon seit dem Mai gelandet. Man hatte sich durch den Beitritt von England gestärkt, welches Geld zahlte, Kleidung, Waffen und Munition brachte. Auch Schweben empfing von dieser Macht noch Subsidien. Nun war auch noch der Beitritt von Oesterreich so gut wie gewiß, wobei diese Macht noch besonders durch die großen Fortschritte der Spanier und Engländer ermuthigt wurde, da Lord Wellington am 21. Juni die große Schlacht von Vittoria gewonnen hatte. Daburd erlangten die Verbündeten eine so große Uebermacht, daß selbst das Kriegsgenie Napoleons erliegen mußte. Die Böl

fer Deutschlands ersehnten einen neuen Zustand, eine Abwerfung bes schmählichen Jochs, vor allen Preußen, bas eben bie bochftmöglichften Anftrengungen gemacht batte. England fab bie Belegenheit als gunftig an, bie llebermacht Franfreiche zu brechen, feinen alten Erbfeinb gu bemuthigen, und trich entschieben jum Rriege an; Rufland hatte allen Grund, fich ber Oberherrschaft Franfreiche in Europa au entledigen und feinen bann unausbleiblichen großen Ginfluß sicher zu stellen; bei Preugen bandelte es sich um Sein und Richtfein; Soweben fonnte fich Rorwegen nur in Dentschland verbienen; Defterreich, wenn es fich ben Berbunbeten anichlog, hatte bie Aussicht, weit mehr ju erwerben, ale ihm irgent bie Rargheit Rapoleone jugefteben wurde. Bielleicht konnte es fich burch feinen Beitritt bas große Berbienst erwerben, Deutschland bis zum Rhein aus ber Gewalt Frantreiche zu befreien. Alle alten Berricher aber batten ein großes Intereffe, bie Dacht bes immer noch revolutionaren Franfreiche jurudjubruden, bas revolutionare Bringip einzuengen und "bie gute alte Zeit" möglichft wieber beraufzuführen.

Man hatte nun die ungeheuersten Anstalten und Rüstungen gemacht, man hatte die entschiedenste Uebermacht, es wäre
thöricht und schimpslich gewesen, die Wassen aus der Hand
m legen, ohne große Resultate zu erlangen. Bei dem bekannten Charafter Napoleons war ohnehin nicht zu erwarten,
daß er große Zugeständnisse machen werde; es blieb also nichts
abrig als der Krieg, zu bessen Fortsehung nach Ablauf des

sußte balb erfahren, baß seine Feinde eine Sprache führten und die frühere Rücksicht ben Augen setzten.

unterhandlungen in Prag war der zeigte Graf Metternich dem Her-Buli an, daß Kaifer Franz zwar Befehl gegeben habe, in Prag Alles zur gebührenden Aufnahme ber Bevollmächtigten zu veranstalten, baß aber bie Borbereitungen bazu einige Tage bauern würden, weshalb ber Congreß nicht vor dem 8. Juli würde eröffnet werden konnen: offenbar ein ganz unhaltbarer Grund, benn es mußten doch zwei Bevollmächtigte mit ihrem Gefolge in einer Stadt wie Prag leicht unterzubringen sein. Am 8. Juli aber melbet Graf Metternich von Brandeis, wohin Kaiser Franz sich begeben hatte, um Prag näher zu fein, bag Graf Resselrobe und ber Kanzler Harbenberg ihm so eben angezeigt, baß für die russischen Bevollmächtigten auch ber 8. Juli noch zu nahe sei (es stand zu dieser Zeit bie Zusammenkunft in Trachenberg bevor), daß biese aber gewiß am 12. Juli in Prag eintreffen würden. Diese Art und Weise war freilich fehr verschieden von ber früherer Zeiten, wo seinen Feinden jebe Stunde kostbar war, sich mit dem Sieger zu verständigen. — Noch ein anderer Umstand mußte ihn verletzen. Er hatte zum Abschluß des Friedens zwei der ersten Großwürdenträger seines Reichs, den Großstallmeister von Frankreich, Herzog von Vicenza (Caulincourt), und ben Grafen von Narbonne, ber in biesem Augenblick die erste und wichtigste Botschafterstelle in Europa befleidete, ernannt und konnte erwarten, bag von Seiten ber Verbündeten ebenfalls Männer vom höchsten Range zu einem so überaus wichtigen Geschäft ernannt werden würden. Von preußischer Seite wurde dazu aber nur der geheime Rath v. Humboldt und von russischer der Staatsrath v. Anstett bestimmt. In dem geringen Range dieser Unterhändler sah er eine geflissentliche Geringschätzung, besonders aber in der Wahl des Letteren eine Kränfung, da er aus dem Elsaß ge= bürtig und eigentlich sranzösischer Unterthan war. eine andere Kränkung wurde ihm von Desterreich zugefügt. Kaiser Franz hatte, vom 8. Juli an, seinen Aufenthalt in dem großen Schloß von Brandeis, 3 Meilen von Prag, genom-Nun lehnte Metternich es ab, den französischen Botschafter Grafen Narbonne in dem Städtchen Brandeis zuzulassen, "weil keine Unterkunft daselbst für das diplomatische Sorps vorhanden wäre und Kaiser Franz das Schloß im strengsten Inkognito bewohne." Dhne Zweisel mußte dies Napoleon so ansehen, als wolle Desterreich alle Beziehungen zwischen ihm fern halten, um volle Freiheit zu haben, mit den Verbündeten zu verkehren.

Aber das war noch nicht genug. Napoleon mußte auch erfahren, daß Preußen und Rußland Schwierigkeiten wegen Verlängerung des Waffenstillstandes erhoben. Zu Neumark in Schlesien, wo dieserhalb zwischen den französischen Gene= ralen Flahaut und Dumoustier und von preußisch = russischer Seite von den Generalen Krusemark und Graf Schuwaloff verhandelt wurde, erklärten dieselben noch am 11. Juli, daß sie weder Befehl noch Bollmacht hätten, eine solche Ueberein= kunft abzuschließen, und erst 5 Tage später, am 16. Juli, er= hielten sie von dem russischen Generalissimus Barclat die Einwilligung in die Verlängerung des Waffenstillstandes, jedoch mit dem energischen Beisatze: "daß der Waffenstillstand nicht über ben 10. August hinausgeschoben werden könne, so daß, wenn an diesem Tage die Friedenspräliminarien nicht unterzeichnet wären, den Verbündeten das Recht bleibe, die Feindseligkeiten nach Mitternacht zwischen dem 10. und 11. August wieder zu beginnen." Auch jetzt erhoben sich zwischen den Kommissarien der kriegführenden Mächte noch Schwierig= keiten, und erst am 26. Juli wurde die Uebereinkunft ge= schlossen und unterzeichnet, welche die Waffenruhe bis zum 10. August verlängerte.

Rapoleon sah diese veränderte Stimmung. Durch die Geschicklichkeit des sächsischen Kriegsministers, Generals von Gersdorf, erhielt er eine Abschrift der so wichtigen Uebereinstunft von Trachenberg vom 12. Juli kurz nach ihrem Abschluß und noch früher als sie nach Brandeis zum Kaiser Franz gelangte.\*) Er kannte somit den neuen Kriegsplan der

<sup>\*)</sup> Obeleben S. 88.

Berbündeten, ben nun gewissen Abfall Desterreichs. Er erbielt selbst Kenntnig von bem für ben Einmarsch ber Preußen und Ruffen in Böhmen bereits gelegten Colonnenwege.\*) Nichts war ihm verborgen, und bennoch zweifelte er für jett noch burchaus nicht an seinem Heile. Er wollte Frieben schließen, aber er hielt sich für stark genug, ihn bennoch nicht um einen zu theuren Preis zu schließen, und wollte sich babei keinesweges übereilen. Der "Verrath" von Desterreich war klar, es war so weit zu seinen Feinden übergetreten, bag eine Rückehr nicht mehr möglich schien, auf bem zu eröffnenben Friedenscongreß war zu erwarten, baß es partheiisch für seine Feinde sein werde. Dafür gedachte er es zu bestrafen. War nun Desterreich nichts weniger als aufrichtig gegen ihn gesinnt und wollte bei seiner Verlegenheit so viel als irgend möglich von ihm herauspressen, so meinte es Napoleon jest nicht weniger feindlich und beabsichtigte, biese Macht bas Bab bezahlen zu lassen. In der That war er gewillt, Oesterreich so gut wie gar nichts, am liebsten auch nicht ein Dorf an Vergrößerung zu gewähren und lieber Rußland und selbst Preußen die größten Vergünstigungen und Abtretungen zu bewilligen, die er glaubte in seiner Lage nur irgend machen zu können. \*\*)

Um 12. Juli waren die preußisch=russischen Bevollmäch=tigten, der geheime Staatsrath v. Humboldt und der Etats=rath v. Anstett in Prag angekommen. Sie hatten nicht den Auftrag, einen Frieden zu verhandeln. Die Beschickung des Congresses war nur eine Handlung, um den Bölkern zu zeizgen, man wolle noch den Frieden versuchen, und im Grunde hatte man dies bei der Kriegsstimmung der Bölker kaum nöthig. Napoleon hat behauptet, die Berbündeten hätten bloß den Wünschen Metternichs nachgegeben, in Prag zusammenzukommen, denn obgleich er schon seine Waaßregeln genom=

<sup>\*)</sup> Lebensbilber.

<sup>\*\*)</sup> Norvins Portefeuille von 1813.

men, hätte er es boch "aus einem Rest von Schaam" für nöthig gehalten, eh' er sich öffentlich erkläre, diesen Scheinscongreß zu veranstalten.\*) Ob Oesterreich wirklich jetzt schon so sest war, wagen wir nicht zu entscheiden.

Napoleon war durch die mangelnde Rücksicht, welche ihm widerfahren, vielfach gereizt worden. Durch die Schwierigkeit, welche die Verbündeten der Verlängerung des Waffen= stillstandes entgegensetzten, zeigten sie, daß sie sich sicher fühl= ten und auf keinen Friedensschluß rechneten. Darum glaubte denn auch Napoleon, mit Absendung seiner Bevollmächtigten nach Prag eben nicht eilen zu bürfen, um nicht zu sehr seine Neigung zum Frieden zu verrathen. Zudem mußte er billi= gerweise erft über die Annahme der Waffenstillstandsverlänge= rung von Seiten der Verbündeten beruhigt sein, und diese er= folgte in Neumarkt erst, wie wir wissen, den 26. Juli; so konnte benn ber Herzog von Vicenza erst ben 27. Juli in Prag eintreffen. Wenn nun Graf Metternich ben französischen Minister des Auswärtigen, Herzog von Bassano, mehr= mals an die Absendung des französischen Abgeordneten erinnerte, so muß bemerkt werden, daß sich der Graf Narbonne schon vor Ankunft der preußisch=russischen Bevollmächtigten in Prag befand und nach französischen Quellen\*\*) von seinem Souverain auch für sich allein die Vollmacht hatte zu unterhandeln. Es hatten aber die Bevollmächtigten der Verbün= beten auf bas Sorgfältigste vermieben, mit ihm in irgend welche Berbindung zu treten.

Erst den 28. Juli, also 54 Tage nach Abschluß des Waffenstillstandes, war es so weit gekommen, daß das Friedensgeschäft beginnen konnte, nachdem nur noch 12 Tage übrig blieben, um ein Werk zu Stande zu bringen, welches zu den schwierigsten und verwickeltsten aller Zeiten gehörte.

Die französischen Bevollmächtigten, welche von ihrem

<sup>\*)</sup> Las Cases Tagebuch 8. Thl. S. 100.

<sup>\*\*)</sup> Fain. Manuscript von 1813.

Sonverain die Weisung hatten, Rußland und Preußen alle Bortheile, aber Cesterreich nichts zuzugestehen, hatten ihre Hossmung darauf gesetzt, daß es zu einem Frieden nicht zu spät sein würde, wenn man sich nur erst sähe und es zu perssönlichen und mündlichen Unterhandlungen säme. Napoleon selbst glaubte (der gewöhnliche Irrthum verdienstvoller Emporstömmlinge) daß, trotz allem was geschehen, das Freundschaftsgesühl Kaiser Alexanders zu ihm noch nicht erloschen wäre; daß die großen Bortheile, welche er ihm und Preußen bieten wolle, ihn bewegen müßten, einen Separatsrieden mit ihm einzugehen.

Aber man hatte sich französischerseits sehr getäuscht. Die preußisch-russischen Bevollmächtigten fürchteten nichts mehr, als baß es bennoch zum Frieden kommen könnte, am meisten ber preußische, ber wohl wußte, baß bie preußischen Staatsmanner in den bisherigen Verträgen fast alle Vortheile geopfert hatten, um nur den Krieg fortsetzen zu können. baber beschlossen, für bie französischen persönlich unnabbar zu bleiben, sie nicht zu sehen, nicht zu sprechen, sondern in ein und berfelben Stadt nur durch Roten zu unterhandeln. Zur Rechtfertigung ihres Vorschlags, der allerdings nen war, beriefen sie sich auf den Frieden zu Teschen im Jahr 1779, wo ebenfalls allein schriftlich unterhandelt worden, vielleicht, wenn es wirklich geschehen sein sollte, das einzige Beispiel in der Ge= Metternich von Seiten bes Bermittlers stimmte bem bei, oder vielmehr, er hatte diese Art vorgeschlagen, wobei er seltsamerweise behauptete, daß diese Form der Verhandlungen die am wenigsten zeitraubente sein würde.

Die französischen Bevollmächtigten hatten auf so eigensthümliche Schwierigkeiten nicht gerechnet und sahen sich bei dieser Art und Weise außer Stande, ihrem Auftrage zu genügen. Sie überlegten, daß cs gefährlich für sie sein müsse, gleich aufangs schriftlich mit so wichtigen Borschlägen hervorzutreten, wie sie solche zu eröffnen hatten, daß für sie es zuserst unumgänglich nöthig wäre, sich mündlich zu verständigen,

und antworteten daher, daß sie hierüber erst an das Kabinet ihres Kaisers berichten müßten.

Hiermit war der 31. Juli herangekommen. Sechs ans dere Tage vergingen noch von den übrigen zehn, ohne daß auch nur das Geringste zur Förderung der Unterhandlungen geschah, und sorgsam vermieden es die Bevollmächtigten der Verbündeten, so wie Metternich, mit den französischen in irgend welche Verbindung zu treten. Diese sahen sich in Prag einssam und von jeder Gemeinschaft abgeschnitten.

Leicht erkannten sie, daß Preußen und Rußland keinen Frieden wollten, aber auch, daß der Vermittler Graf Metzternich mit der größten Partheilichkeit bemüht wäre, ihnen alle Anknüpfung mit jenen unmöglich zu machen. Sie erzließen daher unterm 6. August an Metternich eine sehr gezmessene Note, worin sie sagten: "Die Uebereinkunft vom 30. Juni, durch welche Frankreich die Vermittelung Oesterzreichs angenommen, ist unterzeichnet worden, nachdem man über solgende zwei Punkte übereingekommen war:

- 1) daß der Vermittler unpartheiisch sein werde; daß er mit keiner der kriegführenden Mächte eine, wenn auch nur eventuelle Uebereinkunft geschlossen habe, noch auch während der ganzen Dauer der Unterhandlungen schließen werde;
- 2) daß der Vermittler nicht als Schiedsrichter auftrete, son= dern als Versöhner, um die Zwistigkeiten auszugleichen und die Parteien einander näher zu bringen.

Die Unterzeichneten vermöchten nur ihr Bedauern und ihr Erstaunen zu erkennen zu geben, daß sie, obschon seit mehreren Tagen in Prag anwesend, die Minister Rußlands und Preußens noch immer nicht gesehen hätten; daß die Consterenzen durch Austausch der bezüglichen Bollmachten noch immer nicht eröffnet worden wären; daß eine kostbare Zeit verwendet worden, um Ideen zu erörtern, welche eben so unvorshergesehen, als mit dem Zweck der Bereinigung des Consgressen, als mit dem Zweck der Bereinigung des Consgressen unvereindar wären, weil sie darauf hinausgingen, sestz

zusetzen: Die Bevollmächtigten sollten unterhandeln, ohne sich zu kennen, ohne sich zu sehen, ohne sich zu sprechen.

Um jedoch, so weit es von ihnen abhinge, alle Schwierigkeiten zu heben und alle Ansprüche, wären sie auch noch so
unbegründet, auszugleichen, schlügen sie dem Bevollmächtigten
des Vermittlers vor, weder die eine noch die andere Form
der Unterhandlungen auszuschließen, vielmehr beide nebeneinander anzunehmen und die Conferenzen ohne Verzug zu eröffnen."

Der Versuch der französischen Bevollmächtigten, die Unsterhandlungen beginnen zu können, scheiterte indeß vollständig. Die preußisch=russischen Unterhändler blieben für sie fortwähsend unsichtbar und unnahbar. Sie wollten auch nicht einsmal schriftlich mit ihnen in Verbindung treten, es sollte Alles durch die Hände Desterreichs, der vermittelnden Macht, gehen. Graf Metternich verweigerte aber ebenfalls ein persönliches Zusammenkommen und wollte alle Verhandlungen nur aufschriftliche Noten beschränkt wissen.

Der österreichische Minister hatte die französische Note vom 6. August, worin vorgeschlagen war, die mündliche und schriftliche Form nebeneinander anzunehmen, den verbündeten Unterhändlern mitgetheilt; aber alle drei Bevollmächtigte fürchteten und verschmähten sortwährend sche Annäherung. Um nun doch irgend etwas zu erwidern, häusten die preußischrussischen Unterhändler alle Schuld auf die französischen, und der Bermittler schloß sich ihnen in seiner Note vom 8. August an. Der Bermittler, Graf Metternich, bestritt, daß Desterreich die von den französischen Bevollmächtigten angeführten zwei Punkte in der Uebereinkunst vom 30. Juni eingegangen wäre, und sud die Bevollmächtigten ein, die alleinige schriftsliche Form der Unterhandlungen anzunehmen und diese zu eröffnen.

Noch immer waren Caulincourt und Narbonne die Bevollmächtigten eines großen mächtigen Reiches und eines gewaltigen Monarchen, sie konnten daher in Wahrung ihrer eigenen Würde ein solches Ansinnen nicht gut heißen. Abgessehen davon, konnten sie auch die Aufträge ihres Kaisers nicht ausrichten, die es unumgänglich nöthig machten, die preußischsrussischen Unterhändler ohne Beisein des Vermittlers zu sprechen. Nun wußte Metternich sehr gut, wie der französische Kaiser Kußland gewinnen wollte; er fürchtete daher im äußersten Grade das persönliche Zusammenkommen Caulincourts oder Narbonne's mit Anstett oder auch mit Humboldt, wodurch leicht alle seine Anstrengungen umsonst gewesen sein und Oesterzeich der Betrogene werden konnte. Er war daher mit aller Sorgfalt bemüht, daß keine Annäherung stattsand.

Caulincourt und Narbonne, sich so fortwährend isolirt sehend, machten am 9. August noch einen zweiten Versuch der Annäherung, indem sie Metternich eine neue Note zusandten. Wit Ironie sagten sie: sie werden sich nicht wie er in Betheuerungen ihrer Sehnsucht nach dem Frieden ergießen, auch jede Erörterung vermeiden, welche die Verwirklichung der thenersten Hoffnungen der Völker nicht zum Zweck hätte. Sie suchen dann die Villigkeit ihrer Forderungen auseinanderzussehen, was nicht schwer war, belegen sie mit Veispielen aus der Geschichte und bemerken, daß die Forderung der verbünsdern Unterhändler keinen andern Grund als ihren bloßen Willen hätte. Sie erneuern den Vorschlag, ihre Vollmachten auszuwechseln, um unverzüglich die Unterhandlungen mündlich und schriftlich zu beginnen.

Es war noch der letzte Tag der Unterhandlungen, der 10. August, übrig, und es erfolgten auch verschiedene Hinzund Herschreiben, aber dieser letzte Tag konnte den französisschen Bevollmächtigten nicht günstiger als die vorherigen sein. Metternich theilte die neue französische Note Humboldt und Anstett mit. Darauf neue erbitterte Beschuldigungen, mit der Bemerkung, daß nun die Frist der Unterhandlungen abgelausen. Dann Gegenbeschuldigungen von Caulincourt und Narbonne, die nicht einsehen können, warum nach Ablauf des Wassenstillstandes die Unterhandlungen durchaus abgebrochen

sein sollen. Die Worte "letzter Tag ber Unterhandlungen" weckten tranrige Betrachtungen, indem sie zu solgern veranslaßten, daß man von jetzt an auf jeden Gedanken einer Aussshung verzichte u. s. w. Humboldt und Anstett nehmen auch hieranf keine Rücksicht, sondern erklären an den Bermittler Metternich, daß ihre Vollmachten um Mitternacht ersloschen wären und sie daher Prag ungesäumt verlassen würden.

Die Rote, worin sie dies an Metternich erklären, giebt ein unwiderlegliches Zeugniß, wie von Seiten Desterreichs von seiner Bermittelung die Rede war, sondern daß es sich völlig auf Seiten der Berbündeten befand. Humboldt und Anstett können nicht genug "die Unpartheilichkeit, den Adel, den Geist der Bersöhnung, die Reinheit der Grundsäte," Humboldt insbesondere "die vielen Beweise von Güte und Bertrauen" rühmen, die Metternich ihnen persönlich bewiesen. Humsboldt sigt noch "den Ausdruck seines besonderen Dankes" hinzu.

Der Vermittler Graf Metternich theilt nun diese Note am 11. August den Herren Caulincourt und Narbonne mit, drückt sein Bedauern aus und will wenigstens für sich den Trost in Anspruch nehmen, daß er als Vermittler von seiner Seite kein Mittel vernachlässigt habe, das Friedenswerk zu Stande zu bringen. (?)

So endete der Congreß zu Prag, ohne einen Anfang gehabt zu haben. Es war von Seiten der Verbündeten und des Vermittlers dafür gesorgt, daß er kein Ergebniß haben sollte. Neberhaupt war er nur deshalb zusammenberusen, um das Dekorum beizubehalten, und den etwanigen Vorwürsen der Völker zu entgehen, daß man aufs Neue die Wassen ersgriffen, ohne den Weg des Friedens versucht zu haben.\*) In der That ist es ein ganz eigenes Schauspiel: die Abgeordneten der kriegsührenden Mächte und des Vermittlers sind in Prag versammelt, angeblich um den wichtigsten Frieden zu

<sup>\*)</sup> Dies ist sogar ber Ausspruch bes russischen Generals und Senators Michailowski-Danilewski.

Stande zu bringen, der in Europa je geschlossen worden. Unendliche Ansprüche, unendliche Verwickelungen sind zu schlichsten. Aber der eine Theil bleibt für den andern in derselben Stadt unsichtbar. Niemand kennt die Person, die Austräge des andern und es soll Alles schriftlich abgemacht werden. Es ist darauf gerechnet, daß der Gegenpart dies nicht einzgehen kann; es soll bloß über die Formen Streit entsstehn, damit man zur Sache selbst gar nicht gelange und nur die Zeit hindringe; ja aus Furcht, es könnte doch vielleicht eine Annäherung möglich werden, erhitzt sich, ohne erhitzt zu sein, die eine Parthei in Vorwürsen und Unhöslichkeiten.

In der That konnte Napoleon nicht empfindlicher besleidigt werden, als durch diesen Congreß zu Prag, denn er zeigte ihm nur zu deutlich, wie

"die Furcht weg war, der Respekt, die Scheu."

## 6. Napoleons letzte Schritte zu einem Frieden zu kommen. Verwerfung der Vorschläge der Verbündeten. Völliger Bruch. Betrachtungen.

Als Napoleon, der sich zur Zeit des Prager Congresses in Mainz befand, wo er mit seiner Gemahlin Marie Louise zusammengekommen war, die Berichte Caulincourts und Narsbonne's empfing, erkannte er deutlich genug, daß er von Rußsland nichts zu hoffen habe, daß Desterreich ihm den Krieg erklären werde, und daß er sich durchaus mit dieser letzteren Macht abzusinden habe. Seine Gemahlin rieth ihm, sich geradezu an ihren Bater, den Kaiser Franz, zu wenden. Er gab nun alle mit Rußland gehegten Pläne auf, um sich allein mit Desterreich zu verständigen. — Nach seiner sofortigen Rückfehr nach Dresden gab er Caulincourt den Auftrag, eine

besondere Unterredung mit Metternich zu verlangen, um offen und ohne Winkelzüge die Bedingungen zu erfahren, nuter welchen Desterreich Frieden schließen, neutral bleiben, oder wohl gar seine Wassen mit denen Frankreichs vereinigen werde. Die Unterredung Causincourts und Metternichs sand am 6. Angust in Brag statt. Metternich reiste am 7ten nach Brandeis, um die Meinung und Besehle seines Kaisers einzuholen. Am 8. August stellte er Causincourt als Preis eines Friedens solgende Punkte aus:

- 1) Auflösung bes Herzogthums Warschau und Theilung besselben zwischen Rußland, Desterreich und Preußen. Die freie Stadt Danzig kommt an Preußen.
- 2) Wiederherstellung des Königreichs Preußens mit einer Elbgränze.
- 3) Abtretung ber ganzen illbrischen Provinzen an Desterreich.
- 4) Gewähr, daß der durch den Frieden begründete Zustand aller Mächte nur durch gemeinsame Uebereinkunft geändert werden könne.

Diese Bedingungen waren überaus mäßig, denn Napoleon blieb dabei Protektor des Rheinbundes, Bermittler der Schweiz und behielt sogar noch das Küstenland von Nord-Deutschland, auf dessen Abtretung Desterreich früher bestanden hatte. Sie stimmten nicht im Entserntesten mit den Forderungen Metternichs in der merkwürdigen Unterredung mit Napoleon am 28. Juni in Dresden überein, und es ist um so weniger glaublich, daß sie ernsthaft gemeint waren, als Desterreich, wie wir sehen werden, wenige Tage später im Wesentlichen auf die Dresdener Forderungen zurückfam. Waren sie aber nicht ernsthaft gemeint, so sind wir in der That in Verlegenheit uns zu erklären, warum sie aufgestellt wurden, denn die Zeit der Winkelzüge war jetzt nun doch vorüber.

Napoleon seinerseits ging mit Behagen auf diese Borschläge ein und marktete nur noch, wie gewöhnlich zu geschehen pflegt, und knappte noch ab, um sich nicht noch größeren Forsberungen auszusetzen. Doch wird gesagt, daß er den ganzen

9. August schmerzlich bei sich rang, was er zugestehen sollte, was nicht.

Seine Antwort kam ben 10. August in ber Nacht, zugleich mit Ablauf bes Waffenstillstandes, in die Hände Metternichs und des Kaisers Franz. Sie lautete:

- Ro. 1. ist zugestanden; doch Danzig bleibt eine freie Stadt und seine Wälle werben geschleift.
- No. 2. nicht völlig bewilligt; ber Rheinbund wird sich bis an die Ober erstrecken.
- No. 3. bewilligt; boch ohne Trieft. Zugleich wird ber König von Sachsen burch die Gebietstheile von Böhmen entschädigt, die sich in Sachsen hinein erstrecken.

Endlich:

wird die Integrität des dänischen Gebiets verbürgt. Rapoleon hatte diese Aufstellungen selbst nur als erste Antwort bezeichnet, so daß anzunehmen war, er werde noch Bieles nachgeben.

Wenn Defterreich sich mit ben felbst aufgestellten Bebingungen begnugen wollte, fo mar jest bie Belegenheit gegeben, bie Unterhandlungen wieber anzufnüpfen. Es mar gu erwarten, bag Napoleon alle Borschläge, ble ihm früher Bubna in Dresben gemacht, annehmen werbe. Defterreich hatte fich gegen bie Berbundeten in bem Reichenbacher Bertrage nur verpflichtet, Dapoleon ben Rrieg ju erflären, wenn er bie burch Bubna übergebenen Bebingungen verwerfen werbe. verwarf fie nun nicht und Defterreich war feines Berfprechens ebig. Daß bie Antwort Napoleons erft zugleich mit Ablanf Baffenstillstandes eingelaufen mar, tonnte einen fo großen richied nicht machen, wenn Desterreich nur wirklich unter-Aber Desterreich wollte bies nicht, Illyrien stillattle. t genug, es hoffte mit ben Berbunbeten viel mehr war es bereits mit biefen zu tief verfnupft, Ariege, und fo wollte es fich bem nicht entziehen. en bie letten Bebingungen an Napoleon nur gestellt zu sein, um die Zeit hinzubringen, dis die letzte Stunde des Waffenstillstandes verflossen sein würde. Metternich erstärte nun an Caulincourt und Narbonne, daß die letzten französischen Aufstellungen wohl von der Art gewesen, Untershandlungen daran zu knüpfen, wenn sie früher gemacht worsden wären, jetzt sei es dazu zu spät; jetzt sei Oesterreich genöthigt, zufolge der Verträge mit Rußland und Preußen zu deren Spstem überzugehen und Frankreich den Arieg zu erstlären. Die Kriegserklärung ersolgte dann auch wirklich am 12. August.

Nach langen Schwankungen war Graf Metternich end= lich zu diesem Ergebniß gekommen; aber es hatte ihm boch die äußerste Ueberwindung gekostet. Es geht aus seinem Benehmen hervor, daß ihm bange und immer bänger wurde, je mehr dieser entscheidende Moment herannahte. baren Tage von Lodi, Arcole, Rivoli, Marengo, Ulm, Auster= litz, Edmühl, Wagram und viele andere mochten ihm brohend vor der Seele schweben. Er wankte und schwankte, und der preußische Bevollmächtigte Humboldt hat die größten Anstrengungen machen muffen, um ihm Muth einzuflößen, die Kriegserklärung zu erlassen. Auch als er sich dazu entschlossen erklärte, zweifelte Humboldt noch immer und begab sich. am 12. August selbst in die Kanzlei des Ministers, aus welcher der Courier die Kriegserklärung nach Dresden bringen sollte. Humboldt begleitete den Courier felbst zur Post, und erst als er ihn abfahren sah, war er gewiß, daß die Aenderung des Entschlusses nicht mehr möglich war.\*)

Napoleon, der eben mit Desterreich in Unterhandlung stand und geneigt war, alle Forderungen desselben zu bewilligen, konnte keiner Kriegserklärung gewärtig sein und erschrak darum nicht wenig. Er hatte nicht geglaubt, daß der 10. August eine so unübersteigbare Gränze sei, um in dem Werk der Unterhandlung und des Friedens vorzugehen. Zetzt sah er, daß

<sup>\*)</sup> Hippel's Denkwilrbigkeitett.

alles Zurückhalten vergeblich wäre, und daß es darauf anstäme, rasch zu handeln. Er that daher, als wenn er über die Kriegserklärung durchaus nicht verstimmt oder gereizt wäre, im Gegentheil, daß es ihm lieb wäre, Desterreichs Gesinnung unverhüllt zu kennen. Er behauptete, daß nun die Sachen viel einfacher geworden wären, und schlug vor, den Congreß von Prag aufs Neue zu eröffnen.

Unter diesen neuen Verhältnissen fragte er bei Oesterzreich durch Caulincourt an, was der Preis eines Friedens sein würde, welche Opfer er demselben zu bringen habe?

Die Antwort lautete ganz anders als die letzte Forderung gewesen war: "außer der Ausschung des Herzogthums Warschau, der Abtretung von Ilhrien verlangte Metternich noch die Verzichtleistung auf das Protektorat des Rheinbundes und der Schweiz, Verzichtleistung auf den Besitz der deutschen Nordseeländer, sogar die Abtretung von Holland. Daß England die Verzichtleistung von Spanien hinzusügen werde, lag in den Umständen. So Fain und Norvins. Nach Napoleons eigenen Worten in Las Cases (8. Th. Gespräch vom 2. September) waren zwei Loose gemacht worden, wovon er Eins erwählen konnte: entweder Verzichtleistung des Einflusses und aller Besitzungen Frankreichs in Deutschland, oder des Einflusses und aller Besitzungen Frankreichs in Italien.

Gedrängt von den vielen lauten Stimmen in seinem eigenen Lande, von seinen Großwürdenträgern und Heerfühzern, von der unüberwindlichen Macht der Berhältnisse, gab der stolze Mann einen Augenblick nach, bewilligte Desterreich Alles und verlangte nur Holland und die Hansestädte einstweilen zu behalten, um bei dem Frieden mit England einen Ersatzu haben.

Diese Antwort gelangte an Metternich und den Kaiser Franz den 14. August nach Prag und Brandeis. Die Beswilligungen waren so vortheilhaft, daß Oesterreich früher mit Freuden darauf eingegangen wäre; jetzt stand dies nicht mehr in seiner Macht, denn es konnte nicht mehr allein, sondern

nur in Uebereinstimmung mit Preußen und Außland handeln. Metternich antwortete baher: die Borschläge Frankreichs hätten wohl am 10. August zum Frieden sühren können, jetzt aber sei Desterreich nicht mehr Bermittler, sondern Berbündeter und müsse die Vorschläge dem Kaiser von Rußland und dem Könige von Preußen mittheilen, die man übrigens jeden Augenblick in Prag erwarte.

Rapoleon hatte erwartet, daß diese Borschläge, trot ber Ariegserklärung, vertraulich von Cesterreich würden ausgenommen werden, damit diese Macht nur in Kenntniß gesetzt wäre, welche Opfer er bei einem Frieden zu bringen entschlossen sei. Da diese nun auch sogleich Preußen und Rußland bekannt werden sollten, so mußte er erwarten, daß diese noch, jeder sür sich, mit einem Heer von Forderungen kommen würden, ungerechnet Schweden, England, Spanien 20., die ihm zusammen zu theuer zu stehen kommen mußten, und daß er von Berwilligung zu Verwilligung so gedrängt werden konnte, daß ihm die Verhältnisse über den Kopf wachsen mußten.

Napoleon hielt unter solchen Umständen einen offenen Kampf für das Vortheilhafteste und Mindergefährlichste, nahm seine Anerdietungen zurück und ließ nun in der letzten Note rom 18. August seinem Zorn gegen Sesterreich freien Lauf.

Diese Note sprach aus: Das Wiener Kabinet habe die Würde seines Souverains kompromittirt, und das Heiligste, was es unter Menschen gäbe, einen Vermittler, einen Kongreß und den Namen des Friedens geschändet! Ohne die unselige Dazwischenkunft von Desterreich würde heute der Friede zwischen Frankreich, Preußen und Rußland geschlossen seine. . . Desterreich habe Frankreich mit schlechtgewobenen Fallstricken umgeben, Alles verwickelt und eine Verssöhnung unmöglich gemacht. — Gleichwohl befände sich Desterreich, nachdem es den Krieg erklärt, in einer viel aufrichtigeren und einsacheren Stellung. Dadurch wäre Europa dem Frieden näher gerückt, es gäbe nun eine Verwickelung weniger. Frankreich schlage daher auss Neue vor: die Mittel zum Frieden

4

vorzubereiten, und einen Congreß zu eröffnen, zu welchem alle Mächte, die großen wie die kleinen, berufen werden möchten. Man dürfe nicht verlangen, daß das schwierige Werk in einer Woche ober in einem Monat geendigt werde. Die Unterhandlungen dürften lange dauern, sie müßten es auch. Man habe die Ver= träge von Utrecht, von Nymwegen, von Ryswick, von Aachen 2c. auch nicht in wenigen Tagen geschlossen. — Da die Verbündeten so große Hoffnungen auf die Wechselfälle des Kampfes grün= deten, so brauche die Fortsetzung des Krieges kein Hinderniß zu sein, den Frieden zu unterhandeln. Es möge ein Punkt auf der Gränze für den Ort der Conferenzen für neutral erklärt und die Bevollmächtigten zunächst von Frankreich, Desterreich, Rußland, Preußen, Sachsen 2c. versammelt wer= den, um das von ganz Europa so innig gewünschte Friedens= geschäft zu beginnen. Den Bölkern würde es zu einem wahrhaften Troste gereichen, wenn sie die Souveraine damit beschäftigt sähen, dem Ungemach des Krieges ein Ende zu machen u. s. w.

Man sieht, Napoleon erkannte die rings um ihn sich zussammenziehenden furchtbaren Gewitter und wollte sich ihnen gern entziehen, um durch selbst große Opfer den Frieden herbeizuführen, allein er hatte die günstigen Augenblicke verssäumt; jetzt nahm man keine Rücksicht mehr auf seine Vorschläge.

Die Sehnsucht nach Frieden war bei den Franzosen so groß, daß selbst nach der österreichischen Kriegserklärung und nach der Mittheilung der schweren Forderungen Metternichs die Umgebungen des Kaisers ihm eifrig anriethen, diese Opfer, um des Friedens willen, zu bringen. Behielte er Italien und gäbe Deutschland Preis, sagten die Seinigen, so bliebe er gleichsam an den Thoren Wiens, und was Deutschsland betreffe, so würden sich die Verbündeten bald genug um diese Beute entzweien und sich selbst darum schlagen. Beshielte er Deutschland und gäbe Italien auf, so würde er im Herzen von Deutschland immer festen Fuß behalten, und da

Italien, das er abgäbe, Desterreich zusallen müßte, so würde er durch Besreundung mit Desterreich immer stark bleiben. — In beiden Fällen würde er nach einiger Erholung bald wieder als Mittler oder Gebieter auftreten können. \*) Bon Frankreich selbst hatte er längst schon Winke genug erhalten, wie allgemein man den Frieden wünsche und ihn nach zwei großen Siegen bestimmt erwarte. Er hatte aber geantwortet: man wäre in Paris sehr schlecht unterrichtet, wenn man glaubte, der Friede hinge bloß von ihm ab.

Nach allem Bisherigen wurde Napoleon zu sehr inne, daß der Zorn der Bölker und Könige gegen ihn zu mächtig entbrannt wäre, als daß er hoffen könnte, auch selbst mit den dargebotenen Opfern davonzukommen. Er glaubte daher, daß ein offener Kampf viel sicherer seine Angelegenheiten wenigstens einigermaaßen wieder herstellen könne.

In Widerspruch auf die Vorstellungen seiner Räthe antwortete er daher: "Desterreich kann nichts vergessen. Nie verzichtet es auf dasjenige, was es abzutreten gezwungen ist. Ein Friedensschluß ist nur ein Waffenstillstand, bei dessen Unterzeichnung es immer gleich wieder an neuen Krieg benkt. Seht nur nuf die letzten 20 Jahre.... Desterreich wird unser Feind bleiben, nicht nur so lange es Verluste zu ersetzen hat, sondern auch so lange die Macht Frankreichs ihm neue Demüthigungen drohen könnte. Daraus könnt Ihr die Fruchtlosigkeit meiner Bemühungen beurtheilen. Ihr seht, wie gierig Oesterreich die Forderungen meiner Feinde steigert, indem es sich an ihre Spitze stellt. Beständig mußten wir den Frieden erobern; wohlan, wir müssen ihn wieder erobern! Glaubt mir, derjenige, welcher ben Frieden immer diktirt hat, kann sich demselben nicht ungestraft unterwerfen. Laßt daher Euren Irrthum fahren, und Euch nicht länger täuschen durch die glatten Worte Metternichs." "Seht Ihr nicht, wie gierig unsere Feinde bemüht sind, uns alles zu entreißen, was sie irgend ver=

<sup>\*)</sup> Las Cases Tagebuch.

mögen, wie sie sich an keine Moral mehr gebunden halten? Wenn ich Deutschland aufgebe und Italien behalte, so wird Desterreich um so hitziger kämpsen, damit es Italien erlange; und wenn ich ihm dieses abtrete und Deutschland behalte, so wird es sich besmühen, mich aus Deutschland zu verjagen, um Italien desto sicherer zu besitzen. Mithin würde die erste Nachgiebigkeit von meiner Seite, die meine Feinde durchsetzten, in ihren Händen nichts als ein Mittel sein, neue Dinge sich bewilligen zu lassen oder zu erzwingen. Der erste falschgelegte Stein des Gebäudes würde den Einsturz des Ganzen nach sich ziehen. Ich würde von Verwilligungen zu Verwilligungen zuletzt bis ins Schloß der Tuilerieen getrieben werden, woraus mich die Franzosen, erbittert über meinen Kleinmuth und mich wegen ihrer Unfälle verklagend, ohne Zweisel und mit Recht vertreiben würsden, um so bald selbst die Beute der Fremden zu werden."

Es war hundertmal ehrenvoller, hat er später auf St. Helena gesagt, unter der Gewalt des Sieges zu Grunde zu gehen; denn selbst Niederlagen lassen noch die Achtung vor dem Unglück nach, wenn sie mit edler Festigkeit verbunden sind. Ich zog also den Kampf vor. Ward ich besiegt, so blieben mir noch die wahren politischen Interessen des größten Theils meiner Feinde übrig. Siegte ich, so konnte ich Alles retten. Und es gab ja noch Aussichten, denn in der That, ich war weit entsernt, Alles für verloren zu halten.

Deutschland kann ihm für diesen Entschluß nur dankbar sein, denn was er auch abgetreten haben würde, es blieb doch immer seine Suprematie über Deutschland. Freilich hat diese Suprematie später Rußland ausgeübt, aber doch, bei vielen höchst schmerzlichen Dingen, wenigstens nicht so, daß es un-mittelbar deutsches Land besessen und seine Kosakken darüber hätten hintraben können. Es ist doch den deutschen Stämmen für die Folge die Möglichkeit gegeben, diese Einflüsse abzuschütteln und sich als Nation wieder zu erheben.

Indem Napoleon den offenen Kampf vorzog, hat er sich

nicht über seine höchst gefahrvolle Lage getäuscht. Ber sich sah er einen ihm an Zahl weit überlegenen Feind; hinter sich das glühende Spanien mit England vereint; neben sich bie Führer bes Heeres matt, bas Heer bes Krieges mübe und -wie Frankreich selbst — ten Frieden hoffend. Er fühlte, baß sein eigenes Schickfal und bas von Frankreich allein an seiner Berson bange. Nie hat jemals ein Mensch in einer gefährlichen Lage größeren Muth bewiesen. Es zeigt, wie gerechte Ursache auch ein Deutscher haben mag, ben Berwüster seines Baterlanbes zu hassen, bie Charaftergröße bes Mannes, ber — allein gestützt auf seine riesigen Thaten und auf seinen Genius - allen Biderwärtigkeiten Trotz zu bieten wagte, nie die feste Haltung verlor, Allen Muth einhauchte, Diesen stolz antwortete, Jene hart in ihre Schranken wies und sich durch alles Geschrei um ihn her nicht irre machen ließ. Zeben Mittelweg für töbtlich haltend, erwartete er bie Begebenheiten, fest entschlossen, sich nicht zu Verwilligungen hinreißen zu lassen, die zwar augenblickliche Hülfe, tann aber um so traurigere Folgen gebracht haben würden. \*)

Er hatte sich in eine Lage versetzt oder war darein verssetzt worden, daß er nach der bisher gespielten Rolle mit Aleisnem nicht vorlieb nehmen konnte, weil er sich sonst bei seinem eigenen Bolse nicht erhalten hätte. Er mußte daher Alles auß Spiel setzen, um entweder durch den Sieg seine Größe wiederherzustellen, oder, wurde er geschlagen, ruhmvoll unterzugehen. Er hat diese Rolle mit großer Ausdauer bis zum letzen Augenblick solgerecht durchgesührt, und daß er dies gesthan, ohne Wanken, ohne Schwäche, wird ihm auch, wieviel er immer auch verschuldet, selbst bei seinen Feinden zur höchsten Ehre gereichen. Napoleon war auf dem Felsen von St. Helena moralisch größer, als auf dem verstümmelten Thron von Frankreich.

Wir haben die vielfachen verwickelten Verhältnisse bis zur

<sup>\*)</sup> Las Cases Tagebuch.

Entscheidung nach den vorhandenen Quellen (Fain, Norvins, Fleurh de Chaboulin, Joseph v. Hormahr, Las Cases, Montholon, Odeleben, den amtlichen Aktenstücken 2c.) hier darzulegen versucht. Es geht daraus hervor, daß Deutschland beinah bis zum letzten Augenblick in Gesahr war, durch einen schlechten Friedensschluß zu verkümmern, der das deutsche Volk für immer von der Möglichkeit ausgeschlossen hätte, sich zu einer unabhängigen Nation emporzuheben. Es geht daraus hervor, daß nicht der Witz der Herrscher und ihrer Diplomaten die Unabhängigkeit Deutschlands vom frem den Joche errang, sondern daß ein wohlwollendes Geschick und, wenn man will, der Genius Deutschlands über dem Baterlande wachte und Napoleons soust so hellen Geist trübte.

Wir fügen zum Schlusse dieses Abschnitts noch eine Betrachtung bei, die uns wesentlich zur Sache zu gehören scheint.

Die Dinge waren nun so weit vorbereitet, um ganz Europa gegen Frankreich in's Feld zu führen und seine bis= herige Uebermacht zu zertrümmern. Die große Kriegsvölker= wanderung, die Napoleon im vorigen Jahre gegen Often geführt, fluthete in diesem Jahre in fast verdoppelter Stärke gegen den Westen zurück, um ihn gänzlich zu Eine lange Kette von vielen Ereignissen und Zuständen ben. hatte dies Ergebniß herbeigeführt. Es ist wahr, es wirkte wesentlich der erzürnte Geist der Bölker darauf ein, das große Werk bis hieher und bis zum Schlusse zu führen, allein öffent= lich und gesetzlich hatten damals die Bölker noch keine Stimme, und es war den Monarchen, ihren Ministern, Diplomaten und Feldherren überlassen, statt der Bölker zu handeln. solchen Zuständen können einzelne Männer an dem rechten Orte eine große Wirksamkeit auf die Entwickelung der Zeit Im gegenwärtigen Fall gehörten zu diesen Männern vorzugsweise der Minister Stein und der Corse Pozzo di Borgo. Stein im Dienste Alexanders und ihm persönlich nahe, sah jetzt oder niemals die Möglichkeit und Gelegen=

beit, sein Vaterland mit Hülfe Rußlands aus ber tiefen Schmach zu erretten, überwand bes Kaisers Neigung, an Deutschlands Gränzen Frieden zu schließen, und feuerte ihn rastlos au, den Krieg mit aller Kraft fortzusetzen, indem er ihm die Vortheile zeigte, die eine Befreiung Deutschlands und Schwächung der Macht von Frankreich für Rußland haben mußte. Das Verhältniß Steins, bes früheren preußischen Ministers, zu Alexander bildete die natürliche Brücke zur Verbindung Preußens mit Rußland. Ein großer Theil ber Entschlüsse des Kaisers Alexander ist durch ihn angeregt und ausgeführt worden: die Erhebung der Provinz Preußen, das Zustandekommen des preußischernssichen Bündnisses, besonders aber der Entschluß, ein neues Deutschland aufzurichten, welcher in dem Kalischer Aufruf an die Deutschen vom 25. März zum Durchbruch kam. Auch weiterhin hat er rastlos dafür gearbeitet, das Bündniß durch andere Mächte zu verstärken und die Einigkeit in den Kabinetten zu fördern.

Wenn dieser eine Mann aus rein deutschem patriotischem Interesse handelte, so war des anderen erster Beweggrund glühende Familienrache. Es ist die Sitte des Orients, besonders der Araber, bekannt, nach welcher ein Stamm für den einem seiner Mitglieder zugefügten Schimpf so lange gegen die Mitglieder des anderen Stammes die Rache verfolgen muß, bis einer dieser Stämme ausgetilgt ist ober bis eine allge= meine Sühne und Versöhnung stattgefunden hat, wo dann aus wüthenden Feinden eben so warme Freunde werden. Die Bewohner der Insel Corsica haben mit dem saracenischem Blute, welches in ihren Abern fließt, diese Sitte bewahrt. Die Familie Pozzo di Borgo war eine der ältesten der Insel und bewohnte seit Jahrhunderten das Dorf gleiches Namens, welches jetzt in Trümmern liegt. Beim Ausbruch der französischen Revolution war das Haupt dieser Familie Carl Andreas, geboren 1768. Dieser, hamals ein einflußreicher Abvokat, war anfangs schwärmerisch den Ideen der französischen Revolution hingegeben und als Abgeordneter von Ajaccio auf das Kräftigste in

der gesetzgebenden Versammlung zu Paris thätig, kehrte aber aus Eifersucht, Neid und Haß gegen die hochstrebende Familie Bona= parte 1792 diesen Ideen plötzlich den Rücken und wandte sich den Bestrebungen der Parthei zu, welche die Insel an England bringen wollte, während die Familie Bonaparte Frankreich und der Republik treu blieb. Seitdem entbrannte ein unauslöschlicher Haß zwischen diesen beiden Familien und ihren Häuptern. Carl Andreas Pozzo di Borgo hat diesem Hasse gegen Na= poleon, die Republik und das Kaiserreich die feurigste Nahrung gegeben, indem er im Dienst der alten und absoluten Höfe in ganz Europa rastlos bemüht war, dem Consul und Kaiser Feinde zu erwecken und endlich wirklich den Triumph seines Sturzes erlebte. Bekannt ist sein Ausspruch: wenn ich auch Napoleon nicht politisch todtschlug, so habe ich doch die lette Schaufel Erde auf sein Haupt geworfen. Talentvoll, kenntnißreich, gewandt und feurig, befand er sich stets im Dienst berjenigen Macht, die mit seinem verhaßten Gegner Krieg führte. Nachdem er schon von 1802 an längere Zeit in russischen Diensten gewesen, berief ihn Kaiser Alexander im Jahr 1812 von England wieder nach Rußland, wo er sich bei Leitung der Angelegenheiten großen Einfluß erwarb. Durch seine thätige Mittvirkung kam das Bündniß Englands und Schwebens mit Rußland zu Stande. Er war es auch, der Alexander mit der ganzen feurigen Seele eines Südländers zur Fortsetzung des Krieges in Deutschland anspornte, so sehr die russischen Generale auch dagegen waren, und im Verein mit Stein des Kaisers Neigung, in Kalisch Frieden zu schlie= ßen, überwand. Stein und Pozzo di Borgo sind bei der Fortführung des Kampfs, durch welche die Umgestaltung bedingt war, als Hauptleiter zu betrachten.

Nachdem im Waffenstillstande England zu dem Bündniß hinzugetreten war, kam noch ein dritter thatkräftiger und von Haß gegen Frankreich erfüllter Mann hinzu: der englische Bevollmächtigte General Sir Charles Stewart. Diese drei Männer haben eine große Wirksamkeit gehabt. Auch war es

ein sehr günstiger Umstand, daß der russische Minister des Auswärtigen Graf Nesselrode als geborner Deutscher der Befreiung seines Vaterlandes geneigter sein mußte, als dies bei einem Nationalrussen der Fall gewesen sein würde. Der großen Wirksamkeit des englisch = hannöverschen Ministers Grafen Münfter haben wir mehrmals erwähnt. Hiezu kam ber hohe Patriotismus ber preußischen leitenden Staatsmänner. diesen hat es Mühe gemacht, die großen Befürchtungen Metternichs zu überwinden, um dem allgemeinen Bunde beizu-Sie bedienten sich dazu eines Mittels, welches sich sehr wirksam zeigte. Von den Aristokraten und von allen Seiten gebrängt, war Metternich genöthigt, ben Verbündeten Zugeständnisse zu machen, und so wie er diese gemacht, sorgten die Diplomaten und Aristofraten dafür, daß Napoleon es zeitig genug erfuhr. Er wurde in dessen Uugen immer schulbiger, konnte zuletzt nicht mehr zurück und war genöthigt, endlich offen hervorzutreten.

## 7. Mustungen der Verbundeten. Kriegsplan von Erachenberg. Stärke und Aufstellung der Beere.

Während des Waffenstillstandes verblieben die Hauptsquartiere: des Kaisers von Rußland in Ober = Peilau, des Königs von Preußen in Peterswaldau, nahe bei Reichenbach in Schlesien am Fuß des Eulengebirges. Bon hier aus waren beide auf das Eifrigste beschäftigt mit diplomatischen Bershandlungen und in Anordnungen für die Bildung zahlreicher Streitfräfte. Dem Kaiser von Rußland kam es nun sehr pugut, daß er im Jahr 1812 so umfassende Rekrutirungen in seinem weiten Reiche besohlen. Waren diese Verstärkungen auch für Rückwerfung der französischen Invasion zu spät ge-

kommen, so konnten sie nun um so bessere Dienste leiften. Die Mannschaften hatten die unendlichen Märsche zurückgelegt, und konnten theils die Lücken ausfüllen, die der Feldzug in den Truppentheilen hervorgebracht, theils konnten sie zur Bildung neuer Körper dienen. In der That wurden nicht allein alle Truppentheile in Schlesien sehr ansehnlich verstärkt, und neue Streitkräfte herbeigezogen, sondern es bildete sich auch - noch ein beträchtliches Rückhaltsheer in Polen, welches später den Kriegsschauplatz betreten konnte. — Nach der österreichi= schen Kriegserklärung an Frankreich verlegte Kaiser Franz fein Hauptquartier nach Prag. Seit Anfang des Jahres hatte Desterreich beständig gerüstet, aber nach der langsamen Art dieses Staates viel mehr Zeit gebraucht als Preußen und verhältnißmäßig selbst wie Rußland. Es mangeln alle Quel= Ien für die Einzelnheiten dieser Rüstungen. Die Streitkräfte hatten sich allmählig in Böhmen gesammelt, und je näher die Entscheidung rückte, wurden sie im Thal der Eger und bei Teplitz vorgenommen und dichter zusammengestellt. Oberbefehl führte der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg, der ein Sahr vorher für Napoleon gestritten und jetzt sein erbitterter Feind sein sollte. — Der König von Preußen blieb größte Zeit des Waffenstillstandes in dem genannten Haupt= quartier, mit seinem ganzen Dienstpersonale rastlos mit Arbeiten beschäftigt, wobei er ausnahmsweise Erholung und Stär= kung im Babe von Landeck in der Grafschaft Glatz suchte. In der ersten Dekade des Juli reiste der König dann zu der Zusammenkunft nach Trachenberg zur Festsetzung bes allge= meinen Kriegsplans und begann bann bie Musterung seiner Streitfräfte. Er begab sich zuerst nach der Mark, wo er den 15. Juli ankam und bis zum 23sten verweilte. Die Musterung in der Mark unternahm er allein, die über die zahl= reichen Truppenmassen in Schlesien im Verein mit bem Rai= fer Alexander. Der König, welcher die Stimmung in der Mark, wo man mit Schließung des Waffenstillstandes sehr unzufrieden war, wohl kannte, kam sehr mißvergnügt bahin. Er war nach den Musterungen über die Truppentheile mit dem Zustande derselben durchaus nicht zufrieden, tadelte die Befehlshaber hart und scheint auf das Corps von Bülow nur geringe Hoffnungen gesetzt zu haben.\*) Uebrigens benutzte er die Zeit, sich dem Volk von Berlin und der Mark noch einmal vor der Eröffnung des großen Kampfes zu zeigen, und den Kronprinzen von Schweden gewissermaaßen in Norddeutschland einzuführen, der den 24. Juli nach Berlin gekommen war, um den Oberbefehl über die Truppen des Nordheeres zu übernehmen. Nach Schlesien zurückgekehrt, setzte ber König im Verein mit Alexander vom 26. Juli bis nahe an den Ausbruch der Feindseligkeiten die Musterungen über die zahlreichen preußisch=russischen Heere fort, wobei sich die Monarchen nur einige nothwendige Ruhetage und einige Tage Erholung im Bade von Landeck gönnten.\*\*) Nach Abhaltung derselben begaben sich beibe nach Böhmen zum Kaiser Franz mit ihrem Gefolge und ihren Diplomaten, um durch ihre persönliche Vereinigung ein gemeinsames Handeln herbeizuführen, und größere Einheit und Schnelligkeit in alle Maaßregeln zu bringen, eine Absicht, die nur sehr dürftig erreicht wurde.

<sup>\*)</sup> Nach einem großen Diner in Sanssouci rief ber König sämmtliche Stabsossiziere (bes Corps von Billow) auf ber Terrasse vor bem
Schloß zusammen und sagte zu ihnen: "Mit wahrhafter Trauer habe
ich das Armee-Corps gesehen. Sie haben den Zeitpunkt des Wassenstillstandes gar nicht benutzt, und die Truppen sind in Allem noch so zurück, daß, da in wenigen Tagen der Krieg wieder angeht, ich Ursache
habe, alles Mögliche zu bestürchten. Ich will aber den Herren sagen,
woran es liegt. Anstatt sich mit ihren Bataillons zu beschäftigen,
beklimmern sie sich zu viel um die Politik und haben es getabelt,
daß ich den Wassenstillstand eingegangen din. Meine Herren! ein
Jeder bleibe bei seinem Leisten! Thun Sie Ihre Schuldigkeit, und bekümmern Sie sich zu thun und zu verantworten habe."

Erinnerungen aus meinem Leben von W. L. B. Grafen Hendel von Donnersmark S. 204 — 206.

<sup>\*\*)</sup> Graf Hendel von Donnersmark &. 206-207.

Wir unterlassen es, von den Rüstungen Rußlands und Desterreichs etwas Näheres beizubringen, schon weil hier alle Duellen sehlen und weil später in der Schlachtordnung ihre Zahl ersichtlich sein wird; dagegen können wir es uns nicht versagen, dem Umfang der preußischen Rüstungen noch einige Worte zu widmen.

Von allen Staaten des verbündeten Europa hatte Preu-Ben bei Weitem die meisten Anstrengungen gemacht, Anstrengun= gen, welche niemals übertroffen worden sind, noch in der Folge jemals übertroffen werden möchten, da das ganze Volk auf= gestanden war. Bisher hatten bloß Linientruppen, bunden mit einigen freiwilligen Jägerabtheilungen zu Fuß und zu Pferde, den Kampf in freiem Felde geführt. Die 52 Re= ferve-Bataillone waren dazu verwandt worden, die von den Franzosen besetzten Festungen zu belagern und einzuschließen. Während des Waffenstillstandes wurden diese Reserve = Ba= taillone zu 17 Reserve=Regimentern umgeschaffen, so daß diese bis auf den Namen zu Linien = Regimentern wurden. altes Linien=Regiment und ein neues Reserve=Regiment wur= den dann in eine Brigade formirt. In dem Maaß, als die Reserve = Regimenter zum Heere abgingen, nahmen vor den Festungen Landwehr = Bataillone deren Stellungen deren Instandsetzung in der Zeit erfolgt war. Da aber die Landwehr=Bataillone fast so zahlreich als die der Linie und Reserve wurden, so konnte der größte Theil derselben noch mit ins Feld genommen werden, und nur der kleinere Theil blieb vor den Festungen. In demselben Verhältniß wurde auch die Reiterei der Landwehr zum größten Theile im Felde, zum geringeren vor den Festungen verwandt. Außerdem war nun Zeit gewesen, den Landsturm in allen Provinzen ins Leben zu rufen. Zu Bataillonsführern fanden sich alte in= valide Offiziere; Zustizbeamte, Bürgermeister, Prediger wurden Hauptleute, invalide Reiteroffiziere Rittmeister. Wenn auch. die Beamten keine Kenntnisse vom Kriegsbienst hatten, so fand sich ein altgedienter Unterofsizier, Sergeant, Feldwebel, der

. was prositte susbildung übernahm, tem wernahm, tem uvernahm, tem überall exercirt. Wer noch den Musterungen übe mit, die Uebrigen erschienen mit derselben burchaus werigen erschlagen waren. hart und scheint Br' Wohin man am Sonntage blickte, bei ben Städten und den Orten der nungen gesett ? sich dem Br Der Bauer zog mit arobom Ele der Eröffnir Der Bauer zog mit großem Eifer seine braune prinzen be Stall, sattelte sie, ergriff die Lanze mit der zuführer Find Wimpel und ritt zum Sammelplatz ber Landden T Auch außer dieser Zeit machte Niemand eine nehr Be soch so kleine Reise zu Pferd, ohne die Lanze mitzub So war das ganze Volk zu Kriegern geworden.

Die Landwehr verdient hier noch vor allen Dingen einer besonderen Erwähnung. War in Oesterreich und Rußsand nur ein Versuch dieser Art gemacht worden, so übertraf bas, was in Preußen ins Werk gesetzt worden, bei Weitem alles Bisherige. Hier war durch die Noth des Augenblicks ein noch nicht dagewesenes Institut ganz auf volksthümlichem Grunde entstanden, welches einen Hauptbestandtheil der Wiberstandstraft bildete und den Anfang einer Volksbewasse nung zeigte, welche in ber neuften Zeit von allen Freisinnigen so eifrig angestrebt wird. Diese Landwehr war gan; vom Lande und auf Kosten des Landes errichtet, auch fast alle Offizierstellen durch Wahl besetzt worden, wie cs nur in Republiken, etwa in der Schweiz, geschehen kann. Alle Provinzen hatten gewetteifert, die erforderliche Zahl Streiter aus der Altersklasse vom 17ten bis 40sten Jahre aufzustellen. Es ist schwer, die wirkliche Stärke der Landwehr beim Wicderausbruch der Feindseligkeiten genau anzugeben, aber es ist ermittelt, daß im Lauf der Feldzüge von 1813 und 1814 das Heer durch die Landwehr um wenigstens 149 Bataillene und 124 Eskadronen, zusammen etwa um 140,000 Mann, verstärkt worden ist \*), und es ist wahrscheinlich, daß wenig-

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. 1 Bb. S. 99.

stens 3, wahrscheinlich aber nahe an 3 dieser Stärke jetzt schon schlagfertig beisammen war.

Nach dem Befehl des Königs sollte die Landwehr, von der 4 Bataillone eine Inspektion bildeten, künftig zu einem Regiment à 3 Bataillonen, ähnlich der Linie, zusammenrücken, das 4te Bataillone aber als Reserve betrachtet werden.

Es hatte gestellt:

| Die Provinz | Fußvolk.   |      |           |      | Reiterei. |      |               |       |
|-------------|------------|------|-----------|------|-----------|------|---------------|-------|
| Preußen     | <b>5</b> 9 | Reg. | 20 9      | Bat. | 5 8       | Reg. | 19            | Schw. |
| Die Provinz |            |      |           |      |           |      |               |       |
| Pommern*)   | 3          | ;    | 12        | =    | 3         | =    | <b>12</b>     | =     |
| Die Reumark | 3          | =    | <b>12</b> | =    | 3         | =    | 8             | =     |
| Die Kurmark | 7          | E    | <b>28</b> | =    | 6         | =    | 21            | =     |
| Die Provinz |            |      |           | •    |           |      |               |       |
| Schlesien   | 15         | =    | 60        | =    | 10        | =    | <b>35-4</b> 0 | =     |

Summa 33 Reg. 132 Bat. 27 Reg. 95-100 Esc.\*\*)

Was an der oben angegebenen Zahl von 149 Bataillone und 124 Schwadronen noch fehlt, nämlich 17 Bataillone und 24 bis 29 Schwadronen, muß später aus den übereldischen Ländertheilen, je nachdem man vorrückte, errichtet worden sein. Wie groß aber die Gestellung zum Kriegsdienst übershaupt gewesen ist, geht aus der amtlichen Angabe hervor, daß die Provinz Preußen bis zum Frieden 1814 unter Wassen gebracht hat 34,802 Mann (7 Procent der Bevölkerung) die Kurmark 44,975 Mann und Schlesien bloß bis zum 16. Mai 1813 95,767 Mann. \*\*\*) Um aber zu ermessen, wie groß die ökonomischen Opfer waren, mag hier die Angabe stehen, daß die Landwehr der Kurmark 800,000 Thlr. baar, die Pserde 497,000 Thlr. gekostet hatten, und daß übers

<sup>\*)</sup> Beiträge II. S. 331.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge II. S. 331. und für Schlesien aus ber "Ordre de Bataille" bes Corps von Yorck in Plotho und Milit.-Wochenbl. v. 1844 S. 6 u. folg.

<sup>\*\*\*)</sup> Beihefte zum Milit.-Wochenbl. pro Januar bis October 1846. S. 53.

haupt die Kurmark an Lieferungen, Leistungen und Lasten jeder Art an Freund und Feind in den ersten 9 Monaten des Jahres 1813 einen Verlust von 9,727,238 Thlr. gehabt hatte. \*)

Das Aeußere der Landwehr betreffend, so war ihre Aleidung die allereinfachste: eine blaue Litewka mit einem Aragen von der Farbe der Provinz, so die Preußen roth, die Pommern weiß, die Märker frapproth, die Schlesier gelb, später die Elbregimenter hellblau mit rother Einfassung, die Thüringer grün; eine blaue Tuchmütze mit dem Kreuz von Blech vor der Stirn, welches die Parole jener Zeit "mit Gott für König und Vaterland" als Inschrift hatte. Nicht alle Wehrmänner waren mit Mänteln versehen; ein großer Theil in Schlesien hatte nur leinene Beinkleider, auch an Tornistern mangelte es. Die ganze Lanvwehr hatte jett Gewehre und auch wohl größtentheils Patrontaschen, doch fehlte das Seitengewehr. Die Landwehr=Reiterei hatte Säbel und Lanze, aber es fehlte noch immer an Pistolen, so daß jeder Reiter sich höchstens mit Einer begnügen mußte. Zur Einübung bes Fußvolks wäre hinlängliche Zeit gewesen — die Monake Mai, Juni und Juli — aber es fehlte zu sehr an Offizieren und Unter-Offizieren, die den Dienst verstanden. Die Bataillonsführer und Hauptleute wurden zwar fast durchweg aus gedienten Offizieren genommen oder gewählt, aber es waren meist solche, die lange aus dem thätigen Dienst geschieden waren, in welchem sie vielleicht nur eine kurze Zeit in untergeordnetem Rang gestanden hatten, oder auch Chefs von Invaliden-Compagnieen n. dgl. Die Lieutenants hatten früher fast durchgängig nicht gedient, sondern bestanden aus Subalternbeamten, Kandidaten, Ghmnasiasten, Kaufdienern, Dekonomen, Protokollführern, Privatsekretairen u. s. w., und wenn es ein Bataillon gab, wo bei jeder Compagnie ein früherer alter Unteroffizier als Offizier angestellt war, so half dies außerordentlich vorwärts.

<sup>\*)</sup> Beiträge II. S. 425.

viel übler stand es um die höchst wichtige Charge der Unter= offiziere, wovon äußerst wenige früher gedient hatten, um als Lehrmeister dienen zu können. Dennoch geschah bei großem Eifer und bestem Willen das irgend Mögliche, besonders durch beständige Einwirkung von Oben. Zwar konnte die Landwehr keine künstlichen Bewegungen ausführen, sie war nicht geschickt im zerstreuten Gesecht (Tiraillement), aber die Commando's: Bataillon vorwärts! und: zur Attacke Gewehr rechts! hatten sich die Befehlshaber sehr zu eigen gemacht, und wenn das Schießen keine rechte Entscheidung herbeiführen wollte, wußten die Wehrmänner mit Kolben drein zu schlagen. Die Vater= landsliebe und Begeisterung, später die Erfahrung, ersetzten, was an der Ausbildung gebrach, wobei freilich nicht geleugnet werden kann, daß im Anfange auch zuweilen tüchtiges Lehr= gelb bezahlt worden ist. Besser war es, nach den Zeugnissen jener Zeit, mit der Reiterei der Landwehr bestellt, wo die Offiziere größtentheils alle gedient hatten und ein viel größe= rer Theil der Unteroffiziere von alten Truppen genommen worden war.

Napoleon hat diese Landwehr nie genug gewürdigt, wie er denn den Haß der Bölker und besonders der Preußen zu feinem Berderben viel zu spät in seinem ganzen Umfange er= kannte. Er verachtete die Landwehr, stellte sich wenigstens an sie zu verachten und nannte sie Gesindel (canaille). im eigenen Lande war man noch weit entfernt, den Begriff einer Volksbewaffnung ihrem wahren Werth nach zu er= kennen; die Institution, die jetzt die Noth gebot und die größtentheils anbefohlen war, war noch zu neu, zu plötz= Noch spukte zu sehr die Idee der reinen Soldateska, die vom alten Dessauer her im preußischen Heere gegol= ten. Deshalb war der Werth der Landwehr lange nicht allgemein anerkannt. Ein Offizier der Linie galt viel höher als einer der Landwehr, ja, ein freiwilliger Jäger hielt sich für mehr als ein solcher und sträubte sich noch lange, in die Landwehr als Offizier versetzt zu werden, wehingegen er es für einen greßen Vorzug betracktete, als Offizier zur Linie zu kommen. Man betracktete bie Landwehr — vielleicht mit Ausnahme ber Provinz Prenßen, wo sie sich aus bem unmittelbaren Bedürsniß berauszerungen — als eine Art von Freischaar, wenig besser als eine Bürgermiliz; und erk viel später ging die große Bedeutung berselben der Masse der Nation auf. Im alten stehenden Heere selbst war man weitentsernt, die Landwehr für ebenbürtig zu halten. Die Offiziere, mit gerinzen Ausnahmen (bis auf die von den freiwilligen Jägern hinzugekommenen) alle vom Abel und in der Abgesondertheit ihres extlusiven Standes aufgewachsen, theilten dieses Borurtheil, die höheren und höchsten mißtrauten ihrer Tüchtigkeit, und erst als die Landwehr auf dem Schlachtselde sich bewährt hatte, schenkte man ihr Ausmerksamkeit.

Alle brei großen friegführenden Mächte hatten große Ansstrengungen gemacht, eine ungeheure Zahl Streiter ins Feld zu stellen, aber was bas kleine schwache Preußen geleistet, überstraf an Zahl selbst die Streitkrast jedes der gewaltigen Kaiserreiche.

Die Gesammtstärke ber gegen Napoleon fechtenden Heere betrug nämlich:

|       |            |     |   |   |   | Summa |   | ma | 808,000 Mann |
|-------|------------|-----|---|---|---|-------|---|----|--------------|
| 4) 3  | Schweden   |     | • | • | • | •     | • | •  | 18,000*) =   |
| 3) \$ | Defterreid | her | • | • | • | •     | • | •  | 264,000 =    |
| 2) 9  | Russen.    | •   | • | • | • | •     | • | •  | 249,000 =    |
| 1) 9  | Breußen    | •   | • | • | • | •     | • | •  | 277,000 Mann |

Die Zahl der Streiter war hiernach so groß, daß das höchste, was Napoleon dagegen aufbringen konnte, durch eine Uebermacht von 250,000 Mann übertroffen wurde, eine Uebermacht, die wenigstens so viel betrug, als Desterreich dem Bunde zubrachte. Dabei kam noch in Betracht, daß die Verbündeten

<sup>\*)</sup> Die Schweben sollten 24,000 Mann stark sein; was aber wirklich im Felbe erschien, waren nur 18,000 Mann (Friccius).

an Reiterei und Geschütz fortwährend sehr überlegen blie= Freilich vertheilte sich diese Uebermacht einigermaßen. Desterreich war genöthigt, gegen Italien 50,000 Mann, gegen Baiern über 40,000 Mann aufzustellen. Hiernach blieben für das Hauptheer in Böhmen, nach Abzug von Rückhaltstruppen, nur 130,000 Mann zum Kampf gegen die französische Macht in Sachsen übrig, welche große Streitfraft bennoch nicht hinlänglich schien, Napoleon die Spitze zu bieten. Ferner ging bei ben Preußen und Russen ein sehr beträchtlicher Theil von Truppen ab zu den Belage= rungen der von den Franzosen besetzten Festungen Danzig, Modlin, Stettin, Cüstrin, Glogau und zur Beobachtung ber Festungen an der Elbe. Allein es blieb noch eine ungeheure Uebermacht zum Kampf im freien Felde übrig. In Schlesien waren mehr als 200,000 Prenßen und Russen beisammen; in der Mark und in Mecklenburg betrug die Zahl der Preußen, Russen, Schweben mit allen freiwilligen Schaaren über 150,000 Mann. Mehr als 480,000 Mann mit zahlreicher Reiterei und Geschütz waren bereit, den Kampf in Nord= und Mittel-Deutschland in freiem Felde zu eröffnen, und diese konnten durch Rückhaltstruppen noch beträchtlich verstärkt wer= Unermeßlich mußten die Anstalten sein, ein so ungeheu= res Heer und so viele Pferde zu ernähren, und obgleich alle Streiter nur einen Zweck hatten, so mußte die Verschiedenheit der Völker, Sprachen, Sitten 2c. viele Reibungen und Uebelstände herbeiführen. Man trug aber um der guten Sache Alles mit unübertrefflicher Geduld, wie lebhaft auch manche Plagen empfunden wurden. Die Krieger Rußlands, die zahl= reichen Kosakken, Baschkiren, Kalmücken waren als Einquar= tirung keinesweges bequem, und der Verfasser erinnert sich noch sehr wohl des Ausspruchs der Wirthe jener Zeit, "lieber die Franzosen als Feinde, als die Russen als Freunde" aufnehmen zu wollen, ein Ausspruch, der damals allgemein in Preußen, Schlesien und der Mark gehört wurde. Glücklicher= weise hauerten die ungeheuren Lasten, die das Land verzehrt haben würden, wenigstens an einem Orte nicht so sehr lange Zeit, indem der Krieg die Wogen der Streiter bald hierhin, bald dorthin schleuderte.

Es bedurfte indessen cines allgemeinen Kriegsplans, und um biefen zu verabreben, wurde, wie schon an einem anderen Orte bemerkt, eine Zusammenkunft ber verbündeten Monarchen, ihrer Generalabjutanten, Generalquartiermeister und Diplomaten in Trachenberg in Schlesien, einem Städtchen und Schloß des Fürsten von Hatseld, auf den 9. Juli verabredet. Russischer= und auch preußischerseits wurde viel Werth auf die Ta= lente des Kronprinzen von Schweben gelegt, der als früherer französischer Marschall mit der Kriegführung Napoleons vertraut sein mußte, ber also ben besten Rath zu geben im Stande sein würde, wie man den Kriegsplan gegen ihn einrichten Auch war ihm ein bebeutender Heerbefehl in diesem Kriege zugedacht. Der Kronprinz war, ziemlich spät, erst am 18. Mai in Stralsund angekommen, nachdem sein Heer schon früher in Schwedisch=Pommern gelandet war. Dort und in Mecklenburg in Cantonirung stehend schaute es dem großen Kampfe zu; benn zaubernd hielt es der Kronprinz zurück, absichtlich ließ er Hamburg fallen, unternahm er nichts zur Rettung der Mark. Er mochte besorgen, daß reißenden Fortschritten Napoleons leicht an ihn kommen könne, sich nach Schweben wieder einzuschiffen. Der Waffenstillstand befreite ihn dann von dieser Besorgniß, und er trat mit Preußen und Rußland wieder in engere Verbin-Auf Befehl des Kaisers Alexander reiste Pozzo di Borgo nach Stralsund, um den Kronprinzen höflichst nach Trachenberg einzuladen, wobei noch manche Schmeichelei und Verheißung angewandt, unter anderen (nach Crusenstolpe) ihm sogar die Aussicht gezeigt worden sein soll, den Thron von Frankreich zu besteigen, wenn es gelänge, Napoleon zu stürzen.

Der Kronprinz erschien bann in Trachenberg mit zahlreichem Gefolge\*) und in königlicher Pracht. Der König von Preußen und der Kaiser von Rußland waren dort bereits angelangt. Die Nachrichten über biese berühmte Conferenz sind sehr man= gelhaft, und der Darsteller ist beinah nur auf die Mittheilung des russischen General-Lieutenants und Senators Michalowski= Danilewski beschränkt. Bon ben großen Feldherren scheint Niemand zugezogen gewesen zu sein; von preußischer Seite wird nur der Generaladjutant des Königs, Oberst Baron v. d. Knesebeck, genannt; von russischer Seite die Generale Suchtelen, Fürst Wolkonski und Toll; von schwedischer ber Feldmarschall Graf Stedingk und der General Graf Loewenhjelm. Von Diplomaten wird nur Pozzo di Borgo besonders erwähnt, obwohl man vermuthen muß, daß auch wenigsteus ein Theil der anderen und gewiß die englischen Diplomaten Lord Cathcart und General Sir Charles Stewart zugegen gewesen sein wer= den. Ein österreichischer Abgeordneter scheint nicht anwesend gewesen zu sein, obgleich französische Schriftsteller dies behaup= tet haben.

Wie es bei so verschiedenartigen Interessen und Elementen nicht anders sein konnte, herrschten über die Führung des Krieges so entgegengesette Ansichten, daß eine Einigung sich wohl noch lange hinausgeschoben haben würde, hätte der Kaiser Alexander nicht in Vorschlag gebracht, dem Kronprinzen von Schweden, als dem kriegskundigsten der verbündeten Monarchen, im Verein mit den Generalquartiermeistern der Heere den Entwurf des Kriegsplans zu übertragen, während sich alle andere hochstehende Personen sern hielten. Dies wurde genehmigt und der Kronprinz mit einem hohen Ofstzier von jeder kriegführenden Macht, von preußischer Seite Oberst Knesebeck, von russischer General Toll, von schwedischer General Graf Loewenhielm besprachen den Plan und setzen ihn sest. Wie

<sup>\*)</sup> Die Fortschaffung besselben ersorderte 16 Wagen. Vossische Zeistung vom 17. Juli.

weise tauerten die ungeheuren Lasten, die das Land verzehrt haben würden, wenigstens an einem Orte nicht so sehr lange Zeit, indem der Krieg die Wogen der Streiter bald hierhin, bald dorthin schleuderte.

Es bedurfte indessen eines allgemeinen Kriegsplans, und um hiesen zu verabreden, wurde, wie schon an einem anderen Orte bemerkt, eine Zusammenkunft ber verbündeten Monarchen, ihrer Generaladjutanten, Generalquartiermeister und Diploma ten in Trachenberg in Schlesien, einem Städtchen und Schloß bes Fürsten von Hatseld, auf den 9. Juli verabredet. Russischer= und auch preußischerseits wurde viel Werth auf die Talente bes Kronprinzen von Schweben gelegt, ber als früherer französischer Marschall mit der Kriegführung Napoleons vertraut sein mußte, ber also ben besten Rath zu geben im Stante sein würde, wie man den Kriegsplan gegen ihn einrichen könnte. Auch war ihm ein bedeutender Heerbefehl in diesem Kriege zugedacht. Der Kronprinz war, ziemlich spät, erst am 18. Mai in Stralsund angekommen, nachdem sein Heer schon früher in Schwedisch=Pommern gelandet war. Dort und in Mecklenburg in Cantonirung stehend schaute es dem großen Rampfe zu; benn zaubernd hielt es der Kronprinz zurück, absichtlich ließ er Hamburg fallen, unternahm er nichts zur Rettung der Mark. Er mochte beforgen, daß reißenden Fortschritten Napoleons leicht an ihn fommen könne, sich nach Schweben wieder einzuschiffen. Der Waffenstillstand befreite ihn dann von dieser Besorgniß, und er trat mit Preußen und Rußland wieder in engere Verbin-Auf Befehl des Kaisers Alexander reiste Pozzo di Borgo nach Stralsund, um den Kronprinzen höflichst nach Trachenberg einzuladen, wobei noch manche Schmeichelei und Verheißung angewandt, unter anderen (nach Erusenstolpe) ihm sogar die Aussicht gezeigt worden sein soll, den Thron ren Frankreich zu besteigen, wenn es gelänge, Napoleon zu stürzen.

liche feindliche Streitfräfte, die ihre Beobachtung vor der öfterreichischen Kriegserklärung nordwärts gegen die Mark, nach derselben mehr gegen Böhmen, also gegen Süden keheren mußten.

Gegen diese ziemlich gezwungene Aufstellung der Franzossen lag Desterreich, senkrecht auf deren rechtem Flügel, übersaus günstig. Ein zahlreiches Heer, in Böhmen aufgestellt, konnte auf der Linie von der Elbe dis Eger hinaus diesen rechten seindlichen Flügel umfassen und den Rückzug in hohem Grade gefährden, daher es von selbst geboten war, hier sehr beträchtliche Streitkräfte anzuhäusen. Ein zweites großes Heer schien im Norden ersorderlich, um den Kern des preußischen Landes und Nord-Deutschland zu schützen, so wie die Verdinzdung mit England, Schweden und zur See offen zu halten. Ein drittes Heer, weniger zahlreich, schien in Schlessen nöthig, um die Verdindung mit Rußland und den Zuzug von daher zu sichern, auch bei der beträchtlichen Entsernung des böhmisschen und Nordheeres ein Mittelglied zu sein.

Diese Umstände führten zur Aufstellung dreier großer Heere, des böhmischen, des Nordheeres und des schle= sischen Heeres. Da von Böhmen aus am besten auf den Rücken bes Feindes gewirkt werden konnte, so kam man über= ein, das böhmische Heer am stärksten zu machen und zu ben 130,000 Desterreichern noch 100,000 Preußen und Russen stoßen zu lassen. Diese letzteren marschirten baher in ben letzten Tagen der Waffenruhe von Schlesien nach Böhmen, wo sie sich an der niederen Eger mit den Desterreichern vereinig= Bei der großen Stärke des böhmischen Heeres von 230,000 Mann konnte man von diesem am meisten erwarten, daher begaben sich der Kaiser von Rußland und der König von Preußen persönlich dahin, weshalb es auch das große oder das Hauptheer genannt wurde. Abgesehen von kriege= rischen Gründen, mochte das Verlegen des Oberbefehls nach Böhmen nicht ohne ben geheimen politischen Grund geschehen, dem Kaiser von Oesterreich, als so nahem Verwandten Na=

viel ber Ehre nun bem Einen ober dem Anderen bieses Entwurfs wegen gebührt, ist nicht völlig bekannt geworben. Das Gerücht schrieb bem Kronprinzen von Schweden die Hauptfache zu, später hat ber General Graf Henckel die fast alleinige. Ehre seinem Schwager Anesebeck zugeschrieben, der den Entwurf vorher gemacht und seine Collegen nach und nach bazu bekehrt hätte\*). Am 12. Juli hatte man sich vollständig geeinigt, und der russische General Toll schrieb nun bas Ergebniß nieder. Das Protokoll wurde von den beiden anderen Monarchen an demselben Tage noch genehmigt und der Ge neral Diebitsch dann nach Brandeis in das österreichische Hauptquartier gefandt, wo man sich mit bemselben ebenfalls einverstanden erklärte. — llebrigens hatte der schwedische Kronprinz die beiden Monarchen in Trachenberg durch sein einneb mendes Wesen ganz bezaubert. Selbst der boch sonst eines schwierige König von Preußen äußerte zu seinen beiben Fliget-Abjutanten Graf Henckel und v. Luck: "es ist nicht zu lengnen, daß der Kronprinz ein einnehmender und kluger Herr ift." \*\*)

Das Conferenzprotokoll von Trachenberg ist veröffentlicht worden, und wir entnehmen daraus das Nachstehende, nachdem wir einen kurzen Blick auf die kriegerischen Verhältnisse gesworfen haben.

Die Kräfte des Feindes in Norddeutschland standen an der Elbe von Hamburg über Dresden hinaus an's Erzgebirge gelehnt, Front gegen Osten, durch fünf seste Punkte Hamburg, Magdeburg, Wittenberg, Torgau und Dresden geschützt und verstärkt. Vor dem rechten Flügel dieser Hauptstellung war ein bedeutendes Heer nach Schlesien vorgeschoben, welches mit der in französischen Händen befindlichen Festung Glogau in ungehinderter Verbindung stand, mit der Front gegen Süden. In einer Zwischenstellung befanden sich in der Lausitz beträchts

<sup>\*)</sup> Graf Hendel von Donnersmark S. 202 — 203.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst S. 203.

folge, daß die Heereskörper, welche auf den Flügeln und im Rücken des Feindes thätig sein sollten, immer die Richtung nehmen müßten, welche am gradesten auf den Feind zuführe. Alle verbündeten Heere sollten nach Ablauf des Waffenstillstandes an den bezeichneten Punkten angekommen sein. Alle müßten ungesäumt zum Angriff übergehen und das Lager des Feindes der Ort der Zusammenkunft sein.

Dieser allgemeine Plan war weniger nach ben Regeln des Krieges und nach der zweckmäßigsten Art, als gemäß ber politischen Lage der verschiedenen Mächte entworfen. Jeder Einzelne will da berücksichtigt sein, und eh' er auf das Wohl bes Ganzen sieht, wägt er erft sein eigenes ab, eine unabwendbare Krankheit aller Koalitionen. Kriegskundige\*) können sich nicht mit der weiten Auseinanderhaltung des böhmischen und Nordheeres einverstanden halten, wo es dem Glück ober . dem Zusall überlassen blieb, ob, wenn Napoleon auf eines ber= selben stürzte, bas andere zur rechten Zeit ankommen werde, um ihn im Rücken anzugreifen. Sie würden es für das Beste gehalten haben, wenn bas schlesische Heer auf 200,000 Mann gebracht worden, und nur dieses und das böhmische mit überwältigender Ueberzahl von zwei Seiten her auf Napoleon eingedrungen wären; es würde bann genügt haben, bei Berlin bloß ein Beobachtungscorps zu lassen. Aber das Privatinteresse ber Schweben, Engländer, Hanoveraner, Preußen's, ber Mecklenburgischen Fürsten und der Hanseaten verlangte durchaus die Aufstellung eines sehr starken Nordheeres. Da dies nun nicht anders sein konnte, so mochte der obige Plan, gemäß diesen Verhältnissen, noch ber zweckmäßigste sein. Im Allgemeinen hat man an demselben, wenn er auch nicht überall mit ber nothwendigen Energie und Entschiedenheit durchgeführt wurde, bis zur Schlacht von Leipzig festgehalten.

Ungeheure Streitmassen standen bereit, der Kriegsplan war entworfen, es kam nun darauf an, die Führer zu wählen,

<sup>\*)</sup> Unter anderen Müffling.

poleons, nicht die Freiheit zu lassen, mit ihm in irgend welche Berbindung zu treten oder je nach Ausfall des Krieges ein Sonderübereinkommen zu schließen.

Das Hauptheer sollte nach ben Umständen und gemäß ben Maagregeln bes Feindes, entweder über Eger und Hof nach Baiern, ober nach Sachsen, ober nach Schlesien, ober an die Donau rücken. Das Nordheer sollte 15-20,000 Mann nach der Niederelbe gegen Davoust entsenden; nach Abzug der Belagerungs= und Beobachtungstruppen vor den Festungen würden dem Nordheer zwischen 70 und 80,000 Mann übrig bleiben; mit biesen sollte es aus der Gegend von Treuenbrieten gegen die Elbe vorgehen, diesen Strom zwischen Tor= gau und Magbeburg überschreiten und bie Richtung Leipzig nehmen. Das schlesische Heer, in bem Entwurf nur zu 50,000 Mann angenommen, bei Eröffnung bes Krieges aber boppelt so stark, sollte bem Feinde nach der Elbe folgen, aber eine allgemeine Schlacht vermeiben, es sei benn, daß es die sichersten Aussichten auf den Sieg hätte. Wenn es an die Elbe käme, sollte es zwischen Torgan und Dresden den Uebergang über diesen Fluß versuchen und sich mit dem Nord= heere vereinigen, wodurch beide nach Abzug der Verluste noch 120,000 Mann stark sein würden. Sollten es indeß die Umstände nöthig machen, eh' das schlesische Heer diese Vereini= gung zu Stande gebracht, bas böhmische Heer zu verstärken, so müsse bas schlesische Heer ohne Aufschub nach Böhmen marschiren.

Wenn der Kaiser Napoleon auf das böhmische Heer fiele, solle das Nordheer in angestrengten Märschen so schnell wie möglich sich in den Rücken des Feindes zu werfen suchen. Nähme Napoleon die Richtung gegen das Nordheer, so werde das böhmische ein kräftiges Vorgehen unternehmen, um ihn zur Schlacht zu nöthigen.

Im Allgemeinen wurde der Grundsatz angenommen, daß alle Streitkräfte der Verbündeten sich nach der Seite begeben sollten, wo die größte Macht des Feindes sich befände. Daraus folge, daß die Heereskörper, welche auf den Flügeln und im Rücken des Feindes thätig sein sollten, immer die Richtung nehmen müßten, welche am gradesten auf den Feind zuführe. Alle verbündeten Heere sollten nach Ablanf des Waffenstillsstandes an den bezeichneten Punkten angekommen sein. Alle müßten ungesäumt zum Angriff übergehen und das Lager des Feindes der Ort der Zusammenkunft sein.

Dieser allgemeine Plan war weniger nach ben Regeln des Krieges und nach der zweckmäßigsten Art, als gemäß ber politischen Lage der verschiedenen Mächte entworfen. Einzelne will da berücksichtigt sein, und eh' er auf das Wohl des Ganzen sieht, wägt er erst sein eigenes ab, eine unab= wendbare Krankheit aller Koalitionen. Kriegskundige\*) können sich nicht mit der weiten Auseinanderhaltung des böhmischen und Nordheeres einverstanden halten, wo es dem Glück ober bem Zufall überlassen blieb, ob, wenn Napoleon auf eines der= selben stürzte, das andere zur rechten Zeit ankommen werde, um ihn im Rücken anzugreifen. Sie würden es für das Beste gehalten haben, wenn das schlesische Heer auf 200,000 Mann gebracht worden, und nur dieses und das böhmische mit überwältigender Ueberzahl von zwei Seiten her auf Napoleon eingedrungen wären; es würde dann genügt haben, bei Berlin bloß ein Beobachtungscorps zu lassen. Aber das Privatinteresse der Schweden, Engländer, Hanoveraner, Preußen's, ber Mecklenburgischen Fürsten und der Hanseaten verlangte durchaus die Aufstellung eines sehr starken Nordheeres. Da dies nun nicht anders sein konnte, so mochte der obige Plan, gemäß diesen Verhältnissen, noch der zweckmäßigste sein. Im Allgemeinen hat man an demselben, wenn er auch nicht überall mit der nothwendigen Energie und Entschiedenheit durchgeführt wurde, bis zur Schlacht von Leipzig festgehalten.

Ungeheure Streitmassen standen bereit, der Kriegsplan war entworfen, es kam nun darauf an, die Führer zu wählen,

<sup>\*)</sup> Unter anderen Miffling.

die diesen Plan aussühren, diese Heeresmassen beleben, sie auf weiten Räumen lenken und gegen einen der ersten Feldherrn aller Zeiten und seine ruhmreichen Marschälle zum Siege führen sollten.

So lange auf Erben Krieg geführt worben, hatte es kaum eine glanzvollere Stellung gegeben, als die, welche des Oberfeldherren aller verbündeten Heere zu warten schien. Der Name dieses Feldherrn, wenn der Sieg sich an seine Fahnen fesselte und wenn es ihm gelang, den großen französischen Imperator zu überwinden, mußte von Jahrhundert zu Jahrhundert bis an das Ende der Geschichte hallen, er mußte auf allen Lippen schweben und durch die Dichtkunst verherrlicht der Zukunft in wundervoller Glorie erscheinen. In der That schien dem mächtigsten Kaiser seine Würde nicht zu hoch, um mit Begeisterung nach einem folchen Besehl zu streben. Wir kennen bas sehnliche Verlangen bes Kaisers Alexander, sich Kriegsruhm zu erwerben, und es lockte ihn auch jetzt der blendende Ruhm, der Agamemnon dieses großen Kampfes zu werden. \*) Er bewarb sich nicht undeutlich. Gleichwohl wissen wir, daß er keine kriegerische Erziehung erhalten, daß ihm die nöthigen Vorstufen zum Feldherrn fehlten, daß er bisher kein Talent auf dem Schlachtfelde gezeigt hatte. Zudem waren die übrigen Mächte nicht geneigt, ihm eine so große Macht einzuräumen. Rußland war bas stärkste Glied der Koalition, es hatte den Ruhm des Jahres 1812 für sich, und es schien zu gefährlich, wenn ber mächtigste Monarch den Oberbefehl führte.

Wenn es nun kein Monarch sein konnte, so mußte es, da in allen verbündeten Monarchieen die Aristokratie in vollem Maaß in Blüthe stand, wenigstens ein Prinz und hoher Aristokrat sein, da er ein Heer aus 4 Nationen befehligte, in welchem Prinzen, Grafen, Barone und Edelleute alle hohen und meist alle Offizierstellen bekleideten. Bei Weitem der ge-

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. Thl.

eignetste Mann dazu wäre der Erzherzog Carl von Desterreich, ber Sieger von Amberg, Würzburg, Emmendingen, Stockach, Zürich und Aspern gewesen. Wirklich wandte sich die öffentliche Meinung fast allgemein ihm zu, es war auch in den Zeitungen bereits von seiner Ernennung die Rede; doch ließ die stets rege Eifersucht des Kaisers Franz gegen seine viel talentvolleren Brüder diese Wahl nicht zu. \*) — Wenn die verbündeten Mächte den Oberbefehl des Kaisers Alexander gefürchtet hatten, so mochte ihnen auch ein russischer General nicht gerade genehm sein, von dem man beforgen mußte, daß er zu sehr unter dem Einfluß seines Raisers stehen würde. Auch ragte im russischen Heere ein General nicht besonders hervor, dem ein so glänzender Befehl anvertraut werden konnte. Der Ruhm Wittgensteins war dahin. Barclay war jest Befehlshaber der russisch = preußischen Heere, aber obgleich ein ganz achtbares Talent, wog er doch nicht schwer genug zu solchem Auftrage; zudem haftete er nicht in der hohen Aristokratie, denn obgleich ihn sein Monarch später mit der Fürstenwürde belohnte, so war er doch nur der Sohn eines liefländischen lutherischen Predigers. Im preußischen

<sup>\*)</sup> Zu bieser Eifersucht scheint er indeß wirklich einige Ursache gehabt zu haben. Montholon, Geschichte ber Gefangenschaft auf St. Helena, beutsch von A. Rühn. 1846. S. 425. führt in ben Dittaten Napoleons an: Napoleon habe es bereut, nach ber Schlacht von Wagram 1809 Desterreich nicht zerstückelt zu haben. "Ich konnte es um so leichter," sagt dieses Diktat, "ba einer ber Erzherzöge, Bruber bes Raifers, von mir begehrte, die Krone von Ungarn und Böhmen von jener Desterreichs zu trennen, und zu mir sagte: "" Setzen Sie mich auf ben Thron, ich will Ihnen alle Bürgschaften geben, die Sie verlangen, und bann haben Sie von ber öfterreichischen Macht, beren Bolitit bie Schwächung Frankreichs bezweckt, nichts zu beforgen. Metternich ift Ihr perfönlicher Feind, mein Bruber läßt sich blind von ihm leiten, und mas man immer reben mag, er wird auch unter ber Regierung meines Neffen Herr bleiben."" - "Ich glaubte ben Betheuerungen bes Raifers Franz und ließ bie brei Kronen auf seinem Saupte. Ich that unrecht 2c. — —

Heere glaubte man begreiflicherweise Niemand berühmt genug, um solchen Anspruch machen zu können. So vereinigte man sich zuletzt auf den Feldmarschall Fürsten Carl zu Schwarzenberg, einen Bruder des sogenannten "regierenden" Fürsten dieses Namens in Böhmen, der zu den ersten Magnaten des österreichischen Kaiserstaates gehörte.

Fürst Schwarzenberg\*) war als beutscher Feldmarschall noch sehr jung, nämlich 42 Jahre alt, also in ber besten Kraft seines Lebens. Bon Jugend auf Solbat, hatte er anfangs bei ber Infanterie, später bei ber Reiterei unter ben Feldmarschällen Lach und Laubon in Ungarn seine Schule gemacht und sich bei mehreren Gelegenheiten ausgezeichnet. Durch Tüchtigkeit, noch mehr aber durch hohe Verbindungen im Alter von 21 Jahren schon Major, machte er die Rheinfeldzüge von 1792 an mit, nahm an den Schlachten von Zemappes, Neerwinden und Fleurus Theil, zeichnete sich durch rühmliche Streifzüge und manche andere tapfere That aus und war beim Schluß dieser Feldzüge bereits Oberst. Im Heere bes Erzherzogs Carl 1796 und 1799 kämpfend, stieg er 1800 zum Feldmarschall-Lieutenant auf. Er hatte sich geschickt aus ber Verwirrung von Hohenlinden 1800 mit seinen Truppen gezogen, aus Illm 1805 bei der Niederlage von Mack unter dem Erzherzog Ferdinand die Reiterei gerettet und darauf den Muth gehabt, die Schlacht von Austerlit unter den gegebenen Umftänden voranszusagen. 1809 hatte er in der Schlacht von Wagram mitgefochten, und bei Znahm mit der Reserve so kräftigen Widerstand geleistet, daß seine Ernennung zum General der Cavallerie erfolgt war.

Schon seit 1801 war der Fürst abwechselnd zu diplomatischen Sendungen gebraucht worden. Im Jahre 1809 aber war er gänzlich vom Heere entfernt, und österreichischer Bot-

<sup>\*)</sup> Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Feldmarschalls Fürsten Carl zu Schwarzenberg von Anton Prokesch, Ober-Lieutenant im k. österr. General-Quartiermeisterstabe. — Ein Auszug davon im Mil.-Wochenbl. Jahrgang 1822 S. 2355.

schafter in Paris, wo Napoleon, der damals mit Desterreich in freundschaftlichem Vernehmen stand, ihn lieb gewann, und mit Auszeichnungen überhäufte.

Schwarzenberg hatte hinlänglich Zeit und Gelegenheit gehabt, kriegerische Erfahrungen zu sammeln, er hatte auch ganz achtbare Thaten aufzuweisen; allein er war bis zum Ausbruch des russischen Krieges als Feldherr dem größeren Publikum so gut wie unbekannt, benn er hatte nie einen un= abhängigen Befehl geführt und keine That verrichtet, die der Masse in die Augen fällt. Ueberhaupt war er durch diplo= matische Sendungen, und da er zuletzt, von 1809 bis 1812, Botschafter in Paris war, dem österreichischen Heere viele Jahre entfremdet und konnte keinen Anspruch barauf machen, als Stratege ober in seinem Persönlichkeitszauber auf die Soldaten auch nur entfernt einem Eugen, Laudon ober Erzherzog Carl verglichen zu werden. Auch der russische Feld= zug, der ihn zuerst dem größeren Publikum bekannt gemacht, hatte nicht dazu gedient, seinen Ruhm zu erhöhen, wenn man auch geneigt war, seine geringe Thätigkeit in demselben beson= deren Unterweisungen seines Hofes zuzuschreiben. Was ihm besonders schadete, war, abgesehen von dem Mangel mancher anderen Erfordernisse: er hatte einestheils auf dem Schlacht= felde, anderentheils zu Paris einen überwältigenden Eindruck von der Grandiosität Napoleons und der französischen Zu= stände in sich aufgenommen, war von Napoleon persönlich sehr ausgezeichnet worden und verdankte seiner Verwendung die Feldmarschallswürde. Darum fehlte ihm der Haß, der In= grimm, die nothwendig zu einer Feindschaft sind, die große Thaten erzeugen soll.

Die Stellung eines Oberfeldherren war überaus schwierig. Die Kriegesvölker, die er befehlen sollte, gehörten vier großen unabhängigen Nationen an, deren Monarchen sehr verschiedene Interessen am Kampfe hatten; ihre höheren Führer waren auf wirklichen oder eingebildeten Kriegsruhm stolz und wollten mit großer Zartheit behandelt sein. — Zede der Nationen

bätte ben Oberfelbherren gern aus ihrer Mitte hervorgeben sebn. Insbesondere hatten hierauf die Russen, die sich we= gen ber Größe ihres Reichs und an Kriegsruhm unenblich höher bünkten, als die Desterreicher, mit Sicherheit gerechnet. Die Sorge um den ersten schlimmen Eindruck nach bieser Seite hin war so groß, daß Schwarzenberg die ersten Tages= befehle ganz leise und heimlich Barclay zuschmuggelte und dieser sie bekannt machen mußte, als wären sie von ihm ausgegangen\*). — Da brei große Heere beliebt worden waren, so konnte sich Schwarzenberg nur bei einem berfelben aufhalten und den anderen Feldherren — von denen der eine, ber Kronprinz von Schweben, selbst ein Souverain war — blieb ein weiter Spielraum. Besonders wurde seine Stellung erschwert durch die Anwesenheit von drei Monarchen bei seinem eigenen, dem böhmischen Heere. Diese selbst, ihre Diplo= maten und Abjutanten, die Bevollmächtigten ber Engländer, der Schweden u. s. w., versuchten und erlangten zum Theil Einfluß auf die Befehlführung. Insbesondere ließ es ber Kaiser von Rußland sich nicht nehmen, sehr wesentlich in alle Unternehmungen einzugreifen und mit den Feldherren des Mord= und schlesischen Heeres in beständigem Schriftwechsel Er sowohl, wie der König von Preußen waren immer zu Pferd unter den Truppen und bei den Schlachten, selbst noch im Bereich des Kanonenfeuers, zugegen; der König, mit allen Einzelnheiten ber Taktik aller drei Waffen genau vertraut und selbst einer der besten Reiter seines Heeres, ohne sich wesentlich einzumischen; der Kaiser, obwohl ihm diese Kenntniß des Dienstes abging, ohne sich der Einmischung enthalten zu können. Beide Monarchen nahmen im ganzen Feld= zuge ihr Hauptquartier immer so nah bei den Truppen, daß sie am Tage des Gefechts selbst Augenzeugen desselben sein Kaiser Franz, der keine kriegerische Erziehung erhalten, und es nicht für seinen Beruf hielt, da zu wirken, wo

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. S. 497.

ihm die Kenntniß mangelte, dem auch die eigentlich soldatische Sympathie der Truppen abging, hatte sein Hauptquartier geswöhnlich weiter im Rücken der Heere und ist, soviel bekannt, nur bei der Schlacht von Leipzig zugegen gewesen. — Waren jene Einwirkungen auf den Oberfeldherren schon an sich sehr groß, so wurde seine Stellung noch mehr dadurch erschwert, daß im Hauptquartier Alexanders sich der berühmte republikanische General Moreau und der aus den französischen Reishen übergegangenen General Jomini, Chef des Generalstabes von Neh, befanden, die ohne Zweisel einen großen Einfluß auf die Entschließungen des russischen Monarchen gehabt has den, indem man ihnen vollkommene Kenntniß der genialen französischen Kriegsührung zuschrieb und ihrem Rathe folgen zu müssen glaubte\*).

Alle diese Widerwärtigkeiten zu überwinden und alle Differenzen auszugleichen, möchte wohl dem eminentesten Geiste nicht gelungen sein. Eine scharse oder heißblütige Natur würde in kurzer Zeit alle Geduld verloren haben. Fürst Schwarzenberg, von achtbarem, aber nicht ausgezeichnetem Talent, ein durch und durch edler Charakter und von allen Partheien geschätzt, hatte diese Geduld und Langmuth, die alle Einsslüßse ruhig ertrug. Dafür ging aber auch alles dis auf das Neußerste langsam und mit solcher Vorsicht, daß diese zuletzt die größte Verwegenheit wurde, welche mehr als einmal auf das Empfindlichste bestraft worden ist. Es kam dahin, daß die Kriegsunternehmungen Schwarzenbergs gänzlich von der Politik seines Hoses gefangen gehalten wurden, so daß er in dem größten Kampse aller Zeiten seinem früheren Ruhme nicht nur

<sup>\*)</sup> Moreau, ben man übrigens mit vollsommenem Unrecht bem großen Kaiser als Rival an die Seite gesetzt hat, kam von Rache gegen Napoleon getrieben, auf Einladung Alexanders den 26. Juli nach Gothensburg und langte etwa den 10. August im großen Hauptquartier an. Iomini, der sich über einige persönliche Berletzungen zu beklagen hatte, verließ in gereizter Stimmung den franz. Dienst; er war wenigstens ein Schweizer und kein geborner Franzose wie Moreau.

nichts zugesetzt, sondern daran eingebüßt hat. Keine glänzende Schlacht verherrlicht seinen Namen, das deutsche Boll hat ihn mit keinem Liede geehrt. Eine Stellung, die für einen Sterblichen nur etwa in einem Jahrtausend wiederkehrt, hat seinen Namen zwar der fernen Nachwelt überliefert, aber ohne Glanz. Und doch lag das Weiste in der Gewalt der Umstände, deren er nicht Weister war und nicht Weister wers den konnte.

Die Auswahl bes Oberfeldherrn, der allen Partheien genehm war, war nicht ohne viele Schwierigkeiten zu Stande gekommen, und dennoch war sie mehr ober weniger nur ein Auskunftsmittel. Dagegen stieß die Ernennung des Kronprinzen von Schweden zum Befehlshaber des Nordsheeres kaum auf einen Widerspruch, denn es war von allen Partheien auf den früheren ruhmgekrönten Marschall Rapsleons gerechnet und ihm ein hohes Commando zugekacht worden.

Iohann Baptist Julius Bernadotte, der Sohn eines Rechtsgelehrten, war zu Pau im Departement der Rieders Phrenäen, am 26. Januar 1763 geboren und jetzt 50 Jahre alt\*). Im Jahre 1780 ins 60. Regiment eingetreten, diente er zwei Jahre als Grenadier in demselben in Corsica, nahm dann seinen Abschied und kehrte zur Heimath zurück. Nach kurzer Zeit sührte ihn die Liebe zum Kriegerstande wieder zu den Truppen zurück, doch wurde er erst 1785 Corporal, im Juni 1786 Fourier, den 11. Mai 1788 Sergeants Majer und erst den 6. November 1791, also erst nach eilsiähriger Dienstzeit und in einem Alter von 28 Jahren Lieutenant im 36. Infanteries Regiment. Er hatte also sehr langsam die untersten Stufen durchgemacht, und wer ihm damals gesagt hätte, er würde noch einmal König auf einem alten nordischen Thron werden, den würde er ohne Zweisel für wahnsinnig

<sup>\*)</sup> Die Generale ber französischen Republik und des Kaiserreichs. Leipzig 1847.

baben balten muffen. Auch feme nachniolgende Beferderung ging rerbältnismissig micht so schnell, wie ber Anderen in da maliger Beit. 3m 3mi 1793 murbe er erft Capitain. Gente schnelle Erbehung fällt ine Jahr 1794, me er im Februar Baraillenschei, im Meril Therft, im Bunt Brigabe und im Theber Divijuns General uurde. Er bieile barauf in ber Rhein Armee unter Beurtan in adulater, aber nicht gerabe afangender Art, und 1797 une furze Zeit unter Benaparte in Italien. Nachbem er un pabre 1798 wemas Menair Gefantter ber Republit in Wien gemefen, 17! burge Beit an ber Songe eines Beebachtungehreres am illbein gestanten, batte er boch icon tie Geltung, jum Ariege Dinifter ernanut ju werben. Er witeriette fich 1799 am 1sten Prumaur mit alter Mraft ber Erbeburg Benaparte & jum erften Comul. obne fie bintern zu fennen, unt von tiefer Beit an berifcite eine Michigumung zwiichen ihm unt Rapeleen, bie, wir webl zemmene verbecht, immer wieder herreibrach Loabr febenflich winte Rappleon, ber über bie Starrbeit feines mauriden Blute flagte, ihm nicht netraut und ibn entfernt baben, wenn er nicht bie Schwefter ber Gemabin feines Brutere Beierh geheirathet batte, wet urch er unt ibm vermant's murte In folge biefer Vierwant tichaft erbeb ibn Navoleon bei feiner Thrombefte gung jum Marfchall und foater jum Pringen con Pente Corpo Bon unn an in bie Bobn tee ferficen Retrien macgen, folgte er bem ankerer-More Geland Cellethen, whencht widerwillig und mehrmals on, come What and Becount, to bak er fich bas ee Scarfeed Jagog und entfernt wurde. Entweder eter pit witremitliger Absicht mar er m ber mit feinem Corps unthätig bei Dornburg w Marschall Tavoust ubertoffen, burch Cea Steg berbeigufubren. Roch mehr cageit Ragoleons in ber Schlacht von an aluguace fiel und entfernt wurde, rhm auch eine Reibe fiegreicher Befechte aufzuweisen (wie bei Halle, Lübeck, Mohrungen), so geshörte er boch nicht in die erste Reihe der französischen Helben, der Massena, Murat, Neh, Soult, Lannes, Davoust; auch hatte er nie selbstständig als Oberer ein Heer in einer Schlacht besehligt. Ohne den staunenswerthen Flug Rapoleons und ohne die Berwandtschaft mit ihm, was auch sonst eigenes Berdienst und günstige Umstände dazu beigetragen haben mögen, wäre Marschall Bernadotte nie zum Thronsolger von Schweden erhoben worden, und ohne die Erlaubnis seines Kaisers hätte er die Krone nicht annehmen dürsen. Er wurde nicht von Napoleon unmittelbar zum Könige ernannt wie Murat, Isseph, Ludwig, Ierome; aber es ist dennoch gewis: er verdankte ihm seine Erhebung.

Der Kronprinz hatte früher ein Corps von etwa 20-25,000 Mann unter seinem Kaiser befehligt, ber ben Feldzugsplan entwarf und die Bewegungen zum Marsch, in ber Schlacht und selbst zu Gefechten vorschrieb, wobei bem corpsführenden Marschall nur die nähere Ausführung blieb. Zett sah er sich mit einem Male an die Spite von 150,000 Mann gestellt, die er selbstständig als Oberer führen sollte. Zwischen dem Ersten und Zweiten im Befehl ist aber ein unendlicher Unterschied. Es kann Jemand als Zweiter, wo er die allgemeinen Befehle empfängt, sehr geglänzt haben, und doch als Erster fehlgreifen, schwankend und erfolglos handeln. Der Kronprinz traf hier aber noch auf ganz eigenthümliche Schwierigkeiten. Er hatte früher Franzosen, seine Landsleute, kommandirt; jett befehligte er zunächst Schweden, die er erst seit etwas mehr als 3 Jahren die Seinigen nennen konnte und beren Sprache er nicht verstand; sobann aber zahlreiche Schaaren Preußen, Nordbeutsche, Russen, selbst Kosaken, Baschkiren und Kalmucken, zu benen er in seinem Innern keine Sympathie fühlen konnte. Diese Schaaren follte er gegen seine eigenen Landsleute führen, gegen sein Vaterland, gegen den Mann, dem er seine Erhebung verdankte. Neun und zwanzig Jahre seines Lebens hatte er in

französischen Reiheu gedient. Von allem aber, was auf Er= den bindet und Menschen an Menschen kettet, hält Waffen= brüderschaft am festesten. Gegen seine Waffenbrüder sollte er mit fremden, beutschen und schthischen Schaaren in den Streit ziehen! Nothwendig konnte dies nur mit großer Ueber= windung geschehen. Außerdem, wenn er es auch nicht äußern durfte, so mußte er sich boch im Geheimen gestehen, daß der Mann, den er jetzt bekämpfen sollte, Staunenswürdiges leisten konnte; daß mehrere seiner Feldherren an Thatkraft und an der Spitze von Franzosen, ihn, der nur fremde Bölker befehligte, auf dem Schlachtfelde überragen konnten, und daß überhaupt die Sache, der er jetzt diente, trotz der großen Ueberzahl der Verbündeten, noch unerwartet eine andere Wendung nehmen konnte, als er wünschte. Dazu kam, daß er für die künftige Lage von Deutschland, um bessen Befreiung er doch kämpfte, als ehemaliger Franzose und als nunmeh= riger Schwede kein Interesse haben konnte. Für ihn galt es, Schweden für den Verlust von Finnland eine Entschädigung zuzuwenden, wozu er sich Norwegen ausersehen hatte. den König von Dänemark später durch Einrücken in Holstein und Schleswig zu zwingen, dieses Königreich ihm abzutreten, lag es in seinem Interesse, seine Schweden so viel als mög= lich im Kampfe zu schonen, was er auch in größtem Maaße gethan hat. Er war nach ben Verträgen verpflichtet, in Deutschland mit 30,000 Mann zu erscheinen. Er bedurfte aber in Schweden selbst gegen Norwegen eine bedeutende Macht und erschien kaum mit zwei Drittheilen dieser Stärke.

Der Kronprinz hat mit den ungeheuren Streitkräften des Nordheeres keine Schlacht, kaum ein einziges Gefecht nach eigenem Entwurf geliefert und geleitet\*). Alles was geschah, ist durch den Heldenmuth der preußischen Generale

<sup>\*)</sup> Als der Kronprinz auf seiner Reise von Strassund nach Trachensberg am 6. Juli durch Prenzsau kam, sagte er auf eine seierliche Anrede des Predigers Pascal, an der Spitze des Magistrats und der umliegens den Landstände, als Erwiederung unter Anderem: "Ich habe noch nichts

Bülow, Tauentzien, Borstell, ohne ihn, trot ihm und meist gegen seinen Befehl geleistet worden. Er geht in diesem Kampse gleichsam nur nebenher, immer hindernd, und wenn etwas geschehen, nur hintennach kommend. Er hatte sich erstaubt, den Feldzug des Generals Bülow vor dem Waffenstillstande bitter zu kritisiren, er mußte dann ersahren, daß dieser General Bülow seinen eigenen Ruhm rettete, indem er bequem sich die Lordeeren von Großbeeren und Dennewitz anseignete. Man brancht nicht gerade zu glauben, daß er immer absichtlich eine Handlungsweise annahm, die an das Unrühmsliche gränzte, diese sag in der Stellung, die wir oben angebeutet. Nur seine gewaltige Persönlichseit und sein früher in französischen Reihen erwordener Ruhm machten, daß er sich in seiner Stellung bis ans Ende erhalten konnte.

Es war ein Glück, baß kein russischer General entschie den hervorragte, sonst würden sich die Russen den Besehl über das dritte große Kriegsheer, das schlesische, nicht haben nehmen lassen. Barclay, der noch am meisten Ruf hatte, war einsichtig, redlich und ein braver Soldat; aber zu vorsichtig, zu langsam und wenig unternehmend. Milorado= witsch hatte sich als ein guter Haubegen gezeigt, flößte jedoch für eine solche obere Rolle nicht hinlängliches Vertrauen ein; Graf Langeron erfreute sich einiges Ruses, ohne hervorzuleuchten; von Wittgenstein konnte nicht mehr die sein. Da nun der Kampf zunächst um das Bestehen Preußens gekämpft wurde, die Preußen also das nächste Interesse daran haben mußten; da sich das Land so heldenmüthig erhoben und mehr Streiter gestellt hatte, als selbst Rußland und Desterreich: so lag es in der Billigkeit und es war selbst der Wunsch des Kaisers Alexander, daß das schlesische Heer von einem preußischen General befehligt werden sollte. Es

gethan, um Ihre Aufmerksamksamkeit auf mich zu ziehen, aber ich nehme es mir vor, sie durch meinen Eifer für das Beste Ihres Baterlandes zu verdienen." (Boss. Zeitung vom 29. Juli 1813) Die Folge hat gezeigt, daß er diesem Versprechen nicht nachgekommen ist.

war nun abermals ein Glück, daß hiezn der rechte Mann gefunden wurde.

Gebhard Leberecht von Blücher, aus einer alten pom= merschen Familie\*), war den 16. Dezember 1742 in Rostock geboren, und jetzt also schon über 70 Jahr alt. Er hatte noch die letzteren Jahre des siebenjährigen Krieges mitgemacht, hatte in den Schlachten bei Kunersdorf und Frehberg gefochten, in welcher letzteren er verwundet worden, und erfreute sich seitdem eines ausgezeichneten friegerischen Rufes. Nachrichten stimmen darin überein, daß er ein äußerst wilder Offizier gewesen, trotig, häufig in Streit, mehrmals im Zweikampf (er forderte selbst seinen Regimentschef General Belling), zu allen Wagnissen aufgelegt, aber wegen seines eblen Kerns geachtet und mit seinen Kameraden befreundet. Verschiedene Ausschreitungen machten, daß er 1773 in der Beförderung zum Eskadronchef übergangen wurde. Er for= derte tropig seinen Abschied, erhielt ihn und lebte 17 Jahre als Besitzer des Gutes Groß=Raddow, Kreis Regenwalde in Hinterpommern, wo er bas Vertrauen seiner Standesge= nossen in dem Grade erwarb, daß er zum Ritterschaftsrath erwählt wurde. Diese Zurückgezogenheit, welche für sein ge= waltiges Naturel schwer zu ertragen war und ihn veranlaßte, vielmals bringend, wiewohl vergebens, um Wiederaufnahme in ben Dienst zu bitten, war für seine spätere Bestimmung von dem wohlthätigsten Einfluß, indem sie ihn vor dem ver= derblichen Schematismus, so wie der Zersetzung und Erschlaf= fung eines langen Friedensbienstes bewahrte.

Bald nach dem Tode Friedrichs des Großen, der seine Wiederanstellung fortwährend abgewiesen, im Jahre 1787 als Major wieder in den Dienst gezogen, traf er bald eine lebshaftere Zeit, die Thaten in Anspruch nahm. Das Jahr 1792

<sup>\*)</sup> Der Regenwalder Kreis in Hinterpommern hieß sonst ber Ostenund Blüchersche Kreis wegen der häusigen Besitzungen beider Familien. Nach dem alten pommerschen Chronisten Johann Micraelius waren die Blücher früher besonders im Wolgasischen in Vorpommern heimisch.

fand ihn schon als Oberft und Befehlshaber des Husaren-Regiments von Belling, dessen Ruhm er zunächst erhöhen follte. Er erwarb sich in den Rheinfeldzügen einen so ausgezeichneten Ruf, daß er "ber neue Zieten" genannt wurde, aber dieser Ruf konnte bamals noch nicht in weitere Kreise dringen, dazu bedurfte es noch einer höheren Stellung und eines größeren Wirkungskreises. 1801 schon General=Lieute= nant, gehörte er beim Ausbruch des Krieges 1806 schon zu den Häuptern des Heeres. Aus diesem Feldzuge ging Blücher streng genommen nicht ganz ohne Vorwurf hervor, indem er mit der Reiterei sich von dem Corps von Hohenlohe abgetrennt, woraus Fürst Hohenlohe die Ursache entnahm, sich bei Prenzlan zu ergeben, und er durch diese Abtrennung boch nichts Positives bewirkte, indem er sich bei Lübeck an die Marschälle Soult und Bernadotte ergeben mußte. dienstlich erwuchs ihm hieraus kein Nachtheil, indem er gegen Marschall Victor ausgeliefert und sogleich wieder angestellt wurde.

Die wirklichen Thaten Blüchers, worauf sich eine so große Erhebung gründen konnte, waren bei aller Achtbarkeit bennoch nicht so bedeutend, daß deren Glanz noch in die jetige Zeit unvermindert leuchtete. Er hatte dieselben nur als Oberst ober junger Generalmajor an ber Spitze von einigen tausenb Mann verrichtet, und diese Zeit lag beinahe 20. Jahr zurück. In dieser Hinsicht standen ihm die russischen Generale weit voran, die in viel ausgedehnteren Verhältnissen unter Suwarof, am schwarzen Meer, wieder unter Suwarof 1799 in Italien und der Schweiz, 1805 unter Kutosof im Feldzuge von Austerlitz, 1807 unter Benningsen in Preußen, von 1809 bis 1811 in der Türkei und 1812 im letzten Feldzuge gefochten hatten. Selbst bei ben Preußen hatte in ber neuesten Zeit General Porck durch seine Theilnahme am russischen Feldzuge, durch den großartigen Abfall vom französischen Bündniß, durch das fräftige Andiespitzetreten bei der Wehrbarmachung der Provinz Preußen sich einen unsterblichen Namen erworben und konnte als ein Nebenbuhler Blüchers gelten.

Dennoch zog, so sehr auch sein hohes Alter, seine in mancher Hinsicht mangelhafte Einsicht davon hätten abrathen können, ein gewisses, wenn man will blindes Vertrauen un-widerstehlich zu dem alten Kriegsmann hin. Seine hohe kriegerische Gestalt, seine kräftigen Gesichtszüge, sein weißes Haar, seine großartige Unbekümmertheit für jede Verantwortlichkeit, seine Rücksichtslosigkeit gegen die Höchsten und Niedrigken machten Jedermann die höhere Heldennatur in ihm kenntlich und geboten überall Ehrsucht. Wiewohl seine mächtige Persönlichkeit Wohlwollen und kriegerische Jovialität ausdrückte, so zeigte (nach Arndt) ein starker Zug von Verschlagenheit und List, der etwas von einem Marder hatte, der auf den Fang lauert, auch dem Hochgestellten, daß er gegen ihn auf seiner Hut sein müsse und daß auch leicht sein Zorn durchsbrechen könne.

Wie so viele kriegerische Größen vor Napoleon und seinen Marschällen in ihrem Muth gebrochen worden waren, so hatte er sich, zum Theil durch ein glückliches Nichtwissen, den seinigen unversehrt bewahrt. Dem meist siegreichen Hufaren-General in den Rheinfeldzügen war das Gefühl der Ueberlegenheit des eigentlichen Soldaten über die revolutionaire Armee von Frankreich geblieben. Durch den unglücklichen Feldzug von 1806 war sein Muth nicht gebeugt; er hatte ja bis Lübeck tapfer gesochten und war zuletzt nur einer großen Uebermacht erlegen, wie wohl er noch in der Zeit seines Ruhmes erbittert war, wenn er an die Personen dachte, die ihm damals von fernerem Widerstande abgerathen hatten.

So war der noch fräftige Greis\*) friegslustig, kühn und unternehmend geblieben. Was aber besonders ins Gewicht fiel und was Schwarzenberg und dem Kronprinzen von Schwe-

<sup>\*)</sup> E. M. Arnbt (Erinnerungen aus dem äußeren Leben. 3. Auflage. S. 122.) giebt an: seine Arme, Beine und Schenkel wären noch, wie die eines Jünglings, rund, start und sest gewesen.

den gänzlich abging, das war sein großartiger Haß und Jorn gegen Napoleon und alles, was Franzose hieß. Nie, auch in der Zeit der tiessten Erniedrigung Preußens, hatte ihn das seste Gette Vertrauen verlassen, es werde eine Zeit kommen, wo er sich rächen könne. Dieser Haß hatte sich zeitweise selbst die zur Geistesverwirrung gesteigert, und er hatte zuweilen auf Fliegen und schwarze Flecke an der Wand unter dem Ruse Vonaparte oder Napoleon mit bloßem Sädel gestoßen, auch sich sonst allerlei Einbildungen gemacht. Durchaus nicht frei von der Gewohnheit und der Lust an dem wüsten Treiben der Feldlager und besonders der Leidenschaft des Spiels in hohem Grade ergeben, hatte er doch die große Herrschaft über sich selbst, nie damit Anstoß zu geden oder seine Pflicht das durch zu versäumen.

Scharnhorst hatte als tieser Menschenkenner längst erstannt, daß wenn irgend Einer fähig wäre, an der Spike eines großen Heeres die Nation aus dem tiesen Berderben zu retten, dies Blücher sein würde. Es ist ein Schreiben Scharnshorsts an Blücher noch aus der trüben Zeit vor 1812 bestannt geworden, worin er dieses ausdrückt und bemerkt: Ew. Excellenz sind nun einmal unser Held, von dem wir, wenn es gilt, Großes erwarten 2c. Durch Scharnhorsts Einssluß, bemerkten wir schon, kam er dann beim Ausbruch des Krieges an die Spike des Heeres in Schlesien, und so hersvorragende Männer, wie Scharnhorst, Gneisenau, Grollmann, liehen ihm gern als Generalstabsoffiziere ihre unterstützens den Kräfte.

Er besaß alle großen Charaktereigenschaften eines Feldsherrn, auch die, daß er mit einem scharfen Blick für Mensschen in Bezug auf ihren kriegerischen Werth begabt war. Meist mit großartigem Blick übersah er das Ganze, die entscheidenden Momente scharf und richtig erkennend. Aber seine Kenntnisse waren in vieler Beziehung sehr maugelhaft. Fast nie würdigte er eine Landkarte eines Blickes und war daher weiteren kriegerischen Anordnungen und Entwürfen bis zum

Unglaublichen fremd. Da er aber alle höheren Eigenschaften besaß, so konnten die sehlenden untergeordneten leicht durch andere ihm beigegebene Personen ersetzt werden.

Von preußischer Seite stand es fest, daß kein anderer als Blücher den Oberbefehl des schlesischen Heeres führen Diese Wahl mußte aber auch den übrigen Mächten der Koalition genehm sein, und wenn hier nicht mehrere günstige Umstände sich in Bezug auf ihn zusammengefunden hätten, so steht es bahin, ob die Genehmigung erfolgt wäre, da sich doch mancherlei gegen ihn einwenden ließ. Aber der Kaiser Alexander hatte von seinem Benehmen in der Lützener Schlacht den tiefsten Eindruck erhalten, er sah in dem Gefecht von Hahnau der Meinung Barclay's entgegen hohen Unternehmungsgeist Blüchers, und seine ganze kühne Art hatte ihm gefallen; an so zuversichtlichen Anführern war gerade kein Ueberfluß. Ein glücklicher Umstand war, daß Blücher auch dem Kronprinzen von Schweden vortheilhaft bekannt geworden war. Blücher war in dem Gefecht von Lübeck zwar unterlegen, aber sein tapferes Benehmen und seine ganze Art hatte auf den damaligen Marschall Bernadotte den besten Eindruck hinterlassen. Wo nun drei Mächte übereinstimmten, konnten Desterreich und England keine Einwendungen machen.

So war denn die Wahl Blüchers entschieden, und untermt 4. August zeigte der bisherige Oberseldherr Barclat de Tolly ihm an, daß ihm der Oberbesehl über das in Schlesien zurückgelassene Heer zugedacht sei. Es geht indessen aus den allgemeinen Maaßnahmen hervor, daß man ihm zwar viel Muth und Entschlossenheit, aber nach Husarenart wenig Vorsicht oder Sorgsamseit zutraute und daher fürchtete, er könne aus Ueberzeilung oder Sorglosigseit viel verderben. Es war nämlich seinen Unterseldherrn, dem russischen General Grasen Langeron, der ganze Kriegsplan geheim ohne Wissen Blüchers mittheilt und derselbe ermächtigt, in gewissen Fällen geradezu einzuschreiten und so ein Mäßiger und selbst Wächter des stürmischen Greises zu sein. Man wollte ihm in dem urz

sprünglichen Entwurf von Trachenberg auch nicht zu viel an-Das schlesische Heer sollte nur 50,000 Mann betragen, und bemselben war nur eine sehr untergeordnete Rolle zugedacht. Es sollte zwar bicht am Feinde bleiben, aber jedem entscheidenden Gefechte ausweichen und nur stets bereit sein, entweder dem böhmischen ober dem Rordheere zur Unterstützung zu bienen, indem es, je nachdem Napoleon gegen bas eine ober bas andere vordrang, die Seite ober den Rücken besselben faßte. Daß Napoleon diesem Heere eine Hauptrolle aufnöthigen könne, ober daß Blücher mit demselben eine Hauptrolle spielen könnte, kam nicht in Rechnung. Nun war vor Ablauf des Waffenstillstandes das schlesische Heer viel stärker geworden, als man anfangs beabsichtigt, denn es zählte mehr als 90,000 Mann und 330 Geschütze, und gleichwohl follte es die untergeordnete Rolle beibehalten, die ihm in Trachenberg zugewiesen; es sollte, abhängig von den Bewegungen der beiben anderen Heere, verpflichtet sein, ben Stoß auf eines derfelben zu pariren, ohne sich je mit dem Feinde selbstständig einzulassen.

Als Blücher diese Unterweisung empfing, erklärte er: die Aufgabe sei ihm zu schwer, er verstünde die Künste eines Fabius nicht, seine Sache sei, darauf loszugehen, und wenn ihm dies nicht erlaubt sei, musse er lieber auf die Befehlführung verzichten. Barclay und Diebitsch, der russische Generalquartier= meister, suchten ihn zu beruhigen: er dürfe die Vorsicht nicht allzubuchstäblich nehmen, ein Feldherr, der 100,000 Mann befehlige, werde immer eine gewisse Selbstständigkeit haben und so möge er benn auch, wenn sich bie Gelegenheit zeige, seinen Feind angreifen und schlagen. Schnell besonnen forderte Blücher diese Erklärung in schriftlicher Form, welche zu geben aber Barclay wieder Bedenken trug und nur versprach, die gestellte Bedingung Blücher's ben Monarchen zur Genehmigung vorzulegen. Da man ihm sonst zuredete, so ließ er sich dann die angetragene Befehlführung gefallen. Er übernahm sie in dem guten Glauben, daß ihm seine Bedingung gewährt

worden sei, und die Monarchen mochten nachträglich damit einverstanden sein, es war aber nicht gut, daß der General Langeron nicht von dieser Erweiterung der Besugnisse Blücher's unterrichtet wurde, was, wie wir später sehen werden, im Anfange große Uebelstände herbeiführte.

Man sieht hieraus, daß man am meisten von dem großen böhmischen, bemnach vom Nordheer und am wenigsten vom schlesischen Heer erwartete, und daß das letztere nur als eine Beihülfe der beiden ersteren betrachtet wurde. Das Haupt= heer in Böhmen bestand freilich aus der ungeheuren Zahl von 230,000 Streitern mit fast 700 Geschützen, ber Oberfelhherr aller verbündeten Heere befand sich dort, die drei vorzüglichsten Häupter der Koalition mit ihren Adjutanten und Diplomaten, die Gesandten und Bevollmächtigten vieler auswärtiger Mächte. Eine Fülle friegerischer Intelligenz hatte sich hier zusammengefunden. Dennoch kam von hier nicht die Entscheidung, im Gegentheil leistete ber Zusammenfluß so vieler Kräfte am wenigsten, und kam nicht ein Fehler Napoleons und ein glückliches Ungefähr zu Hülfe, so wäre eine nicht mehr auszugleichende Niederlage, vielleicht ein völliger Umschwung des Krieges die Folge gewesen. Die Entscheidung kam auch nicht von dem Anführer des Nordheeres, auf den man so große Hoffnungen gesetzt hatte; hier mußten die preußischen Generale Bülow, Tauentzien, Borstell 2c. auf ihren eigenen Kopf und gegen den Willen des Kronprinzen Schlachten gewinnen, deren Ergebnisse der Kronprinz bann wieder nicht benutzte. Die eigentliche Entscheidung kam, woher man sie am wenigsten erwartet, vom schlesischen Heere, von dessen heldenmüthigem Feldherrn und seinem intelligenten Hauptquartier. In dem Heldengreise Blücher stellte sich der Geist, der Wille und die Kraft des ganzen preußischen Volks dar. In ihm war ein neuer Held aus Niederland wie einst ber Jüngling Siegfried, hier in weißem Haar und an ben Küsten des Belts erstanden. Mit Riesendrang und mit ge= waltigem Zorne, immer bestrebt, den härtesten Strauß zu bes stehen, führte er seine Kriegsvölker gegen die Gewalthausen des Feindes. Immer vorwärts war sein Losungswort. "Marschall Borwärts" wurde sein Ehrenname und darnach "Borwärts" in allen Dingen die Losung des ganzen deutschen Bolkes. Dieser Heldengreis stieg in dem ungeheuren Kampse immer höher und höher. Zuletzt blieben als erste Kämpser nur er und der gewaltige Imperator übrig, ja er war es, der dem Riesen, wie jener Siegfried, das Schwent zerbrach und ihn vom Thron stieß.

Wenn Blücher die erste Shre gebührt, so ist es doch gewiß, daß er die Thaten, die seinen Ruhm ausmachen, nicht hätte aussühren können, wenn das Geschick ihm nicht einen Mann zur Seite gestellt hätte, der alles das besaß, was ihm sehlte, Einsicht, Kenntniß und Besonnenheit, und der gleichsam die Ergänzung zu einem vollkommenen Feldherrn bildete. Die ser Mann war Gneisenau, sonst ein Mann erster Ordnung, der überall, wo er den Besehl gesührt, sich Bahn gebrocken hätte, der aber das angetragene Commando über die preußischen Truppen bei dem Nordheere ausschlug und es vorzog, unter dem von ihm erkannten alten Helden in zweiter Stelle sich Ruhm und Shre zu erwerben. Wenn Blücher der erste Dank gebührt, so gebührt Gneisenau der zweite oder vielmehr der zweite Theil des ersten.\*)

Wie auf der Abstammung Yorcks noch jetzt ein nicht völlig gelüfteter Schleier liegt, so auch auf der Gneisenau's. Er war nach E. M. Arndt (Schriften für und an meine lieben Deutschen Th. III. S. 392) der Sohn eines früheren österreichischen Werbeoffiziers in Sachsen, Thüringen 2c., der, wie es das Geschäft Solcher mit sich brachte, viel von Ort zu Ort gezogen war und zuletzt als kaiserlicher Rittmeister in Ersurt

<sup>\*)</sup> Wie sehr Blücher selbst ben hohen Werth Gneisenau's erkannte, zeigt am meisten eine Aeußerung Blücher's, als er 1815 zur Armee abreiste, wo er sagte: "ich reise jetzt ab, aber meinen Kopf (Gneisenau) habe ich schon 8 Tage vorausgeschickt."

gelebt hatte. Seine Mutter war eine Schwäbin, eines reichsstädtischen Patriziers, wie Arndt meint — von dem Bater ent= führte, schöne Tochter. Sein erster Name war Neidhardt; wir wissen nicht, ob dieser Name allein der des Baters gewesen, oder v. Gneisenau ober Neibhardt v. Gneisenau, ober ob er erst später von einem v. Gneisenau adoptirt worden. Geboren war er in dem Städtchen Schilda in der jetzigen preußischen Provinz Sachsen, am 28. Oktober 1759 oder 1760 und da= her 1813 bereits 53 oder 54 Jahr alt. Er hatte keine leichte Jugend und überhaupt Das mit vielen großen Män= nern gemein, daß er sich durch Noth und Arbeit emporringen mußte. In Erfurt besuchte er die gewöhnliche Schule und fang, wie Luther einst, als unbemittelter Knabe in den Singchören vor den Häusern; doch muß er wohl Unterstützung ge= funden haben, seine Ausbildung höher hinauszubringen\*). Als er heranwuchs, trat er, zufolge seiner entschiedenen Rei= gung, in den Kriegsdienst des Markgrafen von Anspach=Bah= reuth und war 23 Jahr alt erst Fähnrich, als sein Regiment 1782, England zur Bezwingung der Nordamerikaner vermiethet, nach Amerika ging. Er hatte aber bloß die See= reise hin und zurück zu machen, indem bei seiner Ankunft ber Friede bereits geschlossen war. Später sehen wir ihn als Lieutenant bei dem leichten (Füsilier=) Regiment von Chau= montet in Löwenberg in Schlesien. Er war zu Ende des Jahres 1806 in einem Alter von beinah 48 Jahren noch Hauptmann und wurde erst im Januar 1807 in Königsberg in Preußen zum Major ernannt\*\*). Hier kam er in die Wirkungssphäre Scharnhorst's, der bald seinen hohen Werth erkannte und bewirkte, daß er an des schwachen Loucadou's Stelle zum Commandanten von Colberg ernannt wurde, wo er den 29. April 1807 ankam. Die ausgezeichnete Verthei= digung von Colberg in einer Zeit großer Entmuthigung lieh

<sup>\*)</sup> Nach bem Conversations-Lexikon burch einen Bruber seines Baters.

<sup>\*\*)</sup> Milit.-Wochenbl. Jahrgang 1836. S. 38.

seinem Namen einen hellen Glanz und lenkte die Augen des Bolks auf ihn, als einen der künftigen Retter in der Noth. Noch während der Belagerung zum Oberst-Lieutenant und Ritter des Verdienst-Ordens (pour le mérite) ernannt, kehrte er nach Beendigung derselben, welche den 2. Juli erfolgte, am 8. August nach Königsberg zurück, um mit mehreren Anderen, die nachmals der Nation theuer geworden sind, wie Borstell, Clausewitz, Bohen, Grollmann 2c., unter der Leitung von Scharnhorst an der Neubildung des Heeres Theil zu nehmen.

Jetzt mit einem Namen, der im ganzen Lande einen sch nen Klang hatte, auch den höchsten Regionen der Regierung nahe gerückt, erwachte in ihm der edle Ehrgeiz, mit allen Kräften zur Befreiung des Vaterlandes mitzuwirken und den eigenen schon erworbenen Ruhm noch zu erhöhen. Ohne pu wissen, ob er sie je zur Anwendung würde bringen können, hatte er in früheren Zeiten viele kriegerische und allgemeine Studien gemacht, die ihm jetzt zu statten kamen und die er mit allem Fleiß verfolgte. In kurzer Zeit erwarb er sich bei allen Hochgestellten die bereitwilligste Anerkennung und im Inund Auslande wurde auf seine Stimme gehört. Im Iahr 1809 Oberst, trat er — man glaubt auf Veranlassung Napoleons, der diesem feurigen Kopf mißtraute — aus dem Kriegsdienst, wurde aber zum Staatsrath ernannt und arbeitete sür politische und militairische Angelegenheiten unter dem Staats kanzler Hardenberg, wurde auch zu wichtigen Sendungen nach Schweden und England gebraucht. Hier erwarb er sich das persönliche Wohlwollen des Prinz-Regenten und knüpfte wichtige Verbindungen mit dem Ministerium und mit dem mehrgenannten Grafen Münster, der die Seele der englischen Einflüsse auf Deutschland war. Zurückgekehrt gehörte er fortwährend pu der Parthei, die zu den äußersten Maaßregeln gegen Napoleon rieth und bereits in den Jahren 1810 und 1811 einen Volkskrieg und einen Kampf auf Leben und Tod gegen bie französische Uebermacht eröffnet wünschte, um einem gefürchteten Untergange zu entgehen. Nachdem er im Jahre 1812 mißmuthig, daß Preußen sich dennoch mit dem verhaßten Feinde verbunden hatte, seinen Abschied aus dem Preußischen Staatsdienst genommen und abermals nach England gegansgen war, um dort nach Kräften für die gute Sache zu wirsten, rief ihn der Februar 1813, als die neue große Zeit ansbrach, nach Preußen zurück, wo er ein weites Feld der Thästigkeit sinden konnte. Hier tritt er in unseren näheren Gessichtskreis.

Gneisenau machte den vollen Eindruck des Helden. Bon Person ein hoher, schöner, stattlicher Mann, hatten ihm die Götter mit Hochsinn und Kühnheit im Blick und Angesicht, zugleich den Liebreiz und die Grazie verliehen, durch welche er unwiderstehlich anzog. Als Charakter wird er immer einer der Zierden seines Zeitalters bleiben.

Eh' wir zur näheren Aufzählung der Heeresmassen übersgehen, scheint es erforderlich, den Geist der verschiedenen Kriegsvölker, mit welchem sie in den großen Kampf zogen, mit einigen Worten näher zu schildern.

Ueber den Geist der Preußen genügen wenige Worte. Sein oder Nichtsein stand auf dem Spiele. Zeder Einzelne war davon durchdrungen, und entschlossen, mit der vollsten Hingebung Alles zu wagen, zu leiden, zu thun. Hier war also die Kriegslust am stärksten und nachhaltigsten.

Den Russen lag dieser Krieg ferner. Es handelte sich nicht mehr um ihr Baterland, sondern um die Befreiung fremder Bölker, wobei sie nur mittelbar ein Interesse hatten. Es war im Allgemeinen, wie wir gesehen haben, nicht gerade ihre Meinung gewesen, sich um die Befreiung dieser Bölker zu bemühen, sondern sie hätten ihnen dies gern selbst überslassen mögen. Der bestimmte Wille ihres Kaisers verlangte nun die Fortsetzung des Kampses in Deutschland, und sie geshorchten, aber eine so rege Theilnahme, wie früher in ihrem eigenen Lande war nicht zu erwarten und nicht zu verlangen.

Wo sie vorgekommen sind, haben sie sich gut geschlagen. Am meisten gilt dies von den beiden Corps von Sacken und von Langeron, die sich beim schlesischen Heere unter Blücher bestanden. Die übrigen russischen Corps haben mehr als Rückhaltstruppen gedient und sind seltener ins Gesecht gekommen.

Am meisten sind die Schweden zurückgehalten worden, umd außer einer oder ein Paar Batterien bei Großbeeren und Dennewitz haben nur einige Compagnieen derselben bei Leipzig wirklich Theil am Gesecht genommen.

Vom Geist im österreichischen Heere läßt sich schwer etwas Genügendes sagen; boch möchte Folgendes bei ber Beurtheilung besselben nicht unbeachtet bleiben dürfen. Zunächst war es weniger der Zorn einer Nation, die vom Feinde schwere Unbill erfahren und diese rächen will, welche Dester= reich zum Kriege führte, als vielmehr der Wunsch seiner Dh= nastie, die verlorne Provinzen wieder zu erobern. konnte benn Gallizien ober Ungarn, ober bem Banat baran liegen, ob das Haus Habsburg Tyrol wieder erhielt, ober was hatte der Böhme für ein näheres Interesse, daß bas Herzogthum Mailand diesem Hause wieder zufiel! kam, daß die ganze Hecreinrichtung nicht von dem Geist der neuern Zeit belebt war, sondern größtentheils auf veralteten Grundsätzen beruhte. Die Heereinrichtung Preußens hatte vor dem unglücklichen Kriege 1806 alle Gebrechen der öster= reichischen gehabt. Preußen erfuhr bei Jena eine so gewaltige Niederlage, wie Desterreich in keiner seiner Schlachten; aber Preußen sah seine Tehler ein und reformirte sich von Grund aus. Dagegen blieb cs in Desterreich bei der lebenslänglichen Dienstzeit des Soldaten, der aus der Hefe des Volks genommen ward, bei der brutalen Behandlung durch Gassenlaufen und Stockschläge, bei der veralten Taktik, selbst bei der veralteten unkleidsamen Tracht. Die Offiziere wurden fast ansschließlich aus dem Adel genommen, die mittleren. höheren und höchsten ohne wesentliche Beachtung der Fähigkeit aus der ältesten und höchsten Aristokratie. In der That

findet man an der Spize der Corps immer wieder die Liech= tenstein, Colloredo, Ghulah 2c. und in den mittleren Stellen alle Abkömmlinge der zahlreichen mächtigen Abelskette Dester= reichs\*). — Endlich, wenn man einen weitaussehenden bluti= gen Krieg mit Kraft und Hingebung führen soll, so muß jeder Einzelne die Aussicht haben, daß sich durch den Sieg sein Zustand verbessern werde. Der österreichische Soldat besserte für sich nichts, wenn er siegte, im Gegentheil: er hatte die Aussicht, daß der Sieg die alten Mißbräuche noch mehr befestigen werde. Schwerlich hatte auch der österreichische Bürger und Bauer eine andere Aussicht; es blieb nach wie vor beim Alten, sein Kaiser hatte nur einige Provinzen mehr. sich selbst erlangten weder der Soldat, noch der Bürger und Der Soldat schlug sich nur für den roman= Bauer etwas. tischen, aber nebelhaften Begriff ber Ehre seines Kaisers. — Was erlangt werden konnte, war einige Rache an den Franzosen für erlittene Unbill und ein gesicherter Friede.

Diese Umstände, so wie die Erinnerung an so viele von den Franzosen erlittenen Niederlagen, kommen sehr wesentlich in Betracht, wenn man die verhältnismäßig sehr geringen Leistungen des so zahlreichen österreichischen Heeres begreisen will. Es lag gewiß nicht an der Natur und den Eigenschaften der österreichischen Bölker; die Alpens und Karpathensvölker, die Ungarn, die Bergslaven in Böhmen und Mähsren, die Gallizier sind tapfere Männer; es lag an der mansgelnden Nationalität, an dem Mangel eines eigenthümlichen Interesses, an dem niedergedrückten Geist, an den überlebten barbarischen Institutionen, an der mangelhaften, schwankenden Führung, die immer durch schwankende Politik gestört und gelähmt wurde.

Man war von Seiten der Verbündeten übereingekommen,

<sup>\*)</sup> Es ist merkwürdig, daß in den sehr seltenen Fällen, wo Oester, reich zum Bürgerstande herabgestiegen ist, es sich vergriffen hat, wie mit Mack, der 1805 bei Ulm mit seinem ganzen Heer gefangen genommen wurde, mit dem Minister Thugut und mit Anderen.

keins ber brei großen Heere aus einer Nation ober ben Truppen eines Monarchen allein bestehen zu lassen, sondern diese untereinander zu mischen, damit in jedem Fall ihre Sache eine gemeinsame sei und keiner der Monarchen im Stande wäre, für sich allein zu handeln. Nur das österreichische Heer blieb in Böhmen beisammen, da aber Russen und Preußen dazustießen, so waren in dem böhmischen Hauptbeere die Bölker der drei bedeutendsten kriegsührenden Mächte vereint. Das Nordheer bestand aus Preußen, Russen und Sussen.

Wir lassen hier die allgemeine Eintheilung und Stärke der verschiedenen Heere folgen, so weit es für das Verständniß des Krieges unerläßlich sein möchte. Nennt doch selbst Hosmer alle Helden der Danaer und Troer und giebt ihre Schiffe an, und Herodot beschreibt uns aussührlich die Streitkräfte der Griechen und Perser. —

### I. Großes böhmisches Heer, das Hauptheer.

Oberbefehlshaber aller verbündeten Heere, insbesondere des böhmischen: General = Feldmarschall Fürst Carl zu Schwarzenberg.

Chef des Generalstabes: Feldmarschall-Lieut. Graf Radesti.

## 1. Desterreichische Truppen.

Vortruppen: 2 leichte Divisionen Fürst Morit Liechtenstein und Graf Neipperg.

Rechter Flügel: General der Cavallerie Erbprinz von Hessen-Homburg

4 Infanterie = Divisionen.

3 Cavallerie = Divisionen.

Linker = Flügel: Feldzeugmeister Graf Gnulai.

2 Infanterie=Divisionen.

1 Cavallerie=Division.

Rüchalt: General ber Cavallerie Graf Rlenau.

3 Infanterie-Divisionen.

Die Gesammtstärke bestand aus 112 Bataillonen, 124 Schwadronen und 280 Geschützen oder aus:

100,100 Mann Fußvolk

24,000 Reitern

6,750 Mann Artillerie.

Zusammen aus: 130,850 Mann.

Die Divisionen der Vortruppen bestanden an Fußvolk allein ans Jägern; jede Division aus 3—4 Bataillonen, 12 Schwadronen und einer Ipsündigen und Spsündigen reitenden Batterie zu 6 Geschützen. Die Divisionen des eigentlichen Heeres bestanden aus 8—12 Bataillonen und mehreren Batterien, darunter noch viele Ipsündige. Die Cavalleries Divisionen bestanden aus 12—16 Eskadrons, mit zwei oder mehreren reitenden Batterien. — Die Bataillone hatten meist eine größere Etatsstärke als die preußischen, nämslich 900 Mann, die Schwadronen zu 175 Pferden, wobei mehrere Regimenter zu 6 Schwadronen; die Batterien durchgängig zu 6 Geschützen. Die Kriegsvölker waren aus allen Theilen der Monarchie zusammengezogen: von den Gränzen der Wallachei, aus dem Banat, von Ilhrien, Ungarn, Böhmen, Mähren und dem eigentlichen Desterreich.

# 2. Russische Truppen.

Befehlshaber: General der Infanterie und russischer Kriegs= Minister Barclay de Tolly.

Chef des Generalstabes: General-Lieutenant Sabanejew. General-Duartiermeister: General-Major von Diebitsch II. Rechter Flügel: die Russen.

> General der Cavallerie Graf Wittgenstein Chef des Generalstabes General-Majord'Auvran.

1stes Infanterie = Corps: General = Lieutenant Fürst Gort= schakof II.

2 Divisionen.

2tes Infanterie=Corps: General=Lieutenant Prinz Eugen von Würtemberg

2 Divisionen.

1 Reiter=Corps: General=Lieutenant Graf Pahlen III.

Linter Flügel: bie Preußen.

General=Lieutenant von Rleist.

Chef des Generalstabes: Oberst v. Tippelstirch.

Dber-Quartiermeift. : Oberftlieut. v. Grollmann.

Das zweite preußische Armee=Corps.

4 damals sogenannte Brigaden, jetzt Divistonen.

9te Brigade: Generalmajor von Klür.

10te Brigade: Generalmajor von Pirch I.

11te Brigade: Generalmajor von Zieten.

12te Brigade: Generalmajor Prinz August v.

Preußen.

Reserve=Cavallerie: Generalmajor von Röder. 31

Schwadronen. \*)

Reserve = Artillerie: Oberst = Lieutenant Braun. 64

Geschütze.

Heer = Rüchalt:

Die russisch = preußischen Garben und Grenadiere.

Befehlshaber: Großfürst Constantin.

General der Infanterie Graf Miloradowitsch.

Das russische Grenadier=Corps: General=Lieut. Rajewski.
2 Divisionen.

Das ruffisch=prenßische Garde=Corps: General=Lieutenant Permolof.

2 russische Divisionen.

1 preußische Brigade (Division).

Das russisch= preußische Reitercorps der Garde: General= Lieutenant Fürst Galliczin V.

4 russische Divisionen.

1 preußische Brigade.

Reserve=Artillerie: Generalmajor Hüne 84 Geschütze.

Das Rosakken corps des Generals der Cavallerie Grafen Platof.

16 Regimenter (Pulfs) oder 64 Schwadronen.

Das Ganze der Russen beim großen böhmischen Heere zählte: 85½ Bataillone, 108 Schwadronen, 25 Kosakken=

Regimenter, 26 & Batterien.

Das Ganze ber Preußen zählte:

47½ Bataillone, 52 Schwadronen, 16 Batterieen.

<sup>\*)</sup> Mit ben freiwilligen Jäger-Abtheilungen.

Es zählte bas gange bohmifche Deer:

130,850 Defterreicher

58,400 Ruffen

48,500 Preugen

Busanmen rund 237,800 Mann.

Darunter waren:

172,200 Mann zu Juß

43,500 Reiter

14,900 Mann Artillerie

7,200 Rofatten.

Die Angahl ber Gefcute betrug:

700,\*)

Der größte Theil biefer Truppen stand in mehreren uns geheuren Lagern an der unteren Eger mit dem großen Haupts quartier zu Budhn.

Die russischen Bataillone, welche vor dem Baffensstillstande nur höchstens 300 Mann, meist aber nur 200 Mann und darunter start gewesen, waren sehr verstärkt worden; doch waren sie noch jett sehr ungleich an Zahl. Sie zählten 400 bis höchstens 550 Mann. Die Eskabrons der Linien-Regimenter waren von 100 bie 130 Pferden start. Die Kosakkens Schwadronen erreichten alle nicht 100 Mann, viele waren nur 70 und einige stark. Dagegen zählten die russischen Batterien 12 Geschütze, das Doppelte von einer österreichischen Batterie, und wurden von einem Staabsosssische besehligt.

Die Starte ber preußischen Bataillone betrug 801 Mann. Die einer Estabron 150 Pferbe, bie einer Batterie 6 Ranonen und 2 Haubigen, also 8 Geschitze.

Bei bem Corps von Rleist befanden sich hauptsächlich lesische Truppen, in geringerem Maaße westpreubei ber Reiterei 1 oftpreußisches, 1 brandenburgisches rumärkisches Regiment. Die Landwehr bestand aus Schlesiern. Es befanden sich davon beim taillane und 16 Schwadronen.

Angeben noch viel mehr.

Die Hälfte sowohl der Russen als der Preußen waren neue Truppen und hatten noch keinen Feind gesehen.

Die Garben und Grenadiere waren besonders Auserswählte des Heeres; hiebei befanden sich jedoch an Preußen nur 6½ Bataillone, 8 Schwadronen und 16 Geschütze.

### II. Das Rordheer.

Oberbefehlshaber: Carl Johann, Kronprinz von Schweden. Chef des Generalstabes: General-Lieut. Baron v. Ablerkreuz.

## 1. Preußische Truppen.

Das britte preußische Armee=Corps. Commandirender General: General=Lieutenant von Bülow. Chef des Generalstabes: Oberst von Boyen.

4 Brigaden (Divisionen).

3te Brigade Generalmajor Prinz Ludwig v. Hessen=Homburg.

4te Brigade Generalmajor von Thümen.

5te Brigade Generalmajor von Borstell.

6te Brigade Oberst Baron von Krafft.

Reserve=Cavallerie: Generalmajor v. Oppen 27 Schwdr. Reserve=Artillerie: Oberst=Lieutenant von Holtzen=

dorf 32 Geschütze.

Von russischen Truppen zugetheilt 4 Kosakken=Reg., 24 Geschütze. Zusammen  $40\frac{1}{2}$  Bat., 45 Schwadr., 104 Geschütze =41,350 Mann.

Das vierte preußische Armee=Corps. Commandirender General: General-Lieut. Grafv. Tauentzien. Chef des Generalstabes: Major von Rothenburg.

Reserve=Corps bei Berlin: Generalmajor von Dobschütz. 20 Bataillone, 25 Eskadrons, 1 Kosakken=Pulk, 28 Geschütze; mit Ausnahme eines Reserve=Regiments ganz aus ostpreußischer, kurmärkischer, neumärkischer und schlesischer Landwehr bestehend.

Vor Stettin und Eüstrin: Generalmajor von Wobeser. 15 Bataillone, 12 Eskadrons, 8 Geschütze, westpreußische Landwehr. Vor Magdeburg: Generalmajor von Hirschfeld.

12 Bataillone, 8 Schwadronen, 12 Geschütze.

Davon 4 Bataillone Ostpreußen; das übrige kurmärkische Landwehr.

An der Nieder=Elbe: Generalmajor von Buttlit.

8 Bataillone, 4 Schwadronen, 4 Geschütze; kurmärkische Landwehr.

Zusammen 55 Bat., 52 Schwadr., 56 Geschütze = 38,900 Mann.

# 2. Russische Truppen.

Das russische Corps des General=Lieutenants Baron von Winzingerode

- 1 Infanterie=Corps zu 2 Divisionen.
- 8 Schwadronen Linien=Reiterei.
- 8 Kosakken=Regimenter.

56 Geschütze.

Zusammen 11 Bat., 8 Schw., 8 Kosakten=Pulks, 5 Batt. = 9,096 M.

Vor Magdeburg: General-Lieutenant Graf Woronzof.

8 Bataillone, 24 Schwadronen, 14 Kosakken= Pulks, 56 Geschütze;

zusammen = 12,252 Mann.

## 3. Schwedische Truppen.

Feldmarschall Graf von Stedingk.

3 Infanterie= und 1 Cavallerie=Division, 35 Ba= taillone, 32 Schwadronen, 62 Geschütze, == 24,018 Mann.\*)

### 4. Truppen an der Nieder=Elbe.

General-Lieutenant Graf von Wallmoden.

Die Truppen von Tettenborn . . 1628 Mann

Die russisch=deutsche Legion . . . 4250 "

Die Lützowsche Freischaar . . . . 2230 ,

Die Truppen v. Mecklenburg-Schwerin 3550 ,

Schwedisch=pommersche Truppen . . 4000

<sup>\*)</sup> Die wirklich ins Felb geführten schwedischen Truppen betrugen nur 18,000 Mann. Siehe Friccius.

Zusammen 37 Bat., 33 Esc., 53 Gefchütze, 4 Rosattenpults = 28,396 M.

Das ganze Nordheer betrug:

an Fußvolk = 112,935 Mann;

22,886 Reiter

6,230 Mann Artillerie

8,961 Kosaffen

3,000 Mann englische Truppen

Zusammen = 154,012 Mann mit 387 Geschützen worunter 94,000 Preußen.

Zum Nordheere gehörten alle Truppen zwischen Elbe, Ober und ber Meeresküste. Es waren vorzugsweise Preußen, in viel geringerer Zahl Russen und Schweden; doch gehörten dazu die Kriegsvölker der Hanseaten, der Mecklenburger, Hannoveraner, deutsch=englische Truppen und mehrere Die Streitkräfte waren sehr zahlreich, aber, Freischaaren. weil vielen Ländergebieten angehörig, nicht so kompakt geordnet, wie beim böhmischen und schlesischen Heere. die Aufmerksamkeit auf die Oderfestungen Stettin und Cüstrin im Rücken und vorwärts auf die festen Punkte an der Elbe, Hamburg, Magdeburg, Wittenberg, Torgau zu richten war, so mußten sie sich sehr ausbehnen. Was zum Kampf in freiem Felde zusammenblieb, war nur die größere Hälfte bes Ganzen, etwa 80,000 Mann, welche im Süben von Berlin und Potsbam in engeren Cantonirungen zusammenstanden.

Den Kern des Nordheeres bildete das Corps von Bülow. Das Fußvolk desselben bestand größtentheils aus ostpreußischen und pommerschen Bataillonen. An Landwehr befanden sich dabei 4 kurmärkische, 4 neumärkische und 4 ostpreußische, in Summa 12 Bataillone. Bei der Reiterei bestanden sich 8 Schwadronen Landwehr, Pommern und Märker.

Das Corps von Tauentzien bestand, mit Ausnahme von

2 Reserve=Regimentern, ganz aus Landwehren. Bataillone und Schwadronen hatten nicht ganz die Etatsstärke erlangt.

### III. Das schlessische Heer.\*)

Oberbefehlshaber: General der Cavallerie von Blücher. Chef des Generalstabes: Generalmajor von Gneisenau. Ober=Quartiermeister: Oberst Baron von Müffling. General=Intendant: Staatsrath Ribbentrop.

Rechter Flügel: Das russische Corps des General=Lieut. Baron von Sacken.

> 2 Inf.=Divisionen u. das Reitercorps vom General Czaplitz (nach Plotho Wassiltschikof).

11 Kosakken=Regimenter, 60 Geschütze.

9600 Mann Fußvolk, 2000 Reiter, 3600 Kosakken, 1000 Mann Artillerie = 16,200 Mann.

Centrum: Das erste preußische Armee-Corps. Commandirender General: General-Lieutenant von Yorck. Chef des Generalstabes: Generalmajor von Rauch. Ober-Duartiermeister: Oberst von Zielinski, später: Oberst Baron von Valentini.

4 Brigaden (Divisionen).

1ste Brigade: Oberst von Steinmetz.

2te Brigade: Generalmajor Prinz Carl von

Medlenburg=Strelit.

7te Brigade: Generalmajor von Horn.

8te Brigade: Oberst Baron von Hünerbein.

Reserve=Cavallerie: Oberst von Jürgaß (mit den

freiwill. Jäger=Abth.) 30 Schwadr.

Reserve-Artillerie: Oberstlieut. v. Schmidt 56 Gesch. Das Ganze des Corps bestand aus: 45 Bat., 49 Schwadr. (4198 Reiter) \*\*), 104 Geschützen = 37,738 Mann.

<sup>\*)</sup> Nach Oberst Wagner in der Ordre de bataille der Schlacht an der Rathach; alle librigen Angaben nach Plotho.

<sup>\*\*)</sup> Da der Etat einer Escadron = 150 Pferde ist, so müssen die Landwehrschwadronen diesen lange nicht erreicht haben.

Linker Flügel: ruffisches Corps. General ber Infanterie Graf Langeron.

6tes Infanterie-Corps: General-Lieutenant Fürst Czerbatof.
2 Divisionen.

9tes Infanterie-Corps: General-Lieutenant Olsuwiëf. 2 Divisionen.

10tes Infanterie-Corps: General-Lieutenant Kapczewitsch.
2 Divisionen.

Reitercorps: General-Lieutenant Baron Korff.
30 Schwadronen.

Donische Kosakken: Generalmajor Grekof VIII.

7 Pulks oder 33 Schwadronen, Artill.: 12 Batterien oder 144 Geschütze.

Summa des Corps = 31,341 Mann, wobei einschließlich der Kosakken 6400 Reiter.

Flüchtiges Corps des General-Lieutenants Grafen St. Priöst 20 Bataillone, 21 Escadrons, 15 Kosakken-Schwadronen, 72 Geschütze, in Summa = 13,200 Mann, wobei über 3600 Reiter, mit Einschluß der Kosakken.

Das ganze schlesische Heer zählte bemnach (nach Wagner): 130 Bat., 220 Schwadronen, 380 Geschütze (nach Plotho 356 Gesch.) ober 99,096 Mann, wobei, einschließlich von 9200 Kosakken, fast 20,000 Mann Reiterei.

Es zählte nach dem Obigen:

das böhm.

Heer . . . 237,000 M., wobei 43,500 Reit. 7200 Kos. 700 Gesch. bas Nord=

heer . . . 154,000 " " 22,886 " 8960 " 387 " bas schles.

Heer... 99,000 " " 10,000 " 9200 " 380 "

Summa = 490,000 M., wobei 76,386 Reit. 25,360 Kos. 1467 Gesch = 101,746 Mann Reiterei.

Diese Stärkeangabe ist von unserer Seite, daher ist sicher anzunehmen, daß die Stärke wenigstens vorhanden war, wahrscheinlich überstieg sie die obige Zahl noch um etwas. Namentlich war die Zahl der Geschütze beim böhmischen Heere wahrscheinlich um 150-200 höher, was schon aus der Ans

gabe von fast 15000 Artilleristen hervorzugehen scheint und was auch mehrere Schriftsteller bezeugen.

Es waren dies aber nur die Streitkräfte, welche in Nord deutschland dem französischen Heere gegenüberstanden, wobei die Belagerungstruppen vor Glogau, Danzig und den östlichen Festungen nicht mitgerechnet sind. Auch stand noch ein österreichisches Heer von 42000 Mann und 42 Kanonen unter dem Fürsten Reuß am Inn gegen Baiern, welches noch auf Frankreichs Seite war. Ein anderes österreichisches Heer von 50000 Mann und 120 Kanonen unter dem Feldzeug= meister Baron Hiller stand gegen Italien. — Auch waren noch bedeutende Rückhaltstruppen in der Bildung begriffen. In Polen sammelte der russische General der Cavallerie Baron Benningsen ein Heer von 57000 Mann mit 198 Geschützen, und das österreichische Rückhaltsheer zwischen Wien und Preßburg unter den Befehlen des Herzogs Ferdinand von Würtemberg stieg auf 60000 Mann. Rechnet man hiezu den Krieg in Spanien, den England thätig führte, rechnet man die große Unterstützung Englands an Geld, an Waffen, die zahlreichen Kriegsflotten dieses Inselreiches, welche an allen Enden Europa's die verwundbarsten Punkte des Feindes treffen und den Verbündeten Hülfe gewähren konnten; so hatten diese eine Uebermacht, deren Sieg selbst über das Genie eines Napoleon um so wahrscheinlicher war, als die Völker des Rheinbundes die Gelegenheit erwarteten, von der französischen Sache abzufallen, und die Franzosen selbst bes Krieges mübe waren und sich lebhaft nach Frieden sehnten.

## 8. Frangösische Rustungen und Bustande.

Der Kaiser der Franzosen hatte, wie die Verbündeten, die Zeit des Wassenstillstandes benutzt, seine Streitkräfte zu vermehren, denn sein und Frankreichs Schicksal ruhte allein auf der Spitze des Schwertes. Was möglich war, hat er

\*

ohne Zweisel ausgesührt, aber eines Theils war das Gebiet, woraus er seinen Kriegsstoff ziehen konnte, kleiner als das der Berbündeten, anderen Theils war Frankreich durch 21-jährige Kriegsührung erschöpft und abgespannt; darum mußte er, bei geringeren Mitteln, gegen die Berbündeten immer um ein Beträchtliches zurückstehen.

Dabei war die Güte seines Kriegsstoffs weit unter dem Zustand früherer Zeiten. Die Truppen, welche den Feldzug dis zum Wassenstillstande mitgemacht und ursprünglich bei Weitem nicht hinlänglich ausgebildet worden, waren jetzt seine alten Soldaten, die den Kern eines neuen Heeres abgaben. Er zog auch aus Spanien neue Schaaren heran, besonders, um als ältere Soldaten die so wichtigen Unterossizierstellen einzunehmen und Offiziere zu erhalten, die er in großer Zahl bedurfte. Da es ihm selbst sehr an Reiterei sehlte, so mußte zwar der Rheinbund möglichst aushelsen, allein er ließ doch noch einen Theil Reiterei ebenfalls von seinem Heer aus Spanien kommen.

Die Rheinbundfürsten mußten ihre Antheile stellen und die schon gestellten, in welche ber Feldzug Lücken gerissen, vollzählig machen. Wenn auch nicht anzunehmen ist, daß biefe, gemäß der Rheinbundsakte, die volle Zahl von 120,000 Mann erreichten, so werden sie doch wenigstens 80,000 Mann betragen haben. Wenn man in jetziger Zeit bedenkt, daß doch wenigstens 80,000 Deutsche bloß vom Rheinbunde dem überrheinischen Deutschland ganz zu schweigen — auf Seiten der Franzosen waren und noch in sieben großen Schlachten und zahlreichen Gefechten zur Bekämpfung ihres eigenen Vaterlandes mitwirkten; wenn man bedenkt, daß diese kernhaften deutschen Streiter sich noch gar nicht als Deut= sche fühlten, sondern höchstens der Franzosenherrschaft über= drüssig waren, die Offiziere zum großen Theil noch immer von französischem Ruhme träumten und die Truppen im Gan= zen sich boch brav geschlagen haben; so kann man dies jett, mehr als ein Menschenalter später, wo die Liebe zum allge= meinen Baterlande in allen Gauen Deutschlands

allen Schichten der Gesellschaft lebendig geworden — so gewiß es auch ist — kaum für möglich halten.

Der Raiser ber Franzosen war auf zu vielen Ariegsschauspläten in Anspruch genommen, als daß er in Nordbeutschland mit hinreichender Stärke austreten kounte. Zuerst erforderte der Arieg in Spanien, der eine immer ungünstigere Wendung nahm, bedeutende Streitkräfte. Ferner bedrohten die Oestersreicher Italien mit einem zahlreichen Heere, daher mußte der Viceskönig hier 40,000 Mann zusammenziehen. Die Beishülse des mächtigsten Rheindundfürsten, des Königs von Baiern, mußte er für Norddeutschland entbehren, denn es war erforsberlich, das 25,000 Mann starke bairische Heer unter dem General Grasen Wrede den Oesterreichern gegenüber am Inn aufzustellen. Napoleon mochte die Festungen in Preußen, Polen und Sachsen, die noch von seinen Truppen besetzt waren, nicht aufgeben, es gingen ihm aber dadurch gegen 80,000 Mann zum Rampse im freien Felde verloren.

Was der Kaiser auf dem großen Kriegsschauplatz in Sachsen, Schlesien und der Nieder-Elbe aufgestellt hatte, davon geben wir die nachfolgende Skizze:

Ober=Befehlshaber: ber Kaiser Napoleon.

Chef des Generalstabes (Major=General): Marschall Alexander Berthier, Prinz von Neuschatel und Wagram.

Chef der Artillerie: General Graf Sorbier.

Chef der Ingenieure: General Rogniat.

Heer=Intendant: Graf Daru.

Verschiedene Adjutanten: worunter die Generale Graf Lobau, Drouot 2c.

Der Großstallmeister von Frankreich: Caulincourt, Herzog von Vicenza.

Alte Garde: Marschall Lefebre, Herzog von Danzig.

Junge Garbe: Marschall Mortier, Herzog von Treviso.

Zusammen 4 Divisionen zu Fuß u. 1 zu Pferd 40,000 Mann.

1stes Corps: General Vandamme, Graf von

2 tes Corps: Marschall Victor, Herzog v. Bellung 18,000 ,

| Transport                                      | 83,000 Mann.   |  |
|------------------------------------------------|----------------|--|
| 3tes Corps: Marschall Ren, Prinz von ber       |                |  |
| Mostwa und Herzog von Elchingen                | 24,000 "       |  |
| 4tes Corps: General Graf Bertrand              | •              |  |
| 5tes Corps: General Graf Lauriston             | •              |  |
| Gtes Corps: Marschall Marmont, Herzog von      |                |  |
| Ragusa                                         | 31,000 "       |  |
| 7tes Corps: General Graf Rennier               | •              |  |
| 8tes Corps: General Fürst Joseph Poniatowsti   | •              |  |
| 9tes Corps: General der Cavallerie Graf Wrede. |                |  |
| Die Baiern, welche, am Inn stehend, hier       |                |  |
| nicht mitzuzählen sind.                        |                |  |
| 10tes Corps: General Graf Rapp. Besatzung      |                |  |
| von Danzig.                                    |                |  |
| 11tes Corps: Marschall Macdonald, Herzog       |                |  |
| von Tarent                                     | 21,000 "       |  |
| 12 tes Corps: Marschall Dubinot, Herzog von    | ,              |  |
|                                                | 24,000         |  |
| 13tes Corps: Marschall Davoust, Prinz von Ed=  | , ,,           |  |
| mühl und Herzog von Auerstädt, in Hamburg      | 30,000 "       |  |
| 14tes Corps: Marschall Graf Gouvion St. Chr    | •              |  |
| Reserve=Corps: Marschall Augereau, Herzog      | , ,,           |  |
| von Castiglione                                | 15,000 "       |  |
| Reiterei.                                      | , ,,           |  |
| Oberbefehlshaber: Joachim (Mürat), König       |                |  |
| von Reapel.                                    |                |  |
| 1stes Reitercorps: General Graf Latour=        |                |  |
| Maubourg                                       | 10,000 "       |  |
| 2tes Reitercorps: General Graf Sebastiani      |                |  |
| 3tes Reitercorps: General Arrighy, Herzog      | , , , , , ,    |  |
| von Padua                                      | 8,000 "        |  |
| 4tes Reitercorps: General Rellermann, Graf     | , ,,           |  |
| von Valmy                                      | 5,000 "        |  |
| 5tes Reitercorps: Graf Milhaud                 |                |  |
|                                                | 357,000 Mt. *) |  |
| wobei etwas über 40,000 Reiter. Die Zahl der   | •              |  |
| (übertrieben) zu 1300 angegeben.               | 1 1 2 2        |  |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~          |                |  |

<sup>\*)</sup> Die Angaben nach Plotho.

Die Angabe dieser Stärke ist die höchste, und sie ist sicherlich zu hoch, da Napoleon dieselbe gegen den Grafen Metternich bei der merkwürdigen Unterredung zu Dresden selbst nur zu 300,000 Mann angiebt. Eine andere mittlere Angabe\*) bestimmt die französische Stärke nur auf 204,000 Mann und eine folgende noch niedriger. Genügend läßt sich dies jetzt nicht mehr ermitteln, doch ist so viel gewiß, daß sie 300,000 nicht ganz erreichte. Ohne Zweifel ist auch die Zahl der Geschütze, 1300 Stück, übertrieben. Nach Obeleben er= öffnete Napoleon den Feldzug Ende April nur mit 250 Ge= schützen, er mußte daher während des Waffenstillstandes noch 1050 herangeschafft haben, was nicht glaublich erscheint, da er genöthigt war, sie zum großen Theil erst noch gießen zu lassen. Nach amtlichen Ermittelungen\*\*) hat Napoleon in Deutschland in den verschiedenen Schlachten und Gefechten überhaupt nur verloren 801 Geschütze, er müßte daher noch 500 über den Rhein gerettet haben, was durchaus nicht an= zunehmen ist, da er überhaupt nur Heerestrümmer, etwa 70,000 Mann, über diesen Strom zurückbrachte. Die Angabe Plotho's ist demnach um 3—400 Geschütze zu hoch und Napoleon hat höchstens 1000 besessen.

Läßt man die höchste Angabe der französischen Stärke gelten, so betrug die Uebermacht der Verbündeten gegen diese schon mehr als 130,000 Mann, und wenn man die russischen und österreichischen Rückhaltstruppen dazu rechnet 250,000 Mann. Nimmt man die französische Stärke zu 300,000 Mann an, so betrug die Uebermacht das Doppelte; war sie unter dieser Zahl, so betrug sie mehr als das Doppelte.

Was hiebei sehr wesentlich in Betracht kam, war bas fortwährend große Uebermaaß der Verbündeten an Reiterei.

<sup>\*)</sup> Memoiren über die Operationen ber verbündeten Heere unter dem Fürsten Schwarzenberg und Feldmarschall Blücher, von Lord Burghersh, jetzigem Grafen von Westmoreland. Aus dem Englischen. Berlin 1844. S. 188.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 193. Beilage No. VI.

Napoleon hatte mit großer Mühe nur 40,000 Reiter zufammenbringen können, beren Ausbildung nur mangelhaft Die Berbündeten dagegen zählten in ihren Heeren, war. einschließlich ber so beweglichen nützlichen Rosaffen, 100,000 Reiter, besaßen also ein Uebermaaß von 60,000; und wenn auch an der Ausbildung der preußischen Landwehr=Reiterei noch vieles fehlte, so war die verbündete Reiterei jedenfalls viel besser als die französische. Um jenem Mangel einigermaaßen abzuhelfen, theilte Napoleon den Corps zu Fuß nur sehr wenige Reiter, sogenannte Eflaireurs, zu und vereinigte alles Uebrige in 5 große Massen, Reitercorps von 5-8-10,000 Mann, um im Gefecht burch so zahlreiche Geschwader eine Entscheidung herbeizuführen. Er zog auch den großen Reiteranführer, seinen Schwager, ben König von Neapel, wieder herbei, um den Oberbefehl über die Reiterei zu übernehmen. Die Verbündeten haben von der großen Ueberzahl dieser Truppen, die ihnen zu Gebote stand, keinen wesentlichen Bortheil zu ziehen gewußt. Die Reiterei war viel zu verein= zelt den übrigen Truppenkörpern beigesellt. Die Russen hatten zwar auch Reitercorps, aber zu schwach, gewöhnlich nur 2500 Pferde stark, und das übrige war den Divisionen zu Fuß zugetheilt. Die Preußen hatten eine ähnliche Einrich= tung: bei jedem Corps war jeder der 4 Divisionen (Brigaden) ein Reiterregiment zugetheilt, wodurch bei dem Fußvolk 16-18 Schwadronen sich befanden, die äußerst wenig zu thun hatten, häufig nur mitritten und bem Kampf zusahen, weil sie so vereinzelt wenig wirksam sein konnten. Was von der Reiterei eines Corps noch übrig blieb, bildete die sogenannte "Reserve = Cavallerie" 26 - 30 Schwadronen, mit etwa 2 - 3reitenden Batterieen, über welche ein besonderer Anführer gesetzt war. Diese Reserve=Cavallerie war bemnach 3000 bis 3500 Pferde stark und einem russischen Reitercorps ähnlich. Noch mehr vereinzelt war die, sonst in vortrefflichem Ruse stehende, österreichische Reiterei. Im Anfange des neu beginnenden Krieges bestanden noch ganze Reiter=Divisionen; nach

der unglücklichen Schlacht bei Dresden, nach welcher das österreichische Heer eine ganz neue Organisation und Einthei= lung erfuhr, ging man auch von dieser Art und Weise ab, und die Reiterei wurde den Divisionen zu Fuß zugetheilt, wo= durch sie noch mehr vereinzelt wurde. Diese Trennung war die Veraulassung, daß der zahlreichen und größtentheils vor= trefflichen Reiterei ber Verbündeten keine Gelegenheit murde, in großen Massen zu wirken und entscheidende Erfolge herbei= zuführen. Im ganzen Kriege hat sich auch kein großer Reiter= General bilden können, kein Sendlitz, kein Zieten, wiewohl die Reiterei, wo sie benutt worden, ihre Ueberlegenheit über die französische bewährt hat. Wir lesen nur von Reiterge= fechten, wo verbündeterseits höchstens 24-28 Schwadronen beisammen sind, so stark wie eine preußische Reserve=Cavallerie ober ein russisches Reitercorps. Die größten Reitergefechte bei Reichenbach, bei Liebertwolkwitz, bei Möckern, bei La Chaussee sind nur mit dieser geringen Zahl unternommen Nur an der Katbach, bei Laon und besonders bei Fère Champenoise ist etwas Größeres versucht worden, und sogleich waren große Ergebnisse die Folge.

Wir können annehmen, daß gleich bei Wiederausbruch der Feindseligkeiten die Verbündeten ein Uebermaaß von 500, später von 700 Geschützen hatten. Bei so großer Ueberlegensheit hätte in den Schlachten ein großes Gewicht auf die Wirksamkeit der Artillerie gelegt werden können. Napoleon hatte seine Schlachten häusig durch geschicktes Zusammenziehen einer großen Batterie von 60 bis 100 Geschützen entschieden. Wir hören nicht, daß in den Schlachten der Verbündeten eine solche Wasse von Geschütz auf einem Punkt zur Anwendung gekommen. Auch diese Wasse ist zu sehr vereinzelt worden, es hat sich kein Drouôt, kein Sorbier bilden können, und der Ersolg ist nicht so groß gewesen, als er hätte sein können.

Der gewaltigen Uebermacht der Verbündeten gegenüber, hatte Napoleon gleichwohl einen ungeheuren Vortheil voraus. Wie er als Regent allein die Politik leitete, so gebot auch sein

alleiniger Wille über seine ganze Streitmacht, während auf Seiten der Berbündeten vielfache Interessen in der Politik und vielfacher Einfluß in der Kriegführung herrschten. — Auch bot feine Stellung bei Beginn bes Krieges strategische Bortheile, die freilich sein Genie und seine Rühnheit erforderten, um als solche mit Erfolg benutzt zu werden. Er hatte in Sachfen und Schlesien ein Heer von etwa 250,000 Mann versam= ·melt\*). Im Innern eines Bogens stehend, während die Berbündeten die Peripherie einnahmen, konnte er, da er die geringere Entfernung hatte, schnell an einem ober bem anderen Punkte eine große Streitmacht vereinigen, über ben Gegner in der Entwicklung herfallen und ihm große Verluste beibringen. Wenn es ihm zu Anfange gelang, einige fräftige Schläge auszutheilen, so konnte wohl die eine oder die andere Macht, be= sonders Desterreich, des Krieges überdrüssig werden und einen sichern Gewinn einer unsicheren Aussicht in die Zukunft vorziehen. Ein fräftiger Schlag gegen bas österreichische Heer konnte viel ändern. Ohne die Unfälle, welche die französischen Heere bei Culm und an der Katbach trafen, trat Desterreich ab, benn es sandte schon nach ber Dresbener Schlacht erschrok= ken wieder einen Unterhändler an Napoleon\*\*). — Man hat nachher so viel von der wundervollen Eintracht der Höfe ge= redet; wir wissen jetzt besser, wie schwankend es mit Desterreich stand. Trat aber Desterreich ab, so war die Coalition gesprengt, und selbst bas staatskluge England hätte bie Berbündeten auf die Länge schwerlich zusammengehalten.

Eine Hauptursache der französischen Niederlagen war, daß weder die Nation, noch die Anführer, noch das Heer die große Energie des Kaisers mehr theilten. Das war nicht mehr das siegesberauschte Frankreich, das waren nicht mehr die Generale und Soldaten von Austerlitz, Friedland, Was

<sup>\*)</sup> Davoust in Hamburg und einige Rückhaltstruppen nicht mit gerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Las Cafes Tagebuch.

gram. Hätten sie noch die alte Spannkraft gehabt, so war wahrscheinlich alle Uebermacht der Feinde vergebens. Allges mein war das Bedürsniß nach Frieden, allgemein war der Gedanke, Napoleon habe Frieden schließen können, habe es aber nicht gewollt oder unklugerweise den rechten Zeitpunkt versäumt.

Jeder erschrak über die ungeheure Kriegsarbeit, die auf's Neue bevorstand und die mit so ungleichen Kräften geführt werden mußte. Die Marschälle und Generale insbesondere waren des Krieges satt. Napoleon zürnt ihnen und sagt: "ich hatte sie zu sehr mit Ansehen, Shren und Reichthümern vollgestopft. Sie hatten aus dem Becher des Genusses ge= trunken und verlangten nach Ruhe. Das heilige Feuer war erloschen, sie wären lieber Marschälle Ludwigs XV. gewesen. Ermübung und Entmuthigung ergriff die Mehrzahl. Meine Generale wurden matt, linkisch, ungeschickt und folglich un= glücklich. Es waren nicht mehr die Menschen vom Anfang unserer Revolution her, noch die aus meinen schönsten Momenten."\*) — Gewiß ist dieser Vorwurf gegründet, aber daß es so war, lag in den Umständen. Frankreich führte seit 21 Jahren Krieg. Die Marschälle und Generale waren durch= schnittlich alle 10 Jahre jünger als die Generale der Ver= bündeten, aber nichts verzehrt die Lebenskraft des stärksten Mannes schneller als fortwährender Krieg, es war daher kein Wunder, wenn die französischen Heerführer die Spannkraft nicht mehr besaßen, die sie früher in so reichem Maaße ent= wickelt hatten. Marschall Neh, "ber tapferste der Tapferen", war fortan lange nicht mehr der, welcher er gewesen, Dubinot, der noch an der Berezina und bei Bauten Tüchtiges geleistet, zeigte sich bei Großbeeren matt, Macdonald, der kühne Held an der Trebia und der muthige Uebersteiger des Splügen, wette die Scharte seiner Unthätigkeit in Rußland nicht aus und erfuhr die große Niederlage an der Katbach; selbst der

<sup>\*)</sup> Las Cafes Tagebuch, 8tes Bochen. Unterrebung vom 2. Sept.

unermübliche König von Reapel war nicht mehr ganz der selbe.\*) Nur unter persönlicher Ansührung des Kaisers war es, als wenn Jeder seine alte Spannkraft wieder fühlte. — Die preußischen Generale waren durchschnittlich 10, Blücher mehr als 20 Jahre älter als die französischen\*\*), sie konnten sich an Ruhm und Kriegserfahrung mit diesen nicht vergleichen; aber sie waren viel weniger durch Strapazen aufgerieden. Sie theilten den vollen Enthusiasmus, der die Nation durchdrang. Patriotismus und Gesahr schärfte ihre Geistese und Seelenkräfte und hob sie gleichsam über sich selbst empor.

Die französischen Heerführer, überwältigt von dem Gebanken einer so großen und umfassenden Uebermacht, erschrasten vor dem Entschluß ihres Kaisers, die Elbe halten zu wollen, und sich so gleichsam mitten unter Feinden zu befinden. Sie sürchteten, da Desterreich von Böhmen her so weit ihren rechten Flügel umfaßte, zuletzt im Rücken genommen und von Frankreich abgeschnitten zu werden. Sie hielten das Festhalten der Elbe für allzugesährlich, wollten alle Streitkräfte über die Elbe zurückrusen, auch die Festungen Preis geben und sich in Masse an der Saale ausstellen, um sich dann schlimmstensfalls an den Rhein zurückziehen zu können.

Napoleon, der für Erörterungen mit seinen Generalen sehr zugänglich war, hatte alle Mühe, ihnen kühnere Geban-

<sup>\*)</sup> Daß diese Heerführer übermübet worden, zeigte ihr meistentheils früher Tod bald nach dem Kriege.

Junot starb schon im Juli 1813, alt 42 Jahr; Repnier starb 1814, alt 43 Jahr; Rapp starb 1821, alt 49 Jahr; Loison starb 1816, alt 46 Jahr; Nansouth starb 1815, alt 47 Jahr; Marschall Davoust wurde nur 57 Jahr, selbst der frästige Bandamme nur 59 Jahre alt. Marschall Augerau starb 1816, Lefebre 1820, General Latours Maubourg 1822, Marschall St. Chr 1830. — Nur einige der Marschälle: Soult, Dudinot, Grouchy, Marmont haben ein hohes Alter erreicht.

<sup>\*\*)</sup> Blücher war über 70, Yord 54, Bülow 58, Kleist 51, Tanentzien 53, Gneisenan 53 Jahre alt.

ken beizubringen. "Großer Gott," antwortete er ihnen, "mit den Opfern, die Ihr mir anrathet, um den Krieg besser zu führen, könnte ich Frieden schließen. Aber zehn verlorne Schlachten könnten mich kaum in eine Stellung verweisen, die ich nach Eurer Meinung von Anfang an einnehmen soll. Wenn große Interessen auf dem Spiele stehen, giebt es Momente, wo man dem Siege Opfer bringen und sich nicht scheuen muß, wie Cortez seine Schiffe zu verbrennen. Ihr besorgt, daß ich im Herzen Deutschlands zu sehr in der Luft schwebe\*); aber war ich nicht auf den Schlachtfeldern von Marengo, Austerlitz, Wagram in einer gefährlicheren Lage? Von Arcole bis zu dem heutigen Tage waren alle meine Schritte auf der Kriegslaufbahn Rühnheiten ganz berselben Art, und hierin habe ich die berühmtesten Beispiele befolgt. Ich werde nicht in der Luft schweben ..... Werden die Verbündeten es etwa wagen, zwischen meinen befestigten Linien der Elbe und des Rheins einzudringen? Wenn sie diese Verwegenheit ha= ben sollten, so rucke ich in Böhmen ein, und bann bin ich es, der sie im Rücken nimmt. Dresden ist der Angelpunkt, um welchen ich manövriren werde, um allen Angriffen zu begegnen. Von Berlin bis Prag entwickelt sich der Feind auf einem Umfreise, bessen Centrum ich inne habe. Die geringsten Com= munikationen verlängern sich für ihn auf der Peripherie des Kreises, mir aber genügen einige Märsche, um mich überall hinzuverfügen, wo meine Anwesenheit und meine Reserven nothwendig sein werden. Werden die Verbündeten lange Zeit in ihren so ausgebehnten Operationen Uebereinstimmung bewahren können, und muß ich nicht hoffen, sie früher ober später auf einer falschen Bewegung zu ertappen? Man mnß ben Sachfen ihr grundloses Gerebe gegen Plane, die ben Krieg in ihrem Lande verlängern können, zu Gute halten; aber was

<sup>\*)</sup> Ein gewöhnlicher kriegerischer Ausbruck. Wenn die Fügel nicht an Naturhindernisse angelehnt sind, so sagt man: sie stehen oder schweben in der Luft.

anch Einige ber Unseren, die ihnen nachsprecheu, sagen mögen, so sind es doch die Ebenen von Sachsen, wo das Schicksal von Deutschland entschieden werden muß. Ich wiederhole es: die Stellung, welche ich einnehmen werde, ist so beschaffen und bietet mir so viele günstige Wechselfälle, daß der Feind, und sollte er in 10 Schlachten siegen, mich kaum an den Rhein zurückbrängen kann, während eine einzige gewonnene Schlacht uns vor die Hauptstädte der Feinde bringt. Ich habe Alles berechnet, das Schicksal muß das Uebrige thun\*)."

Ein großes Genie sieht Mittel und Hülfsquellen, wo Minderbegabte keine mehr erblicken. Es gelang Napoleon, seine Heerführer vorläufig zufrieden zu stellen. — Auch war das Bewußtsein von der Macht und Größe des französischen Raiserreiches noch nicht so weit erloschen, daß man nicht noch einen im Allgemeinen zufriedenstellenden Ausgang hoffen konnte. Befand sich doch in den zahlreichen Reihen der Feinde kein Feldherr, der es auch nur entfernt mit dem großen Kaiser aufnehmen konnte. Der Feldzug der Verbündeten vor dem Waffenstillstande konnte den französischen Heerführern in der That keine große Meinung von ihrer Kriegführung einflößen. Noch um diese Zeit und später hörte der sächsische Oberst von Obeleben im französischen Hauptquartier häufig von den Berbündeten sagen: "sie hätten kein System." Die Umgebungen des Kaisers bauten noch immer fest auf sein Genie und seinen Glücksstern. "Zuverlässig," sagten sie, "werben die Verbündeten Fehler begehen, wir werden bann auf sie stürzen und sie vernichten!\*)" Bon dem schwe= dischen Kronprinzen war die Meinung verbreitet, er sechte nur zum Schein, und gegen Desterreich wurde eine Erbitterung genährt, die sich in dem Ausruf der französischen Vorposten

<sup>\*)</sup> Fain's Mannscript von 1813. II. 25 — 31.

<sup>\*\*)</sup> Obeleben. 3te Auflage. S. 55.

Luft machte: der Schwiegervater (Kaiser Franz) soll es uns entgelten! —

Es bleibt schließlich noch übrig, über die örtlichen Vertheis digungsanstalten Napoleons einiges Allgemeine hier beizubringen.

Als feste Vertheitigungslinie diente ihm die Elbe, an welchem Strom er alle Festungen besaß. Magdeburg, Wittenberg und Torgau waren als solche schon vorhanden, wäh= rend des Waffenstillstandes verstärkt, mit Vorräthen versorgt und hinlänglich mit Garnison versehen. Hamburg wurde, wie wir wissen, auf Napoleons Befehl vom Marschall Da= voust mit großer Energie zu einer Festung umgeschaffen, um sich gegen einen gewaltsamen Angriff halten zu können. Dresben sollte ber Stütz- und Angelpunkt seiner Bewegungen sein, daher war dessen Befestigung nothwendig. Schon als der Raiser im Mai nach ber Lausitz und Schlesien vordrang, befahl er eine Befestigung dieser so sehr wichtigen Stadt. Lange Zeit, so lange Desterreichs Beitritt zur Coalition noch zweifelhaft war, geschah die Befestigung nur am rechten Ufer, nach der Seite der Neustadt. Als der Beitritt Oesterreichs zu fürchten stand, wurde auch die Altstadt befestigt. standen noch die Ueberreste der alten Befestigung beider Städte, der Alt= und Neuftadt, Ueberrefte von Basteien, Courtinen, zum Theil zugeworfenen Gräben, um welche sich die Vor= städte schlangen, und in den abgetragenen Werken waren mas= sive Häuser und Gärten entstanden. Diese alte Befestigung wurde nun von den Franzosen sehr sorgfältig benutzt und mit Hülfe neuer Werke verstärkt. Am meisten wurde die Neustadt einer völligen Festung ähnlich gemacht, indem sie mit zusam= menhängenden Werken versehen und pallisadirt wurde. Außer der steinernen wieder gangbar gemachten Elbbrücke befanden sich unweit Dresden noch zwei andere Brücken über die Elbe, wo= von die obere bei Pillnitz; die Zugänge zu diesen Brücken wurden noch besonders durch Verschanzungen gesperrt. Außer der Befestigung der Neustadt ließ der Kaiser hier in einer

Entfernung von ½ Stunde eine Reihe von Lünetten und gesschlossenen Werken anlegen, deren Zwischenräume mit Pallisas den und Verhauen geschlossen wurden.

Am 14. Juli wurden auch die Borstädte der Altstadt auf dem linken Elbuser durch Feldwerke zu schützen angesansen und 6 Verschanzungen, mehrere Fleschen und 5 Lünetten an den Ausgängen derselben errichtet. Da dies noch nicht genug schien, so wurden dazu passende Gebäude in den Borstädten zur Vertheidigung eingerichtet, Gartenmauern zur Aufstellung des Fußvolks dahinter zurecht gemacht, und die ganze eingehende und ausspringende Umgebung der Vorstadt, obershalb von der Elbe an die Weißeritz, wo die Mauern sehlten, mit Pallisaden versehen.

Aufwärts von Dresben wurde die ehemalige Festung Sonnenstein, das Schloß von Pirna, kurz vorher mit vielen Kosten zur Irrenanstalt umgeschaffen, von Neuem in Vertheis digungszustand gesetzt, die hinderlichen Gebäude, Mauern, Dächer eingerissen.

Oberhalb und unterhalb ber Bergfestung und bes Stäbt= chens Königsstein wurden zwei Schiffbrücken über die Elbe geschlagen. Die obere wurde ben 27. Juni, die untere den 31. Juli vollendet. Diese Brücken wurden burch befestigte Brückenköpfe am rechten Elbufer gesichert. Um von Osten her durch das unwegsame Sandsteingebirge einen bequemen Weg nach den Brücken zu haben, wurde über sehr schwierige Stel= len des Gebirges die sogenannte Napoleons= oder Kaiserstraße angelegt. Dem Königsstein gegenüber wurde eine verschanzte Stellung am Fuß bes Lilienstein für eine ganze Division ein= gerichtet. In dem Gehölz am Fuß des Königsstein wurden im Bereich bes Kanonenschusses von dieser Bergfestung Verhaue angelegt. Auch in weiterer Umgebung waren noch mehrere Punkte verschauzt oder befestigt, so das Schloß Stolpen, die Gegend von Hohnstein; eine verschanzte Stellung wurde auf dem Ladenberge vor Berggieshübel, zwischen den Dörfern Borna und Herbergen, selbst bei Hellendorf an der böhmischen Gränze eingenommen. —

Durch die vielsachen Verbindungen über die Elbe wurde es möglich, schnell größere Truppenmassen von einem User auf das andere marschiren zu lassen; durch die Besestigungen aber, Angriffe des Feindes möglichst lange aufzuhalten\*). — Die Festung Ersurt diente dann im weiteren Sinne zur Verbindung der Elblinie mit dem Rheine.

Was Napoleon persönlich betrifft, so hatte er von seinem Hauptquartier Dresben alle diese Arbeiten angeordnet, geleitet und mit rastloser Thätigkeit gefördert. Er betrieb von hier aus alle Verstärfungen seines Heeres aus dem Innern Frankreichs und vom Rheinbunde. Er hatte seine Wohnung im Marcolinischen Pallast in der Friedrichsstadt, welche an das breite Ostra=Gehege, einen grünen Anger zwischen dieser Bor= stadt und der Elbe, angränzt. Dieser Raum eignete sich ganz besonders zu Truppenbesichtigungen, und da die meisten Transporte über Dresden gingen, so konnte er hier täglich Musterungen vornehmen. Von Dresben leitete er auch im Allgemeinen den sich immer nachtheiliger gestaltenden Krieg in Spanien, welchen er in die Hände des Marschalls Soult, Herzogs von Dalmatien, gelegt, und ordnete von hier aus überhaupt die vielfachen Angelegenheiten seiner weiten Reiche. Viel Rücksicht gebot auch die Verpflegung seiner Heeresmassen, ba das ausgezehrte Sachsen so viele Tausende nicht mehr ernähren konnte. Noch nicht gewitigt durch die bitteren Erfahrungen des verflossenen Jahres, geschah hier auch jetzt nicht das Nothwen= dige, was im späteren Verlauf' des Feldzuges große Verluste zur Folge gehabt hat. — Napoleon machte sich auch persön= lich mit der Beschaffenheit der Gegend bis auf entfernte Strecken und zwar nach einem gewissen Plane bekannt. besichtigte die Elbsestungen Torgau, Wittenberg und Magdeburg. Bei Torgau hielt er Heerschau über die neugebildete

<sup>\*)</sup> Die Kriegsereignisse zwischen Peterswalde, Pirna, Königstein und Priesten, im August 1813 und die Schlacht bei Culm von H. Aster. Dresben 1845.

sächsische Division Lecoq und in Magbeburg über bas Corps von Bandamme, von wo er dann über Leipzig nach Oresten zurückehrte. Später begab er sich nach Kalan, besichtigte das Corps des Marschalls Dudinot in den Kantonirungsquartieren und kam über Hoherswerda zurück.

Den 25. Juli reiste er nach Mainz ab, um mit seiner Gemahlin Marie Louise zusammenzutressen. Er wollte hiedurch ohne Zweifel die Zärtlichkeit und bas gute Vernehmen mit ber Kaiserin an ben Tag legen, um einen guten Einbruck auf ihren Bater, ben Kaiser Franz, zu machen. Darum hatte er genaue Befehle ergeben laffen, um bie Kaiserin an allen Orten mit möglichsten Ehren zu umgeben. Die Zusammenkunft in Mainz wurde mit großer Pracht gehalten. Der Kaiser blieb 8 Tage von Dresten entfernt und kehrte über Bamberg und Planen zurück. Um ber ferneren Reise ber Kaiserin alle mög= liche Wichtigkeit beizulegen, mußte sie am 4. August bei Er= öffnung des großen Bassins in Cherbourg zngegen sein. Er forgte für genaue Berichte in ben öffentlichen Blättern und hoffte, daß bies alles von guter Wirkung sein würde. Nach Dresben zurückgekehrt, beschäftigten ihn zu sehr bie plomatischen Unterhandlungen, um auch noch seine Trup= pen in Schlesien mustern zu können; zu biesen gelangte er nicht mehr.

Seine Streitkräfte zu Ende des Waffenstillstandes waren wie folgt vertheilt:

Das kaiserliche Hauptquartier in Dresben.

- 1) In und bei Dresben: die Garben Bei Pirna und Königsstein: Marschall 60,000 Mann St. Chr.

Außer dem unmittelbaren Befehl des Kaisers stand das Corps von Davoust, mit den Dänen verbunden, in und bei Hamburg; die Division Girard 8—10,000 Mann bei Magdeburg.

Weiter von der Elbe entfernt als Rückhalt stand das Reitercorps des Herzogs von Padua bei Leipzig, das Reiterscorps von Milhaud in Thüringen; noch weiter zurück in Franken das Reserve-Corps des Marschalls Augereau, Herzogs von Castiglione.

<sup>\*)</sup> Nach anderen Angaben waren diese Corps schwächer und zählte namentlich das zu 1 nur 48,000, das zu 3 nur 21,800 Mann, das zu 4 nur 55,000 Mann.

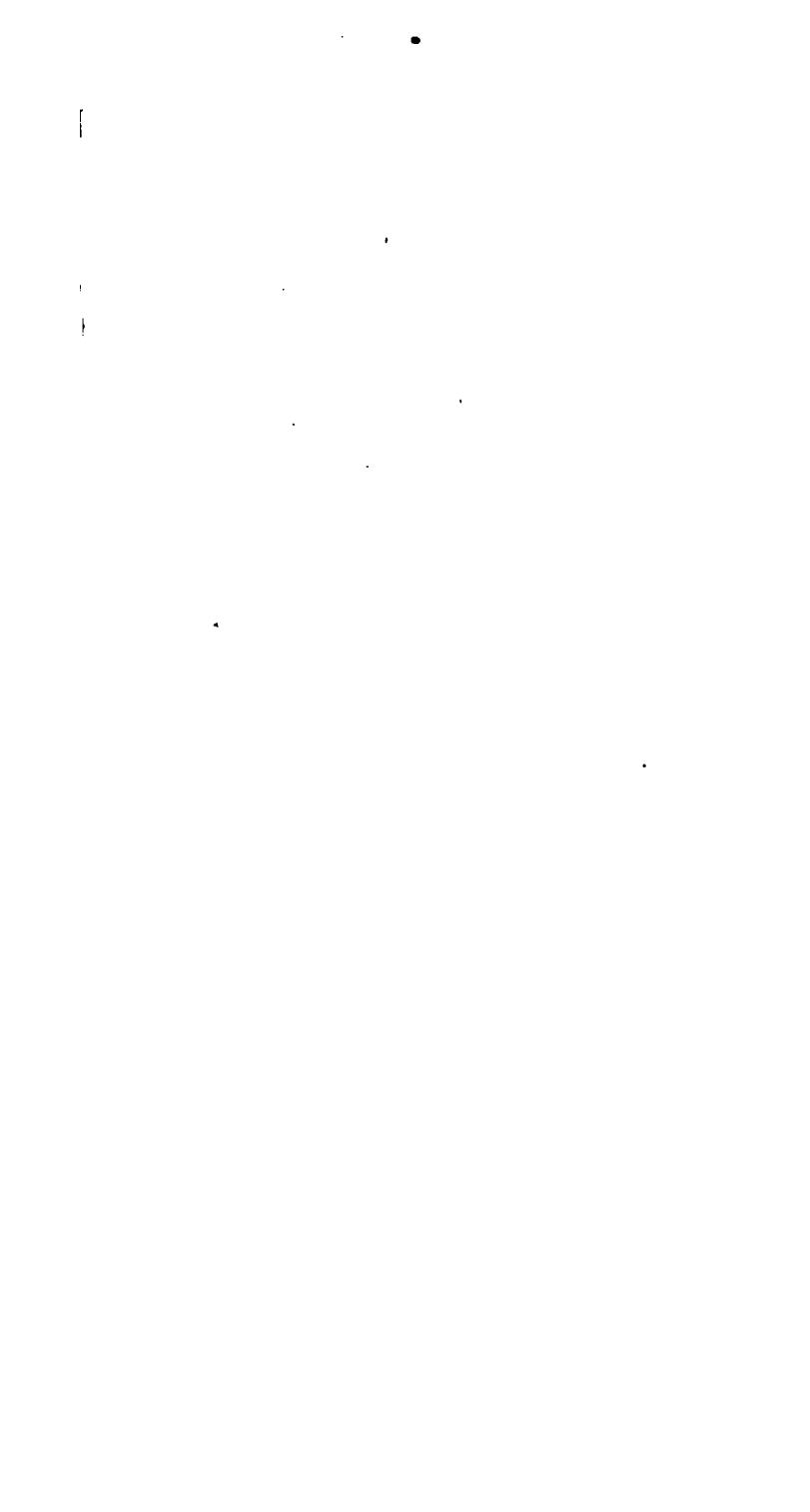

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   | • |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | · |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

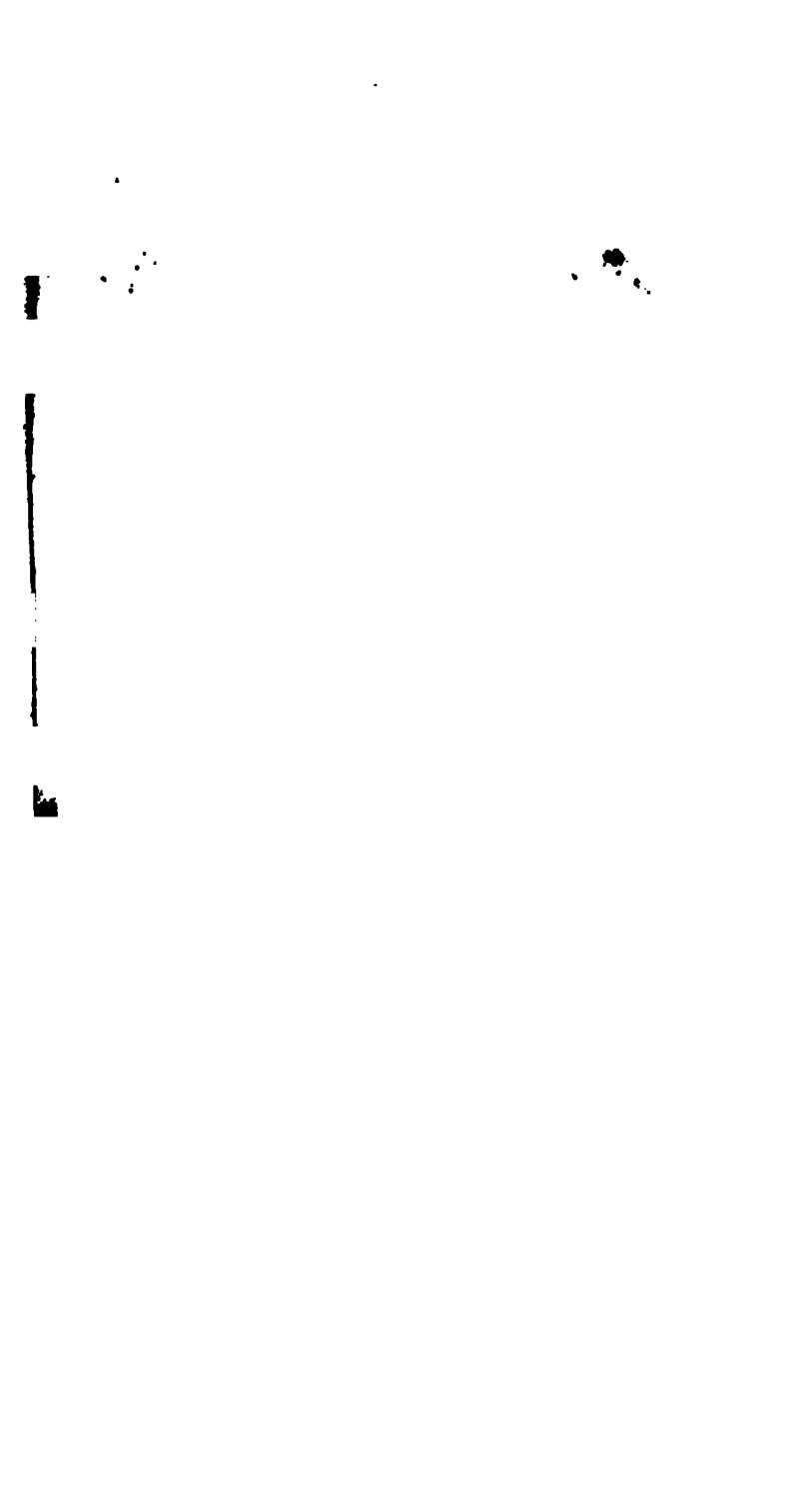

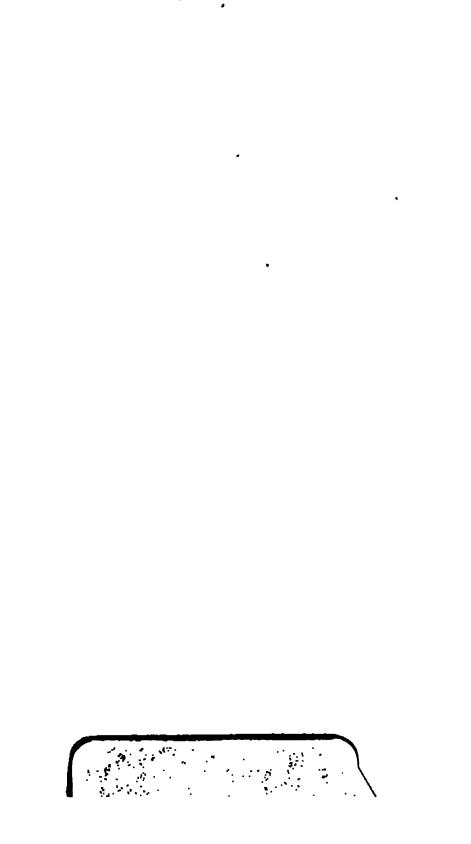